





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Open Knowledge Commons and Harvard Medical School









3 Brown .

## HANDBUCH

der

# Speciellen Pathologie und Therapie

bearbeitet von

Prof. Geigel in Würzburg, Dr. Hirt in Breslau, Dr. Merkel in Nürnberg, Prof. Liebermeister in Tübingen, Prof. Lebert in Breslau, Dr. Haenisch in Greifswald, Prof. Thomas in Leipzig, Dr. Riegel in Cöln, Dr. Curschmann in Berlin, Prof. Heubner in Leipzig, Dr. Oertel in München, Dr. Schrötter in Wien, Prof. Baeumler in Erlangen, Prof. Heller in Kiel, Prof. Bollinger in München, Prof. Böhm in Dorpat, Prof. Naunyn in Königsberg, Prof. Schmiedeberg in Strassburg, Prof. Th. Weber in Halle, Dr. Fraenkel in Berlin, Dr. Bettelheim in Wien, Prof. v. Ziemssen in München, Prof. Steiner in Prag, Dr. A. Steffen in Stettin, Dr. Fraentzel in Berlin, Prof. Jürgensen in Tübingen, Prof. Hertz in Amsterdam, Prof. Rühle in Bonn, Prof. Rindfleisch in Würzburg, Prof. Rosenstein in Leiden, Prof. Quincke in Bern, Prof. Vogel in Dorpat, Prof. E. Wagner in Leipzig, Prof. Zenker in Erlangen, Prof. Leube in Jena, Prof. Wendt in Leipzig, Dr. Leichtenstern in Tübingen, Prof. Thierfelder in Rostock, Prof. Ponfick in Rostock, Prof. Friedreich in Heidelberg, Prof. Mosler in Greifswald, Prof. Duchek in Wien, Prof. Bartels in Kiel, Dr. Ebstein in Breslau, Prof. Seitz in Giessen, Prof. Schroeder in Erlangen, Prof. Nothnagel in Freiburg, Prof. Wyss in Zürich, Dr. Hitzig in Berlin, Prof. Obernier in Bonn, Prof. Kussmaul in Freiburg, Prof. Erb in Heidelberg, Prof. A. Eulenburg in Greifswald, Dr. Senator in Berlin, Prof. Immermann in Basel, Dr. Zuelzer in Berlin, Prof. Jolly in Strassburg

herausgegeben von

Dr. H. v. Ziemssen,
Professor der klinischen Medicin in München.

DRITTER BAND.

LEIPZIG, VERLAG VON-F. C. W. VOGEL. 1874.

#### HANDBUCH

DER

#### **CHRONISCHEN**

## INFECTIONSKRANKHEITEN

VON

PROF. CHR. BAEUMLER IN ERLANGEN.

PROF. A. HELLER IN KIEL. PROF. O. BOLLINGER IN MÜNCHEN.

MIT 50 HOLZSCHNITTEN.

LEIPZIG, VERLAG VON F. C. W. VOGEL. 1874. 1680

Das Uebersetzungsrecht ist vorbehalten.

### INHALTSVERZEICHNISS.

#### Bäumler,

#### Syphilis.

|                                                                      | erre |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung                                                           | 3    |
| Geschichtliches                                                      | 5    |
| Geographische Verbreitung der Syphilis                               |      |
| Allgemeine Betrachtung des Verlaufs der Syphilis                     | 20   |
| Die Stadien im Verlauf der Syphilis                                  | 25   |
| Allgemeine pathologische Anatomie                                    |      |
| Aetiologie                                                           |      |
| Das syphilitische Gift                                               |      |
| Träger des syphilitischen Giftes                                     |      |
| Vererbung                                                            |      |
| Infection                                                            |      |
| Empfänglichkeit für das syphilitische Gift                           |      |
| Pathologie (Symptomatologie und pathologische Anatomie).             | 00   |
| Die Incubationsperiode                                               | 79   |
| Die Primäraffection                                                  | 75   |
| Die Lehren von der Unität oder Dualität des syphilitischen und des   | 10   |
| Schankergiftes                                                       | 0.4  |
|                                                                      | 04   |
| Anschwellung der zum Stromgebiet des Primäraffects ge-               | 140  |
| hörigen Lymphdrüsen                                                  |      |
| Die sogenannte zweite Incubation                                     |      |
| Das syphilitische Eruptionsfieber                                    | 20   |
| Localisationen in den einzelnen Organen.                             |      |
| Haut und Schleimhaut                                                 | 24   |
| Die verschiedenen Formen der syphilitischen Haut- und Schleimhauter- |      |
| krankung                                                             | 27   |
| I. Umschriebene Hyperämien mit nur geringer Infiltration (Maculöses  |      |
| Syphilid. Roseola syphilitica)                                       | 29   |

| II. Stärkere umschriebene Infiltrationen des Papillarkörpers der Cutis. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | 400   |
| 1. In Form von Knötchen, Papeln (Papulöses Syphilid)                    |       |
| 2. Infiltration des Papillarkörpers in grösseren Platten (Squamöses     |       |
| Syphilid)                                                               | 140   |
| III. Vorwiegender Sitz des Infiltrats in der Wandung der Follikel       | 141   |
| 1. Infiltration der Follikelwandungen mit nur spärlicher oder           |       |
| ohne alle Exsudation in den Follikel. (Lichen syphiliticus).            | 141   |
| 2. Acute Eiterbildung im Follikel. (Akne syphilitica)                   | 143   |
| 3. Infiltration von Follikelgruppen mit rascher Krustenbildung.         |       |
| (Impetigo syphilitica)                                                  | 145   |
| IV. Infiltration mit subepithelialer Eiterbildung und oberflächlicher   |       |
| Ulceration (Pustulöse Syphilide)                                        | 145   |
| Varicella syph. Pemphigus syph                                          | 146   |
| Ekthyma syph.                                                           | 146   |
| Rupia syph                                                              | 148   |
| V. Infiltration mit Zerfall in der Tiefe. (Gummabildung.)               |       |
| Tuberculöses oder Knoten-Syphilid                                       | 149   |
| Haare und Nägel                                                         | 154   |
| Subcutanes und submucöses Zellgewebe, Fascien                           | 157   |
| Knochen                                                                 | 159   |
| Bandapparate, Schnen, Schleimbeutel, Gelenke                            | 168   |
| Muskeln                                                                 | 171   |
| Die lymphatischen Apparate                                              |       |
|                                                                         |       |
| Leber.                                                                  | 177   |
| Verdauungskanal                                                         | 185   |
| Mund- und Rachenhöhle                                                   | 185   |
| Zunge                                                                   | 186   |
| Zähne                                                                   | 187   |
| Gaumen                                                                  | 189   |
| Tonsillen                                                               | 190   |
| Rachenhöhle                                                             | 191   |
| Oesophagus. Magen. Dünndarm                                             | 193   |
| Dickdarm. Rectum                                                        | 194   |
| Speicheldrüsen und Pancreas                                             | 195   |
| Peritoneum                                                              | 196   |
| Respirationsorgane                                                      | 196   |
| Nasenhöhle                                                              | 196   |
| Kehlkopf                                                                | 198   |
| Trachea. Bronchien. Lungen                                              | 200   |
| Kreislaufsorgane                                                        | 204   |
| Herz                                                                    | 204   |
| Blutgefässe                                                             | 206   |
| Nervensystem                                                            | 207   |
| Sinnesorgane                                                            | 209   |
| Geruchsinn                                                              | 209   |
| Auge                                                                    | 210   |
| Gehör                                                                   | 214   |
| Harnapparat                                                             | 214   |
| Genitalannarat                                                          | 217   |

|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | Seite             |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|----|-------------------|
| Die hereditäre Syphilis .                           |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 222               |
| Placentarsyphilis                                   |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 222               |
| Syphilis der Frucht                                 |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Rückblick                                           |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   | ٠  |    |    |     |    | 230               |
| Diagnose                                            |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    | ٠. |     |    | 239               |
| Prognose                                            |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 244               |
| Therapie. Prophylaxis                               |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Behandlung                                          |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 255               |
| Die Syphilisation                                   |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 288               |
| 230 Spinisuton                                      |         | Ť          | Ť    |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     | TT      | ~11        | ~ ** |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
|                                                     | H       | em         | er   | ,   |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Invasi                                              | ong     | kr         | ลท   | lz1 | he  | it | en  |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| III vasi                                            | OII.    | 17.1       | 41   |     | ш   |    | ОП  | •   |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Einleitung                                          |         |            |      |     | ,   |    |     |     |     |   |    | ٠. |    |     |    | 293               |
| Echinococcus.                                       | *5 *    | *          | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   | • | 10 | ě  | •  | . • | •  | 293               |
| Geschichte                                          |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 004               |
| Naturgeschichte                                     | • •     | •          | •    | *   | •   | •  | •   | •   | •   | • | •  | •  | •  | ٠   | •  | 294               |
| Pathologie.                                         |         | •          | •    | •   | • 1 | •  | •   | ٠.  |     | • | •  | •  | •  | •   | •  | <b>2</b> 95       |
| I. Allgemeine Pathologie                            | . 4 ^   | ~ 107      | - h  |     |     |    |     | ~   |     |   |    |    |    |     |    | 904               |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 304               |
| Diagnose                                            | • • • • | •          | •    | •   | •   | •  | •   | • 1 | •   | • | •. | •  | •  | •   | •  | 309               |
| 8                                                   |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 311               |
| Therapie                                            |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    | •   | •  | 312               |
| II. Echinococcus einzel:                            |         |            |      |     |     | •  | **  | •   | •   | * | •  | •  | •  | ٠   | ٠  | 313               |
| 1. E. des Gehirns                                   |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 910               |
| 9 F des Dischenmentes                               |         | <b>*</b> * | _ •  | ž   |     | •  | · • | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | *  | 316               |
| 2. E. des Rückenmarks . 3. E. des Respirationsappar | aton    | •          | • •  | •   | •   | ,  | ٠.  | •   | •   | • | •  | •  | •  | •   | ٠  | - 318             |
| 4. E. des Circulationsappar                         | auca    |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    | 4  |    |     | 91 | 919               |
| 5. E. der Milz                                      | ates    | •          | ٠,   | •   | •   | •  | ٠,  | •   | •   | • |    | •  | •  | ٠   | ٠  |                   |
| 6. E. der Nieren                                    |         | •          | •    | •   | *.  | •  | •   | •   | •   | ٠ | •  | •  | •  |     | •  | $\frac{324}{324}$ |
| 7. E. der Nebennieren                               | * /*    | •          |      | •   | •   | •  | •   | •   | •   |   | •  | •  | •  | ٠   | •  | 325               |
| 8. E. der Leber                                     | •       | •          | •    | •   | •   | •  |     | •   | • ` | • | •  | •  | •  | •   | •  | 326               |
| 6. E. dei Hebei                                     | • •     | ٠          | •    | •   | •   | •  | •   | •   | •   |   | •  | •  | •  | •   | *  | 520               |
| Cysticercus cellulosae.                             |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Geschichte - Naturgesch                             | ich     | te         |      |     |     | -  |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 331               |
| Allgemeine Pathologie.                              |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    | Ī  |    |     |    | 336               |
| C. des Gehirns                                      |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 342               |
|                                                     | •       |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Trichinen.                                          |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |
| Geschichte                                          |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 349               |
| Naturgeschichte                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 355               |
| Die Trichinenkrankheit                              |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 364               |
| Pathologische Anatomie                              | 3       |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    | 377               |
|                                                     |         |            |      |     |     |    |     |     |     |   |    |    |    |     |    |                   |

Inhaltsverzeichniss.

VII

|   | _  |   |    |     |    |   |    |      |    |     |   |   |    |   |   |     |  |
|---|----|---|----|-----|----|---|----|------|----|-----|---|---|----|---|---|-----|--|
| h | 'n | L | ~1 | 14  | ~  |   | ~  | 140  | ٠. | ^;  | 0 | ь | 12 | н | C | ~   |  |
|   |    | ш | a  | 117 | 84 | v | ٠. | 11/2 | м  | 911 | ш | ш | 85 | ı | M | ST. |  |

|                  |     |     |     |      |   |  |   |  |  |     |   |   |     |  | Seite |
|------------------|-----|-----|-----|------|---|--|---|--|--|-----|---|---|-----|--|-------|
| Aetiologie.      |     |     |     |      |   |  | , |  |  |     |   |   | •   |  | 381   |
| Prophylaxis      |     |     |     |      |   |  |   |  |  |     | • |   |     |  | 387   |
| Verzeichniss der | Hol | zsc | chr | nitt | e |  |   |  |  | ٠.٠ |   | • | . • |  | 393   |

#### Bollinger,

#### Infectionen durch thierische Gifte.

|                            | (Z   | oono | sen. | .) |      |      |     |       |       |     |    |     |
|----------------------------|------|------|------|----|------|------|-----|-------|-------|-----|----|-----|
| Rotz                       |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    |     |
| Der Rotz der Pferde        |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 400 |
| Geschichtliches            |      |      |      | 4. |      |      |     | -21L  |       | ٠.  |    | 400 |
| Aetiologie                 |      |      |      |    |      |      | ٠.  |       | ,     |     |    | 402 |
| Aetiologie                 | •.   |      |      |    |      | 4 4  |     |       |       |     |    | 410 |
| Uebertragbarkeit           |      |      |      | ٠. |      |      |     |       | ٠.    |     |    | 412 |
| Verbreitung und Häufigkeit |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 413 |
| Pathologische Anatomie     |      |      |      |    | •, • |      |     |       |       |     |    | 414 |
| Symptomatologie. Verlau    | ı f. | Dau  | er.  | Ατ | ısgä | inge |     |       | 1     |     |    | 422 |
| Diagnose. Prognose         |      |      |      |    |      | ٠, . |     | . ~ . | · ` . |     |    | 425 |
| Therapie                   |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    |     |
| Der Rotz des Menschen.     |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    |     |
| Geschichtliches            |      |      |      |    |      |      |     |       | :     |     |    | 426 |
| Aetiologie                 |      |      |      |    |      |      |     |       | 2     |     |    | 427 |
| Symptomatologie            |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 430 |
| Der acute Rotz             |      |      |      |    |      |      |     |       | . 1   |     | A  | 431 |
| Der chronische Rotz        |      |      |      |    |      |      |     | ٠     | 100   |     | -  | 435 |
| Pathologische Anatomie     |      | . :  |      |    |      |      |     |       | o .   |     |    | 437 |
| Diagnose                   |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 441 |
| Prognose                   |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 443 |
| Therapie                   |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 444 |
| Milzbrand (Anthrax).       |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    |     |
| Der Milzbrand der Thiere,  |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    |     |
| Geschichtliches            |      |      |      | ٠. |      |      |     |       |       |     |    | 448 |
| Aethologie                 | •    |      |      |    |      |      |     |       |       | 4.7 |    | 452 |
| Natur des Anthraxgiftes    |      |      |      |    |      |      | - 1 |       |       |     |    | 459 |
| Vorkommen und Verbreitung  | • ,  |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 468 |
| Symptomatologie            |      |      |      |    |      |      |     |       | 1. 1  |     |    | 469 |
| Pathologische Anatomie     |      |      |      |    |      | . :  | 1.  |       |       |     |    | 472 |
| Prognose und Diagnose.     |      |      |      |    |      |      |     |       |       |     |    | 475 |
| Prophylaxis                | ¥    |      | 4 .  |    |      |      |     | w 1   |       |     |    | 476 |
| Therapie                   |      |      |      |    |      | ٠.٠. |     |       |       |     | 14 | 477 |

| Inhaltsverzeichniss.                                     | , IX  |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Der Milzbrand beim Menschen.                             | Seite |
| Aetiologie                                               | 470   |
| Symptome and Verlauf                                     | 484   |
| Pathologische Anatomie                                   | 404   |
|                                                          |       |
| Diagnose                                                 |       |
| Prognose                                                 |       |
| Therapie                                                 | 500   |
| Die Wuthkrankheit (Lyssa. Rabies).                       |       |
| Geschichtliches                                          | 504   |
| Die Wuthkrankheit der Thiere                             | 506   |
| Aetiologie                                               | 507   |
| Natur und Wirkung des Wuthgiftes                         | 515   |
| Vorkommen der Wuth bei anderen Thieren und geographische |       |
| Verbreitung                                              | 518   |
| Symptomatologie                                          | 521   |
| Die rasende Wuth der Hunde                               | 521   |
| Die stille Wuth der Hunde                                | 526   |
| Die Wuth der übrigen Hausthiere und der Raubthiere       | 528   |
| Pathologische Anatomie                                   | 530   |
|                                                          |       |
| Diagnose                                                 | 538   |
| Die Wuthkrankheit des Menschen.                          |       |
| Aetiologie                                               | 540   |
| Pathologie.                                              |       |
| Häufigkeit der menschlichen Wuth                         | 547   |
| Incubation                                               | 547   |
| Symptomatologie.                                         | 0.11  |
| I. Stadium der Vorläufer                                 | 548   |
| II. Stadium der Reizung                                  | 550   |
| Analyse der einzelnen Symptome                           | 552   |
| III. Stadium der Lähmung                                 |       |
| Dauer und Ausgang.                                       | 557   |
| Pathologische Anatomie                                   | 558   |
| Diagnose                                                 | 561   |
| Prognose                                                 |       |
| Prophylaxis                                              |       |
| Thoronia                                                 | 565   |
| Therapie                                                 | 570   |
| Die Maul- und Klauenseuche.                              |       |
| Die Maul- und Klauenseuche der Thiere                    | 574   |
| Symptome                                                 | 576   |
| Symptome                                                 | 579   |
| Diagnose, Prognose und Therapie                          |       |
| Die Maul- und Klauenseuche beim Menschen.                |       |
| Aetiologie                                               | 581   |
| Symptomatologie                                          |       |
| Diagnose und Prognose                                    |       |
| Prophylaxis und Therapie                                 |       |

|                                     |    |  |   |  |  |   |   |      | Seite |
|-------------------------------------|----|--|---|--|--|---|---|------|-------|
| Infectionen durch Thiergifte.       |    |  |   |  |  |   |   |      |       |
| Arthropodenstiche                   |    |  |   |  |  |   |   |      | 591   |
| 1. Insectenstiche                   |    |  |   |  |  |   |   |      | 592   |
| 2. Bienen-, Wespen-, Hornissenstich | е. |  |   |  |  |   |   |      | 592   |
| 3. Scorpionenstich                  |    |  | ÷ |  |  |   |   | 1.00 | 593   |
| 4. Spinnenbiss                      |    |  |   |  |  |   |   |      | 595   |
| 5. Scolopenderbiss                  |    |  |   |  |  |   | 1 |      | 596   |
| Schlangenbisse                      |    |  |   |  |  |   | ٠ |      | 597   |
| A. Vipernbiss                       |    |  |   |  |  | è |   |      | 599   |
| B. Schlangenbiss                    |    |  |   |  |  |   |   |      |       |
| Register.                           |    |  |   |  |  |   |   |      |       |

## SYPHILIS

VON

PROFESSOR DR. BÄUMLER.



#### EINLEITUNG:

Neuere allgemeine Werke über Syphilis: Ricord, traité complet des maladies vénériennes. Clinique iconographique de l'hôpital des vénériens. Paris 1842—52. — Simon, Art.: "Syphilis" in Virchow's Handbuch der spec. Pathol. u. Ther. Bd. H. 1. 1855. S. 421. — Freeman J. Bumstead, the pathology and treatment of venereal diseases. 2. edit. Philadelphia 1864. — Michaelis, Compendium der Lehre von der Syphilis. 2. Aufl. Wien 1865. — Jonathan Hutchinson, Constitutional Syphilis. In J. Russell Reynolds' System of Medicine Vol. I. p. 287. London 1866. — A. Geigel, Geschichte, Pathologie und Therapie der Syphilis. Würzburg 1867. — Berkeley Hill, Syphilis and local contagious disorders. London 1868. — Henry Lee, Syphilis. In Holmes' System of Surgery. 2. Ed. Vol. I. p. 395. London 1870. — C. v. Sigmund, Syphilis und venerische Geschwürsformen. Pitha und Billroth's Handbuch der allgem. u. speciellen Chirurgie. B. I. 2. p. 204. 1872. — H. Zeissl, Lehrbuch der Syphilis. 2. Aufl. Erlangen 1872. — A. Fournier, Leçons sur la Syphilis étudiée plus particulièrement chez la femme. Paris 1873. — E. Lancereaux, traité historique et pratique de la Syphilis. II. edit. Paris 1874. Enthält eine sehr vollständige Bibliographie.

Mit dem Namen Syphilis bezeichnen wir eine specifische Infectionskrankheit von langsamem, aber darum doch nicht minder typischem Verlauf, als er anderen Infectionskrankheiten zukommt. Nur liegen bei der Syphilis die einzelnen Stadien desselben oft so weit von einander entfernt, dass die Zusammengehörigkeit der Erscheinungen nicht sofort in die Augen fällt. So kommt es, dass man einzelne Erscheinungen erst spät als zur Syphilis gehörig erkannte.

Im Wesentlichen besteht die Krankheit aus einer von der Infectionsstelle ausgehenden, allmählich den ganzen Organismus durchdringenden Vergiftung, die sich in Form leichterer und schwererer, theilweise einen eigenartigen Verlauf darbietender entzündlicher Processe an den verschiedensten Geweben äussert.

Die Art, wie die Krankheit hauptsächlich ihre Verbreitung findet, hat ihrer Erforschung nicht unerheblichen Eintrag gethan, besonders dadurch, dass den ortlichen, an der Eintrittsstelle des Giftes ablaufenden Vorgängen zu ausschliesslich und mit Vernachlässigung der allgemeinen Veränderungen im Körper die Aufmerksamkeit zugewendet wurde. Um so mehr war dies der Fall, als eine Reihe anderer örtlicher Genitalleiden, die mit der Syphilis nichts gemein haben als die Gelegenheit ihres Entstehens, lange mit ihr zusammengeworfen wurden. Aetiologisch gesprochen ist Syphilis und Morbus venereus nicht gleichbedeutend; die Syphilis kann ein M. venereus sein, sie ist es sogar mit überwiegender Häufigkeit, braucht aber nicht diesen Ursprung zu haben. Das Vorhandensein ihres specifischen Giftes und die Einimpfung desselben in irgend eine Stelle der Haut oder Schleimhaut eines Gesunden, d. h. noch nicht syphilitischen Individuums, sind die einzigen nothwendigen Bedingungen für die Entstehung der Krankheit, die ausserdem auch noch durch die Zeugung übertragbar ist.

Sobald genau definirt ist, was man unter einem Namen versteht, kann man denselben beibehalten, wenn auch die Bedeutungslosigkeit desselben an sich oder andere Rücksichten, wie sie vielleicht gerade für die in Rede stehende Krankheit vorhanden wären, einen Wechsel des Namens empfehlenswerth erscheinen lassen mögen. Der Name "Syphilis" ist wahrscheinlich mit etymologischer Beziehung auf die häufigste Entstehungsweise der Krankheit erfunden und in eine Mythe eingekleidet zuerst gebraucht von dem Veroneser Arzt Hieronymus Fracastorius\*), der in einem Gedicht über die Krankheit erzählt, ein Hirte des Königs Alkithous, Namens Syphilus, sei von Apoll aus Strafe dafür, dass er dem Könige, anstatt seiner, göttliche Verehrung erwies, mit dieser Krankheit heimgesucht worden. Andere im 15. und 16. Jahrhundert gebrauchte Namen waren: Morbus gallicus (bei den Italienern, Deutschen, Spaniern), M. neapolitanus bei den Franzosen, die jedoch schon Ende des 15. Jahrhunderts die Krankheit "la grosse vérole" nannten. In Spanien war die populäre Bezeichnung, bubas" (Pocke), in Deutschland: Welsche Bossen oder Purpeln, auch mala franzos. Die älteren Schriftsteller gebrauchen vielfach auch die Namen: Lues venerea (Fernelius 1556), Mentagra (Mentulagra) und Pudendagra, Patursa (passio turpis Saturnina) u. a. m.

<sup>\*)</sup> H. Fracastorii, Veronensis: Syphilis sive morbus gallicus. lib. III. Geschrieben 1521. — Abgedruckt in der Sammlung des A. Luisinus. F. selbst gibt keine Etymologie des von ihm gebrauchten Namens, aber Gabr. Fallopia, de morb. gall. Aphr. II. p. 763 sagt: "Hic vocavit syphila morbum istum, quia ex amore — ut plurimum suboritur.

#### Geschichtliches.

Die meisten Schriften, die Ende des 15. und bis Mitte des 16. Jahrhunderts über die Syphilis erschienen waren, sind gesammelt in dem zuerst 1566 in Venedig von Aloysi us Luisinus herausgegebenen Werke: De morbo Gallico omnia quae exstant etc. Eine 3. Ausgabe dieser Sammlung besorgte Boerhaave unter dem Titel: Aphrodisiacus sive de lue venerea etc. Lugd. Batav. 1728. Einen 3. Band und andere Supplemente hierzu gab Ch. G. Gruner 1788 und später bis 1802 heraus. — J. Astruc, de morbis venereis libri VI. Paris 1736. — Ch. Girtanner, Abhandlung über die vener. Krankheit. Göttingen 1789. — C. H. Fuchs, die ältesten Schriftsteller über die Lustseuche in Deutschland von 1495 bis 1510. Göttingen 1843. — Ph. G. Hensler, Geschichte der Lustseuche. Altona 1783. — J. Rosenbaum, Die Lustseuche im Alterthum. Halle 1839. — G. L. Dieterich, die Krankheitsfamilie Syphilis. I. Band. Landshut 1842. — P. L. A. Cazenave, traité des Syphilides. Paris 1843. — F. A. Simon, Versuch einer kritischen Geschichte etc. Hamburg 1830—46. — H. Friedberg, die Lehre von den vener. Krankheiten in dem Alterthum und Mittelalter. Berlin 1865. — H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medicin. 2. Aufl. Jena 1859. 3. Aufl. 1. Band. 1. Lief. 1874. — A. Hirsch, Handbuch der histor, geograph. Pathologie. Erlangen 1860. 1. Band. — F. W. Müller, die venerischen Krankheiten im Alterthum. Erlangen 1873. — D. Bonifacio Montejo. La sifilas y las enfermedades que se han confudido con ella. Madrid 1863—64 u. 1870. War mir leider nicht zugänglich, Mittheilungen daraus finden sich in: Notes on the history of Syphilis by George Gaskoin. Medical Times and Gazette 1867. vol. II. p. 62. 89. 115. 200 und in der Deutschen Klinik 1873. No. 49, 50 und 51. — Edm. Bassereau, Origine de la Syphilis. Paris 1873.

Die Kenntniss der Syphilis als einer bestimmten einheitlichen Krankheit datirt erst vom Ende des 15. Jahrhunderts, von jenem so viel besprochenen einer Epidemie ähnlichen Auftreten der Krankheit in Italien in der Mitte der 90 er Jahre. Aus den zahlreichen Schriften, die in den letzten Jahren des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts erschienen, geht hervor, dass den Aerzten die Krankheit eine neue\*) war und fast einstimmig wird ihre Verbreitung zurückgeführt auf das Heer Carl's VIII. von Frankreich, welcher sich seit September 1494 in Italien befand und 1494 und 95 Neapel belagerte. Unter den Soldaten des Belagerungsheeres soll (nach J. de Vigo im December 1494) die Kranheit in grosser Verbreitung und in sehr heftiger Form aufgetreten sein.

Die früheste Beschreibung rührt von Marcellus Cumanus her, der als venetianischer Feldarzt dieselbe 1495 unter den Novara belagernden Soldaten beobachtete; er beschreibt Geschwüre an den Genitalien, heftige Schmerzen in Armen und Beinen und Ausschläge auf der Haut, die ohne Behandlung sich Jahre lang hinziehen können, als die Symptome der Krankheit.

<sup>\*)</sup> Nicolaus Leonicenus schreibt 1497: "Insolitae naturae morbus Italiam et multas alias regiones invasit." Aphrodis. I. p. 18. — Laurentius Phrisius 1530: "nam incognitus et invisus erat iste pestifer morbus non tantum vulgo, verum etiam doctis et in sacra medicina eruditis." Aphr. I. p. 344.

Manchfaltig waren die Versuche, das, wie es schien, plötzliche Entstehen der Krankheit zu erklären. Wenn auch die meisten Aerzte, wie schon Conradinus Gilinus 1497\*), den Ausgangspunkt der Krankheit von den Genitalien anerkannten und Ansteckung durch unreinen geschlechtlichen Verkehr an die Spitze der ätiologischen Momente stellten, genügte doch Vielen dieses Moment nicht zur Erklärung des plötzlichen Auftretens und der raschen und allgemeinen Verbreitung der Krankheit. Von Einzelnen wurden nun die Gestirne angeschuldigt und da im Jahre 1483 eine besonders ominöse Constellation stattgefunden hatte, nahm man keinen Anstand, den Beginn der Krankheit bis dahin zurückzuverlegen (z. B. Wendelin Hock de Brackenau). Verderbniss der Luft wurde von Anderen als Krankheitsursache angenommen und, hauptsächlich wohl um das Erkranken von Mönchen und Nonnen zu erklären oder hochgestellten Personen, namentlich geistlichen Standes, zu Gefallen betrachtete man die Luft als Vermittlerin der Ansteckung (vgl. u. Anm. S. 38). Die Witterungsverhältnisse werden von verschiedenen Autoren herbeigezogen und namentlich wird vom Jahre 1494 hervorgehoben, dass dasselbe ein sehr nasses gewesen sei, in welchem viele Gegenden, unter anderen Rom selbst, von Ueberschwemmungen heimgesucht wurden.\*\*)

Dass ein Ereigniss, wie die Entdeckung Amerikas, für die Erklärung des plötzlichen Auftretens einer bis dahin unbekannten Krankheit nicht unbenutzt gelassen wurde, kann nicht auffallen; im Gegentheil, es ist zu verwundern, dass so lange Zeit verstrich, ehe man die beiden Ereignisse in Zusammenhang mit einander brachte.

Die früheste gedruckte Nachricht eines Arztes darüber findet sich nämlich erst bei Leonhard Schmaus, Professor in Salzburg, der 1518\*\*\*) schrieb: "Compertum est jam omnibus, occidentales Indos, per plurimos annos hoc morbo graviter laborasse." Es scheint also, wie auch aus dem 1525 geschriebenen zweiten Briefe des Jo. Manardus†) hervorgeht, diese Ansicht schon damals verbreitet gewesen zu sein, wiewohl keiner der früheren ärztlichen Schriftsteller ihrer Erwähnung thut und selbst Schmaus lässt die Krankheit doch durch Witterungseinflüsse in Europa entstehen. Wahrscheinlich

<sup>\*)</sup> Aphr. I. p. 343: "Unum tamen inter caetera dico, morbum hunc contagiosum esse: unde iterum atque iterum moneo, ne cum mulieribus hac perniciosa aegritudine laborantibus, aut eae cum viris hac aegritudine infectis, se commiserint." Ganz ähnlich J. de Vigo, 1503. Aph. I. p. 450.

<sup>\*\*)</sup> Nic. Leonicenus l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Aphrod. I. p. 383.

<sup>†)</sup> Aphrod. I. p. 606.

früher (c. 1510) geschrieben, aber erst 1539 gedruckt\*) ist die Schrift des R. Diaz de Isla, der sagt, er habe Leute von den Schiffen des Columbus behandelt, die an der Krankheit litten, bevor sie ans Land kamen, und auch in Barcelona Personen deshalb in Behandlung ge-

habt, bevor der König von Frankreich nach Italien zog.

In Barcelona soll nämlich die Krankheit zuerst von den Matrosen und Soldaten des Columbus, die sie aus Hispaniola (Haiti) mitbrachten, verbreitet worden sein, und dass sie dort wirklich schon Mitte des Jahres 1494 grassirte, geht auch aus einem Briefe des Nicolaus Scyllatius\*\*), geschrieben am 18. Juni 1494, hervor. Aber es ist in hohem Grade merkwürdig, dass Scyllatius nichts von dem amerikanischen Ursprung der Seuche, die er in Barcelona fand, erwähnt, während er doch ausdrücklich anführt, dass die Aerzte ihm mitgetheilt hätten, die Krankheit sei aus Frankreich eingeschleppt worden.

Diaz de Isla führt als einen besonderen Grund für die Annahme, dass in Haiti die Krankheit schon seit langer Zeit herrschte, die dort übliche, bis in's Kleinste ausgebildete Behandlung, besonders mit dem Guajakholze an. "Wie könnte dieses ungebildete Volk zu einer solchen systematischen Behandlungsweise gelangt sein, wenn die Krankheit bei ihnen nicht eine längst vorhandene gewesen wäre?" Ueberhaupt scheint es die Einführung des Guajakholzes nach Europa gewesen zu sein — nach Spanien 1508, nach Italien 1517 (Delicado) — welche der Annahme von dem amerikanischen Ursprung den grössten Vorschub leistete.

Columbus war Mitte April 1493 nach Barcelona gekommen, nachdem er in den ersten Tagen des April in Sevilla angelangt war. Da er ausserdem vorher im März 9 Tage lang vor Lissabon gelegen hatte und an den Azoren eine Zeit lang durch Stürme festgehalten worden war, da ferner eines seiner Schiffe, bevor es in Palos, südlich von Sevilla, wieder mit ihm zusammentraf, schon an der Küste von Galizien angelaufen war, hat man den naheliegenden Einwand gemacht, dass die Krankheit, wäre sie wirklich aus Westindien eingeschleppt worden, doch an allen diesen Orten hätte früher als in Barcelona ausbrechen müssen. Montejo gibt sich nun viele Mühe zu zeigen, dass dies nicht möglich war, da auf den Azoren nur wenige von Columbus' Leuten für kurze Zeit gelandet hätten und er überhaupt nur eine Woche im Sturm dort herumkreuzte. Auch in Lissabon sei seine Mannschaft nicht ans Land gegangen und er selbst habe, nur von einem Piloten begleitet, den König von Portugal nicht in Lissabon, sondern auf einem Landsitz in Valparaiso besucht. Bezüglich Sevillas weist Montejo nach, dass dort schon 1502 ein Hospital für Behandlung der Syphilis, die man damals "Serampion de las Indias" genannt habe, bestand. \*\*\*)

Von Spanien aus soll dann die Krankheit nach Italien gebracht worden sein und zwar theils durch Spanier im Heer Carl's VIII.,

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 1867. II. p. 90.

<sup>\*\*)</sup> Friedberg 1. c. p. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Med. Times and Gazette, l. c.

theils durch das spanische Heer, welches unter Gonzalo Hernandes de Cordova nach Italien dem König Ferdinand II. von Neapel zu Hülfe zog und im Mai 1495 in Messina landete.

Am meisten zur Verbreitung der Ansicht von dem amerikanischen Ursprung der Krankheit trugen jedenfalls die Werke des Gonzalo Hernandez de Oviedo\*) bei, welcher 1513 zur Beaufsichtigung der Bergwerke nach Haiti gesandt worden war und 1525 eine Beschreibung des Landes herausgab. So finden wir bei den medicinischen Schriftstellern um die Mitte des 16. Jahrhunderts diese Ansicht häufiger erwähnt oder von ihnen angenommen, z. B. von Alfons Ferro (1537), J. Bapt. Montanus (1550), A. Musa Brassavolus (1551), Gabr. Fallopia (1564). Astruc's\*\*) berühmtes Werk verlieh ihr im 18. Jahrhundert grosses Gewicht, gab aber auch die Veranlassung zu den kritischen Arbeiten von Ant. N. R. Sanchez\*\*\*) und Henslert), welche trotz der zum Theil gegründeten Einwände, die Girtanner dagegen erhob, doch zur Folge hatten, dass bis in unsere Zeit die Angaben Oviedo's über das ursprüngliche Vorkommen der Syphilis in Westindien allen Credit verloren. Erst ganz neuerdings ist durch Montejo, Gaskoin und Bassereau der Versuch gemacht worden, sie zu rehabilitiren. Letzterer macht unter Anderem geltend, dass zu Lebzeiten Oviedo's sich keine Opposition gegen diese Ansicht erhob, obwohl seine Geschichte Westindiens sonst angefeindet wurde. Dies ist am Ende nicht so auffallend, wenn man bedenkt, dass diese Erklärung für das Auftreten einer Allen als neu erscheinenden Krankheit alle Schwierigkeiten beseitigte und dass die

<sup>\*) 1.</sup> Relacion sumaria de la historia general y natural de las Indias occidentales. Toleti 1525. In den Ausgaben von Ramusio (italien.) und Barcia wird gesagt, die Krankheit sei aus Indien gekommen; dagegen heisst es in einer Abschrift der betreffenden Stellen, welche der spanische Mönch Frances co Delica do seinem Werkchen über den Guajak beigab, die Krankheit sei sehr gemein bei den Indianern. Auch sonst weicht diese, wohl älteste existirende Abschrift aus der Relacion wesentlich von den beiden späteren ab, so dass es scheint, als seien in dem Werke Oviedo's, vielleicht unter Mitwirkung des Rathes für Indien, Correcturen vorgenommen, d.h. die ganze Geschichte von dem amerikanischen Ursprung der Krankheit fabricirt worden. S. C. H. Fuchs: F. Delicado, über den Guajak. Janus, Centralmagazin etc. Gotha 1853. S. 193. — 2) La historia general y naturel de las Indias occid. Sevilla 1535.

<sup>\*\*)</sup> Joannes Astruc, l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Dissertation sur l'origine de la mal. vénér. Paris 1752. Examen historique sur l'apparition etc. Lisbonne 1774. S. Girtanner.

<sup>†)</sup> Ph. G. Hensler l. c. und: Ueber den westindischen Ursprung der Lustseuche. Hamburg 1789.

Spanier sowohl, als besonders die Franzosen eine Theorie, welche sie von dem Vorwurf befreite, diese Krankheit unter sich entwickelt zu haben, doch wohl nur beifällig aufgenommen haben werden. Indessen fand Oviedo's Behauptung denn doch auch schon im 16. Jahrhundert einen Widersacher in dem schon genannten spanischen Geistlichen Francesco Delicado\*), der lange in Italien lebte und angibt, die Krankheit, die er aus eigener trauriger Erfahrung kannte, hätte schon 1488 in Rapallo\*\*) geherrscht und sei von der Mannschaft des Columbus nach Amerika eingeschleppt worden.

Einige andere Angaben, welche sich auf das erste Auftreten der Krankheit beziehen und als Einwände gegen Oviedo benutzt werden, und die auch Friedberg anführt, sind nicht stichhaltig, wie zum Theil neuere Untersuchungen gelehrt haben. So ist die Richtigkeit des Datums eines mehrfach citirten Briefes von Petrus Martyr Anglerius an den Arius Lusitanus in Salamanka, die schon Sanchez, dem dieser Brief doch wesentliche Dienste leisten konnte, anzweifelte, neuerdings durch Pellicer, Muroz und Cantù\*\*\*) in Frage gestellt worden. Dieser Brief ist datirt vom 5. April 1488 und beginnt: "In peculiarem te nostrae tempestatis morbum qui appelatione Hispana Bubarum dicitur (ab Italis morbus Gallicus, medicorum Elephantiam alii, alii aliter appellant) incidisse praecipitem, libero ad me scribis pede." Der Angabe ferner, die sich bei Gaspar Torella†) findet: "Malignam hanc aegritudinem incepisse anno 1493 in Alvergnia et sic per viam contagionis pervenisse in Hispaniam" etc. setzt Bassereau+) entgegen, dass in der Chronik von Puy, die von einem Zeitgenossen und Bürger der Stadt, de Meyès, verfasst ist, ausdrücklich erwähnt wird, dass die "vérole" zuerst im Jahre 1496 sich in dieser Stadt gezeigt habe.

Unzweifelhaft ist also nach dem Bisherigen, dass die Krankheit schon vor dem Feldzug Carl's VIII. in Spanien vorhanden war (Scyllatius). Ihre Importation aus Amerika wäre aber immerhin mit den bisher angeführten Daten verträglich. Indessen liegen doch eine Anzahl von Krankheitsbeschreibungen und von historischen Notizen vor, welche es wahrscheinlich machen, dass die Krankheit auch schon vor der ersten Rückkehr des Columbus aus Westindien

<sup>\*)</sup> Delicado, il modo di adoperare il legno di India occidentale salutifero remedio etc. Venetiis 1529, s. Janus, Centralmagazin etc. Bd. II. 1853. S. 193.

<sup>\*\*)</sup> J. de Vigo, der aus Rapallo gebürtig war und 1503 schrieb, erwähnt nichts davon und lässt die Krankheit erst 1494 auftreten.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaskoin, l. c. p. 201. G. erwähnt, dass auch Hallam (History of European Literature) die Chronologie der Briefe des Petrus Martyr für unzuverlässig hält.

<sup>†)</sup> Aphrod. I. p. 494.

<sup>††)</sup> l. c. p. 21.

100

da und dort in Europa vorhanden war; ja selbst die Namen "Morbus gallicus" und "Mala franzos" kommen in einigen Chroniken schon vor dem neapolitanischen Feldzug Carl's VIII. vor.

Friedberg (S. 90—93) theilt verschiedene Fälle von Krankheiten hochgestellter Personen mit, aus deren Beschreibung sich das Krankheitsbild der Syphilis ungezwungen ergibt; so namentlich in dem Falle des Posener Bischofs Nicolaus v. Kurnik, der am 18. März 1382 starb, nachdem er zuerst Geschwüre an den Genitalien, dann auch an der Zunge und im Halse, so dass er kaum sprechen und schlucken konnte, endlich an der rechten Seite (latus quoque dextrum per scissuras

penitus fuisse ruptum) bekommen hatte.

Von ungleich geringerem Werthe als solche Krankheitsbeschreibungen scheinen mir einige Citate aus älteren Chroniken zu sein, bei denen man, da sie so ganz vereinzelt sind, sich des Zweifels über ihre Aechtheit kaum erwehren kann. So citirt Friedberg eine Stelle aus den Annales Danicae vom Jahre 1483: "morbus gallicus saevit super Christianos" (p. 95). Ferner den Chronisten des Saalkreises: "Anno 1493, um diese Zeit hat sich zuerst die schädliche Seuche des morbi gallici oder sogenannten s. v. frantzosen in diesen Landen eräugnet" (p. 98). — Im Stiftsprotokoll von St. Victor zu Mainz vom Jahre 1472 wird erwähnt, dass ein Chorist um Urlaub bat, damit er sich wegen der "Mala franzos" behandeln lassen könne (p. 95).

Nach Allem wird es also wahrscheinlich, dass in Europa, namentlich im südlichen Europa und in Frankreich, die Syphilis vor dem epidemischen Auftreten in Italien zu Ende des 15. Jahrhunderts schon da und dort vorhanden war, in ähnlicher Weise vielleicht wie sie jetzt noch an einzelnen abgelegenen Orten in Form einer endemischen Krankheit herrscht (s. u. S. 17). Zu Ende des 15. Jahrhunderts wirkten aber verschiedene Umstände zusammen, um eine grosse, geradezu epidemische Ausbreitung derselben zu begünstigen. Schon die vorhergehenden Jahrhunderte hatten durch die Kreuzzüge, das 14. Jahrhundert durch die eigenthümlichen Pilgerfahrten, die Völker in Bewegung und vielfache Vermischung gebracht. Das unstäte Leben hatte die Sitten gelockert und das Herumziehen roher Kriegerbanden war von Ausschweifungen aller Art begleitet. In Italien hatte schon kurz vor dem Ausbruch des Morbus gallicus durch die aus Spanien vertriebenen Juden (Marranen)\*) eine epidemisch

<sup>\*)</sup> Diese unglücklichen Flüchtlinge wurden ebenfalls für die Verbreitung der Syphilis verantwortlich gemacht. Vgl. Hirsch. — Jo. Nauclerus, ein Zeitgenosse, gibt von dieser mit der Ankunft der Marranen in Italien ausbrechenden Pest an, dass sie viele Menschen hingerafft habe, der Morbus gallicus nur wenige (nonnullos), "plerosque inutiles fecit." Cit. bei Bässereau p. 39.

sich verbreitende und viele Menschen hinraffende, wahrscheinlich typhöse Krankheit da und dort gewüthet, ferner waren die Jahre 1494 und 95 durch grosse Regengüsse ausgezeichnet, so dass in Rom und an anderen Orten in Italien Ueberschwemmungen vorkamen. Alle diese Umstände, namentlich die ungünstigen meteorologischen und die hygienischen Einflüsse, wie sie Krieg und Belagerung mit sich bringen, konnten wohl der auch sonst vorkommenden Krankheit ein ernsteres, acuteres Gepräge verleihen, wie wir ja auch heutzutage noch bei heruntergekommenen, unter schlechten Verhältnissen lebenden Menschen ganz ähnliche Formen der Krankheit auftreten sehen, wie sie von den Zeitgenossen jener Epidemieen geschildert werden.

Der Kriegszug Carl's VIII. trug jedenfalls viel zur Verbreitung der Krankheit in Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland bei. Diese Verbreitung war im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts eine sehr rasche und weite.

Schon 1496 werden in verschiedenen Städten Frankreichs und Deutschlands Verordnungen erlassen, um dem Umsichgreifen der Seuche zu steuern. Am 6. März 1496\*) erliess der Pariser Senat eine Verfügung zum Schutz der Einwohner vor der Seuche, worin Eingangs erwähnt wird, dass eine gewisse contagiöse Krankheit "la grosse vérole" seit zwei Jahren da und dort im Königreiche heftig wüthe. — In Nürnberg\*\*) erliess der Rath im November 1496 eine Verordnung für die Bader betreffs der "neuen" Krankheit der "Franzosen". — In Frankfurt soll sie nach J. Rohrbach, einem Zeitgenossen, im Sommer oder Frühling 1496 ausgebrochen sein. Am 9. August jenes Jahres beschloss der Rath, eine Ansprache an das Volk ergehen zu lassen und am 13. und 25. October wurden Rathsbeschlüsse darüber gefasst.\*\*\*) — Der Mönch J. Sciphover de Meppis†) erzählt, dass diese Pest (pestis miseranda et lugubris) im Osnabrück'schen und in Westphalen 1494 von Bremen und Hamburg aus angefangen habe.

Aerztliche Schriften erschienen in Deutschland zuerst 1496 und 97 ††).

<sup>\*)</sup> Astruc I. c. p. 75. Nach unserer jetzigen Kalendereintheilung 1497.

<sup>\*\*)</sup> Waldau, Vermischte Beiträge zur Geschichte der Stadt Nürnberg. B. IV. p. 409.

<sup>\*\*\*)</sup> G. L. Kriegk, Deutsches Bürgerthum im Mittelalter.

<sup>†)</sup> Chronic, archicomit. Oldenburg. in Meibom. script. t. II. 1497. Citirt bei Gruner l. c. p. 116.

<sup>††)</sup> Joseph Grünbeck, Tractat. de pestilentiali seorra sive mala de frantzos etc. — (S. Girtanner.)

Johannes Widmann, Professor in Tübingen, Tract. de pustulis et morbo, qui vulgato nomine mal de Franzos appellatur. (S. Astruc p. 429.)

Der erste französische ärztliche Schriftsteller über die Syphilis war Jaques de Béthancourt aus Rouen, Nova poenitentialis Quadragesima necnon purgatorium in morbum gallicum etc. Paris 1527. (Astruc p. 450.)

Die Frage, ob die Syphilis wirklich gegen Ende des 15. Jahrhunderts eine neu entstandene oder in Europa neu eingeschleppte Krankheit war, hat die Aerzte um so lebhafter beschäftigt, je weiter man sich von jener Zeit entfernte. Den Zeitgenossen genügte meist der Einfluss der Gestirne, Hungersnoth, Krieg und Ueberschwemmung, um das Auftreten einer neuen Krankheit ganz erklärlich zu finden. Andere beruhigten sich bei dem amerikanischen oder auch äthiopischen (Bapt. Fulgosius) Ursprung. Doch suchten schon damals Einzelne nach einem Zusammenhang mit anderen, ihnen bekannten Krankheiten. Die damals aussterbende Lepra, der Aussatz, war es, aus welcher sie die Syphilis entstehen liessen; Versuchen, die beiden Krankheiten geradezu zu identificiren, tritt jedoch schon Nicolaus Leonicenus (1497)\*) entgegen. Natalis Montesaurus\*\*) (1498) behauptet zwar dem gegenüber, die Krankheit sei keine neue, sondern schon unter den Namen Bothor, Asaphati beschrieben, und Sebastianus Aquilanus\*\*\*) (1498) sagt, sie sei dasselbe, wie die Elephantiasis Galen's, wird aber dafür von Jacobus Cataneus†) (1516) derb zurechtgewiesen. Auch die neuere Zeit hat einen Versuch aufzuweisen, die Ansicht zu begründen, dass sich die Syphilis aus dem Aussatz entwickelt habe. A. F. Simon nennt sie eine Tochter des Aussatzes, die unter Umständen wieder zur Mutter desselben werden könne. ††) Was wir nun heutzutage noch im Orient und in verschiedenen anderen Ländern vom Aussatz sehen, hat freilich wenig Aehnlichkeit mit der Syphilis, auch ist es bemerkenswerth. dass im Anfang des 16. Jahrhunderts die Leprösen sich offenbar vor der Ansteckung der Syphilitischen fürchteten (leprosi nolebant habitare cum hoc morbo infectis sagt Laur. Phrisius Aphr. I. p. 344), und dass diese Furcht begründet war, dass die Lepra keine Immunität gegen Syphilis bewirkt, hat ein Impfversuch von Danielssen zur Genüge bewiesen. Trotzdem ist es nicht unmöglich oder unwahrscheinlich, dass der Name "Lepra" eine Art Sammelbegriff war für Manches, was anderen Krankheiten und darunter auch namentlich der Syphilis angehörte, wie das E. Güntz †††) von der Beschreibung der Lepra bei B. Gordonius (1305) sehr wahrscheinlich gemacht hat. Nach unserer Kenntniss von dem Aussatz ist derselbe nicht

<sup>\*)</sup> Aphr. I. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Aphr. I. p. 115.

<sup>\*\*\*)</sup> Aphr. I. p. 5 seq.

<sup>†)</sup> Aphr. I. p. 143.

<sup>††)</sup> Virchow's Handbuch der spec. Pathol. und Therapie. II. 1. S. 429 u. l. c.

<sup>†††)</sup> Archiv für Dermatologie und Syphilis. B. H. 1870. S. 59.

ansteckend und es bekommen daher Stellen, wie die folgende bei J. Gaddesden\*): "ille qui concubuit cum muliere cum qua coivit leprosus puncturas inter carnem et corium (scil. virgae) sentit et aliquando calefactiones in toto corpore et postea frigus et insomnietates et circa faciem quasi formicas currentes" eine besondere Bedeutsamkeit, und wenn man sie mit anderen Stellen zusammenhält, in welchen nicht direct von der Lepra die Rede ist, wohl aber von einer allgemeinen Infection des Körpers durch unreinen geschlechtlichen Verkehr, so kann man kaum zu einem anderen Schluss gelangen, als dass es sich dabei um die Syphilis handelt. So mit der Aeusserung des im 13. Jahrhundert in Paris lebenden Gérard von Berry, auf welche E. Littré\*\*) aufmerksam gemacht hat: "virga patitur a coitu cum mulieribus immundis de spermate corrupto vel ex humore venenoso in collo matricis recepto: nam virga inficitur et aliquando alterat totum corpus."

Gehen wir weiter in der Literatur zurück, so wird die Frage deshalb eine so schwierige, weil wir bei den Schriftstellern des Alterthums und des Mittelalters nur selten und ausnahmsweise eine so ausführliche und objective Beschreibung der Krankheitserscheinungen finden, wie sie einzelne hierhergehörige Stellen von Celsus und Oribasius \*\*\*) geben, sondern es meistens nur mit einer Aufzählung verschiedener örtlicher Leiden zu thun haben, für welche technische Benennungen gebraucht sind, deren Bedeutung nach den heutigen pathologischen Anschauungen nicht mehr festzustellen ist. Auf die Deutung solcher Ausdrücke ist aber der jeweilige Standpunkt der Pathologie oder auch des einzelnen Forschers von grossem Einfluss und man braucht nur die literarhisterischen Untersuchungen über die Syphilis in den letzten 25 Jahren mit einander zu vergleichen, um sich zu überzeugen, dass die Resultate wesentlich andere sind, je nachdem der Untersuchende der Unitäts- oder Dualitätslehre in der Syphilis huldigte.

Für diejenigen, welche die constitutionelle Syphilis aus den verschiedensten örtlicheu Genitalaffectionen, selbst aus der Blennorhoe, entstehen liessen, war allerdings der Nachweiss, dass

\*\*\*) S. die Auszüge über Condylome, Aphthen bei F. W. Müller. S. 37-42 und S. 89.

<sup>\*)</sup> Rosa anglica, lib. II. cap. 7. de lepra. Cit. bei F. W. Müller l. c. p. 113.

\*\*) Janus, Zeitschr. f. Geschichte u. Lit. d. Medic. von Dr. A. W. E. Th. Henschel. B. I. 1846. S. 594. E. Bassereau (l. c. p. 12) sagt zwar, dass Littré diese Stelle des Gérard, den Bassereau G. de Nevers nennt, für apokryph erklärt habe, gibt jedoch leider nicht an, wo Littré dies gethan hat.

schon im grauen Alterthum solche örtliche Affectionen beobachtet und unverkennbar beschrieben wurden, ein hinreichender Beweis für die damalige Existenz der Syphilis, während einzelne Anhänger des Dualismus in jenen Angaben nichts sahen, als eine Beschreibung der rein örtlichen Leiden, welche auch heute noch als solche vorkommen und mit der Syphilis nur den häufigen Ursprung aus unreinem geschlechtlichen Verkehr gemeinsam haben.

Sehr auffallend ist es, dass wir bei Schriftstellern des griechischen und römischen Alterthums und des frühen Mittelalters keine Angaben über Erscheinungen finden, wie sie an kleinen Kindern mit here ditärer Syphilis ein so prägnantes Krankheitsbild darstellen. Eine Stelle bei Michael Scotus, de procreatione et hominis physiognomia, welche Cazenave\*) citirt: "Sciendum est quod si erat fluxus quando erat facta conceptio creatura concipitur vitiata in plus aut minus", dürfte vielleicht darauf bezogen werden. Dagegen findet sich schon bei dem Indischen medicinischen Schriftsteller Susrutas\*\*), dessen Ajurvéda überhaupt sehr interessante Angaben über Affectionen enthält, die dem geschlechtlichen Verkehr ihr Entstehen verdanken und kaum anders denn als Syphilis gedeutet werden können, eine Stelle, welche man ebenfalls auf hereditäre Syphilis beziehen kann; er erwähnt nämlich eine "atrophia ulceribus terribilis" der kleinen Kinder, die den Einflüssen von Dämonen zugeschrieben wird.

Es ist also im hohen Grade wahrscheinlich, wenn auch schwer direct zu beweisen, dass nicht nur örtliche Affectionen der verschiedensten Art als Folge unreinen geschlechtlichen Verkehrs, sondern dass auch die Syphilis schon im Alterthum sowohl im Orient, als auch in Europa existirte. Aber als eine Krankheit sui generis, als eine Krankheitsspecies ist sie erst seit dem Ende des 15. Jahrhunderts aufgefasst und von anderen Krankheitszuständen abgelöst worden.

Bemerkenswerth ist es, dass Anfangs verschiedene örtlich bleibende Genitalaffectionen — Geschwüre (caries, caroli) und Ausflüsse (gonorrhoea) von dem "morbus gallicus" getrennt gehalten und als etwas Besonderes aufgeführt werden. War man ja doch bei dem

<sup>\*)</sup> Cazenave l. c. p. 24.

<sup>\*\*)</sup> Suśrutas, Ajurvéda. Ins Lateinische übersetzt von Dr. F. Hessler. Erlangen 1844—50. B. I. cap. XII u. XIII. p. 195 u. f. cap. II. p. 175. II. p. 124. S. auch Friedberg S. 33. F. W. Müller S. 14—19. Ueber das Alter der dem Suśruta zugeschriebenen Schriften s. Haeser S. 17. Als spätester Zeitpunkt ihrer Abfassung ist das 8. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung zu setzen.

seuchenartigen Auftreten im Zweifel, ob die Krankheit nicht allgemeinen Einwirkungen ihr Entstehen verdanke. Allmählich jedoch wurden, als die häufigste Entstehungsquelle richtig erkannt war, alle Genitalaffectionen, die aus dem Geschlechtsverkehr hervorgehen, mit dem Morbus gallicus zusammengeworfen.

Für die Blennorhoe der Urethra hatte man überhaupt erst im 16. Jahrhundert angefangen, eine Infection als Ursache anzunehmen, während man sie früher als eine wahre Gonorrhoea, als eine Superfluitas, betrachtete. In den ersten Beschreibungen des M. Gallicus wird vom Tripper noch nichts erwähnt, auch wird in der von Beckett\*) veröffentlichten Bittschrift des Simon Fish an Heinrich VIII. vom Jahre 1530 der Tripper von anderen durch den Coitus übertragbaren Krankheiten getrennt gehalten ("that catch pockes of one woman and bear them to another; that be burnt\*\*) with one woman and bear it to another, that catch the lepry of one woman and bear it to another").

Während noch zu Ende des 16. Jahrhunderts Hieronymus Capivaccius (1590)\*\*\*) von einer "gonorrhoea citra luem veneream" spricht, finden wir dagegen, dass eine solche Unterscheidung bis zum Ende des 17. Jahrhunderts immer mehr sich verwischt; so dass Sydenham†) sagen konnte: "cujus (scil. morbi) virus cum per gonorrhoeam non ejiciatur, sanguinis massam dicto citius pervadit inficitque."

Allein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhoben sich gerade unter den Engländern Stimmen, die wiederum eine Trennung des Trippers von der Syphilis verlangten, da beide ganz verschiedene Krankheiten seien. 1767 behauptete Balfour††) in seiner Dissertation die Nichtidentität der beiden Krankheiten. Seine Ansicht machte jedoch um so weniger allgemeinen Eindruck, als eine so gewichtige Autorität, wie John Hunter†††) 1786, auf Experimente

<sup>\*)</sup> Cit. bei Friedberg S. 72.

<sup>\*\*)</sup> Das gleichbedeutende französische "chaude-pisse" findet sich schon im 13. Jahrhundert (E. Littré, Janus I. S. 595), während "Burning" nach Becket<sup>t</sup> schon 1162 in einer Verordnung vorkommt (Friedberg S. 71).

<sup>\*\*\*)</sup> Hieronymi Capivaccii, Acad. Patav. professoris, de lue venerea acroasis. Spirae. 1590.

<sup>†)</sup> Thom. Sydenham, Op. universa. Epist. respons. II. Lugd. Batav. 1726. p. 328.

<sup>††)</sup> F. Balfour, diss. de gonorrhoea virulenta. Edinburgh 1767. Cit. bei P. H. Watson, the modern pathology and treatment of venereal diseases. Edinburgh med. Journal 1860 und sep. 1861.

<sup>†††)</sup> The works of John Hunter ed. by J. F. Palmer vol. II. London 1835. p. 143.

gestützt, sich für die Identität von Tripper, Schanker und Lues venerea aussprach. Hunter hatte schon im Mai 1767 (wahrscheinlich an sich selbst) Eiter, den er für Trippereiter hielt, auf die Oberfläche der Glans penis und das Praeputium eingeimpft.\*) Es folgten Geschwüre und nach einigen Monaten Tonsillargeschwüre und ein kupfriger Hautausschlag. Für J. Hunter war damit die Identität des Tripper- und Schanker-, beziehungsweise syphilitischen Giftes erwiesen; die Verschiedenheit der Erscheinungen, glaubte er, würde nur durch die Verschiedenheit des Ortes bedingt: auf Schleimhäuten rufe das venerische Gift eine Blennorhoe, auf der Haut ein Geschwür hervor. Dagegen trat, ebenfalls auf Grund von Experimenten, Benj. Bell\*\*) 1793 für Balfour's Ansicht in die Schranken. Endgiltig wurde die Frage jedoch erst entschieden durch die zahlreichen Impfversuche Ricord's \*\*\*) im Jahre 1831. Bei vielen Hundert Einimpfungen von Trippersecret in die Haut gelang 1es Ricord niemals, einen Schanker oder constitutionelle Syphilis hervorzurufen; die von Anderen erhaltenen gegentheiligen Resultate erklärt er dadurch, dass in jenen Fällen ein larvirter Schanker in der Harnröhre vorhanden gewesen sei. Damit war der "Tripper" aus der Syphilis wiederum und zwar endgiltig eliminirt und letztere auf Geschwürs- und andere Processe an den Genitalien und auf die seit Hunter sogenannten "constitutionellen" Erscheinungen beschränkt. Eine weitere Einschränkung des Begriffes der Syphilis wurde 1852 durch Bassereau vorgenommen, indem er den sogenannten "weichen Schanker" und die durch denselben so häufig hervorgerufenen vereiternden Bubonen von der Syphilis als nicht dazugehörig trennte. Auf diese Frage, die heutzutage noch von manchen Seiten als nicht entschieden angesehen wird, werden wir jedoch weiter unten ausführlich zu sprechen kommen.

Kehren wir noch einmal zu dem ersten seuchenartigen Auftreten der Krankheit am Ende des 15. Jahrhunderts, von dem wir ausgingen, zurück, so ist noch zu erwähnen, dass der Character der Krankheit, die Anfangs so bösartig war, dass sie allenthalben Schrecken erregte, sich bald milderte. Schon im zweiten Decennium des 16. Jahrhunderts war der Krankheitsverlauf ein viel milderer geworden, andere Symptome,

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 417.

<sup>\*\*)</sup> Benjamin Bell, treatise on gonorrhoea virulenta and lues venerea. Cit. bei P. H. Watson; s. auch Auspitz, das syphil. Contagium. Wien 1866. S. 52 f.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Ricord, traité pratique des maladies vénériennes. Paris 1838. Auspitz l. c. S. 61.

als Anfangs, traten allmählich mehr in den Vordergrund\*) und um die Mitte des 16. Jahrhunderts finden wir sogar verschiedene Aerzte, u. A. Hieronymus Fracastorius, Anton. Musa Brassavolus (1552)\*\*) die Meinung aussprechen, dass die Krankheit durch fortwährendes Milderwerden endlich ganz aufhören würde. Diese Hoffnung ist freilich nicht in Erfüllung gegangen, aber die Aeusserungen, welche dazu zu berechtigen schienen, erlauben uns den Schluss, dass schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Krankheit ganz dieselben Formen und Verlaufsweisen zeigte, wie zur gegenwärtigen Zeit.

Im Kleinen hat man auch in unseren Tagen noch zuweilen Gelegenheit gehabt, ein Abbild jenes ersten epidemischen Auftretens der Syphilis mit seinem stürmischen Anfang und allmählich gelinder werdenden Verlauf zu beobachten, wenn die Syphilis in bis dahin noch von ihr freigebliebene Orte eingeschleppt wurde, wie dies in neuerer Zeit an verschiedenen Orten, und auch da wieder besonders häufig durch Truppen oder Seeleute, geschehen ist. Unter besonders ungünstigen Verhältnissen und an abgelegenen Orten gewinnt dann nicht nur der erste Ausbruch eine grosse Heftigkeit, sondern es wird die Bevölkerung durch Generationen hindurch inficirt, so dass auch nach dem Erlöschen der heftigeren Krankheitsformen vielgestaltige chronische Affectionen bei den Bewohnern des Ortes zurückbleiben, die meist mit einem von der Localität hergenommenen Namen belegt werden. Hierhergehörige endemische Krankheiten als Ueberreste von früheren heftigen Ausbrüchen der Syphilis sind die Radesyge in Schweden und Norwegen, das Jütländische Syphiloid, die Dittmarsische Krankheit Holsteins, die Sibbens Schottlands, das Skerljevo der illyrischen Küste und andere. \*\*\*) Das genauere Studium dieser Krankheitsformen wirft ein helles Licht auf die Geschichte der Syphilis im Grossen, indem viele Momente aus der letzteren hier auf umschriebenem Raume und deshalb leichter übersehbar wiederkehren, so das Neue, Ueberraschende des ersten Auftretens, die Benennung der Krankheit nach dem Orte oder nach ihrer vermeintlichen Entstehung (am häufigsten nach dem Volke, von dem sie eingeschleppt wurde), bei längerem Bestehen das Zusammenwerfen der verschiedensten, namentlich Haut-Affectionen unter dem-

<sup>\*)</sup> Der Geschichtsschreiber Francesco Guicciardini sagt Della Istoria d'Italia lib. II: "Endlich nach vielen Jahren ward — — die Krankheit gelinder und von dem, was sie anfänglich gewesen war, verschieden." Cit. bei Girtanner B. II. S. 932.

<sup>\*\*)</sup> Astruc p. 71 citirt eine Anzahl hierhergehöriger Stellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Hirsch. S. 364 f. Zeissl. S. 299. Laucereaux. pag. 25 s.

selben Namen, bei grosser Verbreitung, die dann häufig auch auf anderem Wege als dem des geschlechtlichen Verkehrs geschieht, das Suchen nach anderen Gelegenheitsursachen als der Ansteckung. Am sorgfältigsten studirt ist die Radesyge und das Skerljevo, und haben die norwegischen Aerzte, Boeck und Danielssen, sowie Hebra und v. Sigmund nachgewiesen, dass diese Krankheiten ausser verschiedenen damit zusammengeworfenen gewöhnlichen Hautkrankheiten — Scabies, Eczem, Psoriasis, Lupus, in Norwegen auch der Aussatz (Spedalskhed) — aus acquirirter und hereditärer, in vielen Fällen veralteter und vernachlässigter Syphilis bestehen.

Welche Verbreitung diese Krankheiten annehmen können, zeigt sich bei dem Skerljevo, an welchem im Jahre 1800 nach ärztlichen Erhebungen unter 39,000 Einwohnern des ungarischen Littorales 6000 schwer und 8000 leicht erkrankt gewesen sein sollen.\*). Ferner hat sich gerade bei dem Skerljevo gezeigt, wie durch zweckmässige allgemeine Maassregeln und geeignete antisyphilitische Behandlung eine rasche Abnahme der Krankheit zu erzielen ist.\*\*) Alle diese endemischen Verbreitungen der Syphilis sind jetzt im Verschwinden begriffen.

#### Geographische Verbreitung der Syphilis.

Bei dem regen Verkehr der einzelnen Länder unter einander, wie ihn die Neuzeit entwickelt hat, darf man wohl annehmen, dass Syphilis jetzt allgemein auf der Erde verbreitet ist. Ihr Hauptsitz sind die grossen Verkehrsplätze des Handels und des Luxus und von ihnen aus findet fortwährend eine Verschleppung der Krankheit nach anderen Orten hin statt; ganz besonders gilt dies von den grossen Seeplätzen, und die Küstenstriche sind es auch, welche in vielen Ländern zuerst und vorwiegend befallen werden. Lediglich äusseren Verhältnissen ist es zuzuschreiben, wenn die Syphilis an einem Orte weniger leicht zur Entwickelung kommt, als an anderen. Lebensweise, Wohlstand, nationales Temperament, Höhe der Civilisation sind die Hauptmomente, welche die Verbreitung der Syphilis beeinflussen. Die Race scheint keinen besonderen Unterschied in der Empfänglichkeit für das syphilitische Gift zu bedingen. Um so auffallender ist es, dass in einzelnen Ländern trotz vorhandener

<sup>\*)</sup> Cambieri, Omodei Annali univ. di medicina. Zeissl. S. 299.

<sup>\*\*)</sup> Zeissl l. c.

Gefahr der Infection bis jetzt die Krankheit nicht an Boden gewonnen hat. Diese Länder sind Island, und nach Livingstone ein Theil des südlichen Centralafrika: die Eingeborenen, welche die Krankheit von der Westküste mitbrachten, wurden in ihrer Heimath ohne Arzneimittel gesund. Dieser günstige Einfluss zeigte sich jedoch nur bei Leuten von reinem afrikanischem Blut; Mischlinge verhalten sich auch dort der Krankheit gegenüber wie Europäer, und ebensowenig haben Negerstämme anderer Gegenden Afrikas eine ähnliche Immunität.\*)

Die Ursachen, welche bis jetzt verhinderten, dass die Syphilis in Island Wurzel fasste, sind noch völlig unbekannt und ebenso bedarf die Mittheilung Livingstone's noch weiterer Bestätigung.

Besonders heftig soll nach dem Zeugniss verschiedener Berichterstatter die Krankheit auftreten, wenn sie von den einer anderen Menschenrace Angehörigen auf Europäer übertragen wird. Armand hebt dies besonders für die in China inficirten Europäer hervor. Es kommen hier jedenfalls ausser dem Racenunterschied noch andere Momente, Acelimatisation u. dgl., in Betracht.

Es würde zu weit führen, alle die Länder aufzuführen, in welchen gegenwärtig die Syphilis besonders verbreitet ist, und das mitzutheilen, was über den Zeitpunkt des ersten Auftretens der Syphilis in den einzelnen Ländern bekannt ist. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die erschöpfende Darstellung Hirsch's und wollen nur erwähnen, dass die Krankheit auf den Südseeinseln die Eingeborenen zu vernichten droht und dass sie in Südamerika, besonders aber in Mexiko ausserordentlich verbreitet ist. Ende des vorigen Jahrhunderts soll in Amerika die Krankheit unter den Eingeborenen noch sehr wenig verbreitet gewesen sein und heutzutage soll es noch Indianerstämme geben, die sehr abgeschlossen leben und deshalb von der Krankheit noch nicht berührt sind. Im Orient sind besonders die grossen Hafenstädte Chinas und Japans, in Afrika Egypten, Abyssinien und Algier, sowie die Westküste Hauptsitz der Krankheit; in Europa die nördlichen Provinzen der Türkei, der nördliche Theil des europäischen und asiatischen Russlands.

Was den Einfluss des Klimas auf die Entwicklung und den Verlauf der 'Syphilis betrifft, so ist dieses nur ein untergeordneter Factor gegenüber den anderen äusseren Lebensbedingungen. Nach

<sup>\*)</sup> Hirsch l. c. S. 372.

Lagneau\*) ist die Verlaufsweise der Krankheit von der Wärme des Ortes abhängig; in wärmeren Ländern soll sie rascher verlaufen, als in kälteren. Hinsichtlich des Einflusses des Klimas auf die Schwere des Krankheitsverlaufs stellt Hirsch einer grossen Reihe von Angaben über den günstigen Einfluss eines milden Klimas auf denselben eine nicht minder grosse gegenüber, welche beweist, dass an Orten mit dem günstigsten Klima die Krankheit einen sehr bösartigen Verlauf nehmen kann. Je gleichmässiger ein Klima ist, desto geringer sind eben die krankmachenden Einflüsse von dieser einen Seite her, aber der daraus erwachsende Vortheil kann durch andere gleichzeitig vorhandene Momente wieder aufgewogen werden. Eine ähnliche Wirkung wie ein Klima mit grossen Schwankungen der Temperatur kann für den Einzelnen der Aufenthalt an einem klimatisch sehr günstigen Orte haben, an welchem er noch nicht acclimatisirt ist; Hirsch citirt mehrere Autoren, welche dies besonders hervorheben.

### Allgemeine Betrachtung des Verlaufs der Syphilis.

Wir wollen der weiteren Betrachtung eine Schilderung des Krankheitsbildes vorausschicken, wie es die Syphilis bei gewöhnlichem Verlauf darbietet. Nachdem das Gift durch directe Berührung von einer dasselbe absondernden örtlichen Affection auf eine verletzte Haut- oder Schleimhautstelle übertragen oder mittelst einer Lancette unter die Epidermis eingeimpft worden ist, verläuft gewöhnlich ein mehrwöchentlicher Zeitraum, ehe weitere Erscheinungen an der Infectionsstelle wahrgenommen werden. Bei künstlicher Einimpfung kann eine umschriebene Röthung der betreffenden Stelle, die auch unter Umständen zur Bildung einer ganz kleinen, in wenigen Tagen wieder vertrocknenden Pustel fortschreiten kann, entstehen, verschwindet aber gewöhnlich in kurzer Zeit vollständig. In der Regel werden nicht vor dem Ablauf von drei Wochen Veränderungen an der Impfstelle bemerkbar. Es erhebt sich nun ein geröthetes Knötchen, welches langsam in die Höhe und nach der Fläche wächst und nach einigen Tagen für den zufühlenden Finger eine ausgesprochene Härte erkennen lässt. Die Röthe und Härte

<sup>\*)</sup> G. Lagneau, rech. compar. sur les mal. véner. dans les diff. contrées. Annal. d'hygiène publique et de méd. légale. Sér. II. t. XXVIII. Cit. bei Zeissl. S. 12.

dieser "Papel" sind ganz umschrieben und schaff gegen die Umgebung abgegrenzt. Man nennt diese Papel die Primär-Affection der Syphilis oder auch wegen ihrer Härte Induration oder Initialsklerose.

Wenige Tage nach dem ersten Auftreten dieser Veränderungen an der Impfstelle bemerkt man an den Lymphdrüsen, in deren Bereich die inficirte Stelle gelegen ist, eine langsam zunehmende Anschwellung, die zuerst eine, allmählich mehrere Drüsen betrifft. Die so geschwollenen Drüsen fühlen sich ebenfalls auffallend hart an, sind bei Berührung schmerzlos und lassen sich unter der nicht veränderten Haut leicht verschieben — indolente Bubonen.

Während nun die Induration an der Infectionsstelle wächst, kommt es gewöhnlich auf der Oberfläche derselben zu einer leichten Abschuppung oder es bildet sich eine dünne Kruste, nach deren Entfernung die Stelle glänzend und intensiv roth gefärbt erscheint und nur ein spärliches Secret absondert. Wird durch einen feuchten Verband die Krustenbildung verhindert, so bildet sich auf der secernirenden Stelle ein dünner grauer, wie diphtheritischer Belag. Andere Formen der Primäraffection werden später im speciellen Abschnitt ihre Besprechung finden.

Inzwischen fängt der Kranke, während Induration und Drüsenanschwellung sich ausbreiten, allmählich an, blass zu werden, sich
matt zu fühlen und nach Ablauf von 6—8 Wochen nach dem ersten
Auftreten der localen Erscheinungen und 9—11 Wochen nach der
Infection, zuweilen von Fiebererscheinungen eingeleitet, zuweilen ohne
solche, bricht nun ein Ausschlag auf der Haut hervor in Form
rother nicht juckender Flecke oder Knötchen. Gleichzeitig damit,
oder häufiger etwas später, entsteht eine Entzündung der Rachengebilde, anfangs meist einfach katarrhalisch, im weiteren Verlauf bald
zu Geschwürsbildung oder zur Bildung umschriebener platter Wucherungen auf der Schleimhaut führend.

Mit dem Eintritt dieser allgemeinen Erscheinungen sagt man die Syphilis sei zur "constitutionellen" geworden.

Eine einfach fleckige Hauteruption ist gewöhnlich nur von kurzer Dauer, häufig dagegen entwickeln sich allmählich aus den Flecken oder gleich von Anfang an flache Knötchen (Papeln), welche namentlich an gewissen Stellen zwei bis drei Monate lang als solche fortbestehen oder sich wieder in andere Formen umwandeln können. Hartnäckiger noch als diese papulösen Hautausschläge sind die meist gleichzeitig vorhandenen, wesentlich auf denselben Veränderungen beruhenden und nur durch die Localität anders gestalteten Papeln

der Schleimhäute, welche die sogenannten breiten Condylome an den Rachengebilden, im Kehlkopfe, an den Mundwinkeln, um den Anus und an den weiblichen Genitalien darstellen.

Dieselben können Monate lang fortbestehen, ulceriren, und selbst bei geeigneter Behandlung besteht während der ersten 8—10 Monate nach der Infection eine grosse Neigung dieser Schleimhaut-Affectionen, zu recidiviren, während die äussere Haut längst wieder zum Normalzustande zurückgekehrt ist.

Gleichzeitig mit diesen Haut- und Schleimhautaffectionen kommen zuweilen noch andere Erscheinungen vor, oft starkes Ausfallen der Haare, zuweilen Affectionen der Nägel, sehr häufig Periostitiden mit grosser Schmerzhaftigkeit bei Berührung und mit heftigen, namentlich des Nachts auftretenden Schmerzen. Ferner erkrankt häufig innerhalb der ersten 6 Monate nach der Infection das Auge und zwar entweder in Form von Iritis oder von entzündlichen Vorgängen an den tieferen Häuten, namentlich der Retina.

Zu den constantesten Veränderungen dieser Periode gehört eine Vergrösserung der Lymphdrüsen, ganz ähnlich der dem Infectionsherd nahegelegenen, in den verschiedensten Regionen de Körpers, unter den der Betastung zugänglichen am häufigsten der Cervical- und der Cubitaldrüsen.

Allmählich bilden sich nun bei günstigem Verlauf alle diese Erscheinungen zurück und bei nicht wenigen Kranken ist, namentlich wenn eine zweckmässige Behandlung eingeleitet wurde, nach Ablauf von 10—12 Monaten nach der Infection, die frühere Gesundheit wieder hergestellt, sie gewinnen wieder ihr früheres gesundes Aussehen und bei Einzelnen ist die Krankheit zu Ende. In der Mehrzahl der Fälle jedoch kommen ab und zu auf's Neue an der Haut oder den Schleimhäuten Eruptionen zum Vorschein, die, wie z. B. kleine Papeln an der Zunge, einzelne Psoriasisflecken an den Handtellern, häufig einen sehr localen Character haben, so dass das Allgemeinbefinden gar nicht dabei leidet, zuweilen aber auch in grösserer Verbreitung und mit Allgemeinerscheinungen auftreten.

Ueberhaupt zeigt sich bei der Syphilis eine grosse Manchfaltigkeit bezüglich der Intensität der Erkrankung, worauf den grössten Einfluss wohl individuelle Eigenthümlichkeiten des Kranken haben. Während wir nämlich in einer grossen Zahl von Fällen die Krankheit, wie geschildert, verlaufen sehen, erscheinen bei einzelnen Kranken mit schwächlicher oder durch Excesse oder Entbehrungen geschädigter Constitution schon frühzeitig, zuweilen als erste Allgemeinaffection, öfter als Nachschub, unter heftigem, oft mit

Frostanfällen einhergehendem Fieber eitrige Hautausschläge, Pusteln, welche verkrusten und sich in Geschwüre umwandeln, die sich dann vergrössern und nur mit Narbenbildung heilen. An den Rachengebilden entstehen in solchen Fällen Geschwürsprocesse mit raschem Zerfall; in der Nasenhöhle wird durch Verschwärung der Schleimhaut der Knochen stellenweise entblöst und es stossen sich nekrotische Stücke ab, wodurch ein Einsinken des Nasenrückens und eine dauernde Entstellung zu Stande kommt. Die oben schon erwähnten Knochenschmerzen sind in solchen Fällen ganz besonders heftig und durch beträchtliche Auftreibungen bedingt. Auch in solchen schweren Fällen tritt jedoch nach einiger Zeit ein Rückgängigwerden der Erscheinungen und ein Stillstand im Krankheitsverlaufe ein.

Diese Periode der Latenz, die in Fällen von der verschiedensten ursprünglichen Heftigkeit auf die mehr oder weniger acuten Erscheinungen der ersten 8-10 Monate nach der Infection folgt, kann von sehr verschiedener Dauer sein. Oft erst so spät, dass die frühere Erkrankung, besonders wenn sie leicht war, längst dem Gedächtniss entschwunden ist, treten nun wieder Erscheinungen auf, welche theilweise erst im Laufe der letzten Jahrzehnte als syphilitisch erkannt und mit ihrer eigentlichen Ursache in Zusammenhang gebracht wurden. Noch heutzutage, trotz unserer umfassenden Kenntniss der Krankheit, bleiben manche dieser Erscheinungen in ihrer wahren Natur häufig genug unerkannt. Dieselben haben theils noch in ausgesprochenerem Maasse den Charakter des Localen an sich, als die Recidive, welche bereits erwähnt wurden, theils aber stellen sie sich zuweilen gerade umgekehrt unter der Form eines Allgemeinleidens, eines tiefen Marasmus dar, der in manchen Fällen von hektischem Fieber begleitet ist.

Diese localen Affectionen haben das Eigenthümliche, dass aller Orten der Charakter der Geschwulstbildung bei ihnen mehr in den Vordergrund tritt, als bei den früheren Erscheinungen der Syphilis und dass diese Geschwülste nicht mehr die Tendenz zur Resorption zeigen, wie die entzündlichen Erscheinungen in den früheren Stadien der Krankheit, sondern vielmehr zum Zerfall oder zur Sequestration. Diese Geschwulstbildungen, welche, wie man jetzt weiss, in allen Organen vorkommen können, wurden schon von den ersten Beobachtern der Syphilis zunächst an den Knochen und der Haut oder dem Unterhautzellgewebe beschrieben. Sie stellen Anfangs harte, allmählich weich werdende Erhebungen dar, die man ihres gummiartigen, zähflüssigen, graugelben Inhalts halber "Gummige-

schwülste, gummata" nennt. In der Haut, der Schleimhaut, im Unterhautzellgewebe und am Periost ist die Erweichung und der Aufbruch der Gummata nach aussen das Gewöhnliche, an inneren Organen dagegen verdichtet sich die Peripherie der Geschwulst zu einer fibrösen Bindegewebskapsel, welche den eingedickten, fettig umgewandelten und trocken gewordenen Inhalt des ursprünglichen Gumma einschliesst.

Der Zerfall der Gummigeschwülste des Unterhautzellgewebes und der Haut führt zu Geschwürsprocessen, welche eine grosse Neigung haben, immer neue Hautstellen zu involviren, gleichsam in der Haut fortzukriechen (serpiginöse Geschwüre), so zwar, dass an der einen Seite sich Narbengewebe ansetzt, während an der anderen der Zerfall fortschreitet. Liegen solche Geschwüre auf Knochen auf oder ging das Gumma ursprünglich vom Periost aus, so kommt es theils zu Usur, theils zu Nekrose des Knochens.

Die inneren Organe, welche am häufigsten von Gummigeschwülsten befallen werden, sind die Hoden, die Leber, das Gehirn und seine Häute. Diese Gummata gehen vom Bindegewebe, namentlich von der Adventitia der Blutgefässe aus, und verursachen häufig, namentlich am Gehirn, durch allmählichen Verschluss grösserer Gefässe schwere Erscheinungen. Ueberhaupt können die Symptome, welche durch Gummata innerer Organe hervorgerufen werden, je nach der Dignität des Organs, nach dem Sitz und der Ausdehnung der Geschwulst, höchst manchfaltig sein.

Neben solchen örtlichen Processen ist in vielen, aber durchaus nicht in allen Fällen hochgradiger Marasmus mit Blässe und grosser Abmagerung, häufig, namentlich bei Knochenaffectionen, Fieber von einem ausgesprochen remittirenden Typus vorhanden. Fehlen in solchen Fällen Localprocesse auf der Haut, so sind doch meist, wenn auch nur vereinzelte, Knochen- oder auch Gelenkanschwellungen vorhanden und die Krankheit kann das Bild eines chronischen Gelenkrheumatismus darbieten. Oder sie erweckt, wenn Husten und andere Erscheinungen von Bronchialkatarrh vorhanden sind, besonders wegen des hektischen Fiebers, den Verdacht, dass es sich um Lungenschwindsucht handelt. In nicht wenigen Fällen dieser Art ist auch Albuminurie (amyloide Degeneration) mit oder ohne wassersüchtige Anschwellungen vorhanden.

Die Kranken gehen endlich entweder hydropisch, zuweilen an dysenterischen Darmaffectionen, oder durch Urämie, oder an käsigen Lungenentzündungen zu Grunde, wenn nicht bereits früher ein syphilitischer Localprocess in einem wichtigen inneren Organ (Gehirn, Herz) ihrem Leben ein rasches Ende bereitete.

In dem geschilderten Verlauf der Krankheit treten als Hauptmarksteine heraus:

- 1) Die Infection.
- 2) Die örtliche Erkrankung.
- 3) Die acute Allgemein-Erkrankung, welche gewöhnlich 6-8 Monate Erscheinungen macht, dann entweder erlischt oder gefolgt ist
- 4) von einer Periode der Latenz, welche kürzere oder längere

Zeit dauern kann und übergeht in

- 5) die Periode der Gummabildung, der Ulcerationen.
- 6) Der syphilitische Marasmus.

# Die Stadien im Verlauf der Syphilis.

Andeutungen zu einer Eintheilung des Krankheitsverlaufs finden sich schon bei Schriftstellern des 16. Jahrhunderts. So wird von de Vigo\*) (1503) der Lues gallica recens die Lues gallica confirmata gegenübergestellt. Thierry de Héry\*\*) (1552) scheidet bereits die Krankheitssymptome in die vorausgehenden (örtlichen) — Genitalgeschwüre, Tripper, Bubonen —, die nachfolgenden (suivants) — Hauteruptionen, Schleimhautaffectionen, Ausfallen der Haare, herumziehende Schmerzen — und die nachträglich erscheinenden (survenants) — fixe Schmerzen mit Knochenauftreibungen, Caries oder Nekrose, Hautgeschwüre, Marasmus —, eine Eintheilung, welche den Kern späterer Eintheilungen, namentlich der Ricord's, enthält.

Ricord unterscheidet

- 1) eine primäre Periode, welche die Entwicklung des örtlichen Infectionsherdes und der indolenten Drüsenanschwellung umfasst;
- 2) eine secundäre Periode, welche die auf der Allgemein-Infection beruhenden frühen und oberflächlich, d. h. in der Haut und Schleimhaut, verlaufenden Processe, das Ausfallen der Haare und Nägel, Iritis und Hodenaffection einschliesst;

\*) Aphrod. I. p. 450.

<sup>\*\*)</sup> La méthode curatoire de la maladie vénérienne etc. Paris 1552. p. 133. Cit. bei Fournier, leçons sur la Syphilis. Paris 1873. p. 308.

Bis zum Jahre 1859 hatte R. als einen durchgreifenden Unterschied der secundären von der primären Periode aufgestellt, dass die secundären Erscheinungen nicht mehr contagiös seien, und dass in diesem Stadium die Syphilis nur noch durch Vererbung übertragen werden könne. Seitdem hat R. jedoch diesen Standpunkt, gezwungen durch die zahlreichen überzeugenden Impfungen mit Secret "secundärer" syphilitischer Affectionen, aufgegeben.

3) eine tertiäre Periode, deren Symptome sowohl dem Verlauf nach später, als den Erscheinungen nach schwerer seien, indem die tieferen Gewebe (subcutane und submucöse, fibröse Gewebe, Knochen und Gelenke, sowie die inneren Organe) hauptsächlich in Form der Gummata befallen würden. Die Krankheit sei in diesem Stadium auch nicht mehr durch Vererbung als solche übertragbar, wohl aber veranlasse sie bei den Nachkommen häufig Scrophulose oder Rhachitis.

Diese Eintheilung, welche hauptsächlich die zeitlichen Verhältnisse des Verlaufs, daneben aber auch den Sitz der Störungen berücksichtigte, entspricht zwar im Allgemeinen den klinischen Bildern der Syphilis, allein selbst vom klinischen Standpunkt hat schon 1843 Cazenave gegen eine solche Trennung sich ausgesprochen und hervorgehoben, dass alle consecutiven Erscheinungen der Syphilis ohne Ausnahme zu einer der Infection mehr oder weniger naheliegenden Zeit und die einen vor den anderen ohne Unterschied auftreten können.\*) Sobald man vollends die einzelnen Störungen pathologisch-anatomisch genauer erforscht, zeigt sich, dass eine so scharfe Trennung weder zeitlich, noch anatomisch zulässig ist. Virchow\*\*) hat nämlich nachgewiesen, dass leichte und schwere oder, was v. Bärensprung als Kriterien der II. und III. Periode aufstellte, einfache Hyperämieen und Exsudationen einerseits und Tuberkelbildung andererseits, in den verschiedensten Stadien der Syphilis neben einander vorkommen, dass namentlich bei der hereditären Syphilis die Erscheinungen der II. Periode Ricord's mit den ausgesprochensten Veränderungen der III. in inneren Organen einhergehen können. Ja Virchow geht noch weiter, indem er zwar einerseits der Gummigeschwulst einen gewissen Grad der Specifität, nicht sowohl bezüglich ihrer histologischen Beschaffenheit, als bezüglich ihres Verlaufs gegenüber den einfachen irritativen Vorgängen

<sup>\*)</sup> l. c. p. 471 vgl. auch p. 317 und 207.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Natur der constitutionell syphilitischen Affectionen. Arch. f. path. Anat. B. XV. 1858. S. 217.

einräumt, andererseits aber die histologische Aehnlichkeit der Initialsklerose mit der Gummigeschwulst betont und so gewissermassen Anfang und Ende der Syphilis mit einander in Berührung bringt.

Müssen wir 'auch die namentlich vom Standpunkt der pathologischen Anatomie gegen die Ricord'sche Eintheilung gemachten Einwürfe in vollem Maasse anerkennen, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, dass vom Standpunkt der klinischen Beobachtung eine Aufstellung, wie sie Ricord gemacht, etwas ungemein Bestechendes hat, und von offenbaren Unrichtigkeiten befreit, dürfte sie daher auch heute noch von praktischem Werthe sein. Festzuhalten ist dabei vor Allem, dass eine so scharfe chronologische Scheidung, wie die Ricord's, nicht existirt, dass es Fälle von acquirirter Syphilis gibt, in welchen der Verlauf ein so ungemein rascher und schwerer ist, dass die tieferen Gewebsstörungen, welche gewöhnlich nur im späteren Verlauf der Syphilis aufzutreten pflegen, schon in den ersten Monaten nach der Infection sich ausbilden. In der grossen Mehrzahl der Fälle jedoch lässt sich eine solche Aufeinanderfolge der Erscheinungen beobachten, dass in den ersten Monaten, selbst Jahren der Krankheit, nur leichtere irritative Veränderungen, adhäsive Entzündungen, allerdings nicht wie Ricord wollte, nur an der Körperoberfläche, sondern möglicherweise in allen Organen und Geweben sich zeigen, während erst später gummöse, destruirende Processe auftreten, so dass man nach dem besonders hervorstechenden Typus der in beiden Perioden zu beobachtenden Läsionen das condylomatöse von dem gummösen Stadium unterscheiden könnte, wie dies u. A. Zeissl\*) thut. Endlich besteht doch in Bezug auf die Wirkung therapeutischer Eingriffe in der That ein grösserer Unterschied zwischen den Erscheinungen der II. und III. Periode, als Virchow\*\*) annimmt. Die Schnelligkeit, mit der Erscheinungen der III. Periode Ricord's durch Jodkalium günstig beeinflusst werden, ist gar nicht zu vergleichen mit der Wirkung desselben Mittels auf Erscheinungen der II. Periode, auf welche es fast wirkungslos bleibt, während Quecksilber hier sehr rasch wirkt, dagegen in Fällen der erstgenannten Art zuweilen eine geradezu destruirende Wirkung äussert. In England ist die Meinung der erfahrensten Syphilidologen über diesen Punkt völlig übereinstimmend und ich will nur J. Hutchinson anführen, der sagt \*\*\*): "Die

<sup>\*) 1.</sup> c. S. 80.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. S. 218.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. p. 311.

wunderbare Kraft des Jodkaliums, diese (die tertiären) Affectionen zu heilen, ist allgemein anerkannt und hat zu dem fast völligen Aufgeben des Quecksilbers bei ihrer Behandlung geführt." Hutchinson hebt noch einige Unterschiede in den Erscheinungen der Syphilis in der II. und III. Periode hervor, auf welche bis dahin nicht genügendes Gewicht gelegt worden war, nämlich die Symmetrie, welche die secundären Erscheinungen (Hauteruptionen, Tonsillargeschwüre, Iritis, Retinitis) bei ihrem Auftreten zeigen im Gegensatz zu der ausgesprochenen Assymetrie der tertiären, welche oft ganz vereinzelt auftreten; ferner die Tendenz der secundären Erscheinungen zu spontaner Heilung, während die tertiären einen fortschreitenden und destructiven Charakter haben. Auch der Schutz gegen eine neue Ansteckung mit Syphilis sei in der tertiären Periode ein verminderter und andererseits die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit nicht auf die Nachkommen zu vererben, eine grössere. Zwischen dem II. und dem wohlausgesprochenen III. Stadium könne ein intermediäres Stadium der Latenz oder der Relapse von unbestimmter und oft sehr langer Dauer liegen. Die recidiven Erscheinungen auf der Haut seien während dieser intermediären Periode weder so reichlich, noch so symmetrisch, als in der II.

Der Marasmus, welchen früher Syphilitische zuweilen darbieten, hat oft mit der Syphilis direct gar nichts mehr zu thun. Ihm liegen meist Veränderungen zu Grunde, wie sie auch im Gefolge anderer Zustände, namentlich langwieriger Eiterungen allmählich sich entwickeln können. Hierher gehört besonders die amyloide Degeneration, namentlich der grossen Unterleibsorgane und der Lymphdrüsen. Diese marastischen Zustände könnte man als Folgeleiden der Syphilis oder mit v. Sigmund als IV. Periode der Krankheit bezeichnen.

Vergleichen wir die Syphilis mit anderen Infectionskrankheiten, besonders den exanthematischen, so ist die secundäre Periode der Syphilis das Aequivalent der eigentlichen Krankheit bei jenen, d. h. der directe Ausdruck der allgemeinen Blutvergiftung, das tertiäre Stadium der Syphilis dagegen entspricht den Nachkrankheiten, welche sich bei den acuten Exanthemen zuweilen als Folge der Einwirkung des Giftes auf die Gewebe entwickeln. Während der secundären Periode der Syphilis können wir annehmen, dass alle Gewebe von dem Gifte gleichmässig getroffen werden, denn wie Impfversuche dargethan haben, ist das Blut in dieser Zeit Träger des Giftes; wir müssen aber auch annehmen, dass, wie der Organismus als Ganzes in verschiedenen Fällen, ebenso auch die einzelnen

Gewebe eines und desselben Organismus in verschiedener Weise auf das Gift reagiren, dass es also in dem einen Gewebe leichter zu Reizungserscheinungen kommt, als in anderen. Allmählich wird nun das Gift eliminirt, die Gewebe aber, welche eine Zeit lang unter seinem Einfluss gestanden haben, oder während der Dauer seiner Einwirkung gebildet wurden, haben, auch ohne dass sie deshalb äusserlich wahrnehmbare krankhafte Erscheinungen darboten, eine permanente Veränderung erlitten, welche sie einerseits zur Aufnahme des syphilitischen Giftes durch neue Ansteckung unfähig, andererseits aber zu entzündlichen Affectionen geneigter macht. Diese entzündlichen Affectionen nehmen vermöge der durch das syphilitische Gift den Geweben aufgeprägten Eigenthümlichkeit einen besonderen Verlauf, sie erlangen dadurch gewissermassen specifische Charaktere (Gummata). Zu dem Zustandekommen solcher entzündlicher Vorgänge ist häufig ein äusserer Anstoss, eine Gelegenheitsursache, wie eine Verletzung, eine Erkältung, eine intercurrente Krankheit, eine heftige Gemüthsbewegung nothwendig. Diese durch das syphilitische Gift erzeugte Disposition braucht jedoch nicht dem ganzen Körper in allen seinen Theilen gleichmässig anzuhaften, auch kann dieselbe durch besonders intensive Wirkung des syphilitischen Giftes in einem bestimmten Organ oder Gewebe früher herbeigeführt werden, als in anderen; so, dass in einem Organ schon eine Gummigeschwulst zur Entwickelung kommt, während andere oder der grösste Theil derselben noch die directen Wirkungen des syphilitischen Giftes darbieten, wie dies in sehr schweren Fällen und bei der hereditären Syphilis zuweilen zur Beobachtung kommt.

In ähnlicher Weise hat schon Cazenave\*) die Aufeinanderfolge der Erscheinungen aufgefasst. Durch die primitiven Symptome, worunter er den örtlichen Primäraffect und die acuten Erscheinungen der secundären Periode (in unserem Sinne) versteht, wird dem Befallenen eine andere "Individualität" aufgedrückt, ein latenter Zustand, der nicht mehr von der Anwesenheit des Giftes abhängt und der erst durch zufällige äussere Ursachen in Form von Krankheitssymptomen zur Erscheinung gebracht wird. Diese Symptome nennt Cazenave secundäre, er rechnet aber dazu viele, die offenbar noch der acuten Blutvergiftung angehören.

Wir glauben demnach, dass es sich praktisch empfiehlt, die Erscheinungen der Syphilis, wie sie sich nach und nach entwickeln, in Gruppen zu bringen und unterscheiden deshalb

<sup>\*)</sup> l. c. pag. 177, 207, 483.

1) Das primäre Stadium, beginnend mit der Infection und die allmähliche Entwickelung der localen Erscheinungen an der Infectionsstelle und der indolenten Drüsenanschwellung in der Nachbarschaft umfassend. Dieses Stadium schliesst also die 3—4 Wochen dauernde Incubationszeit ebenfalls mit ein und wird durch den Ausbruch der allgemeinen Erscheinungen abgeschlossen.

Keine absolute Immunität gegen neue Infection mit dem syphilitischen Gift.

2) Das secundäre Stadium. Blutvergiftung auf ihrer Höhe. Beginnt 6-8 Wochen nach dem ersten Erscheinen der Primäraffection häufig mit einem Eruptionsfieber.

In der Regel oberflächliche Eruptionen auf der äusseren Haut und den Schleimhäuten, symmetrisch über beide Körperhälften vertheilt. Ausfallen der Haare, Erkrankung der Nägel. — Häufig Anämie. Lymphadenitis universalis. Einfach irritative Vorgänge am Periost, am interstitiellen Zellgewebe innerer Organe. — Neigung zu spontaner Heilung ohne Hinterlassung von Substanzverlusten, jedoch unter Umständen durch Bindegewebsadhäsionen oder Schrumpfung zu permanenten Functionsstörungen führend.

In Ausnahmsfällen, welche hauptsächlich durch von Hause aus schwächliche oder durch zufällige äussere Einflüsse geschädigte Constitution bedingt sind, schon in diesem Stadium tiefere Gewebsstörungen mit dem Charakter, der sonst nur die Erscheinungen des folgenden Stadiums auszeichnet.

Immunität gegen neue Infection mit dem syphilitischen Gift Vererbung der Krankheit auf die Nachkommen.

Dauer dieses Stadiums von mehreren Monaten bis zu einem Jahr. Es geht ohne scharfe Grenzen über in ein Zwischenstadium von ganz unbestimmter Dauer, in welchem die Krankheit völlig latent ist, oder von Zeit zu Zeit verschiedene Eruptionen auf der Haut und den Schleimhäuten zum Vorschein kommen, welche gewöhnlich mehr beschränkt, weniger symmetrisch und nicht so acut auftreten, als die ersten Allgemeinerscheinungen der secundären Periode. Die Fortdauer der Blutvergiftung in dieser intermediären Periode, wenn auch in verminderter und allmählich abnehmender Intensität, zeigt sich in Immunität gegen neue Infection und Uebertragung der Krankheit auf die Nachkommen (wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit).

In dem se cundären und in diesem Zwischenstadium vorwiegend günstiger Einfluss einer Quecksilberbehandlung.

3) Das tertiäre Stadium, ausgezeichnet durch meist assy-

metrisch auftretende Localaffectionen, die häufig durch äussere Ursachen hervorgerufen sind und in Zellwucherungen bestehen, welche die Tendenz haben, entweder zu zerfallen, oder durch käsige Umwandlung und Bindegewebsneubildung abgekapselt zu werden. — Gummata der verschiedensten Organe, Geschwüre, Nekrosen und Caries an Haut und Knochen. Allgemeiner Ernährungszustand gewöhnlich, aber nicht immer, schlecht.

Auffallend günstige Wirkung des Jodkaliums, oft ungünstige

des Quecksilbers.

Da dieses Stadium durch alles Vorhergehende, durch zufällige äussere Einwirkungen und namentlich auch durch die Constitution des Kranken beeinflusst wird, ist sein zeitliches Verhalten ein sehr wechselndes. In den bereits erwähnten Ausnahmsfällen kann es schon einige Monate nach der Infection beginnen, beziehungsweise sich mit dem secundären vermengen. In der Regel liegen jedoch zwischen der Ansteckung und seinem Ausbruch mehrere — oft bis zu 20 und mehr — Jahre dazwischen.

Die eigentliche syphilitische Blutvergiftung ist nur noch sehr gering oder gänzlich verschwunden, so dass in diesem Stadium erzeugte Kinder der Ansteckung meistens entgehen. Auch sind Localerscheinungen dieser Periode wahrscheinlich nicht mehr Träger des syphilitischen Giftes und die Immunität gegen neue Ansteckung mit syphilitischem Gift eine verminderte.

Dieses Stadium fällt häufig schon zusammen mit dem folgenden oder geht über in

4) das Stadium des ausgebildeten syphilitischen Marasmus oder besser gesagt des durch die Syphilis hervorgerufenen Marasmus. Unheilbare Veränderungen, wie amyloide Degeneration, käsige destruirende Pneumonieen, dysenterische und andere Geschwürsprocesse.

Die beiden letztgenannten Stadien fassen S. Wilks\*) und J. Hutchinson als Folgezustände der Syphilis — Sequelae — zusammen.

Die Unterschiede nach Form und Schwere des Verlaufs der Syphilis in einer grösseren Anzahl von Fällen sind sehr manchfaltig. Sie können so gross sein, dass man geradezu verschiedene Krankheiten vor sich zu haben glauben kann. Im Allgemeinen kann man die verschiedenen Formen in leichte und schwere unterscheiden. Der Charakter der letzteren wurde bereits angedeutet.

<sup>\*)</sup> Guy's Hospital Reports Ser. III. Vol. 9 p. 13.

Das diese Verschiedenheiten Bedingende könnte entweder in Verschiedenheiten des aufgenommenen Giftes (nach Menge, Qualität) liegen, wie dies Carmichael in Dublin (1815) annahm, der sogar vier verschiedene Gifte mit vier verschiedenen Formen der Primärund Folgeerscheinungen statuirte. Sie kann aber auch in dem inficirten Individuum liegen und nach dem, was wir auch bei anderen Infectionskrankheiten sehen, ist die Individualität, die Constitution das Maassgebende. Von verschiedenen Personen, welche zur selben Zeit der Infection mit Scharlach- oder Masern- oder Pockengift ausgesetzt sind, also nach Art und Intensität demselben Gifte, erkranken einige gar nicht, andere nur leicht, andere sehr schwer. So auch bei der Syphilis. Oft genug sind ja die Eigenthümlichkeiten der Constitution, welche zu einem schweren Verlauf Veranlassung geben, geradezu in die Augen fallend. Scrophulöse, zu Entzündungen geneigte, oder durch Entbehrungen oder Ausschweifungen heruntergekommene, oder auch an sich kräftige, aber gerade unter besonderen klimatischen oder sonstigen äusseren Verhältnissen lebende Individuen, wie besonders Seeleute, sind es, an denen wir die schweren Formen beobachten und zwar nicht selten schon ausgesprochen in dem Verlauf der Primäraffection (Phagadänismus).

## Allgemeine pathologische Anatomie.

Lebert, Robin, Verneuil, Bullet de la Soc. anatomique 1855. — Lebert, Handb. d. prakt. Medicin. 1. Aufl. 1859. B. I. S. 370. — Virchow, Ueber d. Natur der constit-syphil. Affectionen. Arch. f. An. u. Phys. B. XV. S. 217. — A. van Oordt, Des tumeurs gommeuses. Thèse de Paris 1859. — Gros et Lancereaux, Des affections nerveuses syphilitiques. Paris 1861. p. 150. — E. Wagner, Das Syphilom. Arch. d. Heilkunde. B. IV. 1863. S. 1. B. VII. 1866. S. 518. — Virchow, Die krankhaft. Geschwülste. B. II. S. 387. — Cornil et Ranvier, Man. d'histol. pathol. Paris 1869 v. I. p. 186. — E. Rindfleisch, Lehrbuch der path. Gewebelehre. 3. Aufl. Leipzig. 1873. S. 92.

Die Veränderungen, welche die syphilitische Infection in der Säftemasse, speciell im Blute, hervorbringt, sind noch kaum näher gekannt. Die von Ricord und Grassi\*) ausgeführten Untersuchungen, welche eine Verminderung der rothen Blutkörperchen und eine Vermehrung des Serumeiweisses ergaben, haben eigentlich nicht mehr erwiesen, als was in vielen Fällen schon mit blossem Auge an

<sup>\*)</sup> Bullet. de thérapeut. 1844. Ricord, leçons sur le chancre. Lancereaux, 1. c. p. 96.

den Patienten wahrnehmbar ist, nämlich Oligämie. Dazu kommt, wie Virchow hervorhebt, wenn zahlreiche Lymphdrüsen durch den Reiz des Giftes hyperplastisch erkranken, eine reichlichere Zufuhr von weissen Blutkörpern, also in manchen Fällen ein gewisser Grad von Leukocythose. Es sind dies also keine für die Syphilis in ausschliesslicher oder hervorragender Weise charakteristischen Veränderungen. Ebensowenig konnten, wie die Untersuchungen Lostorfer's, auf die wir weiter unten zurückkommen werden, Anfangs zu versprechen schienen, für die Syphilis charakteristische Form-elemente im Blute wirklich constatirt werden.

Die localen Aeusserungen der Wirkung des syphilitischen Giftes auf die Gewebe an der Infectionsstelle sowohl, als an anderen Körpertheilen sind vielfach und genau untersucht. Verschiedene Reihen von Veränderungen finden sich in den Leichen Syphilitischer, aber der Zusammenhang derselben mit der specifischen Infection ist nur bei einem Theil derselben ein directer. Herdweise Zelleninfiltrate, fettige Degeneration und Atrophie der Gewebe, endlich amyloide Entartung verschiedener Organe sind die wesentlichsten Befunde. Eigentlich charakteristisch für die Syphilis sind nur die Zellen-infiltrate; diese sind ein gemeinsames Merkmal der verschiedensten örtlichen Manifestationen der Krankheit und das Bindegewebe ist die Matrix, in der diese Zellwucherungen sich entwickeln. Zellen, aus denen sie bestehen, haben meist nur einen grossen Kern und zeigen die grösste Aehnlichkeit mit weissen Blutzellen, mit den Zellen der Lymphome oder der typhösen Zellwucherung; je nachdem man sich auf den Standpunkt Cohnheim's stellt oder älteren Anschauungen huldigt, werden entweder die Blutgefässse, oder das Bindegewebe selbst als der erste Ausgangspunkt dieser Zellenanhäufungen anzusehen sein. Virchow vergleicht die ganze Wucherung dem Granulationsgewebe. Mit der erwähnten grossen Aehnlichkeit der das Gewebe durchsetzenden oder in Form einer jungen Gewebswucherung auftretenden Zellen mit farblosen Blutkörperchen ist schon ausgesprochen, dass diesen Zellen, so sehr sie auch die syphilitische Neubildung charakterisiren, doch jede mikroskopisch nachweisbare Specifität abgeht. Immerhin aber könnte ihre Anordnung, die Entwicklung und der weitere Verlauf dieser Zellenanhäufungen specifische Merkmale darbieten, durch welche diese syphilitische Neubildung von jeder anderen zu unterscheiden wäre. Dies behauptet E. Wagner, der ihr auch deshalb den besonderen Namen "Syphilom" gegeben hat.

Am eigenartigsten und auffallendsten ist unter den durch die Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III.

Syphilis hervorgerufenen Localaffectionen jedenfalls die Gummigeschwulst und sie ist es speciell, auf welche jener Name von Wagner angewendet wird.

Schon Gabriel Fallopia hat die Hauptcharaktere der Gummigeschwülste sehr gut hervorgehoben und zugleich eine Erklärung des Namens gegeben in der folgenden Stelle\*): "Isti tumores cum contineant materiam crassam, quae est veluti gummi eliquatum, ideo gummata Gallica vocantur a medicis." Er unterscheidet sodann die harten Tumores tophacei und fährt fort: "Secunda species tumorum est quando materia est mollis, quae tripliciter apparet, nam aliquando est veluti lardum, aliquando est minus crassa et est similis polentae et est atheroma Gallicum: tertia species est sicut mel et dicitur meliceris Gallica."

Solche Geschwülste von verschiedener Consistenz können im Gefolge der Syphilis in den verschiedensten Organen sich entwickeln, am häufigsten aber werden sie beobachtet im Unterhautzellgewebe, in der Haut, in und an den Knochen, in der Leber, den Hoden, dem Gehirn, den Nieren und, namentlich bei Kindern, auch in den Lungen. Nach Wagner's Beschreibung stellen sie im frischen Zustand eine grauröthliche, weiche, homogene, saftlose oder spärlichen schleimigen Saft gebende Masse dar. Dieselbe kann in mikroskopisch kleinen Einsprengungen in das Parenchym eines Organs bestehen, aber selbst wo sie in Form grösserer Geschwülste von dem Umfang einer Wallnuss und darüber auftritt, ist sie nicht abgekapselt oder scharf umgrenzt, sondern geht diffus in das umgebende Gewebe über. Zuweilen tritt sie überhaupt mehr in Form diffuser Verbreitung, als einer Geschwulst auf. Im weiteren Verlauf findet nun entweder eine Erweichung der centralen Partien statt, eine Umbildung derselben in jene gummi- oder honigähnliche Masse, oder umgekehrt die Masse wird fester, trockener und zeigt, besonders an einzelnen Stellen, auf dem Durchschnitt eine gelbe Farbe und käsige Beschaffenheit.

Mikroskopisch zeigt ein frisches Syphilom mehr oder weniger dicht gedrängte Zellen von der erwähnten Beschaffenheit, sowie Kerne, in das Bindegewebe eingebettet, so dass nach Auspinselung der Zellen kleine Hohlräume in dem letzteren zurückbleiben. Hie und da finden sich neben den runden auch spindelförmige Zellen, wohl ein Zeichen der Umwandlung zu Bindegewebe. Die centrale Erweichung kommt zu Stande durch eine einfache Atrophie und fettige Degeneration oder durch eine schleimige Umwandlung, wobei

<sup>\*)</sup> Tractat. de morb. Gall. (1564) Aphrod. II. p. 826.

sich nach Rindfleisch oft sternförmig verästelte Zellen bilden. Ein solches Gumma stellt dann einen Knoten mit mehr oder weniger verflüssigtem Inhalt und einer festeren Rindenschicht dar. In den peripherischen Theilen des Knotens bildet sieh bei längerem Bestand, wahrscheinlich weil die Ernährung des Gewebes dort eine bessere ist, faseriges Bindegewebe. Besonders in dem Fall, als der centrale Theil der Geschwulst oder mehrere getrennte Stellen in derselben durch fettige Degeneration der dichtgehäuften Zellen und des Zwischengewebes allmählich verkäsen, zeigt das neugebildete Bindegewebe in der Umgebung dieser Herde eine bedeutende Entwickelung und die gelben Stellen erscheinen dann in eine sehr derbe Masse eingesprengt.

In der letzterwähnten Form, mit welcher das Gumma am Ende seiner Entwickelung angelangt ist, und in welcher es viele Jahre lang fortbesteht, wird dasselbe gewöhnlich in inneren Organen gefunden, deren Parenchym durch Verdrängung, Compression, narbige Zusammenziehung verschiedenartige Veränderungen erleidet. Die Wirkungen einer solchen Geschwulst können sich auch auf grössere Entfernung erstrecken, wenn Kanäle, namentlich aber Blutgefässe durch dieselbe eine Verengung erleiden, wie dies besonders dann der Fall ist, wenn die Zellenwucherung in der Adventitia eines Gefässes selbst ihren Sitz hat. Fettige Degeneration, ausgedehnte Erweichungsprocesse können dann die Folge einer an sich sehr kleinen Geschwulst sein, was man namentlich am Gehirn zuweilen zu beobachten Gelegenheit hat.

An der Haut, im Unterhautzellgewebe, an Schleimhäuten und oberflächlich gelegenen Knochen findet häufig ein Durchbruch des Gumma nach aussen statt, da dasselbe hier nicht wie in inneren Organen allseitig geschützt, sondern einem ungleichen Druck ausgesetzt ist. Das ganze Infiltrat geht in Ulceration über.

Das, was die Gummigeschwulst besonders charakterisirt, ist die Entwickelung, welche das neugebildete Gewebe, als Ganzes betrachtet, nimmt; denn die Einzel-Vorgänge bei dieser Entwickelung haben ebenfalls nichts Specifisches. Virchow hebt als besonderen Charakter die hinfällige Beschaffenheit der Zellen hervor, ihre Neigung durch eine unvollständige Fettmetamorphose zu zerfallen. Aber diese Beschaffenheit theilen die Zellen der Gummigeschwulst mit denen mancher anderer Neubildung, z. B. des Tuberkels, und an einigen Stellen des Körpers kann in der That die Aehnlichkeit eines verkästen Gumma mit einem verkästen Tuberkel so gross werden, dass es schwer wird, sich für das Eine oder Andere zu entscheiden. Selbst

Wagner, welcher bezüglich der Specifität des "Syphiloms" viel weiter geht, als Virchow, sucht daher den specifischen Charakter desselben ebenfalls nicht ausschliesslich in der histologischen Beschaffenheit zu irgend einer Zeit, sondern nimmt die Verlaufsweise, das ätiologische Moment, selbst den Einfluss von Arzneimitteln auf die Lebensvorgänge einer solchen Geschwulst, zur Charakterisirung zu Hilfe. Der histologische Befund an sich liefert also für die Diagnose einer Neubildung als einer syphilitischen kaum bestimmtere Anhaltspunkte, als aus einer umfassenden klinischen und anamnestischen Untersuchung des Falles gewonnen werden können.

Nichtsdestoweniger dürfen wir mit Wagner annehmen, dass die Zellen der syphilitischen Neubildung doch eine grössere Specifität besitzen, als man ihnen ansehen kann. Ihr ganzer Entwickelungsgang documentirt eine solche: sie verdanken dieselbe dem Mutterboden auf welchem sie sich entwickelt haben, indirect also der nicht näher definirbaren Einwirkung des syphilitischen Giftes auf den letzteren; hierdurch werden ihnen die Eigenschaften aufgeprägt, von welchen ihr weiteres Schicksal abhängt. Diese Eigenschaften haben unzweifelhaft etwas Specifisches, aber diese Specifität kann nicht an der einzelnen Zelle direct beobachtet, sondern nur aus dem Verlauf erschlossen werden.

Die von Virchow hervorgehobenen, schon früher berührten nahen histologischen Beziehungen des Gummagewebes zu der Primäraffection bestehen lediglich in der beiden zukommenden Zelleninfiltration der Gewebe und sind am Ende kaum grössere, als wir sie auch anderweitig zwischen oft weit auseinander liegenden pathologischen Zuständen antreffen. Auch unter den Localprocessen der secundären Periode bieten viele ganz dieselben histologischen Charactere dar; was aber diese Vorgänge vor den Gummigeschwülsten auszeichnet, das ist ihre Tendenz zum vollständigen Verschwinden durch Resorption oder wenigstens zur Bildung höher organisirter Gewebe, also zur Entwickelung von Bindegewebe, von Knochengewebe u. s. f. Die Specifität dieser Vorgänge muss also in Etwas verschieden sein von der in späteren Perioden. Virchow unterscheidet solche einfach irritative Vorgänge daher ebenfalls von den gummösen Processen. Die Primäraffection ist unserer Anschauung nach 'den ersteren zuzurechnen, denn in sehr vielen Fällen ist sie ein in verhältnissmässig kurzer Zeit spurlos verschwindender Vorgang. Der Reiz, welcher sie hervorbringt, das syphilitische Gift, ist hier direct von aussen ins gesunde Gewebe hineingebracht; bei den irritativen Vorgängen der secundären Periode

wirkt er von innen her, vom Blute aus, auf die verschiedensten Körpertheile. Aber die Gewebe reagiren darauf im Anfang noch als normale. Bei der Gummaentwickelung dagegen haben wir es wahrscheinlich nicht mehr mit der Wirkung des specifischen Giftes auf ein normales Gewebe, sondern mit der specifisch veränderten Reaction der durch die vorausgegangene Blutvergiftung modificirten Gewebe auf beliebige Reize zu thun.

## SIE LELLE BETRA HITTIE

#### -- III 16 TIL

### Das somilusene hit.

Electric De Ceme me stolliman. The strong Tive Control of the Cont

lolum e kjë a beu u cae Vang em ve a ës em lem e visik bi a e jame ive em s beu i vez

Das et l'organ le finance à écule leg, any en manuel le finance de manuel le finance de la manuel le finance de la manuel le finance de la manuel le manuel

a l - 1 is an may a la argemen le franchement de la argement le la composition region vota is -- 1 - 1 la calabata bandada a la calabata la calabata

The remains and I also also employed the second employed that a company of the second employed that the second employed employed the second employed the second employed emp

in in the second

Fermentkörpern, Nhaltige Substanzen. Seitdem nun aber, besonders durch Pasteur, inachgewiesen wurde, dass zum Zustandekommen vieler sogenannter Gährungsvorgänge die Anwesenheit niederer Organismen, Pilze, Bacterien, nothwendig ist, suchte man auch für die Infectionskrankheiten nach ähnlichen organisirten, belebten Erregern. Die Untersuchungen Salisbury's über die Ursache der Malariafieber, Hallier's über die der Cholera legten es nahe, die Untersuchungen auch auf andere Infectionskrankheiten auszudehnen, und es währte nicht lange, so war nicht nur der Cholerapilz, sondern auch der Pilz der Masern, des Scharlachs, des Typhus, ja selbst des Trippers und der Syphilis entdeckt. Salisbury und Hallier haben alle diese Pilze cultivirt und beschrieben. Allein es konnten diese Entdeckungen leider von anderer Seite nicht bestätigt werden; nichtsdestoweniger haben die beiden genannten Forscher das Verdienst, die Untersuchung in diese Bahnen gelenkt zu haben, auf denen bis jetzt zwar noch wenige positive Resultate, aber doch eine Reihe neuer Gesichtspunkte gewonnen wurden.

In roherer Weise wurde die Idee, dass belebte Organismen, minutiöse sich lebhaft bewegende Thierchen, wie sie Athanasius Kircher (1659) für die Pest annahm, auch der Syphilis zu Grunde liegen, schon im 17. Jahrhundert ausgesprochen.\*)

Für die Vaccinelymphe ist es durch Chauveau und Burdon Sanderson nachgewiesen, dass das Contagium nicht an die Flüssigkeit, sondern an mikroskopisch kleine rundliche, stark lichtbrechende Körperchen gebunden ist. Aehnliche Körperchen wurden vor einigen Jahren von Lostorfer im Blute Syphilitischer gefunden. Mehrere Tage lang fortgesetzte Blutbeobachtung ergab, dass am 3. oder 4. Tage kleine stark lichtbrechende Körperchen auftraten, welche sich in den folgenden Tagen rasch vergrösserten. Diese Entdeckung machte um so grösseres Aufsehen, als Lostorfer, wie berichtet wurde, unter mehreren ihm vorgelegten Blutproben richtig die von Syphilitischen kommenden erkannte.

Die Deutung des Lostorfer'schen Befundes wurde jedoch von Wedl und Köbner angegriffen und bald wurde demselben auch jeder specifische Charakter genommen durch den Nachweis, dass ähnliche Körperchen sich auch im normalen Blute finden und dass sie wahrscheinlich von weissen Blutkörperchen, die ja in der Syphilis in verschiedenen Stadien häufig vermehrt sind, abstammen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Astruc l. c. p. 91. Cazenave l. c. p. 67.

So sind wir also, da bisher weder durch chemische, noch durch anatomische Untersuchungen das syphilitische Gift isolirt werden konnte, daraut angewiesen, zunächst zu untersuchen, an welche Bestandtheile eines syphilitisch inficirten Organismus dasselbe gebunden ist und wie es sich überhaupt in diesem und gegenüber nicht inficirten Organismen verhält.

Ob das syphilische Gift resp. die Syphilis auf Thiere übertragbar ist, war mehrfach Gegenstand experimenteller Untersuchungen. Die Versuche, welche mit der Ueberimpfung des Eiters von Schankern auf Thiere gemacht wurden, wie die von Auzias Turenne und Anderen\*), können nichts entscheiden; auch der so berühmt gewordene Affe, von welchem Dr. v. Welz sich abimpfte, war mit dem Eiter einer allerdings auf einem Syphilitischen erzeugten Impfpustel, also Schankereiter, inoculirt worden und bekam nur Schanker und keine Syphilis. Ein ähnliches Resultat, nämlich Entstehung impfbarer Geschwüre, hatte jedoch auch in mehreren Experimenten die Uebertragung von Secret wirklich syphilitischer Localaffectionen auf Thiere.

Nur drei Fälle sind meines Wissens veröffentlicht, in welchen durch Impfung wirklich Syphilis auf Thiere übertragen wurde. Zwei derselben waren S. Messenger Bradley\*\*) in Manchester neben zahlreichen erfolglosen, oder nur weiche Geschwüre erzeugenden Impfversuchen gelungen und wurden von ihm in der chirurgischen Section der Jahresversammlung der British Medical Association 1871 mitgetheilt: "In zwei Fällen (bei einem Meerschweinchen und bei einer jungen Katze) folgten der Inoculation nach 2 bis 3 Wochen eine örtliche Verdickung an der Impfstelle und später constitutionelle Symptome. Das Meerschweinchen starb innerhalb eines Monats nach dem Auftreten der Induration mit Zerstörung eines Auges und ausgedehnter Ulceration am Mund und weichen Gaumen. Die Katze tödtete ich am Ende der 8. Woche und fand syphilitische Gummata in den Nieren und der Leber."

In einem dritten Fall erzeugte Ch. Legros\*\*\*) bei einem Meerschweinchen durch Insertion eines Stückchens von einer Induration unter die Schenkelhaut ein indurirendes Geschwür, während dessen Vernarbung das Thier anfing, marastisch zu werden. Es starb  $5\sqrt{1/2}$  Monate nach der Inoculation und die Section ergab ausgedehnte

<sup>\*)</sup> Auspitz l. c. S. 293.

<sup>\*\*)</sup> British Medical Journal 1871. Sept. 30 p. 376.

<sup>\*\*\*)</sup> Lancereaux, l. c. p. 597.

Lymphdrüsenschwellung, Vergrösserung der Leber mit Narben an der Oberfläche und kleinen zelligen Geschwülsten in der Substanz, ferner einige gummaähnliche Knoten in den tieferen Cutisschichten und einen erbsengrossen, derben, gelben Knoten in dem einen Nebenhoden, welcher von Lancereaux abgebildet wird. Lancereaux spricht sich indessen bei der grossen Prädisposition der Meerschweinchen zu irritativen Bindegewebswucherungen über die syphilitische Natur dieser Erkrankung zweifelhaft aus. Zeissl\*) machte Versuche mit dem Blute Syphilitischer, welches er Kaninchen und Tauben einimpfte, aber mit negativem Resultat.

# Träger des syphilitischen Giftes.

- 1) Seit langer Zeit ist es bekannt, dass der Primäraffect der Syphilis, die ulcerirende Sklerose, Träger des syphilitischen Giftes ist, dass dasselbe durch Contact bei dem geschlechtlichen Verkehr und bei anderweitiger Berührung ebenso wie durch experimentelle Einimpfung von dem Primäraffect auf Gesunde übertragen werden kann.
- 2) Weniger Uebereinstimmung als darüber herrschte eine Zeit lang bezüglich der infectiösen Natur der der ausgebildeten constitutionellen Syphilis angehörigen Localerscheinungen. Früher nicht bezweifelt, schien, namentlich als Ricord dem zuerst von J. Hunter\*\*) auf Grund von theoretischen Anschauungen und von Experimenten ausgesprochenen Satz, dass die Manifestationen der constitutionellen Syphilis, sowie das Blut und die Secrete Syphilitischer nicht ansteckend seien, eine breitere experimentelle Grundlage gegeben hatte, die Frage endgiltig in negativem Sinne entschieden zu sein. Noch in seinen Lettres sur la Syphilis 1850 und 1851\*\*\*) stellte Ricord den Satz auf: "Das primäre Geschwür in der Periode seines Fortschreitens ist die einzige Quelle des syphilitischen Giftes."

Schon in den 30 er Jahren waren jedoch von Anderen ebenfalls Impfversuche gemacht worden, welche ein anderes Resultat ergeben hatten, ein Resultat, das mehr in Uebereinstimmung mit den klinischen Erfahrungen war, welche, seitdem die Syphilis ärztlich beobachtet wurde, unzählige Male gemacht worden waren und welche ganz be-

<sup>\*)</sup> l. c. p. 42.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 383 und 384.

<sup>\*\*\*)</sup> Union médicale. 18. Brief.

sonders den sogenannten breiten Condylomen eminent contagiöse Eigenschaften zuerkannten.\*) Diese Impfversuche unterschieden sich von denen Hunter's und Ricord's dadurch, dass die Impfung mit Secreten der Localaffectionen constitutionell Syphilitischer nicht auf die Träger oder andere bereits Sypilitische, sondern auf bis dahin Gesunde vorgenommen wurden. Der Erste, welcher derartige Impfungen machte, war Wallace in Dublin (1835).\*\*)

Aus einer Reihe von Experimenten, welche W. mittheilt, wählen wir das folgende als das instructivste aus: Am 15. November 1835 impfte W. mit dem Inhalt von syphilitischen Pusteln, die in grosser Menge etwa 14 Tage an einem Kranken bestanden hatten, auf beide Oberschenkel eines gesunden Mannes. Die Impfstellen vernarbten. In der 2. Woche des December jedoch zeigten sich auf allen Impfstellen des r. und auf zwei des l. Oberschenkels kleine erhabene rothbraune Papeln mit abschuppender Oberfläche. Einzelne dieser Papeln verwandelten sich bis zum 11. Januar 1836 in Geschwüre, denen grünlich-gelbe Schorfe aufsassen. Gleichzeitig Lymphdrüsenschwellung in beiden Leistengegenden. Am 21. Januar (10 Wochen nach der Impfung) Allgemeinerscheinungen, masernartiger Ausschlag und Röthung des Isthmus faueium.

Wallace führt auch einige ihm von einem Ungenannten mitgetheilte Versuche von gelungener Impfung mit dem Secret breiter Condylome an. Die Uebertragbarkeit der Syphilis durch diese Form der Localerkrankung wurde jedoch durch Wa'ller\*\*\*) in Prag (1851) in prägnanterer Weise nachgewiesen, weshalb wir gleich zu dessen Versuchen übergehen:

Am 6. August 1851 wurde dem 12 jähr. Knaben Durst mittelst eines reinen Schröpfschneppers die Haut an der Vorderfläche des r. Oberschenkels scarificirt und Eiter von breiten Condylomen eines weiblichen Individuums theils mittelst eines Spatels, theils mittelst damit befeuchteter Charpie aufgestrichen und letztere dann auf die Wunden befestigt. In den folgenden Tagen leichte Entzündungserscheinungen, die jedoch nach 4 Tagen völlig verschwunden waren. Am 15. August kamen an der Scarificationsstelle einige rothe Flecke zum Vorschein, aus denen bis zum 30. August (also 25 Tage nach der Einimpfung) 14 erbsengrosse Hauttuberkel entstanden waren, von denen die meisten in den Narben der Schröpfwunde selbst ihren Ursprung nahmen. Dieselben waren hart anzufühlen, theils von

<sup>\*)</sup> Trotz des Ricord'schen Terrorismus hielten auch in Frankreich Einzelne an dieser Ansicht fest (Baumès (1840), Cazenave (1843) l. c. p. 176).

<sup>\*\*)</sup> The Lancet 1835 und 1836. Uebersetzt in Behrend's Syphilidologie.
\*\*\*) Prager Vierteljahrschrift. B. 29. 1851.

schmutzig rother, andere von schmutzig gelber Farbe, einzelne leicht abschuppend. In den folgenden Tagen flossen sie zusammen und stellten dann eine thalergrosse, knotige, mit Schuppen bedeckte Stelle dar. Am 27. September (27 Tage nach Entstehen der Tuberkel und 52 Tage nach der Impfung) maculöses Exanthem an der Haut des Unterleibes, der Brust und des Rückens, das sich in den folgenden Tagen ohne Fiebererscheinungen ausbreitete und dichter wurde. In den ersten Tagen des October erhoben sich einzelne Maculae zu Papeln, andere zu Tuberkeln, kurz zu dem charakteristischen Bild eines Syphilids. Halsaffection war bis zur Zeit der Veröffentlichung des Falles noch nicht eingetreten.

Auch von Anderen — einem anonym gebliebenen Pfälzer Arzt\*) (1856), von Gibert\*\*) (1859), von Guyenot in Lyon\*\*\*), von v. Bärensprung†) (1859), v. Hübbenet††) (1859), Lindwurm†††) (1860 und 1861), von Hebra und Rosner\*†) (1851 bis 1862) — wurde mit dem Secret der breiten Condylomej das syphilitische Gift mit positivem Erfolg auf gesunde Individuen eingeimpft.

Hiermit war also durch das Experiment erwiesen, was die Praxis schon in Hunderten von Fällen gelehrt hatte, zu deren Erklärung jedoch Ricord auf Grund seiner Behauptung, dass nur die Primäraffection die Syphilis mittheilen könne, die gezwungensten Annahmen machen musste. In diese Categorie der Infection gehören die so häufigen Ansteckungen von Ammen durch säugende Kinder, die Uebertragung durch Küsse u. s. w.; ja man kann wohl sagen, dass die breiten Condylome die allerhäufigste Quelle der Ansteckung mit Syphilis sind.

Auch mit dem Secret der constitutionellen Tonsillaraffection wurde ein Impfversuch gemacht und zwar von Dr. Lindemann an sich selbst\*\*†):

Bei einem Freunde desselben war 7 Tage nach Ausbruch eines syphilitischen Hautausschlags an jeder Mandel ein tiefes Geschwür entstanden. Am 22. Tage des Bestehens dieser Tonsillargeschwüre

<sup>\*)</sup> Aerztl. Intelligenzblatt. 1856. No. 35.

<sup>\*\*)</sup> Bulletin de l'Académie de Médecine. t. 24 p. 881.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaz. hebdom. 1859. No. 15.

<sup>†)</sup> Annalen des Charitékrankenhauses, Berlin. 1860. B. IX. S, 110-208.

<sup>††)</sup> C. v. Hübbenet, die Beobachtung und das Experiment in der Syphilis. Leipzig 1859.

<sup>†††)</sup> Würzburger medicin. Zeitschrift. 1862. B. III. S. 146.

<sup>\*†)</sup> Auspitz, l. c. p. 225.

<sup>\*\*†)</sup> Bulletin de l'Académie de Médecine. 21. Jan. 1852.

impfte sich Dr. L. das seit einer zwei Stunden vorher vorgenommenen sorgfältigen Reinigung der 1. Mandel wieder angesammelte kaum eitrige Secret mit einer neuen Lancette in die Haut seines 1. Vorderarms ein. Am 11. Tage nachher entstand eine stecknadelkopfgrosse, rosenrothe, ziemlich harte Papel ohne Hof. Dieselbe vergrösserte sich und bedeckte sich mit einer Kruste, unter der eine röthliche Flüssigkeit sich ansammelte. In kurzer Zeit entwickelte sich die ulcerirte papulöse Stelle zu einem charakteristischen indurirten Schanker und 3 Monate später entstand ein papulöser Ausschlag und Anschwellung der Cervicaldrüsen.

Impfung mit dem Inhalt von Acnepusteln eines hereditär syphilitischen, 49 Tage alten Kindes auf einen früher nie syphilitischen jungen Arzt Dr. R. W. nahm v. Rinecker\*) in Würzburg am 5. Januar 1852 vor:

Mittelst eines Vesicans wurde am Oberarm eine Blase gezogen und der Eiter aus den Acnepusteln auf die ihrer Epidermis beraubte Hautstelle gebracht. Am 10. Januar war die Wunde geheilt. 25. Januar Abschuppung und Röthe der Impfstelle. Am 2. Februar (29. Tag nach der Impfung) bemerkt man eine dunkle, kupferfarbige, auf die Vesicatorstelle limitirte Röthe. Die Haut fühlt sich in der ganzen Ausdehnung derb und infiltrirt an, namentlich an den Rändern und insbesondere am unteren und inneren Winkel der viereckigen Impfstelle, wo jedenfalls bei der Impfung der meiste Impfstoff hängen geblieben war. Daselbst mehrere linsenbis erbsengrosse, ziemlich resistente, papulöse Erhabenheiten. Bis zum 10. Februar war die ganze Impfstelle mit rothbraunen, sich ziemlich derb anfühlenden Tuberkeln besetzt und am 15. Februar sind einzelne mit konischen Schorfen bedeckt, unter denen Suppuration stattfindet. Einzelne Achseldrüsen geschwollen und schmerzhaft. Durch Einreibungen von Hydrarg. bijodat. und Chlorzinkpaste wird das locale Leiden zum Schwinden und zur Vernarbung gebracht.

Am 12. Juni (159 Tage nach der Impfung) trat Unwohlsein und 8 Tage später an den Mandeln und vorderen Gaumenbögen fleckige Röthe, dann ein grauweisses Exsudat mit oberflächlicher Ulceration auf; später am Hodensack rothe, infiltrirte, nässende, oberflächliche Rhagaden.

Mit dem Blute constitutionell Syphilitischer wurden ebenfalls Einimpfungsversuche gemacht, .von denen einige ein positives Resultat ergaben. Den ersten derartigen Versuch machte Waller:

Bei einem 15 jährigen, an Lupus exfoliativus der Wange leidenden, aber nie syphilitisch gewesenen Knaben wurde die Haut am 1. Oberschenkel mit einem neuen Scalpell scarificirt und dann das mittelst

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft in Würzburg. B. III. 1852. S. 391.

eines Schröpfkopfs einer an ganz frischer constitutioneller Syphilis leidenden Kranken entzogene Blut theils mit einem Holzstäbehen in die Scarificationswunden eingebracht, theils Charpie damit befeuchtet und darauf befestigt (27. Juli 1851). Die Wunden heilten, aber nach 34 Tagen (31. August) bemerkte W. an der Impfstelle zwei distincte Tuberkel von Erbsengrösse. Sie wurden in den folgenden Tagen grösser, flossen an ihrer Basis zusammen und ein dunkelrother Hof umgab beide. Die unterliegende Cutis sammt dem subcutanen Bindegewebe wurde fest, hart (indurirt) und an der Oberfläche der Tuberkel stellte sich eine Ulceration ein, wodurch sich eine dünne, braune Kruste bildete. - Am 1. October - 65 Tage nach der Inoculation und 32 Tage nach dem ersten Erscheinen der Tuberkel zeigte sich ein Exanthem an der Haut des Unterleibes und des Rückens, der Brust und der Schenkel, das in den folgenden Tagen über den ganzen Körper sich verbreitete. Die Infectionsstelle war inzwischen zu einem thalergrossen Geschwür mit speckigem Grund und kupferrothem Rand geworden.

Der bereits erwähnte anonyme Pfälzer Arzt brachte Blut eines constitutionell Syphilitischen auf Fussgeschwüre von 6 Personen und erzielte damit in 3 Fällen ohne besondere Veränderungen an den Inoculationsstellen Infection mit Ausbruch eines Exanthems und Halsaffection. In 3 anderen Fällen, in welchen das Blut von einem der auf diese Weise Inficirten durch Schröpfwunden eingeimpft wurde, war der Erfolg ein negativer. Dagegen ist der folgende von Gibert\*) mitgetheilte Fall wohl auch als positiver Erfolg der Einimpfung syphilitischen Blutes, allerdings gemischt mit der Intercellularflüssigkeit und vielleicht selbst mit Formelementen einer syphilitischen Efflorescenz, aufzufassen:

Ein Kranker des Hôpital du Midi mit einem vernarbten indurirten Schanker an der äusseren Fläche der Vorhaut, breiten Condylomen um den Anus, hatte an der Stirne eine kupferrothe, abschuppende, ganz trockene Papel, ungefähr von der Grösse eines 50 Centimes-Stückes. Am 9. Februar wurde die Spitze einer Lancette in die Circumferenz dieser Papel eingestochen und bedeckte sich mit einem etwas serösen Blut, welches sofort an der oberen Hälfte der Palmarfläche des Vorderarmes eines mit Lupus faciei behafteten Individuums eingeimpft wurde. Jede Spur des Stiches war nach 14 Tagen verschwunden und Patient wurde entlassen. Zur grossen Ueberraschung hatte sich, als Patient am 1. April wieder in das Hospital kam, an der Impfstelle eine röthliche Papel entwickelt, die nach Angabe des Patienten sich etwa 14 Tage früher gezeigt hatte. Oberhalb und um dieselbe bemerkte man einige etwas vorspringende kupferrothe Flecken als Beginn eines consecutiven Schuppensyphilids, welches sich später auch über den

<sup>\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 190.

ganzen übrigen Körper verbreitete. In der entsprechenden Achselhöhle hatte sich eine schmerzhafte Drüsenanschwellung, grösser als eine Haselnuss, entwickelt.

v. Lindwurm injicirte Blut von einer an constitutioneller Syphilis Leidenden einer 71 jährigen, an einer cancroiden Affection der Stirnhaut mit Nekrose und Exfoliation am Stirnbein erkrankten Frau mittelst der Pravaz'schen Spritze unter die Haut zwischen den Schulterblättern. In der 4. Woche nach der Injection bildete sich an der einen Einstichsstelle ein kleines rothes Knötchen, welches sich vergrösserte und mit einer dünnen gelblichbraunen Kruste bedeckte. Es erreichte die Grösse eines Silbergroschens, war von einem rothen Hofe umgeben, am Rand elevirt, in der Mitte etwas vertieft, sass auf härtlicher Basis und zeigte nach Abnahme der dünnen Kruste eine rothe, etwas schwammige Oberfläche mit wenig dünnem Secret, das rasch wieder zu einer dünnen Borke vertrocknete. Nach 8 Tagen zeigte sich 2 Zoll oberhalb dieses Geschwürs zwischen Wirbelsäule und dem Rande der Scapula oberflächlich unter der Cutis eine bohnengross geschwellte Lymphdrüse.

Später vergrösserten sich auch die Occipital-, Cervical- und Cubitaldrüsen und auf der Haut trat ein Flecken-, Knötchen und Schuppen-

syphilid auf.

Die letzten Inoculationen von Blut Syphilitischer rühren von Pellizzari\*) in Florenz her (1862).

Derselbe hatte bereits zweimal ohne Erfolg diesen Versuch gemacht und wiederholte ihn am 6. Februar 1862 an 3 Aerzten, die sich dazu erboten hatten. Das Blut wurde einer constitutionell syphilitischen, im 6. Monat schwangeren, 25 jähr. Frau durch Aderlass entzogen. Der Arm war vorher sorgfältig abgewaschen worden und an der betreffenden Stelle frei von jeder syphilitischen Affection; die zur Operation benutzten Instrumente waren sämmtlich neu. Sowie das Blut aus der Vene floss, tauchte man ein Charpiebäuschchen in dasselbe und brachte es auf den 1. Arm des Dr. Bargioni am Ansatz des Deltoideus, wo vorher die Epidermis abgetragen und drei transversale Schnitte gemacht worden waren.

Bei den beiden anderen Aerzten, Dr. Rossi und Dr. Passigli, wurde die Uebertragung auf gleiche Weise, jedoch mit dem schon geronnenen und erkalteten Blute und auf die Vorderarme gemacht. Nur bei Dr. Bargioni gab die Impfung ein positives Resultat: Am 3. Tage war jede Spur der örtlichen Verletzung verschwunden, am 20. Tage erschien eine Papel, welche 9 Tage lang trocken blieb, dann feucht wurde und zu ulceriren begann. Eine Anschwellung der Achseldrüsen ging der Geschwürsbildung voraus.

Vom 4.—12. April nächtliche Kopfschmerzen; allgemeine Roseola und Anschwellung der Nackendrüsen.

<sup>\*</sup> Gazette hebdom. 1862, No. 22. - Lancereaux, l. c. p. 477.

Ricord verhielt sich Anfangs den Resultaten derartiger Versuche gegenüber einfach abwehrend; durch glänzende Dialektik, aber oft höchst frivole Einwände suchte er die Beweiskraft der Experimente Wallace's, Waller's u. A. zu 'entkräften. Erst im Jahre 1859, nachdem die Frage auf Grund eines Commissionsberichtes in der Académie de Médecine discutirt worden war, gab er lendlich die Uebertragbarkeit der Syphilis von "secundären" Symptomen aus zu.

3) Die physiologischen Secrete Syphilitischer — Milch, Speichel, Harn, Schweiss, Thränenflüssigkeit — sind höchstwahrscheinlich gar nicht die Träger des syphilitischen Giftes. Sie enthalten es möglicherweise, aber in einem so ausserordentlich verdünnten Zustande, dass es wirkungslos bleibt. Eine Ausnahme scheint unter den physiologischen Secreten jedoch der männliche Same zu machen (s. w. u. S. 49).

Bezüglich der Milch sind eine Anzahl\*) Beobachtungen bekannt, in denen syphilitische Ammen Monate lang gesunde Kinder säugten, ohne dass diese inficirt wurden. Einen interessanten Fall dieser Art erzählt H. Lee.\*\*)

Eine verheirathete Frau wurde am 5. October 1864 ins St. George's Hospital aufgenommen. Nach ihrer letzten Entbindung hatte sie ein fremdes Kind neben dem ihrigen an die Brust genommen. Dieses fremde Kind erwies sich syphilitisch und die Frau bekam ein Geschwür an der Brust, worauf eine charakteristische Eruption folgte. Die Frau hatte jedem Kinde immer nur dieselbe Brust gereicht, so dass ihr eigenes Kind mit der inficirten Brust nicht in Berührung gekommen war. Es blieb auch gesund, obgleich sie es 6 Wochen nach Ausbruch ihrer Eruption noch fortstillte.

Die häufigen Uebertragungen der Syphilis von Ammen auf Säuglinge kommen also nicht durch Vermittelung der Milch, sondern von an den Brustwarzen befindlichen syphilitischen Localaffectionen aus zu Stande.

Jedoch erwähnt Zeissl, dass wenn bei Ammen durch vorausgegangene Mercurialkuren die Syphilis latent gemacht worden war, wo also weder an den Brustwarzen, noch an den Mundlippen oder sonst wo äusserlich syphilitische Localaffectionen vorhanden waren, er doch bei dem Säugling an den Mundlippen und am After flache

<sup>\*)</sup> Dugès, de l'innocuité du lait des nourrices atteintes de Syphilis etc. Thèse de Paris 1852. Lancereaux, l. c. p. 481. Zeissl, S. 30.—Köbner, l. c. S. 60. 98. 100. 110. 113. 130.

<sup>\*\*)</sup> British medical Journal 1868, Nov. 28.

Condylome sich entwickeln sah. Ueber die Art und Weise der Uebertragung in solchen Fällen wagt jedoch Zeissl noch kein Urtheil abzugeben.

4) Auch hinsichtlich der infectiösen Natur pathologischer, an sich nicht der Syphilis angehöriger Secrete ist eine endgiltige Entscheidung noch nicht möglich. Die von Syphilis gefolgten Einimpfungen von Trippereiter (Hunter), von Eiter aus Schankerpusteln und Bubonen (Wallace), von durch künstliche Einimpfung entstandenen Schankerpusteln (Bidenkap), die unglücklichen Zufälle von Uebertragung der Syphilis aus Vaccinebläschen sprechen scheinbar für die Möglichkeit, dass die Secrete dieser pathologischen Zustände bei Syphilitischen Träger des syphilitischen Giftes werden können. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass in allen diesen Fällen die Uebertragung der Syphilis der Beimischung von Blut, oder von zerfallenden Gewebstheilen einer syphilitischen Localaffection zuzuschreiben war.

Schleimig-eitrige Urethral- oder Vaginal-Ausflüsse werden neuerdings wieder von einzelnen englischen Aerzten nicht nur für Vehikel des syphilitischen Giftes, sondern auch unter Umständen für Theiler-

scheinungen der Syphilis angesehen.

H. Lee\*) glaubt, dass das Secret irgend einer in einem Reizungszustand befindlichen Schleimhaut eines Syphilitischen in dieser Weise wirken könne. Nach ihm soll ein leichter schleimig-eitriger Ausfluss aus der Harnröhre, wie er zuweilen bei früher Syphilitischen durch Uebermaass geschlechtlichen Verkehrs (bei Ausschluss der Möglichkeit einer neuen Ansteckung mit Syphilis oder Tripper) entstehen kann, die Ansteckung mit Syphilis vermitteln können. Und von Weibern sagt J. Morgan\*\*), dass sie, wenn sie auch bei der Aufnahme ins Hospital im 1. Stadium der Syphilis keinen Ausfluss aus der Vagina haben, doch nach einigen Wochen während des Ausbruchs der secundären Erscheinungen häufig einen solchen bekommen, der dann die Syphilis übertragen kann.

Solche Ausflüsse bei constitutionell syphilitischen Weibern würden also als ein Symptom der Syphilis aufzufassen sein; wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Catarrh des Uterus. Eine syphilitische Urethritis nehmen auch Vidal\*\*\*), sowie Hammond† in New-York an. Eine solche würde zu unterscheiden sein von einem Tripper eines Syphilitischen und könnte viel leichter die Syphilis über-

tragen, als dies bei letzterem der Fall wäre.

<sup>\*)</sup> H. Lee, Syphil. urethral discharges. St. George's Hosp. Reports vol. VI. 1873. — Art. Syphilis in Holmes' System of Surgery. Vol. I. 1870. p. 477.

<sup>\*\*)</sup> On syphil. gonorrhoea. Med. Press and Circular. Jan. 17. 1872.

<sup>\*\*\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 280.

<sup>†)</sup> Cit. v. Wilks, Med. Times and Gazette. 1865. Vol. I. p. 436.

Berkeley Hill\*) glaubt, dass blennorhoische Ausflüsse Syphilitischer wahrscheinlich mit Syphilis anstecken und neuerdings hat Marston\*\*) diese Annahme durch eine Reihe von Beobachtungen zu befestigen gesucht. Lässt man die Formelemente des Eiters aus den Capillaren ausgewanderte weisse Blutzellen sein, so hat bei der nachgewiesenen Infectiosität des Blutes diese Art der Ansteckung nichts Auffallendes. Immerhin ist aber in solchen Fällen die Möglichkeit nicht aus den Augen zu verlieren, dass in der Tiefe der Urethra oder im Cervicalkanal eine specifisch syphilitische Localaffection, die der Untersuchung nicht zugänglich ist, ihren Sitz gehabt und ihr Secret oder Gewebsbestandtheile dem Ausfluss beigemischt habe.

Eiter aus einer durch Jodkaliumgebrauch bei einem Syphilitischen hervorgerufenen Acnepustel zeigte sich, von Diday\*\*\*) eingeimpft, wirkungslos; ebenso Serum von Eczem eines Syphilitischen.

5) Ob der Same eines an latenter Syphilis leidenden Gatten für dessen Frau zu einer Quelle der Ansteckung werden könne, ist noch eine offene Frage. v. Bärensprung†) behauptet, dies sei nur dann der Fall, wenn die Frau concipire. Andere, wie Porter††), Langston Parker†††) berichten Fälle, welche beweisen sollen, dass auch ohne Conception durch blose directe Wirkung des Samens die Infection der Frau stattfinden könne und zwar ohne dass bei letzterer irgendwo eine Primäraffection zu finden sei. Die Schwierigkeit, welche die Erforschung des Thatbestandes in solchen Fällen darbietet, wird dadurch nicht unwesentlich erhöht, dass, wie später erwähnt werden wird, die Primäraffection an den inneren weiblichen Genitalien oft nur eine sehr oberflächliche ist und nur kurze Dauer hat. H. Lee glaubt indessen, dass in solchen Fällen der Same nicht als solcher, sondern nur durch Beimischung des syphilitischen Giftes von der Urethralschleimhaut die Ansteckung bewirke.

Unbezweifelt ist dagegen die Virosität des Samens für das von einem syphilitischen Vater erzeugte Kind.

Wir wollen hier gleich die ausführliche Besprechung der Uebertragung der Syphilis durch die Zeugung, obwohl sie eigentlich theilweise in das nächste Kapitel von der Infection gehört, anreihen, da dieser Infectionsmodus den anderen gegenüber eine gesonderte Stellung einnimmt.

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 53.

<sup>\*\*)</sup> Med. chir. Transactions. Cit. v. Lee, l. c. p. 477.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaz. med. de Lyon. Févr. 1865. Cit. v. Lancereaux, l. c. p. 473.

<sup>†)</sup> Die hereditäre Syphilis. Berlin 1864. p. 51.

<sup>††)</sup> Dublin Quarterly Journal. Mai 1867.

<sup>+++)</sup> Medical Times and Gazette. July 4. 1863.

#### Die erbliche Uebertragung der Syphilis.

W. v. Rosen, Om afkommet af Syphilitiske etc. Kjöbenhavn 1859, übersetzt v. Horning in Behrend's Syphilidologie. Neue Reihe. III. 1861.—v. Bärensprung, Die hereditäre Syphilis. Berlin 1861.— Jonathan Hutchinson, A clinical memoir on diseases of the eye and ear consequent on inherit. Syphilis with commentaries on the transmission of Syphilis from parent to offspring etc. London 1863.— Jd., On inherited Syphilis, London Hospital Reports vol. II. 1865. p. 145.— Auspitz, l. c. S. 209.— Mireur, Essai sur l'hérédité de la Syphilis. Thèse de Paris 1867.— Lancereaux, l. c. p. 501.

Wenn ein syphilitischer Vater ein gesundes Ovulum befruchtet und die Frucht syphilitisch wird, ohne dass die Mutter ebenfalls erkrankte, so muss unzweifelhaft der Same Träger des Giftes gewesen sein. Andererseits ist es aber auch möglich, dass ein in dem Ovarium einer syphilitischen Frau gebildetes Ovulum den Keim der Krankheit von seinem Mutterboden überkommen hat, und dass, wenn auch dasselbe von gesundem Samen befruchtet wird, die Frucht an Syphilis erkrankt. Hier kann man von einer eigentlichen Infection nicht sprechen, da das Ovulum nur ein Bestandtheil des mütterlichen Organismus ist und als solcher das Krankheitsgift in sich aufgenommen hat. Endlich ist auch noch eine dritte Möglichkeit vorhanden, dass nämlich, wenn die Mutter erst im Verlauf der Schwangerschaft die Syphilis acquirirt, der sich entwickelnde Fötus von ihrem Blute aus inficirt wird.

Die hereditäre Uebertragung der Syphilis wurde schon von den Aerzten des 16. Jahrhunderts angenommen. Von J. Hunter\*) dagegen wurde die Möglichkeit derselben bezweifelt; höchstens gibt er zu, dass der Fötus im Mutterleibe nicht sowohl durch die Krankheit der Mutter, als durch einen Theil desselben Giftes, welches die letztere inficirte und von ihr absorbirt zu ihm gelange, angesteckt werde. Hunter bezweifelte die Heredität der Syphilis, weil er die sogenannte constitutionelle Syphilis nicht für ansteckend hielt; Ricord, der Hunter's Meinung bezüglich des letzteren Punktes theilte, statuirte doch hinsichtlich der hereditären Uebertragung der Syphilis eine Ausnahme. Andere gaben zwar zu, dass Kinder die Syphilis scheinbar angeerbt mit auf die Welt bringen, nahmen aber, wie Kluge\*\*), nur eine Infection während des Geburtsactes an; Fälle von congenitaler Syphilis, wobei die mütterlichen Geburtstheile ganz frei von Localaffectionen gefunden wurden, sah Kluge nicht

<sup>\*)</sup> l. c. p. 383.

<sup>\*\*)</sup> Auspitz, I. c. S. 209.

als wirklich syphilitische an, sondern überwies sie dem dehnbaren Gebiete der Scrophulose.

Vorurtheilsfreie Beobachtung brachte aber allmählich wieder die Ansichten zur Geltung, welche schon Paracelsus (1536) und im Anfang dieses Jahrhunderts Swediaur\*) ausgesprochen hatten, dass nämlich die Syphilis wirklich vererbt werde und zwar häufiger, nach Letzterem sogar ausschliesslich, durch den Vater. Vassal\*\*), Cullerier\*\*\*) und Andere behaupfeten dagegen, nur durch die Mutter würde die Syphilis auf den Fötus übertragen. Die neueste Zeit hat sich mit dieser Frage überhaupt eingehender beschäftigt und es hat sich dabei unzweifelhaft ergeben, dass die Syphilis des Kindes vom Vater allein, ohne gleichzeitiges Erkranken der Mutter, herrühren könne. Ja die sorgfältigen Untersuchungen v. Rosen's und J. Hutchinson's zeigen, dass die Infection des Kindes häufiger vom Vater allein herrührt. Zu diesem Schluss gelangte auch neuerdings E. Fränkel†) durch Untersuchungen der Placenta: 14 Mütter unter 17, von denen er die Placenten untersuchte und mit syphilitischen Veränderungen behaftet fand, erschienen vollkommen gesund. Diese Prävalenz des väterlichen Einflusses geht so weit, dass bei gesundem Mann, aber syphilitischer Frau die Wahrscheinlichkeit einer allmählich von Syphilis freien Nachkommenschaft grösser ist, als wenn umgekehrt die Frau gesund und der Mann syphilitisch ist (Hutchinson††). (Vgl. u.) Ferner ist es durch zahlreiche Beobachtungen erhärtet, dass ein zur Zeit und seit Jahren scheinbar von allen Zeichen der Syphilis freier, aber früher syphilitisch gewesener Mann doch die Syphilis auf das von ihm gezeugte Kind übertragen kann.

Nach Hutchinson†††) bewirkt Syphilis beider Eltern sicherer Erkrankung des Kindes, als wenn nur Eines der Beiden krank ist; auch ist es in diesem Fall wahrscheinlicher, dass die Krankheit des Kindes eine schwere sein wird. Doch sind auch vereinzelte Fälle bekannt (Boeck, Köbner), in welchen beide Eltern an allgemeiner Syphilis litten und doch gesunde Kinder zeugten. Je

<sup>\*)</sup> Traité des mal. vénér. Paris 1801. t. II. p. 177.

<sup>\*\*)</sup> Mém. sur la transmiss. du virus vén. de la mère à l'enfant. Paris 1807. (Lancereaux.)

<sup>\*\*\*)</sup> Mém. de la Soc. de chir. 1857, t. w. p. 230 (Lancereaux).

<sup>†)</sup> E. Frankel, Ueber Placentarsyphilis. Archiv für Gynaekologie B. V. 1873. S. 45.

<sup>††)</sup> l. c. p. 208. Aphorism. XI.

<sup>†††)</sup> l. c. p. 207. Aphorism. VII.

kürzer der seit der Ansteckung, beziehungsweise dem Ausbruch der allgemeinen Syphilis bei dem Erzeuger verflossene Zeitraum ist, eine desto schwerere Infection ist im Allgemeinen bei dem erzeugten Kinde zu erwarten. Später, nach längerer Zwischenzeit gezeugte Kinder haben also eine grössere Chance, der Krankheit zu entgehen. Doch macht Hutchinson\*) auch darauf aufmerksam, dass von dieser Regel Ausnahmen vorkommen, wenn der die Infection vermittelnde Erzeuger (oder beide) unter dem Einfluss der Krankheit allmählich sehr heruntergekommen ist oder wenn die Mutter durch mehrere aufeinanderfolgende Schwangerschaften mehr und mehr in der unten näher zu besprechenden Weise (s. f. S.) inficirt wurde, so dass bei später gezeugten Kindern dann nicht mehr allein der Einfluss eines kranken Vaters, sondern auch einer kranken Mutter in Wirksamkeit tritt. In dieser Weise sind die Fälle zu erklären, in welchen einige Kinder nur leichte oder gar keine, später geborene dagegen sehr starke Infection darboten; Zeiss1\*\*) erwähnt sogar, dass ihm Fälle bekannt seien, wo syphilitische Mütter das eine Mal ein syphilitisches, das andere Mal ein gesundes Kind zur Welt brachten. Dabei ist jedoch, wenn das erste Kind frei war, immer die Möglichkeit vorhanden, dass die Syphilis von einem der Eltern erst kurz vor der Zeugung des syphilitischen Kindes acquirirt wurde. Campbell (cit. von v. Rosen) hat selbst einen Fall beobachtet, in dem eine syphilitische Mutter Zwillinge gebar, von denen das eine todtgeboren und macerirt war, während das andere ganz gesund erschien, nach einigen Wochen aber Erscheinungen von Syphilis bekam. Die beiden Früchte waren demnach in verschiedenem Grade syphilitisch.

Es kann also nach dem Vorhergehenden sowohl durch die Beschaffenheit des Eichens (syphilitische Mutter), als durch den Einfluss des Samens (syphilitischer Vater) oder durch beide Momente zugleich die Syphilis auf die Nachkommenschaft übertragen werden. War der Vater bei der Zeugung gesund und acquirirte die Mutter erst während der Schwangerschaft die Syphilis, so entgeht das Kind der Ansteckung, wenn die Mutter erst nach dem 7. Schwangerschaftsmonat syphilitisch wurde (Boeck\*\*\*), Fränkel†).

Ansteckung während des Geburtsactes gehört nicht hierher, sondern in das Kapitel der Infection. Sie ist übrigens noch nicht

<sup>\*)</sup> l. c. p. 210. Aphor. XVIII.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Rosen, l. c. p. 183. Auspitz, l. c. p. 212.

<sup>†) 1.</sup> c. p. 48.

sicher nachgewiesen, wie v. Rosen\*) hervorhebt, der übrigens die Möglichkeit derselben zugesteht; auch Fränkel hält sie nicht für sichergestellt.

Ob das syphilitische Gift auch noch in Erwachsenen, welche in ihrer Jugend an hereditärer Syphilis litten, in hinreichender Intensität vorhanden sein kann, dass sie diese ihre angeerbte Krankheit auf ihre eignen Nachkommen übertragen, ob also die Syphilis auch bis in die dritte Generation übertragbar ist, muss noch als eine offene Frage betrachtet werden. Hutchinson\*\*) ganz besonders hat diese Frage aufgeworfen und unter seinem grossen Material nach Fällen zu ihrer Beantwortung gesucht. Unter etwa 8 Fällen seiner Beobachtung, in welchen Personen mit Zeichen hereditärer Syphilis Kinder hatten, war nur ein einziger, in welchem das Kind Zeichen von Syphilis darbot. Der Fall war folgender:

Eine respectable junge Frau kam zu ihm wegen einer Augenentzündung. Sie hatte typische interstitielle Keratitis, charakteristische gekerbte Zähne und eine charakteristische Physiognomie. Sie säugte ihr erstes, 2 Monate altes Kind, welches trotz der Versicherung der Mutter, dass es ganz gesund sei, bei der Inspection mit kupfrigen Flecken bedeckt, mit Condylomen am Anus und Coryza behaftet gefunden wurde.

Den etwaigen Einwand, dass Vater oder Mutter des Kindes an acquirirter Syphilis litten, entkräftet H. dadurch, dass er mittheilt, der Vater sei lange unter seiner Behandlung wegen Sykosis gewesen, welche durch Jodkalium keine Besserung erfuhr und die genaueste Untersuchung auf Syphilis hätte bei ihm ein negatives Resultat gehabt. Bezüglich der Frau sei kein Grund zu dem Verdacht auf acquirirte Syphilis vorhanden gewesen und überdies mache die Thatsache, dass sie hereditär syphilitisch ist, es wahrscheinlich, dass sie gegen eine Acquisition der Syphilis immun sei.

Hutchinson ist daher geneigt, diesen Fall als eine Vererbung der Syphilis bis in die dritte Generation zu deuten.

Eine ganz eigenthümlich modificirte Wirkung entfaltet das syphilitische Gift, wenn es durch den von einem an latenter Syphilis leidenden Vater gezeugten Fötus auf die mit demselben schwangere Mutter wirkt. Frauen, welche mehrere derartige Schwangerschaften durchmachen, ohne je in der gewöhnlichen Weise angesteckt worden zu sein, beginnen allmählich in ihrer Gesundheit erheblich noth zu leiden. Es kommt zu einer

<sup>\*)</sup> l. c. p. 185.

<sup>\*\*)</sup> London Hosp. Rep. vol. II. p. 153. Reynolds' Syst. of Med. I. p. 300.

modificirten Infection, bei der die primäre Localaffection fehlt und auch das Stadium der Eruption und der Condylome ausfällt. Blasswerden und Abmagerung, Ausfallen der Haare, Drüsengeschwülste, vereinzelte Knochenauftreibungen, Zellgewebsgummata "oder auch destructive Schleimhautgeschwüre oder Psoriasis palmaris sind die einzigen Affectionen, welche solche Frauen darbieten (Zeissl, Hutchinson). Zeissl\*) gibt auch an, dass solche Frauen häufig an profuser Menstruation leiden oder abortiren, wenn sie schwanger werden. Ricord, Diday, Depaul sowie auch Hutchinson nehmen an, dass die Contamination des mütterlichen Organismus, welche die französischen Schriftsteller "choc en rétour" nennen, durch Resorption aus den Flüssigkeiten der vom Vater her syphilitischen Frucht zu Stande komme. Nach Hutchinson\*\*) treten die Erscheinungen der auf diese Weise acquirirten Syphilis oft erst während der klimakterischen Jahre oder noch später auf. Diese Art der Erkrankung ist mit der von v. Bärensprung angenommenen Art der Infection einer Frau mittelst des Samens bei gleichzeitiger Conception nicht zu verwechseln. Die letztere verhält sich wie eine gewöhnliche Infection, indem nach v. B.'s Angabe in solchen Fällen gewöhnlich in der 10. Schwangerschaftswoche die Syphilis zum Ausbruch kommt.

Als theoretisch möglich, aber praktisch nicht constatirt, ist noch der Fall zu erwähnen, dass eine Frau selbst der Ansteckung vor und während der Schwangerschaft mit einem durch den Vater hereditär syphilitischen Kinde entgeht, aber während des Geburtsactes von dem mit syphilitischen Eruptionen bedeckten Kinde angesteckt wird.

Diese noch etwas dunkle Art der Ansteckung, sowie die Vererbung der Syphilis bilden eigentlich die einzigen völlig sicheren Beispiele einer Syphilis ohne nachweisbare Primäraffection, einer sogenannten Syphilis d'emblée.

Die Virosität der Syphilis ist nicht in allen Stadien die gleiche; auch ist das Gift nicht zu allen Zeiten während des Bestehens der Krankheit im Körper gleichmässig verbreitet. Wie liesse es sich sonst erklären, dass ein an latenter Syphilis leidender Vater das eine Mal ein gesundes Kind zeugt, dass aber das nächste syphilitisch ist?

Wie bereits erwähnt, ist am grössten die Virosität der syphili-

<sup>\*)</sup> l. c. p. 43.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 209. Aphorism. XVI.

tischen Primäraffection; fast gleich gross die einzelner Localaffectionen der constitutionellen Syphilis, wie der breiten Condylome, pustulöser Syphilide. So lange an einem Kranken derartige Erscheinungen zugegen sind, kann die Uebertragung in der gewöhnlichen Weise geschehen. Ob dagegen der Inhalt von Gummigeschwülsten, das Secret ulcerirender Hauttuberkeln, überhaupt Localaffectionen der tertiären Periode, inficirend wirken, ist noch nicht hinreichend erwiesen. Diday\*) hat mit dem Syphilitischer in der tertiären Periode geimpft und stets negative Resultate erhalten. v. Bärensprung gibt an, sich durch Beobachtungen wie durch Experimente überzeugt zu haben, dass die Syphilis, sobald sie in die zerstörenden Formen ihres tertiären Stadiums übergeht, aufgehört hat, ein impfbares Gift zu erzeugen und die klinische Beobachtung scheint dies sowohl bezüglich der directen Ansteckung als bezüglich der Vererbung zu bestätigen. Ueber den letzteren Punkt herrscht übrigens keine völlige Uebereinstimmung der Angaben, doch geht aus denselben hervor, dass die Wahrscheinlichkeit der hereditären Uebertragung auf die Nachkommenschaft in diesem Stadium eine geringere ist, als in der secundären Periode.

#### Die Infection.

Auf welchem Wege immer das syphilitische Gift mit einem gesunden Körper in Berührung kommen mag, nothwendig zur Infection ist, dass es unter die Epidermis oder das Epithel der Schleimhäute gelange. Die einzigen bis jetzt sicheren Ausnahmen bilden die im vorigen Abschnitt besprochenen Arten der Uebertragung durch die Zeugung und von einem inficirten Fötus auf die Mutter.

Dass der geschlechtliche Verkehr die häufigste Quelle der Infection sei, war schon zu Ende des 15. Jahrhunderts die fast allgemeine Ueberzeugung bei Aerzten und Laien und auch heute noch ist diese Quelle die ergiebigste; der Ort der Infection sind daher am häufigsten die Genitalien. Nicht immer ist die Uebertragung des Giftes von Kranken auf Gesunde eine directe; es kann auch eine gesunde Person als Ablagerungsstätte des Giftes

<sup>\*)</sup> Gaz. méd. de Paris 1846. Lancereaux, l. c. p. 478.

dienen und die Uebertragung vermitteln, ohne selbst zu erkranken, wie bereits Cataneus\*), Fernelius\*\*) und andere Schriftsteller des 16. Jahrhunderts angeben und viele Spätere bestätigen.

Aber auch andere Orte und andere Infections weisen sind häufig genug, besonders beim weiblichen Geschlecht, und ihre Kenntniss ist für eine wirksame Prophylaxis ganz besonders wichtig. Festzuhalten ist stets, dass jede dem Contagium zugängliche Stelle des Körpers unter günstigen Umständen Eintrittsstelle des Giftes werden kann. Nach den Genitalien ist der häufigste Ort der Infection der Mund, ganz besonders die Lippenschleimhaut und in den allermeisten Fällen die Uebertragung durch seeundäre Localaffectionen durch Küsse von Mund zu Mund vermittelt. Die relative Häufigkeit der Infection an der Lippenschleimhaut berechnet sich aus 1491\*\*\*) nach ihrem Sitz zusammengestellten syphilitischen Primäraffectionen auf 3,2%, während in 91,1% die Genitalien oder ihre unmittelbarste Umgebung, in 1,7% der Anus und in 3,9% andere Körperstellen der Ort der Ansteckung waren.

Nicht nur auf den Lippen oder der Zungenspitze, sondern auch auf anderen Stellen des Gesichts — Wangen, Augenlider, Stirne — kann durch Küsse das Gift inoculirt werden. Ausser Küssen ist von den unmittelbaren Arten der Uebertragung des syphilitischen Giftes auf die Lippen oder Stellen der Mundhöhle am häufigsten das Säugegeschäft der Modus der Infection, doch dürften die Fälle, wo durch den Mund eines hereditär syphilitischen Kindes das Gift auf die Brust einer gesunden Amme übertragen wird†), noch häufiger sein, als die, wo umgekehrt eine Amme mit syphilitisch afficirter Brustwarze einen gesunden Säugling im Munde ansteckt. Besonders in Ländern, wo das Aufbringen der Kinder durch Ammen auf dem Lande Sitte ist, sind mehrfach auch in neuester Zeit Fälle von grosser Verbreitung der Syphilis durch eine kranke Amme oder einen syphilitischen Säugling beobachtet worden. Besonders Ricordi††) hat mehrere eelatante Beispiele mitgetheilt. Die Gefahr

<sup>\*)</sup> J. Cataneus (1504): Quarta causa poterit esse coitus cum sana cum qua de proximo coiverit infectus, semine adhuc in matrice existente. Aphr. I. p. 140.

<sup>\*\*)</sup> Aphr. I. p. 613.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zahlen sind einer Zusammenstellung bei F.R. Sturgis im American Journal of Med. Sciences January 1873 entnommen und stammen von Beobachtungen Fournier's, Bassereau's, Clerc's und Rollet's.

<sup>†)</sup> Schon Torella sagt 1500: "saepius vidi infantem infectum hoc morbo multas nutrices infecisse." Aphrod. I. p. 504.

<sup>††)</sup> Ricordi, Sifilide da allatamento. Milano, 1865.

dieses Modus der Ansteckung und Verbreitung der Syphiliskann nicht genug betont werden und macht bei der Auswahl einer Amme die genaueste Untersuchung und die gründlichsten Nachforschungen zu einer gebieterischen Pflicht.

Nicht nur durch säugende Kinder wird die Syphilis oft genug auf Frauen übertragen, sondern dies geschah auch vor noch nicht langer Zeit nicht selten durch den jetzt in Abnahme befindlichen Gebrauch, die Brustwarzen neuentbundener oder ihrer Entbindung entgegengehender Frauen durch Saugen herauszuziehen oder die übermässig mit Milch gefüllte Brust zu entleeren. Früher gab es Frauen, die daraus ein Geschäft machten und schon bei den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts findet sich unter den Arten der Infection diese fast constant aufgeführt. Noch 1825 hat F. Bourgoigne\*) einen Vorfall dieser Art aus einer französischen Stadt veröffentlicht, in welcher durch eine einzige solche Frau ein Dutzend Frauen inficirt worden waren.

Die Lippen- und Mundschleimhaut wird zuweilen auch auf mittelbarem Wege inficirt durch den Gebrauch von Ess- und Trinkgeschirren, von Tabakspfeifen und Cigarrenspitzen (ja selbst durch das Rauchen eines weggeworfenen Cigarrenendes), welche von Syphilitischen mit Mundaffectionen vorher benutzt worden waren. Besonders bekannt ist die Verbreitung, welche die Syphilis auf diesem Wege in mehreren Fällen fand durch den in den Glashütten bestehenden Brauch, das Blasrohr von einem Munde zum andern zu geben.

Ist bei unmittelbarer oder mittelbarer Gelegenheit zur Uebertragung die Epidermis an den Lippen intact, findet sich jedoch eine Continuitätstrennung des Epithels an der Schleimhaut der Zunge oder des Gaumens, so kann, wenn das Gift, z. B. einer Speise anhaftend, dorthin gelangt, an der Zunge oder in der Tiefe des Mundes die Ansteckung geschehen und dort die Primäraffection entstehen. Derartige Fälle werden von Rollet, Köbner\*\*) und Fournier mitgetheilt und ein Fall, in welchem eine Zuckerpastille von einem Munde in den andern gegeben worden war und die Ansteckung vermittelte, soll in Hardys Klinik in Paris beobachtet worden sein.\*\*\*

Aerzte und Hebammen wurden in nicht wenigen Fällen an den Fingern inficirt, wenn sie mit Verletzungen an denselben ge-

<sup>\*)</sup> Fournier, l. c. p. 54.

<sup>\*\*)</sup> Köbner, 1. c. 54 und 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Brit. med. Journal 1872. vol. II. p. 606.

burtshilfliche Untersuchungen vornahmen. Schon Antonius Gallus (1540)\*) erzählt einen solchen Fall. Auch sonst kommt Infection an den Fingern hie und da zur Beobachtung. Ansteckung an der Hand durch den Biss eines mit syphilitischer Mundaffection Behafteten wurde von Hutchinson und von Sydney Jones\*\*) beobachtet und mehrfach sind Fälle beschrieben, in welchen durch Kratzen mit einem durch syphilitisches Gift verunreinigten Fingernagel die Krankheit übertragen wurde; Infection an ganz ungewöhnlichen Stellen dürften vielleicht zuweilen in dieser Weise zu Stande kommen.

Chirurgische Instrumente waren ebenfalls schon zuweilen die Träger des syphilitischen Giftes auf Gesunde. Schon aus dem Jahre 1577 wird von einer Syphilis-Epidemie berichtet, die in Brünn von einer öffentlichen Badestube ihren Ausgangspunkt nahm, woselbst durch Schröpfen über 180 Personen syphilitisch inficirt wurden und derartige Vorkommnisse blieben nicht vereinzelt.\*\*\*) Ja dass man schon sehr frühe auf die Gefahr der Ansteckung in den Badestuben aufmerksam wurde, geht aus einer Verordnung des Nürnberger Rathes vom November 1496 hervor, worin den Badern Vorsicht anempfohlen wird.†)

Durch Tättowiren war die Syphilis in mehreren von Petry in Graz beobachteten Fällen††) übertragen worden. Bei der rituellen Circumcision vorgekommene Infectionen mit Syphilis waren zuweilen nicht sowohl durch das dabei gebrauchte Instrument, als durch den Mund des die Operation Vollziehenden, welcher die Wunde aussaugte, vermittelt worden.

Die mehrfach beobachtete Infection durch Catheter für die Tuba Eustachii, die vorher bei Syphilitischen gebraucht worden waren, lässt die Möglichkeit einer Infection durch schlecht gereinigte Zungenspatel, Kehlkopfspiegel und andere chirurgische Instrumente sehr naheliegend erscheinen.

Ganz besonders ist es in neuerer Zeit die Vaccination gewesen, durch welche leider in einer nicht kleinen Anzahl wohl constatirter Fälle die Syphilis übertragen wurde. Bei der grossen Wichtigkeit dieser Art der Uebertragung müssen die dabei in Betracht kommenden Umstände etwas ausführlicher besprochen werden.

<sup>\*)</sup> Aphrod I. p. 463.

<sup>\*\*)</sup> Brit. med. Journal 1872. I. p. 14 und 313.

<sup>\*\*\*)</sup> Hirsch, l. c. p. 371.

<sup>†)</sup> Waldau, vermischte Beitr. zur Geschichte der Stadt Nürnberg. B. IV. S. 409.

<sup>++)</sup> Auspitz, l. c. p. 241.

## Die Uebertragung der Syphilis bei der Vaccination.

Viennois, de la transmission de la Syphilis par la vaccination. Arch. génér. 1860. — Auspitz, l. c. p. 243 s. Lancereaux, l. c. p. 490 s. — Die sehr reiche Literatur über diesen Gegenstand findet sich in obigen Arbeiten angegeben.

Indem wir die weniger genau mitgetheilten Fälle aus den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts übergehen, beschränken wir uns auf die Mittheilung einiger neuerer und wohlconstatirter Vorkommnisse.

Im Jahre 1849 revaccinirte ein Thierarzt in Coblenz von einem anscheinend gesunden Kinde 26 Personen. Bei 19 derselben verwandelten sich die Impfpusteln 3—4 Wochen später in syphilitische Geschwüre. Der Stammimpfling hatte wenige Tage nach der Impfung Roseola bekommen und war 10 Tage später hydrocephalisch gestorben.\*)

Am 16. Juni 1852\*\*) impfte der Gerichtsarzt Hübner in Hollfeld Baiern) 13 gesunde und von gesunden Eltern abstammende Kinder mit Lymphe von einem dreimonatlichen Kind Keller, über dessen Aussehen nichts Näheres bekannt ist, das aber 2 Monate nach der Impfung an Atrophie starb.

Erst 8 Monate später wurden die Geimpften, welche inzwischen erkrankt waren, auf gerichtliche Requisition hin ärztlich untersucht: 8 von den geimpften Kindern und 9 Mütter litten an Lues universalis.

Von einem dieser syphilitisch gewordenen Kinder waren 25-30 Kinder einer anderen Gemeinde geimpft und eines derselben inficirt worden; von einem der 5 gesund gebliebenen desgleichen 25 andere, von denen ebenfalls eines syphilitisch wurde.

Ein noch beklagenswertherer Fall ereignete sich im Jahre 1861 in Rivalta\*\*\*) bei Acqui in Oberitalien. Am 24. Mai 1861 impfte der Wundarzt Cagiola ein 11 monatliches, angeblich gesundes und von gesunden Eltern stammendes Kind, G. Chiabrera, mit Lymphe aus dem Lymphdepôt zu Acqui. Am 2. Juni, also 9 Tage später, wurden von diesem Kinde 47 andere Kinder vaccinirt, und zwar soll bei dieser Impfung auf der Lancette Blut, wahrgenommen worden sein; 38 der Geimpften erkrankten an Symptomen der allgemeinen Syphilis. Eines von diesen 38 Kindern (Luise Manzoni) wurde am 12. Juni zur Abimpfung auf 17 andere Kinder benutzt, von denen 7 ebenfalls syphilitisch erkrankten.

Die spätere Untersuchung ergab nun bezüglich des Kindes Chiabrera, dass dasselbe zwei Monate vor seiner Impfung fortwährend in nahe Berührung mit einer erwiesenermassen syphilitischen

<sup>\*)</sup> Wegeler in der preussischen Vereinszeitung 1850. 14.

<sup>\*\*)</sup> Aerztl. Intelligenzblatt. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Pacchiotti, Sifilide transmissa per mezza della vaccinazione in Rivalta. Torino. 1862. Auspitz, l. c. p. 248.

Frau gestanden und auch an ihren Brüsten gesogen hatte. Diese Frau hatte durch Säugen das Kind ihrer Schwester und durch dasselbe auch letztere angesteckt. Am 8. October (über 4 Monate nach der Impfung) zeigte das Kind Chiabrera ausser allgemeiner Schwäche und Diarrhoe ein Erythem um den Anus, auf der Vorhaut einen excoriirten Tuberkel und vollständige Alopecie. Seine Mutter hatte ein Geschwür auf einer Brustwarze, eine junge Narbe an der anderen und am 7. November breite Condylome an den Labien. Der Vater war gesund und zeigte keine Spuren vorhergegangener Syphilis.

Bezüglich des zweiten Stammimpflings L. Manzoni stellte sich heraus, dass sie Anfangs Geschwüre an den Imphstellen hatte und dass am 2. August an ihr ein papulöses Exanthem auf dem Rücken und den Gliedmassen, ferner breite Condylome um Mund und Genitalien beobachtet worden waren. Sie starb marastisch am 10. September.

Um zu zeigen, welche Verheerungen ein solches Ereigniss anrichten kann, sei noch erwähnt, dass im Ganzen 8 Kinder starben, 26 Mütter und Ammen, 5 Ehemänner und 3 Geschwister von Impflingen inficirt wurden.

Für den Modus der Uebertragung der Syphilis bei der Vaccination wichtig ist der folgende Fall von Sebastian.\*)

Am 19. März 1863 impfte S. von einem 10 monatlichen 8 Tage vorher geimpften Kinde auf die Bitte der Mutter die Kinder zweier Freundinnen derselben. Als S. beim zweiten Kinde den letzten Impfstich machen wollte, machte der Stammimpfling eine heftige Bewegung, sodass die Spitze der Lancette tiefer drang und ein Blutstropfen sich unter den Impfstoff mischte, der inoculirt wurde.

Nach 22 Tagen sah S. das Kind wieder; die Impfpusteln waren sämmtlich normal verlaufen; nur die letzte, deren Lage sich S. genau gemerkt hatte, bot das Aussehen eines wahren "Pseudoschankers." Sie war von einer dunklen konischen Kruste bedeckt. Rings um dieselbe fanden sich zahlreiche linsenförmige Knötchen. Später entwickelte sich daraus eine beträchtliche Induration, und traten

Roseola und Knoten, endlich Drüsenschwellungen auf.

S. untersuchte nun den Stammimpfling, dessen Impfpusteln völlig vernarbt waren und fand an ihm ein ausgebreitetes papulöses Syphilid. Die Cervicaldrüsen geschwellt, an den Genitalien einige verdächtige Knötchen. Der Vater dieses Kindes hatte nach einer in früherer Zeit überstandenen Schankerinfection noch immer impetiginöse Geschwürchen auf dem behaarten Kopfe, Flecken am Stamm und breite Condylome.

Das andere der geimpften Kinder blieb vollkommen

gesund.

Aus allerneuester Zeit liegen ebenfalls eine Anzahl von Beobachtungen vor, namentlich auch über Einimpfung der Syphilis bei

<sup>\*)</sup> Gaz. des Hôpitaux 22. Oct. 1863. Auspitz, l. c. p. 250.

der Revaccination, welche während der ausgebreiteten Pockenepidemien der letzten Jahre häufiger vorgenommen wurde als früher.

Einen hierhergehörigen Fall, der noch dadurch ausgezeichnet ist, dass von 4 Impfstichen nur einer sich in ein syphilitisches, indurirtes Geschwür umwandelte, theilte Thomas Smith\*) der Clinical Society in London mit.

In der Section für öffentliche Gesundheitspflege bei der Naturforscherversammlung in Leipzig (1872) \*\*) erwähnte Geh. M.-Rath Dr. Eulenberg (Berlin) eines amtlich zu seiner Kenntniss gelangten Vorkommnisses, das sich neuerdings in der Rheinprovinz ereignete. Ein 3 monatliches, scheinbar ganz gesundes Kind wird von einem Arzt zur Abimpfung genommen, der es dazu für ganz besonders geeignet hält, so dass er auch mehrere seiner Verwandten davon impft. Von 140 mit der Lymphe dieses Kindes Revaccinirten werden 50 syphilitisch. Die örtlichen Erscheinungen traten nach 3 Wochen, die allgemeinen nach 5-6 Wochen auf. Das Kind selbst erkrankte 3 Monate später an Condylomen. Wie später ermittelt wurde, waren die Eltern des Kindes vor mehreren Jahren syphilitisch gewesen; die Mutter hatte mehrfache Fehlgeburten gehabt, und das in Rede stehende Kind war das erste ausgetragene. E. erwähnt, dass im vorliegenden Fall bestimmt versichert werde, dass nur mit klarer Lymphe ohne Beimischung von Blut und Eiter geimpft worden sei.

Sehr instructiv sind auch mehrere Reihen von Fällen, welche zur Kenntniss J. Hutchinson's\*\*\*) kamen und von diesem der Medical and chirurgical Society in London mitgetheilt wurden.

In der ersten Beobachtungsreihe waren 12 meist jugendliche Personen von einem gesund aussehenden Kind revaccinirt worden. Die Impfung verlief in normaler Weise, aber bei 10 der Geimpften bildeten sich indurirte Geschwüre in der 8. Woche. Diese wurden sämmtlich mit Quecksilber behandelt und in 4 dieser Fälle traten Erscheinungen allgemeiner Syphilis 5 Monate nach der Vaccination auf. Das Kind, von dem abgeimpft worden war, bot zur Zeit der Vaccination das Aussehen vollkommener Gesundheit. Als H. es sah, 2 Monate nach der Impfung, fanden sich ausser einigen anderen einigermassen verdächtigen Erscheinungen 5 kleine runde Condylome um den After, die nach Angabe der Mutter, welche übrigens die Idee, dass ihrem Kinde irgend etwas fehlen sollte, belächelte, nicht über eine Woche bestanden. Die Impfnarben hatten ein vollkommen normales Aussehen. Das Kind war unzweifelhaft hereditär syphilitisch, obwohl keine Anhaltspunkte gefunden wurden, die für Syphilis der Mutter sprachen. Ueber den Gesundheitszustand des Vaters konnte

<sup>\*)</sup> Transactions of the Clinical Society of London. Vol. IV. 1871. p. 53.

<sup>\*\*)</sup> Tagblatt, S. 194.

<sup>\*\*\*)</sup> Medico-chirurgical Transactions. Vol. LIV. 1871. — Lancet, April 7. 1873.

indessen nichts eruirt werden, da derselbe sich der Möglichkeit einer Untersuchung entzog.

Bemerkenswerth aus dieser Reihe von Beobachtungen ist noch, dass die beiden zuerst Geimpften nicht inficirt wurden und dass bei dem dritten, bei welchem auf beide Arme geimpft wurde, nur an dem einen ein syphilitisches Geschwür aus einer Impfnarbe entstand. Ferner, dass nicht nur aus Impfnarben indurirte Geschwüre entstanden, sondern auch aus Impfstellen, an welchen keine Impfpustel entstanden war.

Eine in derselben Mittheilung berichtete 2. Reihe von Beobachtungen betraf Vaccinationen und Revaccinationen von meist älteren Kindern und ist insofern erwähnenswerth, weil auch in diesem Fall der Stammimpfling selbst zur Zeit, als H. ihn untersuchte, 3 Monate nach der Vaccination, bei welcher er 4 Monate alt war, mit Ausnahme einer geringen Anlage zu Hydrocephalus und eines kleinen Condyloms am After als ein wahres Musterbild von Gesundheit gelten konnte. Auch zur Zeit der Abimpfung von ihm war er den Eltern mehrerer Kinder, die mit Lymphe von ihm geimpft wurden, als solches erschienen.

Eine 3. Reihe von Fällen brachte H. im Jahre 1873 vor dieselbe Gesellschaft und aus diesen wollen wir nur einen von Revaccination hervorheben, in welchem die Impfung fehlschlug, aber nach 4 Wochen eine der Stellen sich entzündete und ein 3 Monate dauerndes Geschwür und Hautausschlag und Iritis folgten."

Auch ausser diesen enthält die englische Literatur der drei letzten Jahre noch eine Anzahl einschlägiger Beobachtungen.

Aus den mitgetheilten Beobachtungen geht unzweifelhaft hervor:

- 1) Dass die Syphilis bei der Vaccination übertragen werden kann.
- 2) Dass an zur Zeit der Impfung bereits syphilitischen Kindern der Verlauf der Vaccinepusteln ein ganz normaler sein und normal aussehende Narben hinterlassen kann.
- 3) Dass bei den von einem solchen Kinde Geimpften, wenn nicht überhaupt die Impfung fehlschlägt, entweder blos die Vaccine oder blos die Syphilis oder auch beide haften und zur Entwickelung kommen können.

Haften beide, so verläuft zunächst die Vaccination ganz in der normalen Weise. Entweder nach völliger Vernarbung der Impfstellen oder während die Krusten noch anhaften, treten, gewöhnlich nach einer 4-5 wöchentlichen Incubationszeit von der Impfung an gerechnet, Veränderungen an den Impfstellen ein, welche in Verhärtung und Geschwürsbildung bestehen.

Haftet nur die Vaccine, so ist der Verlauf der einer normalen Vaccination.

Haftet nur die Syphilis, so entsteht erst nach Ablauf einer mehrwöchentlichen Incubationszeit an der Impfstelle eine syphilitische Primäraffection.

Da, wenn Gesunde mit Lymphe aus einem normal aussehenden Vaccinebläschen eines zur Zeit syphilitischen Kindes geimpft werden, nicht alle Geimpften Syphilis bekommen, wiewohl möglicherweise die Vaccine bei allen anschlägt, da ferner bei denen, die Syphilis bekommen, nicht alle Impfstellen sich in syphilitische Primäraffectionen umwandeln, so ist anzunehmen, dass bei derartigen Impfungen das Vaccine- und das syphilitische Gift getrennt übertragen werden, d. h. dass das syphilitische Gift mit dem Inhalt des Vaccinebläschens nicht innig gemengt, sondern nur in spärlicher Menge mechanisch beigemischt ist, oder dass beide vielleicht gar nicht gleichzeitig in dem Vaccinebläschen enthalten sind, sondern dass ihre Vermischung auf der Lancette nur eine accidentelle ist.

Dafür, dass überhaupt reiner Inhalt eines auf einem syphilitischen Kinde entwickelten Vaccinebläschens kein syphilitisches Gift enthält, sprechen die Resultate von absichtlichen Impfungen aus Vaccinebläschen manifest Syphilitischer auf Gesunde, die bezüglich der Uebertragung der Syphilis stets ein negatives Resultat hatten; nie wurde in solchen Fällen etwas Anderes, als die Vaccine hervorgebracht.\*)

Einige Fälle, namentlich der Fall von Sebastian (s. o. S. 60) scheinen nun zu beweisen, dass eine Beimengung von Blut zur Vaccinelymphe das syphilitische Agens enthält, dass aber die Lymphe selbst frei von demselben ist.

Die Uebertragungsmöglichkeit der Syphilis bei der Vaccination wird also auf diese Weise erheblich eingeschränkt und dass dieselbe eine nur beschränkte und unter besonderen Nebenumständen eintretende ist, müssen wir auch daraus schliessen, dass Unglücksfälle, wie die geschilderten, doch verhältnissmässig selten sind, während bei der Häufigkeit der Syphilis in grossen Städten wohl nicht so gar selten Kinder mit noch latenter hereditärer Syphilis zum Abimpfen benutzt worden sein dürften.

<sup>\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 252.

Nach einer Mittheilung Joukoffsky's\*) wurden im St. Petersburger Findelhause in den Jahren 1865—67 von 11, wie sich bei fortdauernder Beobachtung herausstellte, mit hereditärer, aber zur Zeit der Impfung noch latenter Syphilis behafteten Stammimpflingen 57 gesunde Kinder geimpft, ohne dass ein einziges derselben Syphilis bekommen hätte. J. macht aber darauf aufmerksam, dass von den dortigen Impfärzten eine Beimengung von Blut zur Lymphe auf das Sorgfältigste vermieden wird.

Unerklärt bleiben jedoch bis jetzt auch durch die Annahme, dass die Syphilis nicht sowohl durch die Vaccinelymphe als durch das ihr beigemengte Blut übertragen würde, Fälle, wie der der Luise Manzoni, welche nicht syphilitisch war, als sie geimpft wurde und von welcher trotzdem, unter 17 von ihr Geimpsten, auf 7 Syphilis übertragen wurde. Es ist nicht anzunehmen, dass ihre ganze Blutmasse bereits 10 Tage nach Einimpfung des Giftes syphilitisch inficirt war und auch die Vermuthung, dass eine bis dahin latente Syphilis durch die Vaccination wach gerufen worden wäre, ist für dieses Kind eine durch nichts gestützte Hypothese. Sie würde ja in diesem Fall nach Analogie anderer Fälle keine syphilitische Localaffection an den Impfstellen bekommen haben, welche doch im Gegentheil bei ihr gerade so verliefen, wie die Einimpfung der Syphilis auf einen gesunden Organismus. Man könnte sich höchstens denken, dass das syphilitische Gift local in den Geweben der Impfstelle, rascher als dies sonst zu geschehen pflegt, sich bereits zu vermehren begonnen hatte, wiewohl auch für diese Annahme aus der Geschichte des Falles nicht alle nöthigen Daten zu schöpfen sind. Es würde diese Annahme auf etwas Aehnliches hinauslaufen, als die Annahme Gamberini's \*\*), die auch Köbner \*\*\*) zu theilen scheint, dass bei der Vaccinationssyphilis überhaupt die Basis der Pustel von einer syphilitischen Localaffection gebildet werde. Diese Annahme würde jedoch nur für die wenigen Fälle, in denen aus der verkrustenden Vaccinepustel die Primäraffection unmittelbar sich bildete, und selbst dann nicht ganz zutreffend sein, da auch in diesen Fällen zu einer Zeit, wo sie überhaupt zur Abimpfung benutzt werden können, wo also noch Bläschen oder Pusteln vorhanden sind, die letzteren sich in nichts von normalen Vaccinepusteln unterscheiden. Und wie besonders mehrere der von Hutchinson beobachteten Fälle beweisen,

<sup>\*)</sup> St. Petersburger med. Zeitschr. 1872. 1. p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 265.

<sup>\*\*\*)</sup> Dissertation von A. Rahmer. Breslau 1869. Ref. Archiv f. Dermatologie und Syphilis. B. II. p. 297.

verläuft ja häufig die Vaccine ganz normal bis zur Vernarbung und erst in den Narben tritt die Induration und Ulceration auf.

Noch grössere Schwierigkeiten würde der eine Fall aus der Hübner'schen Reihe der Erklärung darbieten, in welchem von einem der zuerst geimpften aber gesund gebliebenen Kinder 25 geimpft wurden, von denen eines syphilitisch wurde, wenn man nicht bei der völligen Isolirtheit des Falles annehmen dürfte, dass dieses letztere Kind eben auf anderem Wege als dem der Vaccination seine Syphilis acquirirte.

Auch an bereits constitutionell Syphilitischen ist die Basis eines Impfbläschens nicht der Sitz des syphilitischen Giftes; aber nur dünne Gewebsschichten und die Wände der Blutgefässe trennen den Bläscheninhalt von dem Blute, welches in gewissen Perioden der Syphilis unzweifelhaft das syphilitische Gift enthält. Manche, unter Anderen auch J. Hutchinson,\*) glauben daher, dass auch das aus den Blutgefässen bei längerer Reizung des Impfbläschens transudirende Serum, und nicht blos Blut im eigentlichen Sinne, das syphilitische Gift enthalten und übertragen könne.

Einzelne Blutkörperchen, weisse wie rothe, finden sich, wie ich mich wiederholt an der ersten aussickernden Lymphe eines 7 Tage alten Impfbläschens überzeugte, in der klarsten Lymphe.

Eine solche Annahme wird nothwendig, um Fälle zu erklären, in welchen, wie ausdrücklich hervorgehoben wurde, eine Beimischung von Blut zur Lymphe nicht stattfand.

Noch auf zwei andere Möglichkeiten muss aufmerksam gemacht werden, welche bei der Uebertragung der Syphilis mit der Vaccination in Betracht kommen können. Es ist möglich, dass ein gesundes Kind, von dessen Arm abgeeimpft wird, durch wiederholtes Eintauchen der Lancette, mit welcher die Impfstiche bei einem syphilitischen Impfling gemacht werden, inficirt werden kann, indem an der Lancette haftendes Blut in dem geöffneten Impfbläschen des Kindes deponirt wird.

Ferner kann bei Impfung einer grösseren Reihe, namentlich von Erwachsenen, wenn unter denselben ein syphilitisches Individuum sich befindet, die Syphilis leicht nicht nur auf das Lymphe gebende Kind, sondern auch auf den- oder diejenigen übertragen werden, welche unmittelbar nach diesem Individuum mit derselben, inzwischen nicht gereinigten Lancette geimpft werden.

Endlich ist noch eines Umstandes Erwähnung zu thun, der

<sup>\*)</sup> Lancet, a. a. O.

zuweilen, namentlich bei Laien, sehon zu irrthümlicher Auffassung Anlass gegeben hat. Ein scheinbar gesundes, 5—6 Wochen altes Kind wird geimpft; 2—3 Wochen später ist dasselbe mit einem Ausschlage bedeckt und evident syphilitisch. Die Vaccination hat in einem solchen Falle nichts mit der Syphilis zu thun, höchstens dass sie die in dem Kinde bis dahin latente here ditäre Syphilis, die ohnedies in den nächsten Wochen manifest geworden wäre, in ihrem Ausbruch etwas beschleunigte, wie dies besonders Viennois behauptet.

Hauptsächlich des historischen Interesses halber sei hier noch der Fälle gedacht, in welchen durch Transplantation eines gesunden Zahns von einer Person in den Kiefer einer anderen die Syphilis übertragen wurde. Diese Operation, welche zu Hunter's Zeiten am Ende des vorigen Jahrhunderts ziemlich häufig gewesen zu sein scheint, wird jetzt nicht mehr vorgenommen; aber so gut man heutzutage einen cariösen Zahn herausnimmt, sorgfältig von allem Krankhaften reinigt, ausfüllt und wieder einsetzt, könnte auch die Zeit für die Trans-

plantation der Zähne wieder kommen.

J. Hunter\*) theilt nun eine Anzahl von Fällen mit, in denen der Syphilis ähnliche, örtliche und allgemeine Erscheinungen eintraten, die er jedoch, befangen in seinen Anschauungen über die Nichtcontagiosität der constitutionellen Syphilis, nicht als syphilitisch anerkennt. Die Umstände, auf welche er seine Zweifel stützt, sind hauptsächlich das Auftreten der Ulceration um den transplantirten Zahn erst einige Wochen nach geschehener Verpflanzung; sodann der zuweilen sehr rasche Eintritt der allgemeinen Erscheinungen; ferner die geringe Menge Quecksilbers, welche in einigen dieser Fälle zur Cur ausreichend war; endlich die Abwesenheit einer Ulceration im Munde oder in der Zahnlücke der Person, von welcher der Zahn genommen worden war und das Freisein derselben von jeder sonstigen Erscheinung der Syphilis.

Im Lichte unserer jetzigen Kenntniss der Syphilis betrachtet, waren mehrere dieser Fälle unzweifelhaft Uebertragungen von Syphilis. Seitdem die Virosität des Blutes durch das Experiment nachgewiesen ist, seitdem man weiss, dass im Verlauf der Syphilis Perioden der Latenz vorkommen, während welcher äussere in die Augen fallende Erscheinungen fehlen, seitdem wir die Incubation der Syphilis kennen, haben diese Fälle nicht mehr das Auffallende und Ungewöhnliche, das

sie für J. Hunter hatten.

## Empfänglichkeit für das syphilitische Gift.

Der Einfluss, den verschiedene Momente, wie Klima, Race, Constitution auf die Syphilis haben, wurde schon gelegentlich berührt.

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 483.

Hier sollen noch die individuellen Momente ihre Besprechung finden, welche die Infection beeinflussen können, welche also die Empfänglichkeit für das syphilitische Gift vermindern oder erhöhen.

1) Was die allgemeine Disposition zur Aufnahme des Giftes betrifft, so ist zunächst zu erwähnen, dass es einzelne Individuen gibt, welche wiederholter Ansteckung unter Umständen, unter welchen andere sofort inficirt werden, sich ohne Folgen aussetzen. Eine ähnliche Immunität beobachten wir bei Einzelnen auch anderen Infectionskrankheiten gegenüber.

In der grossen Mehrzahl der Fälle wird diese Immunität erworben durch eine vorausgegangene wirksame Infection mit der betreffenden specifischen Krankheit. Wer Pocken, Scharlach, Typhus u. s. w. einmal durchgemacht hat, ist in der Regel für den Rest seines Lebens unempfänglich für diese Krankheiten. Ebenso verhält es sich auch mit der Syphilis. Nicht blos solange Jemand wirklich noch syphilitisch ist, sondern auch nachdem für Jahre alle Erscheinungen der Krankheit verschwunden waren, besitzt er eine Immunität gegen neue Ansteckung.

Manche Ausnahmen bezüglich der Infection erklären sich durch diese Thatsache. So die von Colles\*) zuerst betonte Beobachtung, dass ein hereditär syphilitisches Kind seine Mutter nicht inficirt, während eine gesunde Amme von demselben angesteckt wird. Ferner das Fehlschlagen der Inoculation des syphilitischen Gifts auf den Träger, welches von Ricord zu einer wichtigen Unterscheidung des syphilitischen vom nicht syphilitischen Geschwür benutzt wurde.

Allein diese Immunität ist keine so absolute, als Ricord annahm. Nicht nur sehr frühe nach der Infection, bevor es noch zu örtlichen Erscheinungen gekommen ist, oder selbst noch später, aber bevor allgemeine Erscheinungen eingetreten sind, gelingt es zuweilen durch neue Einimpfung syphilitischen Giftes die örtlichen Wirkungen derselben ganz in der gewöhnlichen Weise hervorzubringen (s. u. die Fälle von Bidenkap S. 94). H. Lee gelang es auch noch in einem Fall, in welchem die Krankheit bereits in einem vorgerückteren Stadium sich befand. An einem Mädchen, das früher an Syphilis gelitten, brachte er durch Einimpfung des Eiters einer syphilitischen Ekthymapustel eine nach einer 5 wöchentlichen Incubation auftretende Induration hervor. Auch zweite

<sup>\*)</sup> On the venereal disease 1837. p. 385. Cit. bei Lancereaux, l.c. p. 489.

<sup>\*\*)</sup> Holmes' Syst. of Surgery. I. p. 440.

Ansteckungen auf dem gewöhnlichen Wege mit derartigen blos localen Folgen kommen zuweilen vor. Diday und Köbner beobachteten solche Fälle, aber Hutchinson\*) macht darauf aufmerksam, dass man die von ihm beschriebene, ohne neue Ansteckung zuweilen vorkommende recidive Induration an der ersten Infectionsstelle nicht damit verwechseln dürfe. Gewöhnlich aber bringt die Inoculation syphilitischer Geschwürssecrete, wenn sie nicht überhaupt ganz fehlschlägt, nur ohne Incubation eine Pustel hervor, die sich in ein weich bleibendes Geschwür umwandeln kann.

Jedoch nicht nur mit örtlichen, sondern auch mit allgemeinen Wirkungen kann eine zweite Infection einhergehen. Von dieser "Reinfectio syphilitica", deren Vorkommen zuerst Zeissl\*\*) nachgewiesen hat, sind seitdem eine ganze Reihe von Fällen veröffentlicht worden [Diday, \*\*\*) Hugenberger, †) Köbner, ††) Hutchinson, †††) H. Lee\*†)]. Der folgende, auch im Uebrigen sehr interessante Fall kam unter meine eigene Beobachtung:

W. L., ein hoher Fünfziger, kam im November 1867 in meine Behandlung mit seit mehreren Wochen bestehendem Icterus und anderen Erscheinungen, die auf Gallensteine oder auch auf Ulcus rotundum ventrie. hindeuteten. Unter Zunahme des Icterus vergrösserte sich allmählich die Leber und namentlich trat eine gänseeigrosse, nicht besonders empfindliche, elastisch sich anfühlende Geschwulst unter der Mitte des rechten Rippenbogens hervor, die sich als Gallenblase deuten liess. Der Gebrauch des Carlsbader Salzes hatte nur Anfangs, vor dem Eintritt einer deutlichen Vergrösserung der Leber, eine vorübergehende Besserung zur Folge gehabt, allmählich nahmen aber die Erscheinungen zu und namentlich wurden Schmerzen in der Magengegend äusserst heftig; nur durch subcutane Morphininjection konnten dieselben zeitweise völlig beseitigt werden.

Es war mir bekannt, dass der Kranke im Jahr 1864 an Syphilis gelitten und auch seine Frau angesteckt hatte, welche ich damals selbst mit Iritis und Condylomen an den Stimmbändern mehrmals gesehen hatte.

Der Kranke war sehr heruntergekommen und da die Erscheinungen keine Veränderung zum Besseren zeigten, dachte ich an die Möglichkeit einer syphilitischen Affection an der Leberpforte und versuchte Jod-

<sup>\*)</sup> Reynolds' Syst. of Med. p. 294.

<sup>\*\*)</sup> l. c. S. 58. Zeitsch. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1858. No. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Archives génér. 1862. Vol. II. p. 26.

<sup>†)</sup> St. Petersburger med. Zeitsch. Vol. III. 1862. S. 161.

<sup>††)</sup> Berliner klin Wochenschrift. 1872. No. 46.

<sup>†††) 1.</sup> c. p. 293.

<sup>\*†)</sup> l. c. p. 440.

kalium. Am 8. Februar 1868 wurde damit begonnen und am 12. konnte ich notiren, dass seit dem letzten Schmerzanfall am 7., welcher durch Morphin unterdrückt wurde, die Schmerzen, die vorher jeden Morgen sich eingestellt hatten, ausgeblieben waren. Der Icterus hatte zwar noch etwas zugenommen, die Leberdämpfung reichte aber weniger weit nach abwärts als am 7., und die elastische Geschwulst war kleiner und weicher. Am 17. Februar hatte auch der Icterus bedeutend abgenommen und die Leber war merklich kleiner geworden, die elastische Prominenz nicht mehr deutlich zu fühlen. Die Schmerzen kehrten nicht wieder, der Icterus verschwand im Lauf der nächsten Wochen vollständig und Patient entzog sich weiterer Beobachtung. gang von Gallensteinen war nicht constatirt worden.

Am 7. Februar 1870 erschien Patient wieder und zwar mit einer frischen syphilitischen Infection. Er hatte vor 6 Wochen ein kleines Geschwür am Frenulum gehabt, welches nach 3 Wochen heilte. Seit 14 Tagen fühlte er sich sehr matt und am 6. Februar hatte er zuerst einen rothen Ausschlag bemerkt. Ich constatirte nun eine leichte Induration am Frenulum, wie von Narbengewebe, eine starke indolente Anschwellung der linksseitigen Leistendrüsen und eine aus leicht erhabenen Flecken und Ringen bestehende Roseola, die in der Lendengegend, seitlich über und unter der Crista ilei, am Rücken hauptsächlich entlang der Mittellinie, am Hals und an den Streckseiten der Arme und Beine am meisten ausgesprochen war. Gesicht, Brust und Bauchhaut waren frei. Im Hals waren keine Erscheinungen. Die Cubitaldrüsen nicht vergrössert. Am 12. Februar war der Ausschlag bereits nahezu verschwunden, nur noch ganz leichte, nicht mehr erhabene Flecke zu sehen. Patient scheint auch ferner nicht weiter von der Krankheit belästigt worden zu sein, denn er kam nicht wieder. Ich begegnete ihm in den darauffolgenden Jahren noch ab und zu und hörte von ihm, dass er keine weiteren Erscheinungen gehabt. Wären solche von irgend erheblicher Natur eingetreten, so würde ich wenigstens davon erfahren haben, da ich während dieser Zeit verschiedene Glieder seiner Familie behandelte.

Ueber die erste Infection hatte mein College Dr. A. Rasch in London, der den Patienten während des Ausbruchs derselben im Eastern Dispensary des deutschen Hospitals behandelte, die Güte, mir folgende Notizen mitzutheilen: W. hatte im April 1864 ein indurirtes Geschwür, im September Halsaffection. Er nahm vom Juni 1864 bis März 1865 Quecksilber, später für längere Zeit Jodkalium. Ob er damals Roseola hatte, liess sich nicht mehr eruiren; er selbst gibt an, dass er einen leichten Ausschlag hatte. An Knochenschmerzen will er nie gelitten haben.

Es handelte sich also in diesem Falle um eine unzweifelhafte zweite Infection, etwa 51/2 Jahre nach der ersten. Der Verlauf derselben war ein sehr leichter.

Ein sehr leichter Verlauf wurde überhaupt in der Mehrzahl der Fälle von zweitmaliger Infection beobachtet. Doch nicht in allen. Diday beschrieb zwei Fälle mit schwerem Verlauf der zweiten Infection. Im Allgemeinen aber kann man sagen, dass die zweite Erkrankung eine modificirte, mildere sein wird, namentlich je früher nach der ersten sie eintritt. In Diday's beiden Fällen war der Zwischenraum zwischen beiden Infectionen 19½ Jahre; in 9 milden Fällen im Durchschnitt 45 Monate.

Personen, die in ihrer Kindheit an hereditärer Syphilis gelitten haben, sind auch in späteren Jahren noch bis zu einem gewissen Grade geschützt und wenn sie inficirt werden, so zeigt die Krankheit auch hier einen modificirten Verlauf. Hutchinson\*) hat einen solchen Fall von zweiter Infection eines hereditär Syphilitischen beobachtet.

Eine sehr wichtige und interessante Frage ist es nun, ob Kinder syphilitischer Eltern einen gewissen Grad der Immunität ererben können, ohne wirklich hereditär syphilitisch gewesen zu sein. Ferguson\*\*) hat bereits den auffallend milden Verlauf der Syphilis, wie er ihn in Portugal beobachtete, auf die Durchseuchung der Bevölkerung und dadurch erworbene und vererbte Immunität zurückgeführt und H. Lee behauptet, dass man ähnliche Erfahrungen auch in anderen Ländern an den Volksklassen machen könne, welche der Ansteckung mit Syphilis besonders häufig ausgesetzt seien und hält es für sehr wahrscheinlich, dass in einer Familie, in welcher eine Anzahl Kinder Zeichen von hereditärer Syphilis verschiedenen Grades an sich tragen, die übrigen aber ganz freibleiben, auch die letzteren doch einen gewissen Grad des Schutzes gegen das syphilitische Gift ererbt haben.

Das Lebensalter bedingt keinen wesentlichen Unterschied in der Emptänglichkeit für das syphilitische Gift. Nur insofern das jugendliche Alter durch grössere Zartheit und Vulnerabilität der Haut und der Schleimhaut ausgezeichnet ist, kann bei vorhandener Gelegenheit zur Infection diese leichter zu Stande kommen.

Ebensowenig sind die Geschlechter bezüglich ihrer Empfänglichkeit verschieden.

2) Die örtliche Disposition kann durch gewisse physiologische oder pathologische Zustände beeinflusst werden. So ist während der Schwangerschaft die Disposition zu syphilitischer Ansteckung meist eine erhöhte (v. Sigmund) und zwar dadurch, dass ein leichter catarrhalischer Zustand der Genitalschleimhaut besteht. Da ein solcher häufig auch nach der Menstruation für kurze

\*\*) Cit. von H. Lee, l. c. p. 455.

<sup>\*)</sup> Reynolds' S. of Med. p. 295 Anm. London Hosp. Rep. vol. II.

Zeit vorhanden ist, so kann auch dann eine Ansteckung leichter zu Stande kommen. Noch mehr wird dies der Fall sein, wenn diese Zustände die Grenze des Physiologischen überschreiten oder wenn sonst Schleimhautcatarrhe als wirklich pathologische Processe zugegen sind.

Auch besondere Conformationen bestimmter Theile, wie z. B. hochgradige angeborene oder erworbene Phimosis, können die örtliche Disposition für die Aufnahme des Giftes erhöhen.

### PATHOLOGIE.

(Symptomatologie und pathologische Anatomie.)

## Die Incubationsperiode.

In der grossen Mehrzahl reiner uncomplicirter Fälle von Ansteckung mit syphilitischem Gift, namentlich also in Fällen von experimenteller Einimpfung der Syphilis auf Gesunde, ist eine ziemlich genau begrenzte Incubationszeit vorhanden, während welcher keinerlei, weder örtliche noch allgemeine Symptome wahrnehmbar sind, ganz ähnlich, wie wir das bei anderen Infectionskrankheiten, wie z. B. den acuten Exanthemen, beobachten. Auf die Länge dieser Incubationszeit sind bei verschiedenen Krankheiten ausser dem specifischen Gift noch verschiedene andere, grösstentheils noch unbekannte Momente von Einfluss und je länger die einem Krankheitsgift zukommende Incubationszeit überhaupt ist, desto mehr muss ihre Dauer durch solche äussere Umstände beeinflusst werden. Trotzdem ist bei der Syphilis die Uebereinstimmung einer grösseren Anzahl von Beobachtungen über diesen Punkt eine auffallend grosse.

Im Allgemeinen kann man 3-4 Wochen als die Incubationszeit der Syphilis, d. h. als die von der Infection bis zum ersten Erscheinen örtlicher Symptome verlaufende Zeit annehmen. In der Privatpraxis kommen hie und da Fälle zur Beobachtung, welche die Incubationszeit genau feststellen lassen; aus meiner eigenen Beobachtung will ich folgende anführen:

F. S. stellt sich am 18. Juli vor mit zwei stecknadelkopfgrossen derben Knötchen auf der äusseren Haut des Penis, die erst seit ein paar Tagen bestehen sollen. Der Gefahr einer Infection hat er sich seit Ende Juni nicht mehr ausgesetzt. Das eine der Knötchen zeigt in der Mitte einen kleinen schwarzen Punkt und sieht aus wie ein verhärteter Talgfollikel; beide sind nicht geröthet. Am 24. Juli, also etwa 4 Wochen nach der Infection, ist das Knötchen an der rechten Seite etwas grösser, leicht geröthet; es sitzt lediglich in der

Cutis und ist leicht verschieblich; die Epidermis darüber glatt und unverändert. Am 30. Juli ist diese kleine Papel weiter gewachsen, ebenso das Knötchen an der linken Seite und letzteres mit einer kleinen Kruste bedeckt. Anschwellung einer Inguinaldrüse links. Es entwickelten sich nun zwei flache papulöse Indurationen, von denen die eine bis zur Grösse eines 20 Pfennigstückes wuchs. Einige Inguinaldrüsen vergrösserten sich auch rechts und am 28. August, etwa 2 Monate nach der Ansteckung, waren zuerst die Spuren einer sich in den folgenden Tagen vollends entwickelnden Roseola sichtbar.

In den beiden folgenden Fällen liessen sich die zeitlichen Ver-

hältnisse ganz genau auf den Tag feststellen:

K. C. inficirt am 6. Januar; erste Localerscheinung am 5. Februar.
O. J. ,, ,, 30. Januar; ,, ,, 25. Februar.
Im ersten Fall betrug also die Incubationszeit 29, im letzteren 25 Tage.

In der Literatur findet sich eine Anzahl ähnlicher Beobachtungen verzeichnet. Von besonderem Werthe dürften die beiden von A. Fournier\*) in seiner Schrift über die Incubation der Syphilis angeführten Fälle sein, da der eine einen Eleven der Veterinärschule, der andere einen Arzt betraf, die sich selbst genau beobachteten. In dem einen Fall war die Incubationsdauer 28, im andern 33 Tage.

Noch maassgebender jedoch, als diese an Kranken gemachten Beobachtungen, sind die bei der experimentellen Einimpfung der Syphilis auf Gesunde gewonnenen Resultate bezüglich der Incubationszeit. Von 58 mir bekannt gewordenen derartigen Experimenten sind in 31 die Daten hinreichend genau angegeben, um auf den Tag die Incubationszeit zu bestimmen. Diese Fälle sind im Folgenden übersichtlich zusammengestellt.

| -          | Name des Beobachters. | Quelle und Art der Impfung.                              | Incubationszeit nach<br>Tagen.             |                                                                                                       |  |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fortl. No. |                       |                                                          | I. Bis zum Auftreten der Local- affection. | II. Vom Er-<br>scheinen der<br>Localaffection<br>bis zum Aus-<br>bruch der allge-<br>meinen Syphilis. |  |
| 1          | Waller                | Secret v. Condyl. in Schröpf-                            |                                            |                                                                                                       |  |
|            |                       | wunden                                                   | 24                                         | 27                                                                                                    |  |
| 2          | "                     | Blut in Scarificationswunden                             | 35                                         | 31                                                                                                    |  |
| 3          | Lindmann              | Secret v. Tonsillargeschwürdurch Lancettstich            | 10                                         | 3 Monate                                                                                              |  |
| 4          | v. Rinecker           | Eiter aus syphil. Aknepustel eines heredit. syph. Kindes |                                            |                                                                                                       |  |
|            |                       | auf Vesicatorstelle                                      | 20                                         | 139                                                                                                   |  |
| 5          | "                     | Secret der Primär-Affect.                                |                                            |                                                                                                       |  |
|            |                       | von 4 auf Vesicatorstelle                                | 23                                         | zw. 47 u. 57                                                                                          |  |
| 6          | , ,,                  | Secret der Primär-Affect.                                |                                            |                                                                                                       |  |
|            |                       | von 5 auf Vesicatorstelle                                | 27                                         | Keine con-<br>stit. Syphilis                                                                          |  |

<sup>\*)</sup> A. Fournier, Recherches sur l'incubation de la Syphilis. Paris 1865. p. 20.

| <b>*</b>   |                                                         |                                                           | Incubationszeit nach<br>Tagen.          |                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Fortl.     | Name des Beobachters.                                   | Quelle und Art der Impfung.                               | I. Bis zum                              | II. Vom Er-<br>scheinen der          |
| No.        | •                                                       |                                                           | Auftreten<br>der Local-                 | Localaffection<br>bis zum Aus-       |
| •          |                                                         |                                                           | affection.                              | bruch der allge-<br>meinen Syphilis. |
|            | Pfälzer                                                 |                                                           |                                         |                                      |
| 7          | Anonymus (1)*)                                          | Secret breit. Condyl. durch                               | 4.50                                    | 0.7                                  |
| 8          | ,, (2)                                                  | Impfstiche<br>Secret von Rhagaden hinter                  | 17                                      | 27                                   |
|            | , , , , ,                                               | dem Ohr durch Impfstiche                                  | 23                                      | 107                                  |
| 9          | $ \begin{array}{ccc} ,, & (4) \\ ,, & (5) \end{array} $ | ,22                                                       | 15<br>17                                | 68<br>62                             |
| 11         | , $(7)$                                                 | );<br>);                                                  | 18                                      | 25                                   |
| 12         | $\ddot{,}$ (8)                                          | ",                                                        | 25                                      | 49                                   |
| 13         | ,, (10)                                                 | "                                                         | - 36                                    | Keine allgem.<br>Erscheinun-         |
|            |                                                         |                                                           |                                         | gen inner-                           |
|            |                                                         |                                                           |                                         | halb eines                           |
| 14         | ,, (11)                                                 |                                                           | 22                                      | Jahres<br>42                         |
| 15         |                                                         | Eiter von der Primär-Affection                            | . 22                                    | 42                                   |
|            |                                                         | der No. 7                                                 | 23                                      | 45                                   |
| 16<br>17   | ,, (13)<br>,, (14)                                      | 27                                                        | 44<br>16                                | Kein Ausschl.                        |
| 18         | Gibert                                                  | Eiter von breit. Condyl. auf                              | 10                                      | 40                                   |
|            |                                                         | durch Ammoniak erzeugte                                   | 14 (Röthe)                              | 0.7                                  |
| 19         |                                                         | Vesicatorstelle.                                          | 18 (Papel   25                          | 37<br>12                             |
| 20         | Guyenot                                                 | Eiter v. breit."Condyl. durch                             |                                         |                                      |
| 21         | - Dändnanmuna                                           | Impfstiche<br>Secret einer Induration durch               | 28                                      | 55                                   |
| 21         | v. Bärensprung                                          | Impfstiche                                                | 28                                      | c. 65                                |
| · 22       | **                                                      | Secret breiter Condyl. durch                              | 00                                      |                                      |
| <b>2</b> 3 | v. Lindwurm                                             | Impfstiche<br>Secret indur. Geschw. Impf-                 | 28                                      | nicht ange-<br>geben                 |
|            | ,,                                                      | stiche                                                    | 15                                      | c.21/2Wochen                         |
| 24         | <b>3</b> 7                                              | Secret der Primär-Affection<br>von 23. Zweimalige Impfung |                                         |                                      |
|            |                                                         | am 10. (Juli                                              | 19 (29.VII)                             | c. 5 Wochen                          |
| 95         | Hebra u. Rosner                                         | una 12.                                                   | 24 (5.VIII)                             | c. o wochen                          |
| 25         | neura u. nosner                                         | Secret breit. Condyl. an der Brustwarze                   | 16                                      | 56                                   |
| 26         | 77                                                      | 37                                                        | 21                                      | 52                                   |
| 27         | Pelizzari                                               | Blut in ScarificWunde                                     | 25                                      | c. 5 Wochen                          |
| 28         | Cullerier**)                                            | Eiter eines indur. Geschw.                                | 38                                      | 33                                   |
| 29         | Auzias Turenne                                          | Secret breiter Condylome auf                              |                                         |                                      |
| 30         | 27                                                      | durch Ammoniak erzeugte<br>Vesicatorstelle                | $\begin{array}{c} 18 \\ 25 \end{array}$ | nicht ange-                          |
| 31         | Galligo (Florenz)                                       | Breite Condylome der Lippen                               | 20                                      | l genen                              |
|            | ,                                                       | geimpft                                                   | 17                                      | **                                   |
|            |                                                         |                                                           |                                         |                                      |

<sup>\*)</sup> Die beigesetzten Zahlen sind die Nummern der Versuche im Original; sie sind zur leichteren Identification der Fälle angeführt.

<sup>\*\*)</sup> Die Fälle 28-31 citirt von Fournier, 1. c. p. 30-33.

Die kürzeste Incubationszeit nach dieser Tabelle waren 10 Tage, überhaupt das einzige Beispiel einer Incubation von weniger als 16 Tagen. Am häufigsten dauerte die Incubation zwischen 15 und 25 Tage, in einer geringeren Anzahl von Fällen zwischen 20 und 30 Tage, nur in 4 Fällen über 30 Tage. Die längste Incubationszeit unter obigen Fällen war 44 Tage.

In den nicht in die Tabelle aufgenommenen Fällen sind als Incubationszeit gewöhnlich 3-4, oder 4 Wochen angegeben. Fournier stellt aus seiner klinischen Beobachtung eine ziemlich grosse Anzahl von Fällen zusammen, aus denen er den Schluss zieht, dass die Incubationszeit häufiger über als unter drei Wochen ist, dass sie nicht selten 4, ja selbst 6 Wochen beträgt und erzählt einen Fall, in welchem sie ungefähr 70 Tage betragen haben soll. Auch v. Sigmund\*) gibt an, dass er in einer kleinen Anzahl von Fällen eine Incubationszeit von 42 bis 56 Tagen beobachtete, während in der grössten Mehrzahl dieselbe über zwei und bis zu vier Wochen betrug.

Aus den Experimenten ergibt sich schon, dass die Localität des Körpers, an welcher die Infection stattfand, ohne Einfluss ist auf die Dauer der Incubationszeit der Syphilis und die Praxis liefert Beispiele genug, die dies beweisen. Namentlich bei Infection an ungewöhnlichen Stellen, wie an den Lippen, der Brust, bei der Vaccinationssyphilis lässt sich die Incubationszeit oft genau feststellen und es zeigt sich, dass sie allenthalben eine im Grossen und Ganzen gleichlange ist.

Hinsichtlich der die Incubationsdauer beeinflussenden Momente lässt sich aus den in der Tabelle mitgetheilten Experimenten ungezwungen der Schluss ziehen, dass solche weniger in der Quelle des Giftes als in dem damit inficirten Körper gelegen sind, da die Incubationszeit bei Einimpfung des Virus aus einer und derselben Quelle auf verschiedene Personen so sehr variirte (vgl. die Fälle 7—17).

### Die Primäraffection.

John Hunter, A treatise on the venereal disease. London 1786. Edit. J. F. Palmer. Lond. 1835. Vol. II. — R. Carmichael, An essay on the venereal diseases which have been confounded with Syphilis. Dublin 1814. — Clinical lectures on venereal diseases, reported by S. Gordon. Dubl. 1842. — Ph. Ricord, Leçons sur le chancre, publiées par Alfr. Fournier, Paris 1858. 2. ed. 1860. — A. Fournier, Étude clinique sur l'induration syphilitique

<sup>\*)</sup> Wien. med. Wochensch. 1856. No. 77-80. Auspitz, S. 276.

primitive. Archiv. génér. de Médecine. 1867. t. II. p. 503. — De St. Germain, de l'érosion chancreuse, rapport par Dolbeau. Soc. de Chirurgie. Gaz. des hôpit. 1867. p. 94. — F. Hugenberger, Ueber die primitive Erscheinung der Syphilis. Petersb. med. Zeitsch. 1868. B. XIV. 5. p. 290. — G. Lewin, Vorträge. Berlin. klin. Wochenschr. Febr. 1873. — M. Kaposi, Die Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute. 1. Lieferung. Wien 1873.

Als Regel tritt, wie oben geschildert, die erste Erscheinung der Syphilis an der Stelle auf, wo das Gift in den Körper eingedrungen ist. In der Literatur finden sich jedoch eine grosse Zahl von Fällen verzeichnet, in welchen, ohne dass ein solcher Localaffect irgendwo nachweisbar gewesen wäre, allgemeine Syphilis, so zu sagen auf einmal, ausgebrochen sein soll. Je ausgedehnter die Kenntniss ungewöhnlicher Infectionsstellen wurde, desto seltener sind solche Beobachtungen geworden und es ist sicher anzunehmen, dass in vielen Fällen eine primäre Localaffection nur deshalb nicht aufgefunden wurde, weil man nicht umsichtig genug und an den richtigen Stellen danach suchte, oder weil man vorhandene örtliche Erscheinungen nicht als den Primäraffect anerkannte. Namentlich seit man gelernt hat, die indolente Drüsenschwellung als Führer zu dem Sitz der Primäraffection zu benutzen, hat man häufig die letztere an irgend einer Stelle gefunden, an der man sie am wenigsten vermuthet hätte. So ist, mit Ausnahme der Uebertragung der Syphilis durch die Zeugung und der vom Fötus auf die Mutter, das Vorkommen einer Syphilis ohne primäre Localaffection mehr und mehr zweifelhaft geworden und Fournier spricht sich rundweg gegen das Vorkommen der sogenannten "Syphilis d'emblée" aus, \*) indem er die angezogenen Fälle für solche erklärt, deren Anfangsverlauf aus einem oder dem anderen Grund nicht erkannt oder nicht beobachtet wurde. Doch hat auch die entgegengesetzte Ansicht noch heute viele Vertreter, unter denen H. Lee und Marston\*\*) zu nennen sind. Unter den Fällen von experimenteller Impfung der Syphilis auf Gesunde blieb eine örtliche Veränderung, trotz nachfolgender allgemeiner Syphilis, nur in 3 Fällen des anonymen Pfälzer Arztes aus, in welchen Blut eines Syphilitischen auf handgrosse Unterschenkelgeschwüre aufgestrichen worden war. Es mögen hier immerhin feinere Veränderungen in den Geschwürsflächen stattgefunden haben, jedoch der blos makroskopischen Beobachtung entgangen sein.

Die erste Erscheinung am Orte der Infection ist nach den Ergebnissen der experimentellen Impfung, sowie nach zahlreichen

<sup>\*)</sup> Leçons sur la Syphilis, p. 36.

<sup>\*\*)</sup> Med. chir. Transact. vol. 45. Cit. von H. Lee, l. c. p. 425.

Beobachtungen von Ansteckung auf gewöhnlichem Wege, eine umschriebene Röthung und bald darauf eine Erhebung der Stelle zu einer flachen Papel. Da der Verlauf an der äusseren Haut und an der Schleimhaut ein etwas verschiedener ist, soll zuerst die Entwickelung der Primäraffection, wie sie sich an der Haut darstellt, betrachtet werden.

Das entstandene Knötchen wächst hauptsächlich nach der Fläche, wird etwas fester und beginnt allmählich, 8 bis 10 Tage nach seinem ersten Auftreten, etwas abzuschuppen. In diesem Zustande kann die Stelle unter langsamer Vergrösserung und allmählichem Härterwerden längere Zeit verharren, oder die Mitte der Papel wird etwas feucht und das in äusserst spärlicher Menge abgesonderte Serum vertrocknet zu einer dünnen Kruste. Entfernt man diese, so findet man auf der intensiv rothen, glänzenden, wie glasirt aussehenden Oberfläche nur sehr wenig Eiter und bedeckt man, um das Verkrusten zu verhüten, den Knoten mit einem feuchten Läppchen, so zeigt sich, dass die Absonderung eine sehr geringe ist und fast nur aus einem grauen schmierigen Belag besteht, welcher der mehr livid gefärbten Mitte des Knotens anhaftet. Durch diese oberflächliche Ulceration wird allmählich die Mitte des Knotens etwas vertieft.

Ausnahmsweise kann es zu einer stärkeren Ulceration kommen und so ein kraterförmiges Geschwür entstehen. Bei Individuen mit schlechter Constitution, bei Scrophulösen oder sehr Heruntergekommenen, bei Säufern, sowie auch in Folge von Vernachlässigung oder unpassender, reizender Behandlung einer solchen Geschwürsstelle, kann Gangrän derselben eintreten und es kann durch diese nicht blos der ganze verhärtete Knoten, sondern auch das umgebende gesunde Gewebe in unbestimmter Ausdehnung zu Grunde gehen. Besonders geschieht dies durch die Form der Verschwärung, welche man Phagedänismus nennt. Die Umgebung eines solchen phagedänischen Geschwürs ist stark geschwollen, intensiv geröthet und der Gewebszerfall schreitet mit einem scharfen Rande fort. Gewöhnlich ist grosse Schmerzhaftigkeit dabei vorhanden. Phagedänismus als Complication einer syphilitischen Primäraffection ist im Ganzen selten und, wie Beobachtungen J. Hutchinson's lehren, zuweilen durch-Infection eines syphilitischen oder Schankergeschwürs mit dem Contagium des Hospitalbrandes hervorgerufen.

Während also in den meisten Fällen die Ulceration nur eine ganz oberflächliche bleibt, wird der Knoten allmählich mehr und mehr indurirt; diese Induration grenzt sich scharf gegen die gesunde Umgebung ab, und fasst man sie an der Basis zwischen den Fingern, so bietet sie das Gefühl einer festen, gegen die Ränder abfallenden,

in die Haut eingefügten Scheibe oder auch eines mehr rundlichen harten Körpers dar.

Sich selbst überlassen nimmt die Ausdehnung der Härte, sowie die oberflächliche Ulceration noch immer zu und kann dann eine Zeit lang, zuweilen unter nicht geringer Schmerzhaftigkeit, auf einer gewissen Stufe stehen bleiben, ehe ein Rückbildungsprocess an der Stelle wahrnehmbar wird. Das erste Zeichen desselben ist das Verschwinden des lividen Aussehens und Reinwerden der Geschwürsfläche, welche sich allmählich mit Granulationen bedeckt und vom Rande her vernarbt.

Etwas anders ist der Verlauf auf der Schleimhaut, z. B. der Glans penis. An bedeckten Stellen, wie am Sulcus coronae glandis, ist das Erste, was nach Ablauf der Incubationszeit wahrgenommen wird, ein ganz kleines juckendes Bläschen auf gerötheter Basis oder eine aus dem Platzen desselben hervorgegangene Erosion, durchaus nicht zu unterscheiden von einer aus einem einzelnen Herpesbläschen entstandenen Erosion, wie sie bei manchen Individuen hie und da am inneren Blatt des Präputiums sieh bildet.

Eine solche Erosion sieht sehr unschuldig aus und wird, wenn bereits mehrere Wochen seit der Infection verflossen sind, von den meisten Kranken nicht weiter beachtet. Nur ängstliche, sich genau beobachtende Kranke kommen damit sofort zum Arzt und da zeigt sich denn, dass im Laufe der nächsten Tage häufig aus der Erosion ein kleines, seichtes Geschwür wird, welches nur wenig Eiter absondert und bei Reinhaltung bald zu granuliren beginnt. Die rothe Basis jedoch, auf der es sitzt, vergrössert sich, erhebt sich auch etwas über ihre Umgebung und allmählich wird an ihr eine deutliche Verhärtung wahrnehmbar. Die granulirte Stelle kann vollständig vernarben und die Härte allmählich verschwinden; oder, und dies ist das Gewöhnliche, die Härte besteht fort und verbreitet sich sogar weiter.

Sitzt eine solche Induration mehr auf der Glans penis, so ist sie oft sehr flach, die Härte nur bei seitlichem Anfühlen erkennbar, pergamentartig (induration parcheminée der französischen Autoren; die leichtesten Grade nennt Fournier: ind. foliacée oder papyracée). In solchen Fällen kommt es hier und da vor, dass die nächste Umgebung der Stelle im Verlauf weniger Tage eine ähnliche pergamentartige Verdickung erleidet, die dann auch früher wieder verschwindet, als an der ursprünglichen Stelle. Eine derartige pergamentartige Induration, ebenso wie eine runde flache, noch trockene Papel können die grösste Aehnlichkeit haben mit papulösen Syphiliden der secundären Periode und sind auch anatomisch mit dieser identisch.

Sitzt die Primäraffection im Sulcus oder gerade am Uebergang in das Präputium, so ist gewöhnlich die Härte eine sehr beträchtliche, knorpelartige und erhält durch die anatomische Beschaffenheit des Ortes noch besondere Eigenthümlichkeiten. Indem nämlich die Induration vom Sulcus auf das innere Blatt des Präputiums fortschreitet, wird das Zurückziehen und Umschlagen des letzteren mehr und mehr erschwert und wenn es ganz zurückgezogen wird, stülpt sich der hintere Theil um und die verhärtete Stelle bildet einen Vorsprung ganz ähnlich dem hinteren Rande des Tarsus an einem umgestülpten oberen Augenlid. Die Höhe dieses Vorsprungs ist durch den Druck, den die Blutgefässe durch das Umstülpen erleiden, vollkommen blutleer und daher wachsartig blass. Man kann sich nun deutlich von der knorpligen Beschaffenheit der Induration überzeugen.

Betrifft die Verhärtung die Mündung des Präputiums, so bildet sich allmählich mit Zunahme der Induration eine Phimose und wenn die Lippen der Harnröhre der Ort der Infection waren, verhärtet oft die ganze Eichelspitze und kann dadurch eine beträchtliche Ver-

engerung der Harnröhrenmündung herbeigeführt werden.

Hier und da entwickelt sich, auch ohne dass die Ulceration bedeutend wäre, eine acute Lymphangioitis am Rücken des Penis mit bedeutender Anschwellung des Präputiums und der ganzen Haut des Penis, geht aber gewöhnlich in einigen Tagen zurück. Davon zu unterscheiden ist eine allmählich auftretende, meist knotige Induration eines Lymphgefässes zwischen der Primäraffection und den nächsten Lymphdrüsen, die ohne entzündliche Anschwellung und Röthung der darüber liegenden Haut zu Stande kommt und Wochen lang besteht. (S. w. u.)

Beim weiblichen Geschlecht kommen die betrachteten Formen der syphilitischen Primäraffection an den Genitalien ebenfalls zur Beobachtung; häufiger als wirklich knotige Indurationen sind an den weiblichen Genitalien einfache, den Kranken kaum zur Wahrnehmung kommende Erosionen mit nur pergamentartiger Verdickung, welche letztere am Saum der kleinen Labien und am Präputium der Clitoris zuweilen eine ziemliche Ausdehnung haben kann. Kleine, nur leicht indurirte Erosionen sind oft nur von sehr kurzem Bestand. Auch eine Anfangs trockene, pergamentartige Induration am Rande der kleinen, oder einzelne Papeln an der Innenfläche der grossen Labien, nehmen auf aneinanderliegenden und dadurch feucht gehaltenen Schleimhautstellen oder wenn sie andauernd von den meist gleichzeitig vorhandenen pathologischen Secreten der Vagina und des Uterus benetzt und gereizt werden, bald eine andere Beschaffenheit an und wandeln sich allmählich in nässende Wucherungen - breite Condylome - um.

Wie v. Lindwurm\*) durch einen Fall illustrirt, kann sehr selten auch an Männern die Primäraffection die Form eines breiten Condyloms annehmen. Mit einem solchen dürfe man jedoch ein sogenanntes Ulcus elevatum, d. h. eine Granulationswucherung auf dem Boden eines einfachen Geschwürs (Schankers) nicht verwechseln. Man könnte in einem solchen Fall irrigerweise glauben, es habe sich ein einfaches Geschwür, ein "Schanker" in ein Symptom der Syphilis, nämlich das breite Condylom, umgewandelt.

Die Primäraffection hat beim weiblichen Geschlecht ihren Sitz am häufigsten an den grossen und kleinen Labien und an der hinteren Commissur; äusserst selten in der Vagina, nicht selten dagegen an der Portio vaginalis.

Was das Entstehen der syphilitischen Primäraffection an anderen Körperstellen betrifft, so finden wir den Hauptcharakter derselben, nämlich die Papelbildung und besonders die eigenthümliche Verhärtung allenthalben wieder, an einer durch Küsse inficirten Lippe oder Wange ebenso wie an dem Finger eines Arztes oder einer Hebamme, die sich bei einer Entbindung inficirt haben. An der Unterlippe tritt der Primäraffect gewöhnlich in Form einer indurirten Rhagade auf, besonders wenn sein Sitz die Mitte der Unterlippe ist.

Gewöhnlich ist eine einzige Stelle vorhanden, die als Primäraffection angesprochen werden kann, doch können, wenn das Gift an verschiedenen Stellen eindrang, auch zwei und mehr Stellen vorhanden sein, namentlich bei Weibern.

Das Beschränktbleiben der syphilitischen Primäraffection auf die Stellen der ursprünglichen Infection unterscheidet dieselbe wesentlich von dem Schankergeschwüre, bei welchem die Multiplicität fast Regel ist, indem durch Contact andere Stellen inficirt werden und bei der kurzen Zeit, welche der Schanker zur Entwickelung braucht, noch gleichzeitig mit dem ursprünglichen Geschwür zur Ausbildung kommen (s. u.).

Die syphilitische Primäraffection hinterlässt nur dann eine Narbe, wenn das Rete Malpighii oder Schichten der Cutis oder Schleimhaut zerstört wurden; in ersterem Fall bleibt nur ein pigmentloser Fleck, in letzterem eine wirkliche Narbe zurück. An der Schleimhaut, namentlich der weiblichen Genitalien, und wenn es sich nur um eine dünne pergamentartige Induration handelte, ist oft schon nach einigen Wochen jede Spur davon verschwunden. Namentlich am Collum uterigelangt, wie Fournier

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 162.

besonders hervorhebt, die Primäraffection oft überraschend sehnell zu völliger Heilung.

Die Verschiedenheiten, welche die Primäraffection darbietet, — die verschiedene Form, die Intensität der Induration, die Ausbreitung der Ulceration - hängen überhaupt weit mehr von ihrem Sitz und von zufälligen Einflüssen, wie Verkrusten, Reizung durch Aetzmittel und unpassende Verbände, von der Constitution des Kranken, als von der Natur der Affection ab.

Nicht immer entspricht das erste Auftreten und die Entwickelung der syphilitischen Primäraffection der gegebenen Schilderung. Wenn wir auch in der Privatpraxis und bei Personen, die nur selten der Gefahr der Ansteckung sich aussetzen, hier und da in der Lage sind, derartige Beobachtungen zu machen, welche, so zu sagen, den reinen Verlauf der Syphilis darstellen, so liefern uns die Spitäler und dort namentlich die Dienerinnen der Venus vulgivaga, sowie der niedere Arbeiterstand Bilder, die von dem geschilderten vor Allem dadurch verschieden sind, dass nach Angabe der Patienten oft schon wenige Tage nach der Infection die ersten Erscheinungen der Krankheit sich gezeigt haben. Schon einen oder wenige Tage nachher sei ein kleines Bläschen entstanden, welches sich in ein offenes Geschwür umgewandelt habe; nach einigen Tagen entstanden dann neue derartige Geschwüre in der Umgebung oder an anliegenden Partien.

Bei Männern gesellt sich zu Geschwüren an der Vorhaut oder Eichel bald eine Unmöglichkeit, die erstere zurückzuziehen. Nicht selten wird erst jetzt ärztliche Hilfe gesucht. Man findet dann das Präputium stark ödematös geschwollen und fühlt durch die Basis desselben eine beträchtliche Härte hindurch. Wird durch Spaltung des Präputiums die Glans penis blosgelegt, so zeigt sich am Sulcus ein grosses, auf die Präputialschleimhaut übergreifendes tiefes Geschwür mit harter Basis, welches unter Reinhaltung bald zu granuliren beginnt, ohne dass jedoch die Härte abnähme.

Hat man Gelegenheit, einen solchen Fall von Anfang an zu beobachten, so sieht man aus einem beim Coitus entstandenen Einriss, oder, wenn ein solcher nicht nachweisbar war, aus einem am darauffolgenden Tage entstandenen Bläschen rasch ein Geschwür mit scharf ausgeschnittenem Rande und umgeben von einem Entzündungshofe, sich ausbilden. Dasselbe greift in der Fläche und Tiefe um sich und bietet, wenn das eitrige Secret weggespült wird, einen speckigen Grund dar. Ein solches Geschwür verdient wegen seines fressenden Characters den Namen "Schanker" (von cancer); seine Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III. Ränder und sein Grund sind meistens weich. Impft man den von einem solchen Geschwüre gelieferten Eiter auf den Träger oder auf Gesunde ein, so entsteht nach 24 bis 48 Stunden eine kleine Pustel, die sich alsbald in ein Geschwür von ähnlichem Charakter und ebenfalls weiter verimpfbarem Secret umwandelt. In der 3. oder 4. Woche seines Bestehens zeigt sich nun an dem ursprünglichem Geschwür eine deutliche Härte der Basis und während diese zunimmt, schreitet das Geschwür rasch der Granulation und Vernarbung zu, wenn es nicht vielleicht durch geeignete Behandlung schon vorher zur Vernarbung gebracht worden war, in welchem Falle dann Induration der Narbe sich entwickelt. Diese Induration ist das Massgebende, gewissermassen das Specifische auch an diesem Verlauf der Primäraffection, wie an dem vorher geschilderten. J. Hunter\*) hob, wenn auch nicht als der Erste, dies besonders hervor und seit Ricord wird daher diese Induration häufig "Hunter'sche Induration" genannt.

Die Induration der syphilitischen Primäraffection war schon den Schriftstellern über die Syphilis im 15. und 16. Jahrhundert ganz wohl bekannt. So finden wir bei dem spanischen Arzt F. Lopez de Villalobos\*\*) (1498) in einem Gedicht über die Krankheit bereits die Härte betont; schon J. de Vigo\*\*\*) (1503) spricht von Pusteln, "cum callositate eas circumdante," und Petr. Maynardus†) (1506) von "pustulae induratae". Besonders bemerkenswerth ist aber folgende Stelle bei Gabr. Fallopia††) (1564): "Suboriuntur ulcuscula in pudendis callosa, vel fiunt callosa quae inceperant. Quoties videtis sanatam cariem et quod remanent calli circa cicatricem, tenete esse confirmatum Gallicum, ——— quoniam calli illi sunt manifestissima et demonstrantia signa morbi confirmati." Man könnte alsomit demselben Rechte von der Fallopia'schen Induration sprechen, als von der Hunter'schen.

Der zuletzt geschilderte Verlauf — Geschwürsbildung wenige Tage nach der Infection und später Induration des Geschwürs — wurde, hauptsächlich unter dem Einfluss der

<sup>\*)</sup> l. c. p. 316: " A chancre has commonly a thickened base, and although in some the inflammation spreads much further, yet the specific is confined to this base." p. 320: — — "but still there is a hardness peculiar to this poison, surrounding the sores, especially those upon the prepuce."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mas quando en tal miembro esta buba óllaguita (Wunde) majormente si es sin dolor y esta dura." The medical works of Francisco Lopez de Villalobos translated by G. Gaskoin. London 1870 und Med. Times 1. c. p. 200

<sup>\*\*\*)</sup> Aphrod. I. p. 450.

<sup>†)</sup> Ibid. p. 392.

<sup>††)</sup> Ibid. II. p. 781; s. auch Auspitz, l. c. p. 30.

Autorität Ricord's, bis in die letzten Jahrzehnte von der Mehrzahl der Aerzte als der regelmässige, so zu sagen normale, angesehen.

Wie sehr hiebei vorgefasste Meinung und Autoritätsglaube eine unbefangene Beobachtung in den Hintergrund drängten, ergibt sich besonders, wenn wir berücksichtigen, dass nicht nur in unserem Jahrhundert vorurtheilsfreie Beobachter, wie z. B. G. Babington, die Induration als das Wesentliche und oft der Geschwürsbildung Vorausgehende betonen, sondern dass auch schon Aerzte des 16. Jahrhunderts ganz gut wussten, was auch Hunter\*) nicht ent-gangen war, dass die syphilitische Primäraffection oft erst nach einer längeren Incubationszeit zum Vorschein kommt. Sehr interessant in dieser Beziehung ist die folgende Stelle des Hieronymus Capivaccius\*\*): "Quibusdam simulac venere sunt usi eo ipso die caries erumpit; nonnulli post coitum non corripiuntur carie nisi post 30 aut 40 dies." C. kannte also bereits ganz wohl die Incubationszeit der Syphilis und unterschied die beiden oben geschilderten Verlaufsweisen der Primäraffection, während Ricord noch 1851 die Induration schon am 3. Tage im Minimum und immer im Verlauf der ersten oder zweiten Woche eintreten lässt, und sowohl die Ansicht, dass zuweilen die Induration der Ulceration vorausgehe, als dass ein Schanker erst in der 3. oder 4. Woche seines Bestehens oder noch später induriren könne, für irrig erklärt. Zu diesen Anschauungen war Ricord hauptsächlich durch seine experimentellen Inoculationen gelangt, die jedoch, da er nur auf die Träger der Geschwüre und nicht auf Gesunde impfte, zu einer Quelle falscher Schlüsse, nicht blos in Bezug auf die syphilitische Primäraffection, sondern auch in Bezug auf die Frage der Ueberimpfbarkeit der Syphilis von Symptomen der secundären Periode aus werden mussten.

Die Induration eines Schankers erschien nach Ricord's früheren Darstellungen als ein constanter Entwickelungsgang venerischer Genitalgeschwüre. In seinen 1850 und 1851 erschienenen Briefen wird jedoch eine Scheidung der Schanker vorgenommen in solche, die induriren und solche, die nicht induriren, und nur ersteren die Fähigkeit, den ganzen Körper zu inficiren und allgemeine Syphilis hervorzurufen, zuerkannt. Welcher dieser beiden Ausgänge eintrete, war mehr oder weniger blosen Zufälligkeiten anheimgegeben, namentlich sollte es von dem Boden, auf dem das Geschwür sich entwickelte, also von der Individualität des Inficirten, abhängig sein. Hiermit war der erste Schritt gethan zur Begründung der sogenannten Dualitätslehre in der Syphilis, d. h. zu der Annahme, dass der Syphilis und dem Schanker zwei von einander verschiedene Krankheitsgifte zu Grunde liegen.

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 319.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 20.

# Die Lehren von der Unität oder Dualität des syphilitischen und des Schankergiftes.

Ph. Ricord, traité prat. des malad. vénér., recherches crit. et expérim. sur l'inoculation. Paris 1838. — Lettres sur la Syphilis, Union médicale 1851, 1852. 2. ed. Paris 1856. — Leçons sur le chancre, redig. par A. Fournier. Paris 1858. 2. ed. 1860. — Leon Bassereau, traité des affections de la peau, symptomatiques de la Syphilis. Paris 1852. — Clerc, du chancroide syphilitique (Moniteur des hôpitaux). Paris 1854. — Cullerier, Rapports à la société de chirurgie. Bulletins. 1855.—57. — M. A. Dron, Du double virus syphilitique. Thèse de Paris 1856. — V. de Méric, On the unicity or duality of the virus in Syphilis. Lancet, Aug. 21. 1858. — Diday, Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la Syphilis. Paris 1858. — Rollet, de la pluralité des maladies vénér. 1858. Études sur le chancre produit par la contagion de la Syphilis secondaire. Arch. génér. de méd. Febr. 1859. Recherches clin. et expérim. sur la Syphilis etc. Paris et Lyon 1861. — v. Bärensprung, Annalen des Charitékrankenhauses. 1860. — v. Lindwurm, Würzb. med. Zeitsch. 1862. B. III. S. 146. — v. Sigmund, Ueber Verschiedenheit der Ansteckungsstoffe etc. Wiener med. Jahrb. 1861. H. IV. und zahlreiche Artikel in den verschiedenen Wiener medicinischen Zeitschriften der 60 er Jahre. — F. E. Friedrich, Ueber die Lehren vom Schanker. Erlangen 1861. — W. Boeck, Recherches sur la Syphilis. Christiania 1862. — H. Köbner, klin. u. experim. Mittheilungen aus der Dermatologie und Syphilidologie. Erlangen 1864. — H. Auspitz, Die Lehren vom syphilit. Contagium. Wien 1866. — J. Cooper Forster, Syphilis and chancre. Guy's Hospital Reports. Ser. III. vol. XV. 1869 p. 159. — J. Morgan, On the nature of the ven. poison. Med. Press and Circular 1871. Brit med. Journal 1871 vol. I. p. 94. — F. J. Bumstead, On the present state of the question of the unity or duality of Syphilis. Americ. Journ. of medic. sciences. April 1873 p. 321. — M. Kaposi, l. c.

Leon Bassereau, ein Schüler Ricord's, war es, der 1852 den von seinem Lehrer bereits angebahnten Schritt that und die beiden von Ricord aufgestellten Schankerarten, den indurirenden und den weich bleibenden völlig von einander trennte und zwar nicht sowohl nach ihrer Form, als nach ihren Ursachen. Durch Aufsuchen der Infectionsquelle (sogen. Confrontationsmethode) in einer grösseren Anzahl von Fällen wies er nach, dass Solche, von denen die mit indurirten Geschwüren Behafteten ihre Ansteckung herleiteten, in der grossen Mehrzahl der Fälle syphilitisch waren, d. h. noch Zeichen der primären oder der constitutionellen Syphilis an sich trugen, während local bleibende Geschwüre, einfache Schanker bei der Uebertragung wieder nur solche, d. h. local bleibende Geschwüre mit oder ohne vereiternde Bubonen erzeugt hatten.

Die neue Lehre fand bald weitere thatsächliche Unterstützung, besonders durch Clerc; aber wiederum war es Ricord, welcher durch seine Autorität und durch seine glänzende Darstellungsgabe auch dieser Lehre hauptsächlich Verbreitung und Eingang verschaffte und zwar durch seine 1858 veröffentlichten Vorlesungen über den Schanker. Ricord hatte inzwischen die entzündliche Härte

eines Schankers von der specifischen Härte einer syphilitischen Induration unterscheiden gelernt und hatte nun ebenfalls die Unität beider Geschwürsarten aufgegeben und Bassereau's Lehre dahin formulirt, dass jede der beiden Geschwürsarten sich nur in ihrer Species fortpflanze, der weiche Schanker auf Alle, Gesunde wie Syphilitische gleichermassen, das harte syphilitische Geschwür aber nur auf Gesunde, denn, wie bereits Hunter und er selbst durch Impfversuche nachgewiesen, hafte das Secret des syphilitischen harten Geschwürs auf dem Träger und anderen bereits Syphilitischen nicht.

Eine wesentliche Stütze erhielt diese Lehre durch die inzwischen mehrfach vorgenommenen Impfungen der Syphilis auf Gesunde (s. o. S. 41 f.), indem dieselben in der grossen Mehrzahl der Fälle für das Auftreten der syphilitischen Primäraffection eine wochenlange Incubationszeit nachwiesen, während die zahlreichen Impfungen Ricord's und Anderer mit dem Secret weicher Schanker ergeben hatten, dass schon nach 24 Stunden eine Röthung und schon am 3. Tage ein Bläschen entsteht, welches in den nächsten Tagen in ein Geschwür sich umwandelt. Es war nun also nicht mehr gestattet, mit Ricord anzunehmen, dass die Ansteckung mit syphilitischem Gift immer von einem wenige Tage nach der Infection entstehenden Schanker gefolgt sei. Das syphilitische Gift hat eine Incubation, das Schankergift nicht-

Um nun aber die in praxi vorkommenden Fälle zu erklären, in welchen wenige Tage nach einer Infection erst ein Geschwür mit allen Charakteren eines Schankers entsteht, welches dann nach einiger Zeit anfängt, sich zu verhärten und von allgemeiner Syphilis gefolgt ist, bedurfte es einer Hypothese, die 1858 J. Rollet in Lyon aufstellte, dass nämlich verschiedene Gifte zu gleicher Zeit inoculirt werden können und dass das Resultat dann ein gemischtes sein wird. So können, wenn Tripper und Schanker an einem Individuum zugleich bestehen, beide Krankheiten zu gleicher Zeit übertragen werden und ganz ebenso auch Schanker und Syphilis; es entsteht dann, wenn die Uebertragung beider Gifte auf ein und dieselbe Stelle stattfand, ein gemischter Schanker, d. h. es entwickelt sich zuerst der Schanker und allmählich, zuweilen erst nach Heilung desselben, eine Induration.

Auch in anderer Weise kann die Wirkung beider Gifte an derselben Körperstelle zu Stande kommen, z.B. wenn auf eine bestehende syphilitische Induration Schankereiter eingeimpft wird, wie das experimentell von Laroyenne, Basset, Melchior Robert u.A. mit

positivem Erfolg geschah.\*) Das Umgekehrte, Einimpfung syphilitischen Giftes in ein weiches Schankergeschwür ist ebenfalls möglich, es dürfte aber in Wirklichkeit äusserst selten die Gelegenheit dazu geboten werden, da Personen, die mit weichen Schankern behaftet sind, sich nicht so leicht einer neuen Ansteckung aussetzen, als solche, die eine sich entwickelnde, sie wenig belästigende Induration haben.

Eine wichtige Frage ist die, ob von einem solchen durch doppelte Ansteckung entstandenen gemischten Geschwür durch Uebertragung auf Gesunde wieder ein solches Geschwür mit gemischten Charakteren entstehen könne. Die Möglichkeit gleichzeitiger Uebertragung beider Gifte wird bewiesen durch einen von Hebra\*\*) angestellten Versuch, der nur insofern nicht ganz rein ist, als gleichzeitig mit dem Geschwürssecret auch Blut mit eingeimpft wurde. Er beweist also eigentlich nicht, dass im Geschwürssecret selbst beide Gifte enthalten waren und ist in dieser Beziehung manchen der oben eitirten Beobachtungen bei der Vaccination analog.

Einem mit constitutioneller Syphilis behafteten Mann wurden auf bohnengrosse syphilitische Knoten, womit sein Körper bedeckt war, Secret von weichem Schanker eingeimpft. Es entstanden daraus Geschwüre und mit deren Secret, gemischt mit Blut, wurde ein Anderer geimpft. Zwei Tage nachher zeigten sich an den Impfstellen Pusteln, aus denen Geschwüre hervorgingen, deren eines in vier Wochen heilte, während das andere, nachdem es schon kleiner geworden war, sich wieder vergrösserte und indurirte; später traten Erscheinungen allgemeiner Syphilis auf. (Vgl. auch Fall 2 auf S. 92.)

In Deutschland war schon durch die Versuche Waller's und Anderer der Boden für die neue Lehre gut vorbereitet und so fand dieselbe bald Anhänger, unter denen v. Bärensprung sie besonders dadurch mehr präcisirte, dass er den Schwerpunkt von den Geschwürsformen auf die Verschiedenheit der diesen zu Grunde liegenden Gifte verlegte.

Bei dem Studium dieser Fragen ist von jeher der Fehler begangen worden, dass man zu voreilig generalisirte und dieser Vorwurf trifft ganz besonders Ricord. So wurden von ihm zuerst für die syphilitische Primäraffection Charaktere aufgestellt, die nachher nicht als zutreffend anerkannt werden konnten und so geschah es auch wieder, als die Trennung des weichen Schankers von dem syphilitischen indurirten Geschwür vorgenommen war. Nicht nur, dass auf Erscheinungen, deren Diagnose immer mehr oder weniger

<sup>\*)</sup> Lancereaux, l. c. p. 74.

<sup>\*\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 227.

dem subjectiven Ermessen anheimgegeben sein wird, ein Hauptgewicht gelegt wurde, wie auf das Weichbleiben oder Hartwerden eines Geschwürs; auch andere mit grösserer Bestimmtheit festzustellende Charaktere wurden auf ungenügende Beobachtungen hin zu sicher behauptet. In diese Categorie gehört auch die Behauptung, die schon aus einer früheren Periode der Ricord'schen Lehren datirt, der weiche Schanker käme nie am Kopfe vor, d. h. eine Infection am Kopfe habe stets eine Induration zur Folge.\*) Diese Frage wurde viel discutirt, ist aber zuerst von Rollet (1857), später von mehreren Anderen durch das Experiment und seitdem durch mehrfache klinische Beobachtungen in dem Sinne beantwortet, dass der Kopf keine Immunität gegen den weichen Schanker besitzt und dass dieser nur deshalb so selten an demselben beobachtet wird, weil es an Gelegenheit zu seiner Uebertragung mangelt, während Indurationen als Producte einer Uebertragung von secundär syphilitischen Symptomen namentlich am Mund, also durch Küsse, häufig genug vorkommen.

Umgekehrt haben die Gegner des Dualismus zuweilen, weil eine einzige derartige Position mit Erfolg angegriffen werden konnte, gleich die ganze Lehre beseitigen zu können geglaubt.

Der Hauptpunkt, auf den sich die Angriffe gegen die Dualitätslehre überhaupt concentriren, ist der Satz: Jede Geschwürsform pflanzt sich nur in ihrer Art fort. Die Ergebnisse von Confrontationen und von Experimenten werden dagegen augeführt. Man beruft sich auf die klinische Erfahrung, nach welcher nicht selten als Ansteckungsquelle für eine charakteristische Induration nichts als ein weicher Schanker gefunden werden könne. Noch neuerdings hat J. Morgan\*\*) es betont, dass bei den weiblichen Kranken im Westmoreland Lock Hospital in Dublin ein hartes Geschwür kaum je zur Beobachtung komme, während dasselbe bei den Männern, die von derselben Klasse Weiber angesteckt wurden, keineswegs selten sei und dass er in einzelnen Fällen, in welchen die Ansteckung direct zu ihrer Quelle verfolgt werden konnte, an den Männern ein hartes, an den Weibern ein weiches Geschwür gefunden habe. Wir werden auf diesen Einwand, ebenso wie auf die häufig zu hörende Behauptung, dass auf einen unzweifelhaft weichen Schanker constitutionelle Syphilis gefolgt sei, an einer späteren Stelle noch einmal zurückkommen (vgl. S. 110) und

<sup>\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 108, Lancereaux, l. c. p. 81. \*\*) Brit. med. Journal 1871. vol. I. p. 94.

gehen jetzt gleich über zu den Einwänden, welche die Gegner des Dualismus von den Ergebnissen der experimentellen Inoculation hernehmen. Dieselben lassen sich dahin zusammenfassen, dass durch Impfexperimente mit dem Secret indurirter Geschwüre und breiter Condylome bewiesen sei, dass das syphilitische Gift

- 1) entgegen der Behauptung Ricord's und v. Bärensprung's doch auch auf den Träger oder andere Syphilitische inoculirbar sei, aber in diesem Falle fast ausnahmslos einen weichen Schanker mit allen seinen Charakteren Entstehen ohne Incubation, Impfbarkeit in Generationen zur Folge habe und
- 2) dass es auch in seltenen Fällen auf Gesunde geimpft sofort einen weichen Schanker mit oder ohne nachfolgende Syphilis erzeugt habe.
- 1) Die Nichtimpfbarkeit des syphilitischen indurirten Geschwürs auf den Träger oder andere Syphilitische wurde eine Zeit lang als ein Hauptunterschied desselben von dem Schankergeschwür betrachtet. Zunächst waren es Beobachtungen Clerc's,\*) welche Ausnahmen von dieser Regel kennen lehrten. Clerc erhielt bei der Inoculation des Secrets eines indurirten Geschwürs auf den damit Behafteten ein positives Resultat und zwar entstand durch diese Impfung ein weiches, nicht indurirendes Geschwür. Aus diesem Experiment und einer anderen Beobachtung, in welcher bei einem Kranken ein am Hodensack sitzendes typisches indurirtes Geschwür, welches später von einem papulösen Syphilid gefolgt war, an der anliegenden Haut des Penis ein weiches Geschwür hervorrief, schloss Clerc, dass der einfache weiche Schanker überhaupt das Resultat der Einimpfung eines inficirenden Geschwürs, also des syphilitischen Giftes, auf ein bereits syphilitisches Individuum sei. Vermöge der durch die Krankheit erlangten Immunität bekomme ein Spyhilitischer durch wiederholte Einimpfung des syphilitischen Giftes kein indurirtes Geschwür mehr, sondern, wenn die Impfung überhaupt anschlägt, nur ein weiches Geschwür, welchem Clerc, wie vor ihm schon Maratray, den Namen "Chancroide" gibt; dieses stehe zu dem inficirenden Geschwür in demselben Verhältniss, wie die Variolois zur Variola, oder die abortive zu der typischen Vaccinepustel.

Waren dies auch zunächst nur vereinzelte Beobachtungen, zu denen sich 1856 noch ein von Fournier\*\*) erlangtes positives Impf-

<sup>\*)</sup> l. c., bei Auspitz, p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 113.

ergebniss hinzugesellte, so wurden dieselben doch bald sehr vermehrt, als es einzelnen Experimentatoren gelang, syphilitische Indurationen zu einer starken Eitersecretion künstlich anzuregen. Henry Lee\*) benutzte zu diesem Zweck Sabinasalbe und mit dem durch solche Reizung erzeugten Eiter gelang es ihm und Anderen, wie Melchior Robert in Marseille,\*\*) auf dem Träger ohne Incubation entstehende, weiter verimpfbare Geschwüre mit dem Charakter weicher Schanker hervorzurufen; Köbner\*\*\*) erhielt das gleiche Resultat bei Inoculation des Secrets breiter Condylome, die mit Sabinasalbe oder Pulver gereizt waren. Es gelang diesen Forschern das syphilitische Gift autoinoculabel zu machen. In grösster Zahl wurden Inoculationen des Secrets indurirter Geschwüre vorgenommen von Boeck und Bidenkap†) in Christiania, welche zur curativen Syphilisation in der späteren Zeit ihrer Versuche nur das Secret indurirter Geschwüre benutzten.

Das Secret weicher Schanker war bei den in Rede stehenden Versuchen gar nicht ins Spiel gekommen, sondern lediglich das auf irgend eine Weise vermehrte Secret syphilitischer Primäraffectionen oder späterer Local affecte, wie breiter Condylome, Tuberkel, welche durch Sabinasalbe oder auch durch mechanische Reizung mittelst eingelegter Haarseile (Pick) ††) in Ulceration und starke Eiterung versetzt waren, war zur Impfung benutzt worden. Dürfen wir nun daraus den Schluss ziehen, dass in diesen Fällen das "syphilitische Gift" die weichen, in Generationen verimpfbaren Schanker hervorgerufen habe? Gewiss nicht. Denn wir haben es einerseits bei dem durch solche Reizungen hervorgerufenen Secret mit einem sehr complicirten Product zu thun, welches nicht einfach "syphilitischem Gift" gleichgesetzt werden darf; dasselbe mag wohl in vielen Fällen auch syphilitisches Gift enthalten, sein Hauptbestandtheil aber ist Eiter. Andererseits aber liegt eine Reihe von Thatsachen vor, welche beweisen, dass nicht einmal das Secret einer syphilitischen Localaffection nothwendig ist, um auf einem Syphilitischen an einer normal aussehenden Hautstelle ein in Generationen weiter verimpfbares Geschwür zu erzeugen.

<sup>\*)</sup> Brit. and foreign med.-chir. review 1859. The Lancet, 1856, 1859-61. Auspitz, p. 310 f.

<sup>\*\*)</sup> Melch. Robert, nouv. traité des mal. vén. 2. ed. Paris 1861. Auspitz: p. 315.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. p. 77.

<sup>†)</sup> Auspitz, l. c. p. 239, 325.

<sup>††)</sup> Auspitz, l. c. p. 335.

Es hat sich nämlich gezeigt, dass auch ganz gewöhnlicher, nicht specifischer Eiter auf Syphilitische eingeimpft, weiche, in Generationen fortimpfbare Geschwüre hervorruft. Auf Zeissl's Anregung impfte Pick\*) Eiter von Scabies, Pemphigus und Akne-Pusteln, welcher auf die Träger oder andere Nichtsyphilitische eingeimpft, ein negatives Resultat gab, auf Syphilitische mit dem Erfolg. dass weiche Geschwüre entstanden, von denen weitergeimpft werden konnte. Kraus und Reder erzielten mit Scabieseiter und H. Lee\*\*) mit Eiter von einem nicht syphilitischen Kinde dasselbe Resultat. Es scheint demnach die Haut syphilitischer Individuen eine grosse Vulnerabilität, eine grosse Neigung, durch Reize in Entzündung versetzt zu werden, zu besitzen. Auch sonst finden wir ja bei manchen Personen diese Eigenthümlichkeit; jedem Arzte sind Solche vorgekommen, bei denen die geringste Verletzung Eiterung im Gefolge hat. Uebrigens ist die Empfänglichkeit der Haut für derartige Reizung selbst bei Syphilitischen durchaus keine gleiche (Berkeley Hill \*\*\*), Bidenkap). Es bliebe bei Syphilitischen, welche diese Disposition darbieten, noch zu untersuchen übrig, ob nicht auch einfache länger dauernde Reizung z. B. durch reine Nadeln oder durch Elektricität ebenfalls den weichen Schankern ähnliche Geschwüre hervorzubringen im Stande ist.!

Hierher gehören offenbar auch die Resultate, welche Michaelis†) durch Verätzung "indolenter Bubonen" mittelst Landolfischer Aetzpaste und Einimpfung des Eiters nach Entfernung des Schorfes erhielt. Es entstanden ohne Incubationszeit Pusteln. Nur einer der so Behandelten war übrigens unzweifelhaft syphilitisch, d. h. hatte secundäre Erscheinungen. In diesem Falle hätte die Uebertragung des Eiters auf einen Gesunden möglicherweise gemischte Wirkungen hervorbringen können.

Die letzterwähnten Versuche haben dem Gift des weichen Schankers viel von seiner Specifität genommen; es blieb aber wenigstens der syphilitische Boden übrig, welcher durch Einimpfung verschiedener eiterhaltiger Secrete zur Geschwürsbildung gereizt wurde. Neuerdings veröffentlicht nun Kaposi††) Erfahrungen, welche den weichen Schanker seiner Specifität vollends entkleiden und wenn sie anderweitig in grösserem Maassstab bestätigt werden

<sup>\*)</sup> Zeissl, Lehrbuch B. I. p. 176.

<sup>\*\*)</sup> Med. chir. Transactions 1867. Lancereaux, p. 88.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. p. 256.

<sup>†)</sup> Auspitz, l. c. p. 307.

<sup>††)</sup> l. c. p. 47 und 57.

sollten, die Lehre von der Identität oder auch nur Verwandtschaft des syphilitischen und Schankergiftes ihrer Hauptstütze berauben würden. Kaposi sagt:

"Meine eigenen Versuche haben mich überdies gelehrt, dass nicht specifischer Eiter, solcher von Akne- und Scabies-Pusteln nicht syphilitischer Personen auch auf den Trägern sowohl, wie auf andere nicht syphilitische Personen überimpft, Pusteln erzeugt, deren Eiter sich in Generationen fortimpfbar erwies; dass aus den Pusteln Substanzverluste hervorgingen, die mit Narbenbildung heilten und dass mit der fortschreitenden Zahl der durch Impfung erzeugten Pusteln die Haftbarkeit ihres Eiters sich verminderte und endlich ganz erlosch."

Solche nicht specifische Impfgeschwüre hatten also alle Charaktere des weichen Schankers. Kaposi's Resultate, welche die von Pick erhaltenen in einem sehr wesentlichen Punkte erweitern, haben übrigens ein Analogon in Ergebnissen, welche L. Vidal\*) jüngst bei der Einimpfung des Eiters von Ekthyma-Pusteln bei Abdominal-Typhus und Ekthyma simplex erhielt; solcher Eiter zeigte sich autoinoculabel und zwar bis zur 3. oder 4. Generation der Impfpusteln; doch war er nicht auf Gesunde, sonder nur auf die Träger einimpfbar.

So lange für den weichen Schanker die fressende Geschwürsbildung und die Verimpfbarkeit in Generationen die massgebenden Charaktere sind, dürfen wir wohl die von Clerc, Lee, Boeck, sowie die von Pick und auch endlich die von Kaposi erhaltenen Geschwüre als weiche Schanker ansprechen und müssen so zu dem Schluss gelangen, dass das Gift des weichen Schankers auch ohne Dazwischenkunft des syphilitischen Giftes unter Umständen de novo erzeugt werden kann, während das syphilitische Gift nur in continuirlicher Reihe sich fortpflanzt. Das Schankergift oder das, was in den obigen Versuchen Schankerähnliche Pusteln hervorbrachte, kann daher mit dem syphilitischen Gifte nicht einmal parallelisirt, geschweige denn identificirt werden. Wie schon angedeutet und wie auch schon von Rollet angenommen und durch Köbner\*\*) experimentell erhärtet wurde, ist es der Eiter, dem die reizende, geschwürerzeugende Eigenschaft zukommt und je nach der Quelle oder dem Modus seines Entstehens, sowie nach der Individualität des damit Geimpsten, mag er diese Eigenschaft bald in höherem, bald in geringerem Grade besitzen resp.

<sup>\*)</sup> Annales de Dermatologie. 1873. No. 5. Ref. in Gazette hebdomad. 1873. No. 45.

<sup>\*\*)</sup> l. c. 86 f.

entfalten; wodurch er sie bekommt und worin sie besteht, warum nicht jeder Eiter sie besitzt, ist unbekannt.

Ob die weichen Geschwüre, welche auf Syphilitischen sei es durch wirklich syphilitische Secrete, wozu nach J. Morgan auch eitriges Vaginalsecret Syphilitischer gehört, sei es durch nicht specifischen Eiter, hervorgebracht werden können, ob also auch die Clere'schen Schankroide, auf Gesunde übertragen Syphilis erzeugen oder blos örtlich bleibende, weiter impfbare Geschwüre, ist eine noch nicht endgiltig beantwortete Frage. Bis jetzt liegen nur zwei sich widersprechende experimentelle Beobachtungen vor, welche darauf Bezug haben; dieselben sind von Bidenkap\*) beschrieben:

1 Fall. Ein wegen Vaginal- und Urethralblennorrhoe am 9. October 1862 aufgenommenes Mädchen impfte sich aus Vorwitz mit einer Nadel Schankereiter aus den artificiellen Geschwüren einer Kranken ein, die mit Syphilisation behandelt wurde. Diese artificiellen Geschwüre stammten, obwohl durch viele Generationen abgeleitet, von einem von B. eingeimpften inficirenden Geschwür ab.

Es entstand nach Angabe der Kranken wenige Tage nach der Impfung eine Pustel, die sich in ein zwei Monate lang bestehendes Geschwür umwandelte, welches noch ein zweites neben sich erzeugte; beide heilten, ohne indurirte Narben oder Drüsenanschwellung zu hinterlassen und waren nicht von constitutioneller Syphilis gefolgt. Erst 1½ Jahre später bekam sie Syphilis durch ein neues Geschwür an den Genitalien, welches sie sich zugezogen.

2. Fall. Ein mit Ekzem der Vorderarme behaftetes Mädchen, welches nie an venerischen Affectionen gelitten, hatte sich wie die vorige Kranke aus Muthwillen 18 Schanker eingeimpft, zu denen, da ihre Entstehungsweise Anfangs nicht bekannt war, noch durch Probeimpfungen von den zuerst entstandenen Pusteln 12 andere hinzukamen. Die Geschwüre, aus denen sie sich geimpft hatte, stammten ebenfalls ursprünglich von dem Secret inficirender Geschwüre, welches jedoch viele Generationen und Individuen schon passirt hatte, her.

Die Pusteln bildeten sich in ziemlich grosse Geschwüre um. Zwei fühlten sich etwas hart an, aber an den meisten war keine Spur von Induration. In einigem Abstand von einzelnen Geschwüren fühlte man eine kleine, etwas schmerzhafte Drüsenschwellung. Am 27. Januar alle Geschwüre in Heilung. Zwei der grössten sassen auf einer härtlichen Schwellung, die ziemlich begrenzt war und sich wie eine Halbkugel anfühlte. Noch 4 andere waren härtlich, aber ihre Härte nicht so genau begrenzt.

Am 17. Februar stellten sich leichte Fiebersymptome ein und es zeigte sich Röthe der Rachenschleimhaut mit weisslichem Belag der linken Tonsille und eines Theiles des Velums. Sie bekam innerlich

<sup>\*)</sup> Wiener med. Wochenschrift. 1865. No. 34. Auspitz, l. c. p. 236.

Kali chlor. und nach einigen Tagen waren alle Symptome verschwunden. Der Belag auf den Tonsillen wiederholte sich mehrmals, aber verschwand immer ohne Behandlung. Ende Februar und Anfangs März hatte sie Verdauungstörungen und hysterische Symptome. Inzwischen heilten die Geschwüre und hinterliessen bläuliche oder bräunliche Narben; die der beiden am stärksten indurirt gewesenen Geschwüre waren etwas hart.

Am 23. April fühlte man in der rechten Achselhöhle eine geschwollene Drüse von der Grösse einer Haselnuss, die hart, beweglich und schmerzlos war. Am 25. April entstanden auf dem Unterleib mehrere einzeln stehende hanfkorngrosse Pusteln mit rothem Hof. Uebrigens kein Zeichen von Syphilis. Am 29. hatten die Pusteln an Anzahl und Grösse zugenommen; die grössten waren beinahe von der Grösse einer Erbse, das Centrum deprimirt und der Umkreis bläulichroth und etwas geschwollen. Ein Paar Cervicaldrüsen eben fühlbar. Inoculationen an den Pusteln gaben ein negatives Resultat. Sie bekam deren noch mehrere am Rücken und an der Brust und klagte über Kopfweh, besonders gegen Abend. Im Verlauf von einigen Tagen verloren sich übrigens diese Symptome, die Pusteln trockneten ein und sie schien sich wohl zu befinden.

Einen Monat später, also 5 Monate nach der Impfung, als kein neues Symptom sich einstellte, wurde sie als gesund entlassen.

In dem ersten dieser Fälle war also das Ergebniss der Impfung ein blos locales, in dem zweiten dagegen war der Verlauf ganz so wie bei der Einimpfung zweier Gifte, also ganz so wie die Hypothese des gemischten Schankers es verlangt: auf die ohne Incubation eingetretene Geschwürsbildung folgte Induration und später allgemeine Syphilis. Die beobachtenden Aerzte, Boeck und Bidenkap, hielten die eingetretenen Erscheinungen nicht für Syphilis\*); Köbner dagegen, ebenfalls ein Gegner des Dualismus, erkennt sie unbedingt als solche an.\*\*)

Die Behauptung, dass das syphilitische Geschwür nicht auf den Träger verimpfbar sei, hat jedoch auch noch eine Einschränkung in anderem Sinne erfahren. Nicht nur, dass bei den Impfversuchen weiche Schanker erzeugt werden konnten, es folgt auch in einzelnen Fällen auf die Impfung syphilitischer Secrete an einem Syphilitischen die Entwickelung einer Papel nach einer längeren (3-4 wöchentlichen) Incubationszeit.

Die sämmtlichen hierhergehörigen Fälle sind von Bidenkap\*\*\*) und Boeck beobachtet:

<sup>\*)</sup> Auspitz. l. c. p. 239.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. p. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschrift. 1865. No. 31-34. Auspitz, p. 321.

1. Fall. Die früher nie constitutionell syphilitische O. C. kam am 26. August 1861 ins Hospital mit einem nicht deutlich indurirten Geschwür an der Urethra und ein Paar Erosionen am linken Labium. Von dem Geschwür an der Commissur wurde auf den Oberschenkel geimpft und in den ersten 14 Tagen nichts weiter an der Impfstelle bemerkt, weshalb die Kranke bis zum 27. September nicht weiter untersucht wurde. Es zeigte sich jetzt an der Impfstelle ein Geschwür von der Grösse und Form einer gespaltenen Mandel, das auf einer tiefen und ausgebreiteten Induration sass. Dasselbe hatte sich also wenigstens 14 Tage, und nach Angabe der Kranken beinahe 3 Wochen, nach der Impfung entwickelt. Nach Heilung des Geschwürs wurde die Kranke am 14. October entlassen, kehrte aber am 22. Februar 1862 mit constitutionellen Symptomen wieder zurück.

2. Fall. J. S. trat am 3. Januar 1863 ins Hospital mit einer erodirten ausgesprochenen Induration in der Retropräputialfalte, geringer Schwellung der Leistendrüsen und sonst keinem Zeichen von Syphilis. Die Ansteckung hatte gegen Mitte December stattgefunden und das Mädchen, das ihn angesteckt hatte, war am 10. December 1862 mit nässenden Papeln an den Genitalien ins Hospital aufgenommen worden. — Am 9., 10. und 11. Januar wurden Impfungen mit dem Secret des Schankers an der Seite des Thorax gemacht, aber ohne

unmittelbaren Erfolg.

Am 12. Januar wurde Pulv. Sabinae auf den Schanker gestreut und dadurch in den nächsten Tagen eine reichliche Eiterung erzielt. Dieser Eiter in die linke Thoraxhälfte inoculirt, ergab Anfangs nur kleine, bald eintrocknende Pusteln, am 17. Januar erzeugte aber eine damit gemachte Impfung eine grosse, von einem rothen Hofe umgebene Pustel, die sich in einigen Tagen in ein Geschwür verwandelte. Dasselbe Resultat hatte eine am 24. Januar vorgenommene Impfung. Am 5. Februar: "Die artificiellen Geschwüre sind in Heilung begriffen. An den Stellen, wo am 9. Januar und den folgenden Tagen inoculirt wurde, zeigen sich nur bleichrothe Papeln. Da, wo die Impfstiche am 9. gemacht wurden, sind sie von dem Umfang einer Erbse - an den anderen Stellen kleiner und kleiner. - Die am 12. gemachten sind wie Stecknadelköpfe. Diese Papeln sassen regelmässig zu 3 und 3 nach den Impfstichen und zwar an allen Stellen, wo die scheinbar fruchtlosen Inoculationen gemacht waren. Diese Papeln nahmen täglich an Grösse zu, hoben sich mehr hervor, wurden von einem rothen Hof umgeben, mehr livid gefärbt und zeigten zuletzt an ihrer Spitze eine beginnende Schuppenbildung."

Am 9. Februar wurde eine schmerzlose, kleine, bewegliche, harte Drüse oberhalb der grössten der erwähnten Papeln bemerkt. Am 11. Februar leichter Roseolaausschlag; später nässende Papeln am Scrotum und Erosionen der Rachenschleimhaut. Indifferente Behandlung.

"Die Papeln nahmen noch einige Wochen an Grösse zu, die Schuppen wurden immer dicker und am 22. Februar waren die ältesten mit einem dicken rothbraunen Schorfe bedeckt, der, wenn er abgelöst wurde, eine dunkelrothe, schwach nässende Fläche zum Vorschein kommen liess. Am 22. April waren die Schorfe abgefallen und die Papeln etwas flacher und mehr bräunlich gefärbt. Die grössten hatten einen Durchmesser von 3—4 Linien. Von der erwähnten indolenten Drüsengeschwulst an der rechten Thoraxseite, die nunmehr ziemlich gross geworden war, fühlte man deutlich, dass sich ein harter Strang aufwärts zu der nächstgelegenen auch geschwollenen Drüse erstreckte und von dieser führte wieder ein harter Strang bis in die Achselhöhle, wo er sich in einer grossen ziemlich beweglichen Drüsengeschwulst verlor. Von den Papeln blieben schliesslich braungefärbte Flecken zurück.

3. Fall. A. A. wurde am 5. Januar 1863 mit einem auf einer cartilaginösen Induration aufsitzenden Geschwür am Collum glandis aufgenommen. In beiden Leistengegenden, besonders rechts, harte geschwollene Drüsen. Ansteckung vor etwa 5 Wochen; angeblich erst vor 8 Tagen kleine Erosion an der Geschwürsstelle. Mit dem sparsamen, dünnen, durchsichtigen Secret, das von der nässenden Fläche abgeschabt werden konnte, wurde am 9. Januar und später jeden zweiten Tag an seinem Thorax geimpft. Am 25. Januar, als inzwischen an den Impfstellen gar kein Resultat sich gezeigt, wird auf das Geschwür p. Sabinae gestreut und mit dem dadurch hervorgerufenen eitrigen Secret wurden auf den Oberarm Impfungen vorgenommen, die schon am 29. Januar charakteristische Pusteln erzeugten, die in 10 Generationen auf dem Träger und anderen Kranken hafteten.

"In den letzten Tagen waren aber an den früheren Impfstellen, an welchen vom 9.—13. Januar geimpft worden war, bleichrothe Papeln zum Vorschein gekommen. Am 29. hatten die am 9. Januar inoculirten schon einen Durchmesser von 2 Linien erreicht. An demselben Tage sah man die Spuren einer anfangenden Roseola. Die

Nackendrüsen waren auch geschwollen."

Am 3. Februar war schon an allen Impfstellen die Papelbildung im Gange. Die Papeln hatten denselben Verlauf wie im vorhergehenden Falle. Erst gegen Ende Februar fing die Rückbildung an. Am 5. März wurde der Kranke von einem wandernden Erysipel befallen, das von einem der artificiellen Schanker an seinem linken Oberarm ausging. Während dieser eine Woche dauernden intercurrenten Krankheit trockneten alle artificiellen Geschwüre ein, die Papeln wurden flach und sahen zuletzt wie braune Maculae aus. Nachher, als das Erysipelas geschwunden war, hoben sich die Papeln wieder mehr in die Höhe.

"Am 22. April wurde bemerkt: Seit mehreren Wochen sind indolente Drüsenschwellungen längs des Randes des M. pector. major fühlbar. — An einer Stelle kann das sie verbindende Lymphgefäss als ein harter Strang gefühlt werden. In den Achselhöhlen fühlt man Gruppen von ähnlichen Drüsenschwellungen."

4. Fall.\*) P. A. F. trat am 22. Februar 1867 mit indurirtem Geschwür der Corona glandis ins Hospital. Inoculationen mit dem durch Bestreuen mit Sabinapulver auf das Geschwür gewonnenen Eiter.

<sup>\*)</sup> W. Boeck, Ueber syphil. Infectionsweisen etc. Archiv für Dermatol. und Syphilis. I. 1869. 2. p. 177.

Am 23. März hatte sich noch keine Wirkung gezeigt. Am 25. März Roseola. 23. Mai: An der Stelle der Probeinoculationen 8 papulöse Elevationen von bräunlichrother Farbe mit Schuppenbildung. Wie lange dieselben schon bestanden, kann nicht angegeben werden, da die Stelle längere Zeit nicht untersucht worden war. Am 17. Juni waren sie verschwunden.

5. Fall. Ein Kranker hatte 6 Wochen vor Eintritt ins Spital zum letzten Mal den Coitus ausgeübt und einige Tage vor dem Eintritt (3. October) eine kleine Excoriation auf der Glans penis und der Innenfläche des Präputiums bemerkt. Induration nicht wahrnehmbar. Inguinaldrüsen links schwach angeschwollen. Es werden theils täglich. theils einen Tag um den andern Inoculationen gemacht, die nicht anzuschlagen scheinen. Am 2. November bedeutende Induration und reichliche Eiterabsonderung. Inoculation dieses Eiters erzeugt nach 2 Tagen auf dem Träger wie auf anderen Syphilitischen typische Pusteln. Anfang November Roseola. "Zu derselben Zeit haben die rothen Punkte an der Brust, welche von den dem Anschein nach misslungenen Inoculationen der ersten drei Wochen zurückgeblieben waren und welche an Umfang etwas zugenommen hatten, angefangen, sich über die Haut zu erheben und entwickelten sich schnell zu papel-, oder richtiger gesagt, tuberkelähnlichen Producten von hellrother Farbe bis zur Grösse einer kleinen Erbse. Die grössten hatten sich nach den ältesten, Anfangs October gemachten Inoculationen gebildet."

Auch in den letzten Jahren noch sind mehrere derartige Fälle in Christiania beobachtet worden und Boeck\*) theilt einige derselben kurz mit. In zwei Fällen war der Verlauf ganz wie in den ausführlich geschilderten; in einem dritten aber war insofern ein Unterschied vorhanden, als der Patient bei Beginn der Impfungen sehon Tubercula mucosa genitalium et ani hatte. Auch hier bildeten sich an Stelle der früheren Inoculationen Papeln, aber diese Inoculationen waren nicht mit dem Secret seines indurirten Schankers, sondern einer Pustel, die durch Einimpfung dieses Secrets entstanden war, erzeugt. Der Fall ist übrigens, namentlich bezüglich seiner Chronologie, nicht sehr ausführlich und klar geschildert; es ist nicht angegeben, ob und wann Roseola eintrat und hinsichtlich der erwähnten "Papeln" ist es auffallend, angegeben zu sehen, dass von denselben reinoculirt wurde. Der Fall steht also in mehrfacher Hinsicht ganz vereinzelt da.

Wir werden auf diese sehr wichtigen Fälle noch an anderen Stellen zurückkommen; hier sollen sie nur zum Beweise dienen, dass Impfung mit wirklichem syphilitischem Gift, d. h. dem spärlichen, dünnen, durchsichtigen Secret einer Induration, denn doch auch auf dem Träger eine ganz andere Wirkung hat, als mit dem durch künstliche Reizung oder sonstwie hervorgerufenen reichlichen eitrig en Secret einer solchen Stelle, sowie dass es voreilig war, die Inoculabilität

<sup>\*)</sup> Ib. B. IV. 1872. p. 491.

des syphilitischen Giftes auf ein mit einer syphilitischen Primäraffection oder nach Ricord's Ausdrucksweise mit einem "inficirenden Schanker" behaftetes Individuum, und das multiple Vorkommen der syphilitischen Primäraffection absolut zu verneinen. Es ist aber wohl zu beachten, dass, mit einer einzigen Ausnahme, in allen diesen Fällen, in welchen also bei bereits bestehender syphilitischer Primäraffection eine zweite Einimpfung des Giftes in der gewöhnlichen Weise anschlug, die Impfung vorgenommen wurde zu einer Zeit, wo die Syphilis als Erkrankung des Gesammtorganismus bei den betreffenden Kranken noch nicht zur Entwickelung gekommen war. In keinem der genauer mitgetheilten Fälle waren zur Zeit der Impfung mehr als 6 Wochen seit der Zeit der Ansteckung verflossen.

Als ein gewichtiger Einwand wird

2) gegen die dualistische Lehre geltend gemacht, dass zuweilen durch experimentelle Impfung mit syphilitisch em Gift auf Gesunde ohne Incubationszeit Geschwüre, also weiche Schanker, entstanden seien, die entweder von Syphilis gefolgt waren oder locale Affectionen blieben.

Die Experimente, welche dies beweisen sollen, sind spärlicher und dürftiger Natur. Von dem klinisch angeblich so häufigen Vorkommniss einer Uebertragung der Syphilis in Form eines weichen Schankers mit darauffolgender constitutioneller Erkrankung liegt in der That nur eine einzige experimentelle Beobachtung vor, die wir deshalb ausführlich mittheilen müssen:

Danielssen\*) in Bergen, welcher in der Idee, durch Syphilisation möglicherweise den norwegischen Aussatz (Spedalskhed) in einer günstigen Weise zu beeinflussen, eine Anzahl Aussätziger mit Syphilisation behandelte,

impfte einen 30 jährigen Mann A. J., welcher nie an Syphilis gelitten hatte, von einem harten Schanker. Dieser Mann war vorher 5 Monate lang mit dem Eiter weicher Schanker inoculirt, ohne dass sich constitutionelle Symptome gezeigt hätten. Vom 25. April bis Mitte September 1857 hatte er nach 393 Inoculationen 287 Schanker bekommen und war schon Mitte September scheinbar immun geworden. Am 28. September wurde ihm neue Materie aus einem Schanker, der später indurirte, inoculirt. Nach 3 Tagen entwickelte sich eine charakteristische Pustel, mit deren Eiter die Inoculationen fortgesetzt wurden. Doch vermochte man nur einige kleine Pusteln hervorzurufen, in kurzer Zeit war er völlig immun und Ende October waren alle Geschwüre

<sup>\*)</sup> Deutsche Klinik. 1858. p. 322. Behrend's Syphilidologie. B. III. 1861. p. 353. Auspitz, l. c. p. 181.

geheilt. Am 15. November brach die Narbe eines der früher bestandenen Geschwüre auf dem rechten Schenkel wieder auf und im Verlauf von 8 Tagen hatte sich ein Geschwür von länglicher Gestalt mit scharfen Rändern und einem unebenen, nicht sehr vertieften Boden ausgebildet, welches nur ein sparsames dünnes Secret lieferte. Der Umkreis desselben war roth, sehr hart und beim Drücken ziemlich schmerzhaft. Die Inguinaldrüsen waren auf der entsprechenden Seite geschwollen, jedoch indolent. "Das Geschwür heilte bei warmen Fomentationen Mitte December zu, die Narbe war etwas hart, ohne dass ich dies besonders beachtet hätte, weil ich wirklich kein Unglück ahnte."

Am 5. Januar 1858 Exanthem am Hodensack. Anfangs Februar deutliche Erscheinungen der constitutionellen Syphilis, Geschwüre im Rachen etc. Er wurde nun von Neuem und zwar mit positivem Erfolge syphilisirt.

Wir müssen hier jedenfalls annehmen, und dies thut auch Auspitz, dass die Syphilis mit der am 28. September vorgenommenen Impfung in den Körper kam, denn für die Annahme Boecks, dass dieselbe von der ersten Syphilisation herrührte, liegt absolut kein Grund vor. Die Hauptschwierigkeit vom Standpunkt des Dualismus ist die, dass auf die Impfung mit Secret des harten Schankers schon nach 3 Tagen eine Pustel sich entwickelte. Man könnte annehmen, dass es sich um Infection mit beiden Giften, dem Schanker- und dem syphilitischen Gifte handelte, allein es ist über die Impfquelle zu wenig angegeben, als dass eine solche Annahme mit Bestimmtheit gemacht werden könnte, und wir sind nicht berechtigt, etwa an eine zufällige Verunreinigung der Lancette mit Schankergift zu denken, wiewohl vorausgesetzt werden darf, dass die Impfung mit derselben Lancette wie die vorausgehenden gemacht wurde, da D. zur Zeit der Impfung ja von einem weichen Schanker abzuimpfen glaubte. Wahrscheinlich ist aber, dass die Affection von der abgeimpft wurde, stark eiterte, also in einem abnormen Reizzustand sich befand. Wie oben bereits nachgewiesen, hat solches stark eiterhaltiges Secret geschwürbildende Eigenschaften.

Das Entstehen von Pusteln oder entzündlichen Localerscheinungen ohne Incubation nach der Einimpfung wirklich syphilitischer Secrete auf Gesunde steht übrigens nicht vereinzelt da.

In einem Fall von Vidal\*) trat nach Einimpfung mit dem Secret einer constitutionell-syphilitischen Pustel schon am Tag nach der Impfung eine Entzündung der Stelle mit Eiter- und Geschwürsbildung

<sup>\*)</sup> Auspitz, 1. c. p. 151.

auf, die nach etwa 14 Tagen heilte, um 34 Tage nach der Impfung auf's Neue einer Pustelbildung Platz zu machen, welche von constitutioneller Syphilis gefolgt war. — Hier wurde eitriges Secret zur Impfung benutzt, auch scheint in diesem Falle der Geimpfte eine ganz besondere Neigung zu Eiterung gehabt zu haben, denn die nach längerer Incubation auftretenden Localerscheinungen zeigten sich ebenfalls in Form von Pusteln.

Ferner traten in einer Anzahl von Fällen bei vorher nicht Syphilitischen, in welchen mit unzweifelhaft syphilitischen Secreten geimpft worden war, lediglich örtliche Reizungserscheinungen von leichter Pustelbildung bis zu brandiger Ulceration auf, ohne dass Symptome constitutioneller Syphilis darauf folgten.

Unter den Versuchen des anonymen Pfälzer Arztes\*) finden sich 3, in denen die Impfstellen sich sofort entzündeten; in 2 derselben heilten sie nach 8—10 tägiger Eiterung, in dem 3. entstanden am 2. Tage nach der Impfung an vier Stellen silberkreuzergrosse Pusteln mit eitrig blutigem Inhalt. Am folgenden Tage flossen dieselben zusammen bei heftiger Entzündung des umgebenden Zellgewebes, am 6. Tage bildete sich ein wahrer Brandschorf. Constitutionelle Erscheinungen folgten in diesen 3 Fällen nicht.

Ob diese Pusteln und Geschwüre hinsichtlich weiterer Verimpfbarkeit den Charakter weicher Schanker hatten, wurde nicht geprüft. Wohl aber wurde diese Prüfung vorgenommen in dem folgenden Fall von Boeck.\*\*)

Eine an chronischem Eczem leidende Frau, die nie an constitutioneller Syphilis gelitten hatte, war von B. mit Syphilisation (d. h. Einimpfung weicher Schanker) behandelt worden. Bei einem 5 Jahre später aufgetretenem Recidiv des Eczems sollte sie wieder syphilisirt werden. Doch wurde ihr nun auf B.'s Wunsch von Bidenkap das Secret eines charakteristischen harten Schankers (ob vorher durch Reizung in starke Eiterung versetzt, ist nicht gesagt) eingeimpft. Es entstanden grosse Pusteln mit nur sehr oberflächlicher Verschwärung. Der Eiter derselben haftete nur in 3 Generationen und erzeugte später nur Abortivpusteln. Allgemeine Syphilis trat nicht ein.

Ich glaube, dass man für diesen Fall dieselbe Annahme machen muss, als für die 3 vorhergehenden, nämlich, dass der eigenthümliche Erfolg der Impfung einer constitutionellen Eigenthümlichkeit des betreffenden Individuums zuzuschreiben ist, dass durch den Eiterungsprocess das syphilitische Gift zerstört wurde und, falls von Bidenkap

<sup>\*)</sup> S. die Tabelle auf S. 74.

<sup>\*\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 182.

mit dem Secret eines künstlich gereizten harten Geschwürs geimpft wurde, ist es überhaupt fraglich, ob das syphilitische Gift nicht durch den Eiter zu sehr verdünnt worden war, um noch zur Geltung kommen zu können.

Endlich sind noch eine Anzahl von Fällen bekannt, in welchen nach experimenteller Einimpfung des syphilitischen Giftes auf Gesunde zwar nach einer längeren Incubationszeit die gewöhnlichen örtlichen Erscheinungen eintraten, trotzdem aber die allgemeine Infection ausblieb.

Der erste Fall der Art ist von v. Rinecker\*) beobachtet: Einem 12 jährigen, an Chorea leidenden Knaben wurde am 17. März 1852 Eiter aus einer mit Krusten bedeckten, ebenfalls durch künstliche Impfung erzeugten, Primäraffection auf eine Vesicatorstelle am Rücken eingeimpft. Nach 27 Tagen war ein Theil der Vesicatornarbe in einen indolenten, allmählich mit einem dünnen Schuppengrinde sich bedeckenden Tuberkel verwandelt, der ohne Behandlung nach etwa 4 Wochen durch eine leicht deprimirte Narbe ersetzt war. Constitutionelle Erscheinungen traten nicht ein.

Unter den von von dem anonymen Pfälzer Arzt mitgetheilten Experimenten finden sich ebenfalls zwei hierhergehörige.

Der X. Fall betraf ein 25 jähriges Weib, das mit dem Secret, welches nässende Condylome und Rhagaden eines secundär syphilitischen Individuums lieferten, am 29. September 1854 geimpft worden war. Nach 36 Tagen waren Hauttuberkeln am Arme entstanden, die allmählich in Eiterung übergingen. Am 27. November hatten sie sich zurückgebildet; nur noch leichte Abschuppung. Bis 20. September 1855 keine allgemeinen Erscheinungen.

Im XIII. Fall, in welchem auf ein 35 jähriges Weib am 5. October 1854 mit Geschwürssecret von Fall I (s. die Tabelle S. 74) geimpft worden war, entstanden nach 42 Tagen Geschwüre an den Impfstellen, die Ende November vernarbt waren. Kein Ausschlag. Ueber sonstige constitutionelle Erscheinungen ist nichts angegeben.

Diese 7 Fälle sind unter denen, in welchen nach experimenteller Einimpfung syphilitischen Giftes auf Gesunde überhaupt irgend welche Erscheinungen eintraten, die einzigen, in welchen allgemeine Syphilis ausblieb und diese Fälle dürfen, wie aus ihrer einfachen Vergleichung hervorgeht, nicht alle einander gleichgestellt werden. Das Fehlschlagen der Impfung in Bezug auf allgemeine Syphilis hatte offenbar in der ersten Reihe eine ganz andere Ursache, als in der zweiten, wo dieselbe völlig dunkel ist. Bei ersteren kann man

<sup>\*)</sup> Würzburger Verhandl. B. III. p. 37.

annehmen, dass durch die entstandene Entzündung und Eiterung ein Haften des syphilitischen Giftes überhaupt unmöglich gemacht oder dass es sofort mit den inficirten Gewebspartien wieder zerstört wurde.

Wägen wir alle bis jetzt in Bezug auf die vorliegende Frage gesammelten Thatsachen gegen einander ab, so können wir nicht anders, als den Schanker für eine rein localbleibende contagiöse Affection zu halten, welche mit der Syphilis in einem entfernten Zusammenhang stehen kann, dies aber nicht nothwendig zu thun braucht. Zugegeben, dass die verimpfbaren Geschwüre, welche bei den verschiedenen oben ausführlich geschilderten Versuchen an Syphilitischen und Nichtsyphilitischen mit anderen Secreten als genuinem Schankereiter erzeugt wurden, wirklich ganz dasselbe sind, als der typische weiche Schanker und vielleicht nur Gradunterschiede von demselben darstellen, so können wir doch nur sagen, es ist möglich, dass unter Umständen ein weicher Schanker auf 'einem Syphilitischen durch Impfung mit syphilitischem Gift entsteht; aber angenommen selbst, ein solches Clerc'sches Schankroid wäre eine durch den syphilitischen Boden modificirte Wirkung des syphilitischen Giftes, sollte man da nicht gerade vom Standpunkt der Unitätslehre erwarten, dass, wenn von einem solchen auf Gesunde geimpft wird, Syphilis die Folge sein müsste? Die einzigen Beobachtungen, welche hierüber Aufschluss geben können, sind die beiden oben mitgetheilten, von Bidenkap erzählten Fälle von den zwei Mädchen, welche sich aus Muthwillen Eiter von Inoculationsschankern einer Syphilitischen eingeimpft hatten. Verlieren dieselben auch immerhin einigermassen an Werth dadurch, dass die Impfung nicht von einem Arzt ausgeführt und in ihrem Anfangsverlauf von ihm controlirt wurde, so braucht doch selbst der Mangel an Uebereinstimmung in den Ergebnissen der Impfung uns nicht zu veranlassen, an der Richtigkeit der Beobachtung zu zweifeln. Denn beide Fälle, sowohl die Uebertragung eines nur local bleibenden Geschwürs, als eines Geschwürs mit darauffolgender Induration und allgemeiner Syphilis, die wir im zweiten Falle für ausgemacht ansehen, sind wirklich möglich.

Wir halten nämlich das Clerc'sche Schankroid, welches ja auf dem gewöhnlichen Wege der Infection häufig genug zu Stande kommen mag, selbst angenommen, dass es durch wirkliches syphilitisches Gift hervorgerufen ist, nicht für eine syphilitische Localaffection, die etwa nur, weil der Träger bereits durchseucht ist, nicht in der gewöhnlichen

Form sich äussert, und glauben also auch nicht, dass das Gift durch den unempfänglichen Organismus unverändert hindurchgeht, um, auf einen empfänglichen übergeimpft, seine gewöhnlichen Wirkungen wieder zu entfalten. Vielmehr nehmen wir an, dass es auf einem unempfänglichen, weil bereits syphilitischen, Boden überhaupt nicht mehr zu seiner specifischen Wirkung gelangt, sondern wahrscheinlich sehr rasch in der acut auftretenden Eiterung, die entweder durch gleichzeitig eingeimpften Eiter oder durch eine noch nicht näher definirbare Eigenthümlichkeit des syphilitischen Organismus hervorgerufen ist, zu Grunde geht. Das Resultat einer solchen Impfung ist also etwas ganz anderes, als eine syphilitische Localaffection. Wenn trotzdem unter Umständen von ihm aus auf Gesunde eine Infection mit Syphilis stattfinden kann, so hat dies einen anderen Grund, als etwa den, dass nun das vorher eingeimpfte syphilitische Gift wieder zur Geltung kommen kann. Die Ansteckung geschieht in diesem Falle vielmehr durch das in dem syphilitischen Organismus, auf welchem das Clerc'sche Schankroid sich befindet, bereits vorhandene und dessen ganze Säftemasse durchdringende syphilitische Gift und dieses wird daher von einem Clerc'schen Schankroid aus nur dann übertragen werden, wenn mit dem Eiter desselben auch frisches Blutserum oder Blut in die Infectionsstelle gelangt, ebenso wie bei der Vaccination aus einem lange aussickernden Vaccinebläschen eines Syphilitischen.

Es hat also beim Clerc'schen Schankroid nicht, wie die Unitätslehre will, eine Umwandlung des syphilitischen Giftes in eine Modification desselben, welche nur locale Wirkungen äussert, und welche ebensowohl als solche auf Gesunde übertragen werden, als sich in wirkliches syphilitisches Gift unter Umständen zurücktransformiren kann, stattgefunden, sondern das entstandene Geschwür, der Schanker, ist etwas für sich, und wenn bei Infection mit Eiter eines Clerc'schen Schankroids auf einem Gesunden nur ein einfacher Schanker entsteht, so ist fernerhin jede Gefahr, durch Weiterimpfen von diesem letzteren die Syphilis zu übertragen, völlig vorüber. Denn bis jetzt ist durch Einimpfung von Schankereiter von einem Individuum, welches nur Schanker und keine Syphilis hatte, noch in keinem einzigen Falle Syphilis hervorgerufen worden.

Zwei von Wallace\*) ausgeführte Impfungen mit dem Eiter von Genitalgeschwüren eines sonst zur Zeit der Abimpfung gesunden Mannes (Versuch VII) und von einem auf pustulöse Geschwüre folgenden vereiternden Bubo (Versuch VIII) auf Gesunde, welche in beiden Fällen allgemeine Syphilis im Gefolge hatten, können nicht als Einwand geltend gemacht werden, weil nicht angegeben ist, ob die Personen, welche den Eiter zur Impfung lieferten, nicht später selbst noch syphilitisch wurden oder schon an latenter Syphilis litten.

<sup>\*)</sup> Auspitz, l. c. p. 139.

Dagegen folgte fast ausnahmslos Syphilis, wenn mit dem Secret von Primär- oder Secundäraffectionen Syphilitischer sowohl auf Solche, die vorher mit Schankereiter "syphilisirt" worden waren, als auf ganz Gesunde geimpft wurde.

In dem Falle des Dr. Lindmann war die Einimpfung von Schankereiter 2 Monate lang fortgesetzt worden, ohne dass in den darauf folgenden 4 Monaten Symptome von constitutioneller Syphilis eingetreten wären; in dem von Danielssen beschriebenen Falle (s. o. S. 97) waren nach 393 Impfungen 287 Schanker zur Entwickelung gekommen, ohne dass Syphilis sich gezeigt hätte. Sobald aber Secret aus einer wirklich syphilitischen Quelle zur Impfung verwendet wurde, folgte in beiden Fällen allgemeine Syphilis.

Die Zahl der Fälle, in welchen nach Einimpfung von unzweifelhaftem syphilitischem Gift auf noch nicht Syphilitische die Entwickelung der Syphilis ausblieb, ist verschwindend klein.

Die Einwände gegen den Dualismus haben sich überhaupt vorwiegend auf Nebensächliches, namentlich auf Form und Beschaffenheit der Geschwüre, gerichtet und dies hatte, da die Dualitätslehre ihren Ausgangspunkt von den Geschwüren genommen, eine gewisse Berechtigung. Man führt Fälle an, in denen auf ein weiches Geschwür bei dem Träger desselben Syphilis gefolgt ist, man weist auf Confrontationen hin, in welchen als Quelle eines harten ein weicher Schanker gefunden wurde, man zeigt, dass das Secret einer stark eiternden Induration auf dem Träger ein weiches Geschwür erzeugt und schliesst daraus, dass das Gift, welches Syphilis erzeugt und das Agens, welches nur local bleibende Geschwüre hervorbringt, ein und dasselbe sind. Aber wie Bumstead in dem citirten sehr lesenswerthen Artikel hervorhebt, liegt das Gewicht der Bassereau'schen Unterscheidung der beiden Geschwürsformen nicht sowohl in dem formalen Unterschied der letzteren als darin. dass ein Geschwür, je nachdem es bei der Ansteckungsquelle local bleibt oder von constitutionellen Erscheinungen begleitet oder gefolgt ist, auch bei dem davon Angesteckten entweder nur local bleiben oder zu constitutioneller Syphilis führen wird. Die Frage sollte in jedem einzelnen Falle also die sein: War die Ansteckungsquelle eine syphilitische oder nicht? Auf diese Frage geben die Confrontationen Bassereau's und vieler Anderer, ja gibt die tägliche Erfahrung die unzweideutigste Antwort. Und diese wird durch die Ergebnisse des Experimentes weit mehr unterstützt, als abgeschwächt.

Praktisch kann die Unitätslehre doch nur die Bedeutung haben,

dass das Gift, mögen nun seine primären Wirkungen in der Form eines weichen Schankers oder einer nach längerer Incubationszeit entstehenden Papel mit oberflächlicher Verschwärung und Induration auftreten, Syphilis erzeugt, so dass möglicherweise Ansteckung mit dem Secret des weichen Schankers ebenso gut wiederum blos einen weichen Schanker, als Induration und constitutionelle Syphilis, und andererseits Ansteckung mit dem Secret einer Induration oder einer sonstigen syphilitischen Localaffection einen einfachen weichen Schanker zur Folge haben kann. Die Unitätslehre behauptet also, dass die eine Form, in der das Gift zur Wirkung kommt, in die andere transmutirt werden könne. Dies ist bezüglich der Geschwürsformen scheinbar bis zu einem gewissen Grade richtig, aber nicht bezüglich des ganzen Krankheitsprocesses. Die Regel ist, und dies geben selbst Anhänger der Unität des Giftes zu, "dass zwischen Gesunden sich weicher Schanker, sowie constitutionelle Syphilis gesondert als solche, mit gleichen Folgen auf dem inficirenden, wie auf dem inficirten Individuum übertragen" (Köbner\*). Sollte es nicht bei manchen der klinisch beobachteten Ausnahmsfälle von dieser Regel gestattet sein, an der richtigen Beobachtung oder Deutung der Thatsachen zu zweifeln, wenn wir sehen, dass Thatsachen, die jetzt täglich constatirt werden, noch vor wenigen Jahrzehnten nie erwähnt wurden, resp. ganz in Vergessenheit gerathen waren, wie z. B. die Incubation der Syphilis? Sollten die scheinbaren Ausnahmsfälle sich mit der Regel nicht vereinbaren lassen? Die Annahme der Möglichkeit einer gleichzeitigen Uebertragung zweier infectiöser Stoffe, von denen jeder die ihm zukommenden Wirkungen entfaltet, scheint mir eine weit weniger gezwungene zu sein und mit allen Thatsachen mehr in Einklang zu stehen, als die Hypothese, dass Schankercontagium und syphilitisches Gift ein und dasselbe sind.

Nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen könnte man die Lehre vom Schanker und der Syphilis und ihrer Beziehungen zu einander folgendermassen formuliren:

1) Der Schanker (weiche Schanker) ist eine ansteckende Localaffection, welche auf den Träger sowohl, als auf Gesunde und Syphilitische fast ohne Begrenzung inoculirbar ist. Er entsteht ohne Incubation schon nach 24 Stunden; durch Resorption entsteht eine Reizung benachbarter Lymphdrüsen, welche einen acut entzündlichen Charakter hat und meist zur Eiterung

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 73.

führt, aber nicht von constitutioneller Syphilis gefolgt ist. Dieser Eiter hat die Eigenschaften des Schankereiters.

Wegen der leichten Einimpfbarkeit finden sich in Folge directer Uebertragung oft mehrere Schanker neben einander.

Dem Schanker mehr oder weniger ähnliche, vielleicht mit ihm identische, ebenfalls in Generationen verimpfbare Geschwüre können künstlich erzeugt werden durch Einimpfung syphilitischer, oder auch nichtspecifischer, eiterhaltiger Secrete auf Syphilitische und, wie es scheint, selbst durch Einimpfung nicht specifischen Eiters auf Gesunde. Die geschwür-erzeugende Wirkung haftet wahrscheinlich nur an dem Eiter und wird zuweilen erhöht durch die Constitution des Geimpften.

- 2) Das syphilitische Gift, enthalten im Secret einer syphilitischen Primäraffection, verschiedener syphilitischer Localerscheinungen und im Blute Syphilitischer bringt
- a) auf Gesunde übergeimpft, nach einer Incubationszeit von 3-4 Wochen an der Impfstelle eine Papel hevor, welche allmählich indurirt und häufig oberflächlich ulcerirt. Nach einer weiteren Incubationszeit folgen die allgemeinen Erscheinungen der Syphilis.

In sehr seltnen Ausnahmsfällen bilden sich die örtlichen Primärerscheinungen zurück, ohne dass Allgemeinerscheinungen folgen.

In einer anderen Reihe von nicht minder seltnen Ausnahmsfällen entsteht, wahrscheinlich unter dem Einfluss individueller Prädisposition, sofort nach der Einimpfung ein örtlicher Entzündungsprocess mit Geschwürsbildung, ähnlich dem weichen Schanker, durch welchen höchst wahrscheinlich die Entwickelung des syphilitischen Giftes an der Infectionsstelle gehindert, resp. dasselbe zerstört werden kann. Es kann jedoch auch unter diesen Umständen, wenn das syphilitische Gift trotzdem haftete, später Induration eintreten und von allgemeiner Syphilis gefolgt sein.

- b) Auf bereits Syphilitische lässt sich das syphilitische Gift unter gewöhnlichen Verhältnissen entweder gar nicht mit irgend einem Erfolg einimpfen oder es entsteht eine kleine Abortivpustel oder endlich ein weiches Geschwür mit den Charakteren eines Schankers (Clerc'sches Schankroid). Dieser Erfolg lässt sich fast mit Sicherheit erzielen, wenn das Secret von einer syphilitischen Primäraffection oder einer constitutionellen Lokalerscheinung, die künstlich in starke Eiterung versetzt ist, entnommen wird.
  - 3. Wenn an einem Schanker allmählich eine Induration sich

ausbildet oder wenn auf einen solchen Syphilis folgt, ohne dass die Induration deutlich geworden wäre, so ist in der grossen Mehrzahl der Fälle anzunehmen, dass es sich um eine doppelte Ansteckung, mit einem intensiv reizenden Eiter i. e. dem Schankergift einerseits, und dem syphilitischen Gifte andererseits, handelte. Die Quelle desselben war entweder eine doppelte (Schanker und Syphilis) oder sie war ein ähnliches Geschwür wie das in Rede stehende (ein indurirender Schanker), oder möglicherweise ein Schanker an einem bereits Syphilitischen oder ein Clerc'sches Schankroid.

Wenn man bedenkt, welche Multiplicität pathologischer Absonderungen häufig an der Ansteckungsquelle vorhanden ist, kann es nicht Wunder nehmen, wenn in praxi die syphilitische Ansteckung nicht immer die Reinheit und Einfachheit des pathologischen Experimentes darbietet.

Für uns gibt es daher auch nur ein syphilitisches Gift, aber in einem anderen Sinne, als dem der Unitätslehre. Das Schankercontagium ist für uns nicht in diesen Begriff mit eingeschlossen; es ist ein pathologisches Agens für sich und zwar ein weit weniger beständiges und gleichmässiges, als das syphilitische Gift, da wir sehen, dass es unter dem Zusammenwirken gewisser Umstände und von Syphilis ganz unabhängig de novo erzeugt werden kann.

#### Mikroskopische Anatomie der Primäraffection.

Robin et Marchal de Calvi, Acad des sciences, 2. Nov 1846. — Virc'how, Tageblatt der Naturforscherversammlung in Tübingen. 1853. (Canstat's Jahresb. 1853. II. S. 66). — Buhl, cit. von v. Lindwurm, Würzb. med. Zeitsch. III. 1862. S. 154. — Auspitz, Ueber die Zelleninfiltrationen der Lederhaut bei Lupus, Syphilis und Scrophulose. Zeitschr. d. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, Med. Jahrbücher. XX. 2. 1864. S. 222. — A. v. Biesiadecki, Beitr. z. phys. u. path. Anat. d. Haut. Sitzungsber. d. kais. Academie zu Wien. Math. naturw. Cl. 1867. S. 233. — E. Verson, zur Lehre der syph. Indurationen. Virchow's Archiv B. 45. 1869. S. 117. — A. v. Biesiadecki, Ueber d. Verhalten der Lymphgefässe im harten Schanker. Unters. aus d. path.-anat. Institut in Krakau. 1872. S. 1. Schmidt's Jahrbücher. B. 160. 1873. No. 10. S. 60. — M. Kaposi, l. c. (S. auch die Literatur auf S. 3.)

Die mikroskopische Untersuchung des syphilitischen Primäraffects zeigt, dass das Cutis- oder Schleimhautgewebe erfüllt ist von sehr zahlreichen kernhaltigen Zellen, die zwischen den übrigens normal aussehenden Bindegewebsbündeln und, ganz besonders dicht zusammengedrängt, in der Adventitia der Blutgefässe sich finden. Auch die Capillaren zeigen zahlreiche Kerne in ihren beträchtlich verdickten Wandungen. Nach v. Biesiadecki, dem wir diese Schilderung hauptsächlich entnehmen, erstreckt sich, wenn der Primär-

affect durch besondere Härte sich auszeichnet, diese Zelleninfiltration der Blutgefässwandungen oft weit über den eigentlichen Herd hinaus. Das Lumen der beträchtlich verdickten Blutgefässe ist verengt, aber durchgängig. Die Schleimschicht der Epidermis ist Anfangs nicht betheiligt, allmählich aber mit Zunahme der Zellenanhäufung rücken diese Zellen auch in die Schleimschicht vor, so dass die Grenze zwischen letzterer und dem Corium mehr und mehr verwischt und die Epitheliallage immer dünner wird. Die Regeneration der Hornschicht muss darunter leiden und so kommt es zu molecularem Zerfall und zu Geschwürsbildung. Der Zerfall kann ein sehr oberflächlicher bleiben oder er kann in die Tiefe sich erstrecken und auf das Cutisgewebe selbst übergreifen, wo dann auch die Bindegewebsfasern in körnige Masse umgewandelt werden.

Die Veränderung an den Blutgefässen erklärt die auffallende Trockenheit und Starrheit der Gewebe in der syphilitischen Initialsklerose und die schon auf geringen Druck eintretende wachsartige Blässe derselben. Die eigenthümliche, oft knorpelartige Härte, welche die Primäraffection in manchen Fällen darbietet, wird jedoch durch den angegebenen Befund noch nicht hinreichend erklärt, da nach Auspitz eine ganz ähnliche Zelleninfiltration sich auch an Hautaffectionen findet, welche eine solche Härte nicht darbieten, wie z. B. beim Lupus. Auspitz betrachtet als Hauptursache der Härte eine von ihm besonders hervorgehobene amorphe Substanz, die zwischen die Zellen und die normalen Gewebselemente eingelagert ist. In vielen Fällen scheint jedoch wirkliche Bindegewebsneubildung aus den in das Gewebe infiltrirten Zellen, wie sie von Verson und neuerdings von v. Biesiadecki nachgewiesen wurde, die höheren Grade der Induration mit zu bedingen. Diese Neubildung von Bindegewebsfasern findet sich nach Letzterem besonders in der Peripherie, wo sich in Folge der collateralen Hyperämie ein Oedem entwickelt hat.

Die Lymphgefässe innerhalb des Krankheitsherdes fand v. Bie siadecki erweitert, wenn in Folge einer Fortsetzung der Erkrankung auf die Wandungen eines grösseren Lymphgefässstammes dessen Lumen verengt oder gar durch ein Gerinnsel ausgefüllt war.

Es liegt nahe, zu fragen, wie sich dem gegenüber der feinere anatomische Befund bei dem weichen Schanker verhält. Buhl fand das Gewebe gelockert und ebenfalls, wenn auch weniger dicht, mit Zellen infiltrirt, die Blutgefässe erweitert. v. Biesiadecki dagegen hat keine so durchgreifenden Unterschiede gefunden, als man hätte erwarten sollen. Unter 5 Fällen zeigten 4 ebenfalls die vorwiegende Infiltration der Blutgefässwände, jedoch in geringerem

Grade. In einem Falle stimmt sein Befund mit dem Buhl's überein, indem die Infiltration der Gefässwände fehlte, die Gefässe erweitert, das Cutisgewebe und die Zellen der Schleimschicht gequollen waren.

Da die das Gewebe infiltrirenden Zellen wohl ohne Zweifel aus den Blutgefässen stammen, brauchen wir uns nicht zu wundern, in beiden Fällen, beim Schanker und bei der syphilitischen Primäraffection, unter Umständen ein fast identisches Bild, nämlich besonders Anhäufung von Zellen in den Gefässscheiden, zu finden. Bei dem weichen Schanker, bei dem der ganze Infiltrationsprocess höchst acut verläuft, wird es sehr darauf ankommen, zu welcher Zeit die Untersuchung vorgenommen wird, um entweder die Gefäss-Wände und Scheiden dicht mit auswandernden Zellen erfüllt oder von solchen wieder frei zu finden. Bei der syphilitischen Initialsklerose dagegen, die sehr chronisch verläuft, bewegt sich der Zellenstrom jedenfalls nur sehr langsam, die Anhäufung der Zellen wird eine dichtere und bei sehr langem Bestande entwickeln sie sich stellenweise zu Bindegewebe. Höhere Grade von Verhärtung, die wohl, wie erwähnt, auf Bindegewebsneubildung beruhen, kommen nur zu Stande bei grosser Intensität und langer Dauer des Processes und sind wohl äussere Einwirkungen darauf nicht ohne Einfluss. So sehen wir die Induration ihre höchsten Grade erreichen an Stellen, welche äusseren Reizungen besonders ausgesetzt sind, wie das Orificium praeputii und urethrae, der Rand der grossen Labien und die Unterlippe. Doch kommen sehr derbe Verhärtungen auch vor an der hinteren Umschlagsstelle des Praeputium und im Sulcus coronae glandis. Von diesen knorplichen Indurationen bis zu den flachen papierartigen Verdickungen der Schleimhaut, an welchen nur durch seitliches Befühlen noch eine Resistenzvermehrung nachweisbar ist, können alle möglichen Zwischenstufen zur Beobachtung kommen; das allen Gemeinsame ist die dichte Zelleninfiltration des Cutis- oder Schleimhautgewebes.

Die Induration wurde daher oft in einem zu engen Sinne genommen, indem man nur ausgesprochene Typen derselben als solche gelten liess und Verschwärungen, an welchen ein höherer Grad der Härte nicht gefühlt werden konnte, einfach als weiche Schanker betrachtete oder leichte Schleimhautverdickungen, die in die Categorie der pergamentartigen Induration gehören, gar nicht als syphilitische Primäraffection ansah. Manche Widersprüche in der Lehre von der Primäraffection, manche scheinbare Ausnahmen sind auf ein solches Verkennen des wahren Sachverhalts zurückzuführen. Denn zu der Manchfaltigkeit der Befunde kommt noch, sdass das

subjective Urtheil verschiedener Beobachter über einen und denselben Befund oft nichts weniger als übereinstimmend ist. Wenn man bedenkt, dass Ricord mit seiner unbestreitbaren Beobachtungsgabe und seinem immensen Material bis zum Jahre 1851 jeden Schanker, unter denen viele geimpfte waren, schon am 5. Tage induriren liess, kann man einigermassen bemessen, wie oft wohl schon von minder Geübten eine nicht existirende Induration angenommen und eine wirklich vorhandene nicht gefühlt wurde. Der Befund kann auch in der That in manchen Fällen nur ein zweifelhaftes Urtheil gestatten. Hat man eine Affection einige Zeit nach der Möglichkeit einer Ansteckung als Papel entstehen und sich vergrössern sehen, so ist freilich keine Schwierigkeit vorhanden, aber wenn einer Infection unmittelbar eine Pustel mit Geschwürsbildung folgte, wenn dieselbe nachher vom Kranken vernachlässigt oder auf die verschiedenste Weise, auch durch unpassende Behandlung, gereizt wurde, so ist es oft unmöglich zu entscheiden, ob es sich um eine specifische Induration handelt, oder nur um einfaches entzündliches Infiltrat. Eine derartige, rein entzündliche Verhärtung mit leichtem Oedem bildet sich zuweilen an der Stelle, an welcher bei einer nicht reponirten Paraphimose der Präputialring gangränös wird, sowie an einem durchgerissenen Frenulum, einfach als Folge der hochgradigen Circulationsstörung, und in solchen Fällen ist es oft in den ersten Tagen unmöglich zu sagen, ob nicht eine syphilitische Induration in der Bildung begriffen ist. Es können demnach Geschwüre an den Genitalien vorkommen, welche eine deutliche Verhärtung zeigen, aber doch nicht von constitutioneller Syphilis gefolgt sind, weil sie eben nicht durch das syphilitische Gift erzeugt waren. Namentlich werden Aetzungen weicher Schanker oder einfacher Verletzungen mit Höllenstein als begünstigendes Moment für solche Verhärtungen beschuldigt.

Umgekehrt kann die Induration eine sehr unbedeutende oder zweifelhafte sein an Localaffectionen, denen bald constitutionelle Syphilis folgt. Dies soll namentlich an den weiblichen Genitalien häufig der Fall sein, ja es wird von einer grossen Zahl namhafter Syphilidologen behauptet, eine Induration an den weiblichen Genitalien sei geradezu eine Seltenheit. Nach dem, was ich gesehen habe, kann ich diese Behauptung nicht gelten lassen. In der grossen Mehrzahl der Fälle, in welchen frische Syphilis bei weiblichen Individuen früh genug in meine Beobachtung kam, war der Primäraffect als eine trockene oder ulcerirende Induration an einem der grossen Labien oder auch in Form einer nur pergamentartigen Ver-

dickung an den Rändern der kleinen Labien, oder in Form mehrerer zu breiten Condylomen sich umwandelnder Papeln vorhanden. Fournier\*) macht mit Recht darauf aufmerksam, dass die Induration beim weiblichen Geschlecht einfach deshalb oft nicht gefühlt werden könne, weil es an gewissen Stellen unmöglich ist, dieselbe in der richtigen Weise zu tasten, wie z. B. am Introitus vaginae. Indessen habe ich in einem Falle eine nicht zu verkennende Induration eines oberflächlichen Geschwürs an dieser Stelle nachweisen können. Auch Cooper Forster ist der Ansicht, dass die Induration bei Weibern viel häufiger vorkommt, als angenommen wird. kommen an verschiedenen Stellen der äusseren weiblichen Genitalien, sowie am Os uteri typische Indurationen zur Beobachtung; häufiger allerdings trockene oder nässende Papeln (breite Condylome), oder ausgedehnte pergamentartige Verdickungen, oder allerdings auch nur kleine und oberflächliche Erosionen, an denen nur bei seitlichem Betasten ein sehr geringer Grad von Härte nachzuweisen ist. Gerade beim weiblichen Geschlecht ist auch häufig eine Multiplicität venerischer Localaffectionen vorhanden und kann zu einer unrichtigen Beurtheilung Veranlassung geben; während z. B. an der Vulva weiche Schanker sich finden, kann recht wohl eine syphilitische Primäraffection am Collum uteri ihren Sitz haben und so der Beobachtung leicht entgehen.

Fehlen oder nur zweifelhaftes Ausgesprochensein der Induration kann unter Umständen auch darin begründet sein, dass Ulceration eintritt und sehr rasch fortschreitet, wodurch eine sehr flache, nur pergamentartige syphilitische Infiltration auch gänzlich zerstört werden kann. Das syphilitische Gift kommt aber, da es bereits bis zu den Lymphdrüsen vorgedrungen war, nichtsdestoweniger zur Wirkung. So kann man glauben, auf ein weiches Geschwür sei constitutionelle Syphilis gefolgt. Nach H. Lee\*\*) ist übrigens die Zahl der Fälle, in welchen auf ein unzweifelhaft weiches Geschwür Syphilis folgt, nicht grösser, als die Zahl derjenigen, in welchen die Eingangspforte für das syphilitische Gift in den Körper überhaupt nicht aufzufinden ist. Es ergibt sich hieraus, wie weit die Ansichten der Syphilidologen über eine scheinbar so einfache Frage noch auseinander gehen und wir gewinnen dadurch ein Urtheil darüber, was von vielen der angeblich so zahlreichen, aus dem Eintreten constitutioneller Syphilis nach einem "weichen Schanker" entnommenen klinischen Beweise für die Unitätslehre zu halten ist.

<sup>\*)</sup> Lecons. p. 46.

<sup>\*\*)</sup> Brit. med. Journal. 1868. Vol. II. p. 568.

Sich selbst überlassen, hat der indurirte syphilitische Primäraffeet, wenn die Induration eine einigermassen bedeutende ist, einen sehr langsamen Verlauf. Es bedarf zu seiner Rückbildung Monate, selbst wenn eine specifische Behandlung eingeleitet wird. Bei grossen flachen Indurationen an der äusseren Haut des Penis kann man die Rückbildung sehr genau verfolgen. Die Erhebung wird allmählich flacher und bei zunehmender Erweichung leicht gedellt, und während sie mehr und mehr auf das Niveau der umgebenden Haut sinkt, verschwindet auch die Röthung und macht einer bräunlichen Pigmentirung Platz, welche an der Peripherie gleichmässig, meist scharf umrandet ist, während im Centrum, wo leichte Ulceration bestand, blasse narbige Linien sie netzförmig durchziehen. Die Pigmentirung nimmt mit der Zeit ab, ist aber, namentlich gegen den Rand hin, nach Jahren oft noch zu sehen.

Bei grossen Indurationen an der Glans erweicht zunächst der knorpliche Knoten, die wachsartig blasse Färbung macht einer stärkeren Vascularisirung Platz und selbst nach gänzlichem Verschwinden der Härte bleibt noch für lange Zeit ein leichter Grad von Schwellung oder Aufgelockertsein der Gewebe mit stärkerer Gefässfüllung zurück. Eine Pigmentirung kommt an der Schleimhaut nicht zu Stande.

Der Wendepunkt in der Entwickelung einer sich selbst überlassenen Induration fällt gewöhnlich zusammen mit dem Ausbruch der allgemeinen constitutionellen Erscheinungen und die beginnende Rückbildung geschieht vielleicht theilweise unter dem Einfluss der fieberhaften Fluxion des Blutes nach der Körperoberfläche, wodurch auch in der indurirten Stelle ein regerer Lebensprocess eingeleitet wird. War schon vor dieser Zeit eine mercurielle Behandlung begonnen worden, so macht sich der Einfluss derselben auf die Induration schon bald geltend; wird jedoch die Behandlung aus irgend einem Grunde wieder ausgesetzt, so nimmt die Stelle in kurzer Zeit wieder die frühere Härte an; war Ulceration vorhanden und gebessert worden, so nimmt sie wieder zu und eine bereits eingetretene Vernarbung kann wieder aufbrechen. Derartige Schwankungen im Verlauf kommen übrigens auch hier und da bei gleichmässiger indifferenter oder auch selbst bei fortdauernder Quecksilberbehandlung zuweilen zur Beobachtung.

In mehreren Fällen, in welchen, sobald die Induration deutlich ausgesprochen war, eine Mercurbehandlung eingeleitet wurde, und in denen ich den zeitlichen Verlauf genau controliren konnte, verliefen bis zum völligen Verschwinden der Induration 4 Monate; in einem Fall von sehr starker Induration im Sulcus glandis begann unter Mercurgebrauch im 3. Monat ihres Bestehens die Induration rasch abzunehmen, war aber erst im 7. Monat nach der Infection vollständig verschwunden. Zeissl\*) sah selbst unter Mercurgebrauch noch keine Induration vor 90 Tagen vollkommen schwinden, dagegen erwähnt Clerc\*\*) einen Fall, in welchem die Induration in 12 Tagen vollständig verschwand.

Ist eine Induration völlig zurückgebildet, so ist der syphilitische Primäraffect in der Regel abgeschlossen, häufig ohne eine Spur zu hinterlassen, häufiger mit Hinterlassung einer Narbe oder einer Pigmentirung. Doch hat J. Hutchinson\*\*\*) die Beobachtung gemacht, dass die Induration, wenn sie längst vernarbt ist, an der gleichen Stelle recidiviren kann. Die Narbe entzündet sich, verhärtet und kann selbst ulceriren, ohne dass eine neue Ansteckung stattgefunden hätte. In einem Falle erfolgte dies 4 Jahre hintereinander.

Dies sind jedoch äusserst seltene Ausnahmefälle. Wo, wie in einem Falle, den Ricord erzählt, nach 30 Jahren noch die Infectionsstelle an einem deutlich nachweisbaren Knoten erkannt werden konnte, da handelte es sich nicht mehr um die specifische Induration, sondern um einen narbigen Bindegewebsknoten. War nämlich die Ulceration ausnahmsweise eine tiefgreifende, so wird der Substanzverlust durch faseriges Bindegewebe ausgefüllt und es hat daher nichts Auffallendes, wenn eine solche Stelle sich nach Jahren noch durch grössere Härte von ihrer Umgebung auszeichnet. Häufig aber bleibt entweder gar keine oder eine sehr oberflächliche und vollkommen weiche Narbe von der syphilitischen Primäraffection zurück. Grosse Narben sind viel häufiger ein Zeichen dafür, dass früher ein Schanker, als dass Syphilis zugegen war. Bei Verdacht auf früher vorhandene Syphilis nach einer Narbe an den Genitalien zu suchen, ist daher selbst bei positivem Befund ein Unternehmen von nur zweifelhaftem Werth für die Diagnose, aber aus der An- oder Abwesenheit einer Induration an einer Jahre lang bestehenden Narbe einen Schluss ziehen zu wollen, könnte nur zu ganz unrichtigen Folgerungen führen.

Eine syphilitische Primäraffection, charakterisirt durch eine wohl ausgesprochene Induration, kann unter Umständen vorgetäuscht werden durch anderweitige Zustände, welche entweder nur in einer mehr oder

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 55.

<sup>\*\*)</sup> Cit. von Berkeley Hill, p. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> London Hospital Reports. Vol. III. 1866. p. 378. Vgl. auch Fournier, du pseudochancre induré des sujets syph. Arch. gén. 1868. Leçons, p. 592 s.

weniger nahen Beziehung zur Syphilis stehen oder überhaupt gar nichts mit ihr zu thun haben. Erwähnt wurde bereits, dass ein Einriss am Frenulum oder Nekrose des Praeputialrings bei Paraphimose durch entzündliche und ödematöse Infiltration einen der syphilitischen Induration sehr ähnlichen Befund geben können. In noch höherem Grade ist dies zuweilen der Fall bei fistulösen Geschwüren, wie sie hier und da bei Weibern an der Bartholinischen Drüse vorkommen: solche Callositäten bilden sich an Fistelgängen der verschiedensten Art ohne alle Beziehung zur Syphilis. Papeln auf der Genitalschleimhaut, als Theilerscheinung einer allgemeinen papulösen Eruption, können ebenfalls einer primären Papel täuschend ähnlich sehen, namentlich wenn sie an begunstigenden Localitäten oberflächlich ulceriren, oder, wie das an den weiblichen Genitalien beobachtet wird, induriren. Viel häufiger ist dort freilich ihre Umwandlung in breite Condylome. Zu solchen, einer Primäraffection zuweilen ähnlichen Zuständen gehören auch krebsige Neubildungen, besonders Epitheliome, und unter Umständen kann hier nur durch das Mikroskop die Diagnose festgestellt werden.

Zuweilen erzeugt bei Kranken, die schon längere Zeit syphilitisch sind, eine neue Infection ein Anfangs weiches Geschwür, an welchem sich allmählich ein gewisser Grad der Verhärtung ausbildet, so dass es für den Primäraffect der bestehenden Krankheit oder für eine neue Infection mit Syphilis gehalten werden kann. H. Lee,\*) der auf dieses Vorkommen besonders aufmerksam macht,-glaubt, dass die Induration in solchen Fällen unter dem Einfluss der bereits bestehenden constitutionellen Syphilis zu Stande komme. Endlich können an den Genitalien in späteren Perioden der Krankheit Gummata sich entwickeln, die ohne oder mit Ulceration mit einem syphilitischen Primäraffect grosse Aehnlichkeit haben können.

## Anschwellung der zum Stromgebiet des Primäraffects gehörigen Lymphdrüsen.

Diese ist eines der allerconstantesten und diagnostisch wichtigsten Symptome der syphilitischen Infection. Fournier\*\*) vermisste sie nur in 3 Fällen unter 265 Männern und in 3 unter 223 Weibern. Der Weg, auf dem das Gift zu den Drüsen gelangt, ist zuweilen in einem Theil seines Verlaufs markirt durch Verhärtung eines Lymphgefässes, welches unter der nicht gerötheten Haut in Form eines exquisit harten dünnen Stranges zu fühlen istv. Biesiadecki\*\*\*) fand an solchen Lymphgefässen die Muscu-

<sup>\*)</sup> Holmes' Syst. of Surg. I. p. 439. Vgl. auch Fournier, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Leçons, p. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Schmidt's Jahrb. 1873. B. 160. No. 10. S. 60.

laris durch zahlreiche Exsudatzellen verbreitert, die Adventitia schmal, nur hier und da lagen in ihr Exsudatzellen, das Lumen stellenweise durch eine Gerinnung verstopft oder durch Verdickung und Faltung der Intima verschlossen. Die nächste Umgebung des Lymphgefässes war nur wenig verändert, selten fanden sich zwischen den Fettzellen einzelne Exsudatzellen. Die Erklärung dafür, dass die Veränderungen am Lymphgefäss unabhängig von einer Infiltration in der Umgebung eintreten, findet v. B. in dem Vorhandensein eigner Blutgefässe in der Lymphgefässwand; die die letztere infiltrirenden Zellen stammen wahrscheinlich aus diesen Blutgefässen. Der Verlauf dieser chronischen Lymphangioitis ist ein sehr langsamer und ihr Ausgang stets in Resolution.

Die Anschwellung der Leistendrüsen bei Sitz der Primäraffection an den Genitalien entsteht ganz allmählich und ist niemals früher nachweisbar als der Primäraffect, sondern gewöhnlich erst mehrere Tage nach dem ersten Erscheinen desselben. In einigen Fällen, welche ich von Anfang an beobachten konnte, verflossen mindestens 5—6 Tage nach dem ersten Erscheinen der Primäraffection, ehe eine geringe Vergrösserung, gewöhnlich zunächst nur einer einzigen Lymphdrüse, zu constatiren war. In mehreren Fällen von künstlicher Einimpfung des syphilitischen Giftes, in denen darauf geachtet wurde, war die Schwellung der Lymphdrüsen zuerst am 8. bis 11. Tage nach dem Auftreten der Papel wahrnehmbar (v. Bärensprung, Hebra).

Diese Drüsenschwellung erreicht keine besondere Grösse. Die Inguinaldrüsen werden haselnuss- bis taubeneigross, sind bei Druck meist unempfindlich und machen auch dem Kranken, selbst wenn sie vollständig ausgebildet sind, gewöhnlich keine Beschwerden. Sie werden deshalb "indolente" Bubonen genannt. Nur ganz vereinzelte Kranke, welche sehr auf ihre körperlichen Zustände Acht geben, klagten mir namentlich gleich zu Anfang der Drüsenschwellung über Beschwerden beim Gehen.

Es bleibt in der Inguinalgegend nicht bei der Vergrösserung einer einzigen Drüse, sondern allmählich schwellen auch die zunächst liegenden an, jedoch nicht immer in ganz regelmässiger Reihenfolge, sondern zuweilen mit Ueberspringen der einen oder anderen, was durch die Verbindung der einzelnen Drüsen mit den Lymphgefässen der Genitalien bedingt wird.\*) Nach einiger Zeit findet sich dann

<sup>\*)</sup> Vgl. die Abbildung in H. Auspitz, Die Bubonen der Leistengegend. Arch. f. Dermat. u. Syph. V. 1873. S. 453.

ein Packet oder eine Kette (une pléjade, Ricord) derartig geschwollener Lymphdrüsen von verschiedener Grösse, hart anzufühlen, leicht verschieblich unter der weder gerötheten, noch sonst veränderten Haut. Bei Befallensein zahlreicher Drüsen der Inguinalgegend mit starker Vergrösserung derselben ist die Haut deutlich über der flachhöckrigen Geschwulst vorgewölbt.

Die Drüsenanschwellung ist bei Sitz des Infectionsherdes an den Genitalien nicht immer doppelseitig, auch nicht immer auf der dem Sitz der Primäraffection entsprechenden Seite zuerst vorhanden. Ich habe mehrfach gesehen, dass wider Erwarten eine Lymphdrüse der entgegengesetzten Inguinalgegend sich früher vergrösserte, als die der gleichnamigen Seite, was bei den zahlreichen Anastomosen der Lymphgefässe der Genitalien ebensowenig zu verwundern ist, als das Befallenwerden der Lymphdrüsen in beiden Inguinalgegenden, trotzdem der Primäraffect nur auf einer Seite sitzt.

Diese Lymphdrüsenschwellung, welche, wie schon aus ihrem zeitlichen Auftreten zu schliessen ist, durch Resorption aus dem Primäraffect zu Stande kommt, ist praktisch auch insofern von grösster Wichtigkeit, als sie oft den ersten, zuweilen den einzigen Fingerzeig gibt, wo der Infectionsherd zu suchen ist. Während, wenn der letztere an den Genitalien seinen Sitz hat, die Leistendrüsen einer oder beider Seiten befallen werden, schwellen, wenn die Infection an den Lippen stattfand, die Submaxillardrüsen an. Ich sah mehrere Fälle, in denen bei gleichzeitig vorhandener Induration an der Unterlippe, eine in der Mittellinie unter dem Kinn gelegene Drüse fast bis zu Taubeneigrösse angeschwollen war, Bei Infection an einem Finger schwillt die betreffende Cubitaldrüse oder es schwellen sogleich eine Anzahl Axillardrüsen an, oder wie ich in einem Fall beobachtete, es können sich die Drüsen an beiden Orten zugleich vergrössert finden. War die Brustwarze der Ort der Ansteckung, so schwellen einzelne Drüsen an der Seite des Thorax unterhalb des Pectoral, maj. oder die tieferen Axillardrüsen an. Auf diese Drüsenanschwellungen bei verschiedenem Sitz der Primäraffection haben schon ältere Schriftsteller, z. B. Astruc\*) die Aufmerksamkeit gelenkt. War, wie das zuweilen vorkommt, an der Infectionsstelle überhaupt nur eine unbedeutende Erosion oder eine kleine Papel entstanden, welche nur undeutlich indurirt, oder bei der Untersuchung des Falles bereits wieder vollständig verschwunden ist, so kann das Auffinden einer indolenten Drüsen-

<sup>\*)</sup> l. c. p. 94.

schwellung von grösstem Werthe für das Auffinden unscheinbarer Reste der Primäraffection werden.

Histologisch handelt es sich bei diesen Drüsenschwellungen um eine Hyperplasie der zelligen Drüsenelemente. Nach Rindfleisch\*) ist diese chronische Induration der Drüsen bedingt "nicht sowohl durch eine Verhärtung und Vergrösserung des Reticulums, sondern durch eine sehr gleichmässige, wenn auch keineswegs üppige Production junger Zellen in allen Theilen der Drüse." Die Rückbildung geschieht durch fettige Metamorphose und Resorption; unter Umständen kann es auch zu Verkäsung und Verkreidung kommen.

Der Verlauf ist daher stets ein sehr langwieriger. Sich selbst überlassen, nimmt die Drüsenanschwellung wochenlang zu und auch unter einer antisyphilitischen Behandlung ist erst sehr langsam eine Verkleinerung bemerklich. In einem Falle meiner Beobachtung mit mässiger Drüsenschwellung in den Inguinalgegenden, der mit Quecksilber (Sublimat) innerlich behandelt wurde und einen milden Verlauf nahm, war eine deutliche Verkleinerung erst im 8. Monat nach der Ansteckung, also erst nach mehr als 6 monatlichem Bestehen, wahrnehmbar.

Bei Individuen von sogenannter scrophulöser Constitution kann die Schwellung der Lymphdrüsen einen viel höheren Grad erreichen. Solche Individuen sind auch sonst geneigt, schon auf leichte peripherische Reize hin beträchtliche Lymphdrüsenschwellungen zu bekommen, die weiterhin sehr häufig in Eiterung oder auch in Verkäsung übergehen. Bei ihnen kann nun auch das syphilitische Gift einen hinreichenden Reiz für derartige hochgradige Veränderungen abgeben.

Ausnahmsweise kann auch bei Personen mit guter Constitution durch ungeeignetes Verhalten, vieles Gehen und sonstige körperliche Anstrengungen das Zellgewebe um eine indolent geschwollene Drüse sich entzünden und die darüberliegende Haut eine umschriebene Röthe zeigen. Durch ruhiges Bettliegen gehen indessen derartige Entzündungen gewöhnlich rasch wieder zurück. Wirkliche Vereiterung eines syphilitischen Bubo ist eine grosse Seltenheit. Fournier beobachtete Abscedirung bei 265 syphilitischen Männern nur 3 mal und bei 204 Weibern nur 5 mal. Ein solcher Bubo vereitert dann wie ein gewöhnlicher Drüsenabscess; es bildet sich daraus kein Schankergeschwür.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 177.

Die acute Lymphadenitis, welche der weiche Schanker im Gefolge hat, ist wesentlich von der die syphilitische Primäraffection begleitenden Drüsenanschwellung verschieden. Bei ersterer schwillt gewöhnlich nur eine einzige Drüse, selten schwellen mehrere, im Lauf weniger Tage unter ziemlich grosser Schmerzhaftigkeit und anderen entzündlichen Erscheinungen an. Der Entzündungsprocess verbreitet sich sehr rasch auf das umgebende Zellgewebe und die darüberliegende Haut, so dass die Drüse nicht mehr unter derselben sich verschieben lässt; die erysipelatöse Röthe verbreitet sich oft über eine beträchtliche Strecke. Nach wenigen Tagen ist Fluctuation wahrnehmbar und ein Eiterherd vorhanden. Der Eiter aus einem solchen Abscess ist ebenso wie der Eiter des vorausgehenden Schankers inoculabel und oft genug äussert er diese Fähigkeit schon auf die Hautwunde, welche sich in ein wahres Schankergeschwür verwandelt, das oft weit um sich und in die Tiefe greift.

Die syphilitische indolente Lymphdrüsenschwellung bleibt nicht auf die zunächst liegenden beschränkt, sondern dem Lymphstrom entlang werden auch andere Drüsen befallen. Wirklich nachgewiesen ist dies allerdings bis jetzt nur für die Gl. iliacae, und so viel vom theoretischen Standpunkt aus die Annahme für sich hat, dass allmählich auch die Gl. lumbales inficirt werden und dass so das Gift durch den Truncus lumbalis zum Ductus thoracicus und durch diesen in die Blutmasse gelangt, so fehlt doch bis jetzt der anatomische Nachweis für die ganze Strecke. H. Lee\*) behauptet zwar mit grosser Bestimmtheit, dass die Drüsen zweiter Ordnung, d. h. solche, die ihre Lymphe aus anderen Drüsen erhalten, niemals durch Resorption von der specifischen Erkrankung der primären Syphilis befallen würden und zieht daraus den Schluss, dass das syphilitische Gift nicht, wie seit Hunter allgemein angenommen wird, auf dem Wege des Lymphsystems den Körper inficire, sondern durch das Blut, welches in dem Primäraffect oder der primär afficirten Drüse circulirt. Indessen finden sich unter den Fällen von künstlicher Inoculation des syphilitischen Giftes zwei, in denen bei Impfung am Thorax nicht nur die zunächst gelegene Drüse, sondern auch Drüsen 2. und 3. Ordnung anschwollen und durch einen indurirten Lymphgefässstrang mit einander verbunden wurden. (S. die Fälle 2 und 3 von Bidenkap auf S. 95 und 96.) Ferner hat Fournier\*\*) einige Untersuchungen mitgetheilt, welche die Hunter'sche Ansicht sehr zu stützen geeignet sind:

<sup>\*)</sup> l. c. p. 413 und 418.

<sup>\*\*)</sup> Leçons, p. 213.

In der Sammlung des Hôp. de Lourcine finden sich drei Präparate von Weibern, welche mit syphilitischen Geschwüren an der Vulva behaftet, an intercurrenten Krankheiten gestorben waren. In diesen Präparaten sind nicht nur die Inguinaldrüsen, sondern auch eine Anzahl Drüsen oberhalb des Poupart'schen Bandes hyperplastisch geschwollen. In dem 2. Fall finden sich in der Fossa iliaca den Blutgefässen entlang 9 in 3 übereinanderliegenden Gruppen angeordnete vergrösserte Drüsen, die oberste an der Ursprungsstelle der Art. hypogastrica. Die Vergrösserung der Gl. iliacae hatte beinahe denselben Grad erreicht, als die der Gl. inguinales, unter denen an den 3 Präparaten eine oder zwei sich als die zuerst befallenen durch besondere Grösse auszeichneten.

Es ist wohl der seltenen Gelegenheit zu solchen Untersuchungen zuzuschreiben, dass über diesen Punkt noch keine genaueren anatomischen Beobachtungen vorliegen, auch fehlt es noch ganz an mikroskopischer Untersuchung der noch weiter central gelegenen Drüsen, die möglicherweise für das blose Auge noch intact, unter dem Mikroskop doch schon Veränderungen erkennen lassen würden, ebenso wie man die Zelleninfiltration von der Primäraffection ausgehend auf grössere Strecken an den Blutgefässen mikroskopisch hat verfolgen können. Wenn erst die Aufmerksamkeit mehr auf diesen Punkt gerichtet ist, wird sich aus den immerhin seltenen Fällen, in welchen sich Gelegenheit bietet zur anatomischen Untersuchung eines Syphilitischen, der während der Entwickelung der Krankheit oder gerade zur Zeit des Ausbruchs der allgemeinen Erscheinungen zufällig starb, mit der Zeit das Material zu einer stricten anatomischen Beweisführung für oder gegen die Infection des Organismus auf dem Wege des Lymphsystems gewinnen lassen.

Dass ein Theil des Giftes auch von dem im Primäraffect und den indolenten Bubonen kreisenden Blute direct aufgenommen werden mag, soll nicht bestritten werden; es liesse sich für die Annahme, dass die Infection der ganzen Blutmasse überhaupt nur so zu Stande kommt, sogar anführen, dass die Zeit, welche von der Infection bis zum Ausbruch der allgemeinen Erscheinungen verläuft, eine ziemlich gleich lange ist, ob nun die Primäraffection am Oberarm, wo das Gift nur die Axillardrüsen zu passiren hat, oder an den Genitalien, wo mehrere Reihen von Drüsen zu passiren sind, ihren Sitz hat.

Es ist noch zu erwähnen, dass Bassereau und Clerc behaupten, dass in seltenen Fällen die Lymphdrüsen zu keiner Periode der Krankheit eine Veränderung zeigen. Es betraf dies wohl Fälle von sehr mildem Verlauf; auch mag es bei sehr geringen Graden

der Drüsenaffection schwer sein zu entscheiden, ob dieselben überhaupt vergrössert sind, wie dies ja bei fetten Personen oft geradezu unmöglich ist.

Die Frage bezüglich des sofortigen Befallenwerdens einer Lymphdrüse ohne vorausgegangenen Primäraffect an der Haut — sogenannter Bubon d'emblée der Franzosen — fällt zusammen mit der Frage nach der Infection ohne Primäraffect, welche oben (S. 77) bereits berührt worden ist.

### Die sogenannte zweite Incubation.

Die Zeit zwischen dem ersten Erscheinen des syphilitischen Primäraffectes und dem Ausbruch allgemeiner Erscheinungen wird zuweilen als zweite Incubation bezeichnet; es ist dies die Zeit, welche das syphilitische Gift braucht, um sich so zu vermehren, dass allmählich die ganze Säftemasse inficirt wird. Man kann sich vorstellen, dass nicht nur die Infectionsstelle, sondern dass jede der nach und nach befallenen Lymphdrüsen die Herde sind, in denen das syphilitische Gift sich vermehrt nud von denen aus das Blut allmählich mit demselben saturirt wird. Erst wenn diese Saturation einen gewissen Grad erreicht hat, der je nach der Reizbarkeit des betreffenden Organismus oder einzelner seiner Gewebe in verschiedenen Fällen verschieden sein kann, treten Erscheinungen an entfernten Stellen oder im ganzen Organismus auf. Die Verbreitung des Giftes im Körper ist offenbar eine sehr langsame. Es vergehen von dem ersten Auftreten der Localaffection immer mehrere Wochen, ehe der Zeitpunkt der Allgemeinerscheinungen erreicht ist und auch dieser Umstand spricht sehr zu Gunsten der Annahme, dass das Gift auf dem Wege des Lymphstroms vorrückt, wobei die Langsamkeit des Vorrückens in dem Hinderniss, welches die Lymphdrüsen demselben darbieten, eine Erklärung fände.

Im Durchschnitt beträgt die Dauer dieser zweiten Incubationszeit 6 bis 7 Wochen, die ganze Zeit von der Infection bis zum Ausbruch der Allgemeinerscheinungen 9 bis 11 Wochen. In einigen Fällen meiner Beobachtung, in denen ich die Grenzen der zweiten Incubation genau bestimmen konnte, betrug sie 35, 44, 54 Tage. In den Fällen von experimenteller Inoculation (s. d. Tab. auf S. 73) ergibt sich als kürzeste Zeit: 12 Tage (Fall von Gibert), als längste: 139 Tage (Fall von v. Rinecker); sie kann also innerhalb sehr bedeutender Grenzen, zwischen 2 und 20 Wochen, variiren.

Die Ursachen, welche diese Verschiedenheiten bedingen, sind noch grösstentheils unbekannt. Mehrfach wird angegeben, dass eine gleich nach Auftreten der Primäraffection eingeleitete Quecksilberbehandlung eine Verlängerung dieses Zeitraums zur Folge haben könne; die allgemeinen Erscheinungen sollen dann später, mehr vereinzelt und weniger als abgerundetes Krankheitsbild auftreten. Umgekehrt scheint eine Verkürzung dieser zweiten Incubationszeit zuweilen herbeigeführt zu werden durch ungünstige Einwirkungen auf den Organismus, wie Entbehrungen, Excesse, namentlich in alkoholischen Getränken, körperliche Anstrengungen und geistige oder gemüthliche Aufregungen, kurz schwächende Einflüsse der verschiedensten Art.

Während so das Gift allmählich im Körper sich vermehrt und verbreitet, ist bei vielen Kranken, ausser den Veränderungen an der Infectionsstelle und der Lymphdrüsenschwellung, keine weitere Störung des Befindens wahrnehmbar; sie bewahren ihre blühende Farbe und fühlen sich auch nicht krank. Viele andere jedoch, namentlich an sich schwächliche Individuen, besonders weiblichen Geschlechts, lassen eine allmählich zunehmende Anämie erkennen und beklagen sich über Unlust, Abgeschlagenheit und dergl. Symptome, so dass ein Krankheitsbild ähnlich dem der Chlorose sich entwickelt. Die demselben zu Grunde liegende Veränderung der Blutbeschaffenheit steht wohl in innigem Zusammenhang mit der Hyperplasie der Lymphdrüsen, von welchen aus mehr weisse Blutzellen in den Kreislauf gelangen sowie von anderen noch unbekannten Vorgängen in der Blutbildung. (S. o. S. 32.)

In vielen Fällen ist der Eintritt der allgemeinen Erscheinungen und damit das Ende der zweiten Incubationsperiode und des primären Stadiums ganz scharf markirt, so scharf als bei einem der acuten Exantheme. Wie bei den Pocken oder Masern kann nämlich auch bei der Syphilis als Vorläufer oder als Einleitung weiterer Erscheinungen plötzlich ein Eruptionsfieber sich einstellen.

### Das syphilitische Eruptionsfieber.

J. E. Güntz, Das syphilitische Fieber, Küchenmeister's Zeitsch. Neue Folge. II. 1863. p. 123. IV. 1865. p. 192. Auszug daraus in J. E. Güntz, Das syphilitische Fieber. Leipzig 1873. p. 56 u. 63. Die letztgenannte Schrift enthält eine fast vollständige Zusammenstellung aller bis zum Jahre 1873 in der Literatur sich findenden Angaben über Fieber im Verlaufe der Syphilis. — A. Fournier, Leçons etc. p. 854.

Schon bei den ältesten Schriftstellern über den M. gallicus finden sich Angaben über das Eruptionsfieber der Syphilis, namentlich heben

mehrere derselben hervor, dass es unter der Form wiederholter Frostanfälle oder abendlicher Fieberausbrüche auftrete. Nicht immer jedoch sind Fieberzufälle, welche die Eruptionsperiode der Syphilis einleiten, von solchen unterschieden worden, welche in den späteren Perioden der Krankheit sich zuweilen einstellen. Doch deutet schon J. Hunter diese Unterscheidung an, indem er sagt, dass im Anfang das Fieber viel Aehnlichkeit mit einem rheumatischen habe, später aber nach Art eines hektischen Fiebers verlaufe. Genauere Untersuchungen über dieses Eruptionsfieber verdanken wir aber erst E. Güntz, der mittelst des Thermometers den Nachweis geliefert hat, dass der Ausbruch von Fieber am häufigsten stattfindet bevor an der Haut irgend welche Erscheinungen sich zeigen, was seitdem mehrfach von Anderen bestätigt wurde. Es findet also häufig ein Verhalten statt, wie wir es bei den acuten Exanthemen beobachten, bei welchen auch das Fieber dem Ausbruch des Exanthems einen (Scharlach) oder mehrere Tage (Masern, Pocken) vorausgeht. Die krankmachende Ursache ist im Körper, aber die verschiedenen Gewebe und Organe reagiren mit verschiedener Empfindlichkeit auf dieselbe, und zwar das Nervensystem, durch dessen Vermittelung hauptsächlich das Fieber zu Stande kommt, leichter und früher, als die Haut und andere Organe.

In dem Ansteigen der Körpertemperatur ist ein Maassstab gegeben, um den Zeitpunkt der Allgemeinerkrankung genau zu bestimmen und Güntz gibt an, dass das syphilitische Fieber am häufigsten zwischen dem 50. und 65. Tage (mit einer einzigen Ausnahme unter den von ihm beobachteten Fällen nicht vor dem 40. Tage) nach der Ansteckung zum Ausbruch komme; der Zeitpunkt konnte auch bis zum 90. Tage hinausgeschoben sein.

Das Fieber kann nach Güntz nur aus einer einmaligen rasch zu Stande kommenden stärkeren Erhebung der Temperatur bestehen, oder dieselbe dauert mehrere Tage an, wobei eine Temperaturhöhe von nahezu 40 °C. erreicht werden kann, um dann rasch wieder abzufallen, während ein Exanthem auf der Haut zur Entwicklung kommt. Dieser Rückgang des Fiebers ist jedoch oft nur ein vorübergehender und es schliesst sich ein remittirendes Fieber von sehr mässiger Höhe an, welches dann möglicherweise wochenlang fortdauert. Wie ich\*) in einem Falle thermometrisch nachwies, kann dieses remittirende Fieber auch ziemlich beträchtliche Temperatur-

<sup>\*)</sup> Ueber d. Verhalt. d. Körperwärme als Hülfsmittel z. Diagn. einiger Formen syph. Erkrankung. Deutsch. Arch. f. klin. Med. B. IX. 1872. p. 403.

schwankungen zeigen, und nach den begleitenden Erscheinungen die grösste Aehnlichkeit mit einem intermittirenden Fieber darbieten; ähnliche Fälle sind auch von früheren Schriftstellern, u. A. von Cazenave\*), Yvaren\*\*), Zambaco\*\*\*), Lancereaux†) in ziemlicher Anzahl beschrieben.

Wie bereits erwähnt, ist das Auftreten eines Eruptionsfiebers keine constante Erscheinung; nach Güntz kommt es in etwa 20 % der Fälle vor, was mir jedoch zu niedrig gegriffen scheint; nach Fournier ist es bei Weibern häufiger als bei Männern.

Die das Eruptionsfieber begleitenden Erscheinungen sind sehr manchfaltig. Abgesehen von Symptomen, welche jede stärkere Temperaturerhöhung bei den meisten Menschen begleiten, wie Kreuzund Gliederschmerzen, allgemeine Abgeschlagenheit, Eingenommensein des Kopfes, sind es hauptsächlich functionelle Störungen des Nervensystems und auch diese kommen beim weiblichen Geschlecht häufiger und in schwereren Formen zur Beobachtung als bei Männern. Eine sehr merkwürdige derartige Störung, auf welche sehon einzelne Schriftsteller, wie z. B. Petrus Pinctor (1500), zur Zeit der Syphilisepidemie aufmerksam gemacht haben, ist der Heisshunger, welchen manche Syphilitische trotz bestehenden Fiebers darbieten. Ferner gehören heftige, nach Art einer intermittirenden Neuralgie verlaufende, aber namentlich Nachts exacerbirende Kopfschmerzen zu den gewöhnlichsten Erscheinungen. Die Gliederschmerzen sind nicht selten auf einzelne Gelenke fixirt, ja dieselben sind zuweilen mit Anschwellung einzelner Gelenke verbunden, so dass unter solchen Umständen das Krankheitsbild dem eines acuten Gelenkrheumatismus täuschend ähnlich werden kann. R. Volkmann ††) erwähnt, dass er ein paar Mal Fälle gesehen habe, welche in der Periode der acuten Invasion der Syphilis gleichzeitig mit einem ungewöhnlich starken syphilitischen Exanthem und heftigem Fieber die erwähnte Aehnlichkeit mit den Localisationen des acuten Gelenkrheumatismus zeigten und führt ferner an, dass auch monoarticuläre, acut auftretende und dann sehr hartnäckig werdende Hydarthrosen. besonders des Kniegelenks mehrfach beobachtet worden seien. — Oft ist nur ein einzelnes kleines Gelenk befallen, z. B. das Carpo-Metacarpalgelenk des Daumens und diese Affection ist es, die den

<sup>\*)</sup> l. c. p. 488 und 491.

<sup>\*\*)</sup> Prosper Yvaren, des métamorphoses de la Syphilis. Paris 1854. p. 173. \*\*\*) Zambaco, des affect. nerveuses syphilitiques. Paris 1862. Fall 74.

<sup>†)</sup> l. c. p. 108. S. auch Güntz u. Fournier, l. c.

<sup>††)</sup> Pitha u. Billroth, Handb. d. allg. u. speciell Chirurgie. B. II. 2. p. 504.

Kranken zum Arzte führt; bei genauerer Untersuchung findet man dann ein Roseolaexanthem und andere Symptome der Syphilis. Eine gegen die letztere gerichtete Behandlung hat gewöhnlich ein rasches Verschwinden der Gelenkaffection zur Folge.

Zuweilen sind die Erscheinungen - der heftige Kopfschmerz, Schwindel, das Fieber - der Art, dass man ohne genaue Beobachtung um so leichter an einen sich entwickelnden Abdominaltyphus denken kann, als, wie ich mehrmals beobachtete, in manchen Fällen, wo Malaria nie vorhanden gewesen war, eine geringe Milzvergrösserung in dem Eruptionsstadium der Syphilis vorkommen kann. Der weitere Verlauf, oft schon der folgende Tag, klärt jedoch die Diagnose und namentlich der nun folgende Ausbruch des Exanthems zeigt, dass es sich nicht um ein einfaches katarrhalisches, oder ein rheumatisches oder typhöses, sondern um ein syphilitisches Eruptions-Fieber handelt. Bricht, wie dies zuweilen vorkommt, das Exanthem auf einmal in grosser Intensität aus, so kann man, besonders da auch bei der Syphilis der Ausbruch des Exanthems mit der Acme des Fiebers zusammenfällt. Gefahr laufen, die Krankheit bei der möglichen Aehnlichkeit des Exanthems mit Masern zu verwechseln, besonders wenn auch die zeitlichen Verhältnisse des Ausbruchs mit dem der Masern übereinstimmen. Besteht der Auschlag aus zerstreuten Knötchen, so liegt es nahe, an Variolois zu denken, besonders wenn eine rasche Entfieberung zugleich mit dem Ausbruch des Exanthems zu Stande kommt. Es sind dies keine imaginären Fälle. Haben ja doch häufig genug die Kranken selbst keine Ahnung, dass die Fiebersymptome, welche sie ärztliche Hülfe suchen lassen, irgendwie mit einer vielleicht unscheinbaren oder, wie dies bei Frauen oft genug vorkommt, gar nicht beachteten Genitalaffection in Zusammenhang stehen; oder sie suchen letztere absichtlich zu verheimlichen oder können auch, namentlich bei einem ungewöhnlichen Sitz der Infectionsstelle, nicht einmal wissen, dass sie überhaupt inficirt sind. Eine genaue Beobachtung der Art des Ausbruchs des Exanthems, welcher bei einem syphilitischen Exanthem sich über eine viel längere Zeit erstreckt, und eine thermometrische Verfolgung des Fieberverlaufs wird indessen Verwechslungen der angedeuteten Art nur ganz vorübergehend aufkommen lassen.

Mit dem Eruptionsfieber, oder bei dem Fehlen desselben, mit dem Ausbruch eines Exanthems oder von Affectionen der Mandeln und ihrer Umgebung ist die allgemeine Infection des Körpers vollendet, die Krankheit in ihr zweites Stadium getreten oder nach Hunter's Ausdrucksweise, die Syphilis ist zur "constitutionellen" geworden. Der ganze Organismus ist jetzt unter dem Einfluss des syphilitischen Giftes und alle Organe und Gewebe können unter dieser Einwirkung erkranken. Die verschiedenen Formen dieser Organerkrankungen sollen im Folgenden betrachtet werden, indem wir die einzelnen Organe der Reihe nach durchnehmen. Wir ver-

lassen dabei den bisherigen mehr klinischen Gang der Betrachtung, indem wir bei jedem einzelnen Organ sämmtliche im Verlauf oder Gefolge der Syphilis an demselben beobachteten pathologischen Veränderungen mit den dadurch hervorgerufenen Symptomen abhandeln werden. Es wird dies hauptsächlich nothwendig, um Wiederholungen zu vermeiden, da ausserdem ein Theil der Organe sowohl bei Betrachtung der sogenannten secundären als der tertiären Erscheinungen durchzunehmen wäre; auch ist bei einzelnen Veränderungen noch nicht ganz festgestellt, zu welcher Reihe sie gehören. Zur allgemeinen Orientirung diene das oben gegebene allgemeine Krankheitsbild.

# Localisationen in den einzelnen Organen. Haut und Schleimhaut.

Albers, Ueber d. Erkenntniss u. Natur der syph. Hautkrankheiten. Bonn, 1832. — P. L. A. Cazenave, Traité des Syphilides. Paris 1843. — Bassereau, Traité des affect. de la peau, symptomatiques de la Syphilis. Paris 1852. — H. Auspitz, Ueber d. Zelleninfiltr. d. Leberhaut etc. Wiener med. Jahrbücher XX. 2. 1864. p. 222. — A. v. Biesiadecki, Beitr. z. Phys. u. Path. d. Haut. Sitzungsber. d. kais. Akad. zu Wien. 1867. S. 233. — J. Neumann, Ueber Syphilis der Haut. Wien. med. Presse. IX. 1868. No. 7. 9. — Jd., Lehrb. d. Hautkrankheiten. 3. Aufl. Wien 1873. — M. Kohn (Kaposi), D. Syphilis d. Schleimhaut d. Mund-, Rachen-, Nasen- und Kehlkopfshöhle. Erlangen 1866. — Jd., Die klin. u. histolog Charaktere der Syphiliden. Wiener med. Wochensch. XX. 1870. No. 55—57. — M. Kaposi, Die Syphilis der Haut u. d. angrenzenden Schleimhäute. 2. Lief. Wien, 1874. — Die auf S. 3 angegebenen allgemeinen Werke über Syphilis.

Die Affectionen der Haut als die sichtbarsten Aeusserungen der Krankheit haben in der Beschreibung der Syphilis von jeher die grösste Rolle gespielt. Die früheren Schriftsteller fassten sie unter dem Namen "Pustulae" zusammen, haben aber doch die verschiedenen Formen, unter denen diese auftreten, mehr oder weniger erkennbar beschrieben. Der erste, der, ausgehend von den dabei wahrnehmbaren elementaren Veränderungen an der Haut, die Charaktere der einzelnen Formen in scharfen Umrissen zeichnete, war Biett, der denn auch den schon vor ihm von Alibert gebrauchten Namen "Syphilide" annahm.

Die Haut erleidet bei der Syphilis, wie bei andern chronischen Krankheiten allgemeine Veränderungen hinsichtlich ihres Glanzes, ihrer Weichheit, ihres Blutgehaltes. So finden wir namentlich im tertiären Stadium oder bei einem ausgesprochenen syphilitischen Marasmus eine erdfahle, abschilfernde, schlaffe Haut. Aber ausserdem hat die Syphilis eine grosse Reihe specieller Erkrankungs-

formen der Haut im Gefolge, die theilweise auch unter anderen Ursachen zu Stande kommen können, theilweise aber der Syphilis geradezu eigenthümlich sind. Doch haften den auch sonst vorkommenden Formen, wenn ihre Entstehungsursache Syphilis ist, gewisse Charaktere an, welche einen Hautausschlag oft sofort als einen syphilitischen erkennen lassen. Diese Eigenthümlichkeiten sind schon frühe erkannt, nicht selten jedoch zu sehr betont worden; die hauptsächlichsten derselben sind:

1. Die Farbe. In vielen Fällen nehmen syphilitische Efflorescenzen nach mehrtägigem und besonders bei langem Bestande eine eigenthümlich rothe Färbung an, welche Gabr. Fallopia mit der Farbe des Schinkens verglich. Swediaur nahm das Roth des Kupfers zum Vergleich und seitdem ist die Kupferröthe der syphilitischen Hautausschläge ein allgemein gangbares Merkmal geworden. Das Charakteristische dieser Färbung besteht in einer Beimischung von Gelb oder Braun zu der mehr oder weniger dunklen Röthe der Efflorescenz. Fragen wir nach dem Zustandekommen dieser eigenthümlichen Färbung, so wird sich ergeben, dass dieselbe kein ausschliessliches, also auch kein specifisches Merkmal der syphilitischen Hauteruptionen ist. Bei jedem syphilitischen Hautausschlag handelt es sich zunächst um eine umschriebene Gefässerweiterung mit mehr oder weniger reichlichem Austritt von hauptsächlich weissen Blutzellen entweder nur in die Gefässscheiden oder auch in das umgebende Gewebe. Je intensiver die Stase, desto reichlicher treten auch rothe Blutkörperchen aus und die Veränderungen des Blutfarbstoffs sind es, welche der Farbe der Syphiliden bei längerem Bestande ihre gelbliche oder bräunliche Nuance verleihen. Die letztere tritt um so mehr hervor, je mehr die Gefässfüllung und damit die Röthe zurücktritt, und ist um so stärker, je länger die Stase andauert. Aus demselben Grunde nehmen Efflorescenzen, oder die nächste Umgebung oder auch Narben von Geschwüren an den unteren Extremitäten häufig dieselbe Färbung an, ohne dass Syphilis zu Grunde läge. Lange anhaltende Capillarerweiterung und Blutstase ist Alles, was zum Zustandekommen der Pigmentirung nothwendig ist. Kommt dazu noch eine Blutbeschaffenheit, welche den Durchtritt von Blutkörperchen durch die Gefässwände oder capillare Hämorrhagien begünstigt, wie beim Scorbut, zuweilen bei den Masern und Pocken, so können die Hautausschläge der genannten Krankheiten eine Kupferfärbung darbieten, welche der der Syphiliden nichts nachgibt.

Die Pigmentirung, welche syphilitische Hautausschläge zurück-

lassen, ist das Resultat der angegebenen Zustände. Das Pigment des Rete Malpighii wird entweder durch directe Umwandlung des ausgetretenen Blutfarbstoffs oder vielleicht auch durch die unter dem Einfluss der Blutstase veränderte Ernährung vermehrt. War das Rete Malpighii durch Ulceration zu Grunde gegangen, so bleibt die Narbe pigmentlos und ihre Blässe contrastirt dann auffallend mit dem stark pigmentirten Rande. Die Pigmentirung wird allmählich blässer und kann, wenn sie nicht sehr intensiv war, auch gänzlich verschwinden.

Pigmentirungen an der Haut kommen jedoch auch zu Stande, ohne dass eine locale Hyperämie vorausgeht (Epheliden, Chloasma, Addison'sche Krankheit). In ähnlicher Weise kommen auch in Folge der Syphilis, und zwar nach Fournier\*) fast ausschliesslich beim weiblichen Geschlecht, unregelmässig gestaltete, graubräunliche Pigmentffecke, besonders an der Haut des Halses vor, die ganz allmählich sich bilden und trotz einer antisyphilitischen Behandlung sehr lange bestehen.

Die Kupferfärbung kommt nicht allen Formen syphilitischer Hauterkrankung in gleichem Maasse zu. Eine gewisse Intensität des Localprocesses und ein längerer Bestand sind dazu nothwendig. Bei Personen mit sehr blasser Haut und namentlich bei solchen, die schon zur Zeit der Eruption sehr anämisch sind, fehlt sie oft ganz, und erst während des Erblassens des Exanthems tritt eine mehr gelbliche Färbung hervor. Sehr ausgesprochen ist sie oft bei brünetten Personen.

2. Die Vielgestaltigkeit des Exanthems. Es ist bei den syphilitischen Hautausschlägen etwas ganz gewöhnliches, Flecken, Knötchen, Bläschen und Pusteln neben einander zu sehen und der Grund davon liegt hauptsächlich in dem chronischen Verlauf der Syphiliden.

Trotzdem die anatomische Grundlage bei allen dieselbe ist, nämlich eine Zelleninfiltration ausgehend von den Gefässen, kann dieselbe doch an verschiedenen Stellen verschiedene Grade erreichen und dem entsprechend auch verschiedene Gestaltung annehmen. Oder es können die verschiedensten Anfangsformen schliesslich zu ein und derselben Endform führen; so können z. B. Syphilide der verschiedensten Art allmählich die Form von Geschwüren annehmen. Bei dem chronischen Verlauf und dem ungleichzeitigen Auftreten der einzelnen Efflorescenzen werden dann stets verschiedene Entwicklungsstufen zugleich vorhanden sein.

<sup>\*)</sup> Leçons, p. 422.

Auch diese Polymorphie ist der Syphilis nicht ausschliesslich eigen, sondern kommt, allerdings in viel geringerem Grade, auch bei anderen chronischen Hautkrankheiten (z. B. Eczem, Scabies) vor.

3. Die Ringform einzelner Efflorescenzen oder ihre Gruppirung entweder zu vollständigen Kreisen oder zu Kreissegmenten, ähnlich wie wir es beim Herpes circinnatus beobachten. Selten kommt diese Form der Gruppirung bei den einfach fleckigen Ausschlägen vor, häufiger bei den papulösen, knotigen und vesiculösen. An der einzelnen Efflorescenz ist nämlich zu ihrem Zustandekommen eine gewisse Zeit erforderlich und nur bei solchen von längerem Bestand, z. B. einer Papel oder einem ulcerirenden Knoten, entwickelt sich allmählich die Ringform in der Weise, dass im Centrum eine Rückbildung des Processes stattfindet, während derselbe an der Peripherie auf die gesunde Umgebung fortschreitet. So erweitert sich der Kreis allmählich oder es entstehen durch ungleichmässiges oder unterbrochenes Fortschreiten nur Kreissegmente oder, indem mehrere benachbarte Kreise gegen einander rücken und sich berühren, sehr complicirte Formen. Eine Gruppirung mehrerer Efflorescenzen zu einem Kreise geschieht jedoch zuweilen schon gleich beim Ausbruch.

geschieht jedoch zuweilen schon gleich beim Ausbruch.

Besonders vereinzelte Eruptionen, die nach der eigentlich acuten Periode als sogenannte Recidive auftreten, nehmen gerne von Anfang an oder allmählich diese Form an, welche auch an syplilitischen Ulcerationen, besonders den sogenannten serpiginösen Geschwüren, in der Regel sehr ausgesprochen ist.

Auch an der Schleimhaut, besonders auf der Zunge, am harten und weichen Gaumen, an der Glans penis ist die annuläre Form der syphilitischen Eruptionen oft sehr deutlich.

4. Der Mangel des Juckens an der mit Syphiliden bedeckten Haut. Sehr häufig fehlt jede Empfindung, welche etwa durch eine Hauteruption hervorgerufen werden könnte, bei den Syphiliden so vollständig, dass manche Kranke selbst nicht wissen, dass sie mit einem Ausschlag bedeckt sind. Aber es gibt doch auch Ausnahmsfälle, in welchen ziemlich heftiges Jucken vorhanden sein kann, besonders wenn das Exanthem sehr acut zu Stande kommt.

# Die verschiedenen Formen der syphilitischen Haut- und Schleimhauterkrankung.

Mit geringen Modificationen werden auch heute noch die Syphilide nach der folgenden von Biett aufgestellten, auch von Cazenave adoptirten, Eintheilung gruppirt:

1. Exanthematische Syphilide,

vesiculöse ,,
 pustulöse ,,

4. papulöse "

5. squamöse "

6. tuberculöse

Hierbei ist ausschliesslich die äussere Form berücksichtigt. Da die mikroskopische Veränderung im Cutis- und Schleimhautgewebe bei allen diesen verschiedenen Formen im Wesentlichen dieselbe ist, nämlich Zelleninfiltration, so sind die Hauptunterschiede der einzelnen Formen von einander durch die makroskopische Beschaffenheit schärfer charakterisirt, als durch erstere. Nichts desto weniger sollte bei der Eintheilung doch auch auf das anatomische Verhalten, namentlich auf das vorwiegende Befallensein eines oder des anderen Bestandtheiles des Cutis- oder Schleimhautgewebes Rücksicht genommen werden. Die sehr zahlreichen Formen, welche unterschieden werden, lassen sich auf diese Weise besser gruppiren und die überreiche Nomenclatur dadurch etwas vereinfachen.

Wenn man dabei im Auge behält, dass Uebergänge zwischen den einzelnen Gruppen vorkommen, lassen sich die verschiedenen Formen in nachstehende Gruppen bringen:

I. Umschriebene Hyperämieen mit nur geringer Infiltration.

Maculöses Syphilid: Roseola.

II. Stärkere Infiltration des Papillarkörpers:

1, in Form von Knötchen, Papeln:

Papulöses Syphilid.

2. in grösseren Platten:

Squamöses Syphilid.

Auf Schleimhäuten oder begünstigenden Stellen der Cutis:

Feuchte Papeln (breite Condylome).

- III. Vorwiegendes Befallensein der nächsten Umgebung der Follikel (Haarbälge und Talgdrüsen):
  - 1. Einfache Infiltration mit spärlicher, oder ohne alle Exsudation in den Follikel:

Lichen syphiliticus.

2. Mit acuter Eiterbildung im Follikel:

Akne syphilitica.

3. Exsudation in kleine, stark infiltrirte Follikelgruppen mit rascher Krustenbildung:

Impetigo syphilitica.

IV. Infiltration mit subepithelialer Eiterbildung und oberflächlicher Ulceration:

Pustulöse Syphilide:

Varicella syph. Pemphigus syph. Ekthyma syphiliticum,

Rupia syphilitica.

V. Infiltration mit Zerfall in der Tiefe (Gummabildung): Tuberculöses oder Knoten-Syphilid (Lupus syphiliticus).

I. Umschriebene Hyperämieen mit nur geringer Infiltration.
 Maculöses Syphilid, Roseola syphilitica.

Diese ist die früheste und häufigste Form der syphilitischen Hauterkrankung. Sie führt in der Regel den bunten Reigen an und erscheint nicht selten nach einem mehrtägigen Eruptionsfieber, aber selbst dann nur in wenigen Fällen auf einmal sehr reichlich, sondern meist allmählich, so dass 14 und mehr Tage darüber hingehen, ehe der Ausschlag seine Höhe erreicht hat. Ganz flache, rosenrothe oder etwas dunkler gefärbte Fleckehen von verschiedener Grösse, meist linsen- bis erbsengross, rundlich oder von unregelmässiger Gestalt, bilden das Exanthem. Ganz im Anfang unter dem Fingerdrucke völlig schwindend, bleibt nach mehrtägigem Bestehen, besonders wenn die Röthe eine mehr gesättigte ist, nach dem Wegdrücken der letzteren ein gelblicher Flecken zurück und meistens hat auch jetzt schon das Exanthem etwas von der berüchtigten Kupferfärbung an sich.

Sehr häufig wird die Infiltration der Cutis, welche nach v. Biesiadecky in einer Anhäufung von Zellen entlang den Capillargefässen und einer Kernwucherung in den Wandungen derselbenbesteht, schon dadurch bemerklich, dass die Efflorescenzen mehr erhaben sind und sich nicht mehr wegdrücken lassen.

Ein syphilitischer Roseolaausschlag kann die grösste Verschiedenheit darbieten sowohl bezüglich der Reichlichkeit als hinsichtlich der Form der einzelnen Efflorescenzen. Bald sind nur mit Mühe einzelne Fleckchen an den Seiten des Thorax und gegen die Inguinalgegenden hin zu entdecken, bald ist der ganze Körper masernartig damit übersäet. Sind einzelne Stellen sehr erhaben, so spricht man von Erythema papulatum und in manchen Fällen finden sich neben spärlichen kleinen Flecken vereinzelte grosse flachbügelige Erhebungen von 1—2 Cm. Durchmesser, die jene kupfrige Färbung besonders ausgeprägt darbieten; sie gleichen zuweilen den Flecken des Erythema nodosum.

Ist der Ausschlag nur sehr spärlich, so kann er ziemlich rasch, im Verlauf von einer bis zwei Wochen, wieder verschwinden. Er verschwindet ganz besonders rasch, wenn der Kranke einer Mercurialkur unterworfen wird. In der Regel jedoch dauert er, sich selbst überlassen, mehrere Wochen und man findet dann nach längerem Bestehen Efflorescenzen in den verschiedensten Entwickelungsstadien — frische rothe Flecke oder Papeln neben erblassten und pigmentirten Stellen. Sehr selten entwickeln sich Bläschen und Pusteln während des Bestehens einer Roseola.

Mit dieser syphilitischen Roseola können unter Umständen Ausschläge aus anderen Ursachen verwechselt werden. Die Roseola des Abdominaltyphus kann zu einer Verwechslung nur dann Veranlassung geben, wenn sie sehr reichlich ist, wie das zuweilen in leichten Fällen beobachtet wird; aber selbst dann ist das Gesicht von Efflorescenzen frei, was bei einer gleich stark entwickelten Roseola syphilitica nie der Fall sein würde. Wie die Roseola des Abdominaltyphus gewöhnlich sich darstellt, in Form vereinzelter, nach und nach auftretender lenticulärer Knötchen, die einen etwas pigmentirten, leicht glänzenden Fleck zurücklassen, tritt die syphilitische Roseola nicht wohl auf; auch schützen die übrigen Erscheinungen vor einer Verwechslung.

Bei Kindern kann eine syphilitische Roseola mit Masern oder besonders mit Rötheln verwechselt werden, mit ersteren namentlich dann, wenn das syphilitische Exanthem durch ein heftiges Eruptionsfieber eingeleitet wird; da letztere häufig ohne oder mit nur geringem, rasch vorübergehendem Fieber verlaufen, haben sie viele Aehnlichkeit mit leichten Fällen von Ros. syphilitica. Eine umsichtige Untersuchung und Beobachtung des Falles, die genaue Würdigung der Temperaturverhältnisse, die Abwesenheit von fleckiger Röthung der Mund- und Rachenschleimhaut bei Syphilis, ferner von katarrhalischen Erscheinungen seitens der Respirationsschleimhaut, wie sie bei den Masern constant zugegen sind, das Auffinden anderer für Syphilis sprechender Symptome — Primäraffect, Lymphdrüsenschwellung, Halsaffection — werden ohne Schwierigkeit die Diagnose der Syphilis feststellen.

Gewisse Arzneimittel, namentlich der Copaivabalsam, können Hautausschläge hervorbringen, die mit einer Roseola syphilitica zwar nur wenig Aehnlichkeit haben, aber doch zuweilen mit ihr verwechselt werden, besonders deshalb, weil die Genitalaffection, welche den Gebrauch des Copaivabalsams nothwendig machte, den Verdacht nach dieser Richtung hinlenkt. Die Efflorescenzen eines solchen Erythema balsamicum, welche weit mehr einer Urticaria oder einem Lichen urticatus, als einer syphilitischen Roseola gleichen, bestehen aus flachen Erhebungen, aus kleineren und grösseren, oft stellenweise confluirenden Knötchen und diese treten ganz besonders reichlich auf an den Streckseiten der Extremitäten, an den Handrücken und um die Gelenke. Grosse confluirende Platten kommen nach Zeissl\*) ganz besonders an

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 110.

solchen Stellen zu Stande, an welchen die Haut einem anhaltenden Druck ausgesetzt ist. Diese Affection, welche ohne Fieber verläuft, ist ferner ausgezeichnet durch das heftige Jucken, welches sie begleitet.

Sie kommt nur unter dem Einfluss der balsamischen Mittel, besonders des B. Copaivae, sowie auch der Cubeben, bei besonders dazu disponirten Individuen vor, mögen nun diese Mittel gegen Tripper oder eine andere Affection gebraucht worden sein.

Sind die eigenthümlichen Charaktere dieser Eruption - Sitz, Form, Jucken - nicht scharf ausgesprochen, so sichert doch die Anamnese, d. h. der Nachweis, dass diese Mittel kürzlich gebraucht worden waren, oder auch der veilchenartige Geruch des Harns, der Nachweis des Harzes in demselben durch Entstehen einer Trübung bei Zusatz von NO5 und Wiederaufhellung durch Kochen, bei Solchen, die Cubeben gebraucht haben, der eigenthümliche Geruch des Athems,

die richtige Diagnose.

Auch der innerliche Gebrauch des Quecksilbers scheint bei ganz vereinzelten Individuen eine erythematöse Hautaffection erzeugen zu können, wie dies ein von Zeissl\*) erzählter Fall beweist, in welchem nach Einnehmen verschiedener Quecksilberpräparate, wie Calomel, Hydr. jodat. flav. ein ausgebreitetes Erythem, hauptsächlich an den Beugeseiten der Vorderarme und Unterschenkel sowie des Stammes, entstand. Ein ganz ähnliches Exanthem, unterschieden von dem Ekzemartigen Ausschlag, welchen die äussere Anwendung der Quecksilbersalbe zuweilen hervorruft, beobachtete ich bei einem Kranken nach Einreibung von Quecksilbersalbe. Derselbe hatte 10 Tage lang die Einreibungen in der gewöhnlichen kurmässigen Weise gemacht, als er eines Morgens ein klein-papulöses, masernartiges Exanthem vorne und seitlich an der Brust bis zum Rippenbogen herab, in den Inguinalgegenden, in der linken Ellenbeuge und oberhalb der rechten Handwurzel bekam. Der Rücken und der übrige Körper war völlig frei. Er hatte Abends vorher an der linken Wade, am zweiten Abend vorher am rechten und am dritten Abend vorher am linken Oberschenkel eingerieben und an letztgenannter Stelle war zur Zeit des Ausbruchs des Exanthems noch die graue Färbung der Haut vorhanden. Der Ausschlag war also an Stellen zum Ausbruch gekommen, welche entweder mehrere Tage lang oder überhaupt noch gar nicht von der Salbe berührt worden waren. Am Abend des Ausbruchs fieberte Patient etwas, konnte wegen Juckens nicht schlafen, und zwei Tage später war der Ausschlag, der inzwischen auch am Bauche etwas herausgetreten war, ganz flach und dunkelgefärbt, etwas ekchymotisch. Nach 8 Tagen war derselbe verschwunden. Die Quecksilbereinreibungen waren bei Ausbruch des Exanthems ausgesetzt worden; eine Woche später wurde Sublimat innerlich zu geben angefangen. Aehnliche Erscheinungen sind weiterhin nicht wieder aufgetreten. — Der Zusammenhang dieses Ausschlags mit dem Quecksilbergebrauch ist nicht streng zu beweisen und würde ich diesen Fall kaum in dieser Weise zu deuten wagen, wenn nicht Zeissl's Beobachtung vorläge,

<sup>\*)</sup> l. c. p. 111.

bei welcher durch das mehrfach wiederholte Auftreten der Erscheinungen der Zusammenhang ausser allen Zweifel gesetzt ist.\*)

Die Roseola syphilitica ist zuweilen die einzige Ausschlagsform, zu welcher es im ganzen Verlauf der Syphilis kommt. Nur in ganz seltenen Fällen scheint überhaupt jede Hauterkrankung auszubleiben und die Krankheit nur gerinfügige Processe an den Rachengebilden, namentlich den Tonsillen, hervorzurufen. Mit voller Sicherheit kann man indessen bei einer so lange dauernden Krankheit, bei welcher unbedeutende und vereinzelte Hauteruptionen dem Kranken und dem Arzte leicht entgehen können, nicht sprechen. Die Roseola kann jedoch auch im Verlauf einer und derselben syphilitischen Erkrankung selbst mehrmals recidiviren. Solche Recidive zeichnen sich gewöhnlich durch einige Eigenthümlichkeiten aus. Die Flecke sind blasser, mehr grauröthlich, erscheinen sehr spärlich; die einzelnen Efflorescenzen sind grösser und bieten häufiger eine Ringform oder ringförmige Gruppirung dar, als bei dem ersten Ausbruch; sie sind meist, mit Ausnahme der Ringformen, nur von sehr kurzem Bestand. Ein Erythema annulare als recidives Syphilid kann noch 12 und mehr Monate nach der Infection auftreten.

Auf den Schleimhäuten ist, mit Ausnahme der Schleimhaut der Rachengebilde, das erythematöse Syphilid in der Regel nicht nachweisbar, wenigstens nicht als fleckiger Ausschlag. Wenn es an den Rachengebilden auftritt, geschieht dies in Form einer diffusen, mehr oder minder ausgesprochenen Röthung, zuweilen mit leichtem Oedem der Schleimhaut.

II. Stärkere umschriebene Infiltrationen des Papillarkörpers der Cutis.

1. In Form von Knötchen, Papeln.

#### Papulöses Syphilid.

Knötchen von der Grösse eines Hirsekorns, bis zu der einer halben Erbse, je nach ihrem Alter von rother bis bräunlichrother Färbung, ziemlich hart sich anfühlend, auf der Oberfläche glatt oder leicht abschuppend, bilden diese Form des Exanthems. Am häufigsten treten die Efflorescenzen dieser Form in Linsengrösse auf; daher der Name lenticuläres Syphilid. Die einzelnen Knötchen sind

<sup>\*)</sup> Ueber mercurielle Dermatitis vgl. auch A. Kussmaul, Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus. Würzburg 1861. p. 303 f.

scharf begrenzt, Anfangs glatt, später mit abschuppender Epidermis bedeckt oder letztere kann auch abgerieben sein und dann hat die Spitze des Knötchens ein dunkelrothes, glänzendes Aussehen, bedeckt sich auch wohl bei Aussickern von etwas Serum mit einer dünnen Kruste. Um die Basis der gerötheten Spitze oder eines solchen Krüstchens findet sich dann der fetzige, etwas emporstehende Rand der Epidermis. Zuweilen löst sich, wahrscheinlich in Folge einer sehr spärlichen Exsudation unter die Epidermis, die letztere in Form eines zusammenhängenden, in der Mitte etwas dickeren, leicht gelblich gefärbten Häutchens ab, namentlich an Stellen mit etwas dickerer Oberhaut.

Der centrale Verlust oder wenigstens eine bedeutende Verdünnung der Epidermis kann noch fortdauern, nachdem die Papel bereits rückgängig und vollkommen flach geworden ist. Namentlich an den Handtellern und Fusssohlen, an denen wohl wegen der Dicke der Epidermis die papulöse Erhebung überhaupt nie sehr ausgesprochen ist, finden sich häufig bei gleichzeitig am übrigen Körper bestehendem papulösem Syphilid flache Stellen, an denen die oberen Epidermislagen, kreisförmig wie mit einem Locheisen ausgeschnitten, fehlen. Solche ihrer Epidermis ganz beraubte oder auch innerhalb des runden Defects noch leicht abschuppende Stellen waren also früher Papeln. Sie entstehen in Form runder, gerötheter, im Centrum dunklerer Flecke, an denen die Epidermis allmählich innerhalb des ganzen Bereiches des Infiltrats abgestossen wird. Diese Affection wird mit Unrecht vielfach noch als eine besondere Syphilidform aufgeführt und wird meist mit den Namen Psoriasis palmaris und plantaris bezeichnet.

Zuweilen findet man nur runde derartige Stellen von ½—1 Cm. Durchnesser; in den Furchen der Hand sind sie mehr länglich und in dem blosgelegten Papillarkörper bilden sich bleibende oder verkrustende Einrisse (Rhagaden). Zuweilen fliessen auch mehrere Stellen zusammen oder die einzelnen vergrössern sich. Letzteres ist ganz besonders dann der Fall, wenn, wie so häufig, Papeln des Handtellers oder der Fusssohle als vereinzelte Recidive auftreten, wo dann an den Rändern ein gleichmässiges oder ungleichmässiges Fortschreiten stattfindet, während das Centrum allmählich heilt. In dieser Weise kann die Affection eine mehr diffuse Form annehmen, die sich jedoch von anderen ähnlichen Affectionen, wie Psoriasis vulgaris, chronischem Ekzem, Keratosis des Handtellers, dadurch unterscheidet, dass an dem fortschreitenden Rande jenseits des Epidermisdefects der oft kupfrig gefärbte flache Infiltrationswall nachzuweisen

ist (Kaposi)\*). Ist jedoch der Process ein sehr chronischer, das Fortschreiten ein sehr langsames, so ist die fortschreitende Infiltrationszone wenig ausgesprochen, fast ganz flach und die Abschuppung kann bis an die periphere Grenze der Stelle sich erstrecken.

In solchen Eällen kann die Diagnose von einem chronischen Ekzem sehr schwer werden. Ein solches ist jedoch gewöhnlich über grössere Strecken der Hohlhand verbreitet und während ausgedehnte Stellen der Psoriasis palmaris syph. häufig auf eine Hand beschränkt sind, ist das Ekzem, welches sich namentlich bei älteren, corpulenten, gichtischen Individuen entwickelt, meist doppelseitig. Von der Psoriasis vulgaris, welche überdies wohl nie auf den Handteller oder die Fusssohle beschränkt vorkommt, unterscheidet sich das chronische, se häufig solitäre, papulöse Syphilid der Handteller und Fusssohlen hauptsächlich dadurch, dass bei ersterer, welche meist von der Handwurzel oder dem Fussrande her übergreift, die Schuppen kleiner, weisser und dichter gehäuft sind; es ist eine Wucherung der Epidermis vorhanden, während bei der Psoriasis syphilitica die Epidermis sich in fast normal aussehende Stücken ablöst.

Anders ist die Entwickelung und der Verlauf der Papeln an Stellen des Körpers, wo Hautflächen sich berühren. Unter dem Einfluss der dadurch hervorgerufenen Feuchtigkeit und Wärme, ganz besonders wenn dazu noch Reibung oder der Reiz von Secreten kommt, entwickeln sich die Papeln viel üppiger, werden an der Oberfläche feucht und confluiren zu grösseren Platten. Der Papillarkörper der Haut, in welchem die Zelleninfiltration vorwiegend ihren Sitz hat, geräth in Wucherung, die Epidermis wird macerirt, das Rete Malpighii von Infiltrationszellen ebenfalls durchsetzt, so dass die Oberfläche solcher Papeln oder Platten, die oft ein papilläres Aussehen haben, moleculär zerfällt und mit einer grauen, schmierigen Masse bedeckt ist. So stellt die Papel dann dasjenige Gebilde dar, welches man als feuchte oder Schleimpapel (plaque muqueuse), Schleimtuberkel, Feigwarze, breites Condylom bezeichnet.

Auf Schleimhäuten erscheint die Papel am häufigsten in Form der Schleimpapel, ganz besonders an Stellen, welche, wie die Ostien des Körpers oder der Isthmus faucium, häufigen Irritationen ausgesetzt sind. Es kommen jedoch an der Schleimhaut auch niedrigere Entwickelungsstufen der Papel zur Beobachtung und von einer ganz leichten Trübung und Verdickung des Epithels auf einer etwas gerötheten Stelle bis zu einer derben, oberflächlich zerfallenden Infiltration finden sich alle möglichen Zwischenstufen. Während an

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 103.

der Genitalschleimhaut die leichtesten Formen als oberflächliche Erosion auftreten, finden sich an der Mundschleimhaut häufiger, namentlich als chronische und recidive Erscheinungen, umschriebene Verdickungen mit anomaler Bildung und Anhäufung des Epithels, so dass trübe oder milchweisse Flecke (plaques opalines) entstehen, welche die grösste Aehnlichkeit mit einer sehr oberflächlichen Aetzung der Schleimhaut durch Argentum nitricum haben. Diese Flecke, welche vereinzelt oder mehr diffus auftreten können, sind der Schleimhaut der Lippen, der Wangen und der Zunge eigenthümlich und die Ernährungsstörung wird häufig eine permanente, so dass diese Flecke Jahre lang bestehen oder nie wieder verschwinden. (Psoriasis membr. mucosae, v. Sigmund, Kaposi.) Auf der Schleimhaut der Zunge bildet die acute syphilitische Papel meist kreisrunde flache Stellen, die oft an der Peripherie sich vergrössern, während sie im Centrum rückgängig werden, so dass sie allmählich eine Ringform annehmen; ganz ebenso zuweilen an der Schleimhaut des harten Gaumens. Am weichen Gaumen und den Gaumenbögen ist oft der ganze freie Rand infiltrirt und oberflächlich ulcerirt oder es finden sich auf der Schleimhaut des weichen Gaumens leistenförmige Wucherungen von grauer oder graugelber Farbe.

Die Schleimhaut am Introitus vaginae, an den carunc myrtiformes, bietet zuweilen ein etwas geschwelltes, trübes, wie verbrühtes Aussehen dar, welches mit dem von Schleimpapeln grosse Aehnlichkeit hat, aber nicht damit verwechselt werden darf. Man beobachtet dasselbe auch bei Nichtsyphilitischen neben einfachem Fluor albus und es ist wohl eine Folge oberflächlicher Maceration des Epithels.

Die feinere Anatomie der syphilitischen Papel ist bereits in der des syphilitischen Primäraffects gegeben (s. o. S. 106). Ist doch auch schon makroskopisch eine einzelne secundäre Papel oft nicht von einer beginnenden Primäraffection zu unterscheiden. Bezüglich der Schleimpapeln (breiten Condylome), deren Identität mit den trockenen Hautpapeln dadurch erwiesen wird, dass es gelingt, durch einfaches Trockenhalten sie wieder in solche zurückzuverwandeln, lehrten die Untersuchungen v. Biesiadecki's und Lostorfer's, dass die Veränderungen der Epitheliallage als rein passive zu betrachten sind, hervorgerufen durch die Vergrösserung und Verbreiterung, welche die Papillen der Cutis durch die Zelleninfiltration erfahren. Auspitz\*) schreibt dagegen der Epidermis eine activere Betheiligung an dem Processe zu, indem er behauptet,

<sup>\*)</sup> Arch. f. Derm. u. Syph. II, 1870. p. 54.

dass die wuchernde Epidermis zwischen die Papillen hineinwachse und so scheinbare Verlängerung, Verschmälerung und dendritische Zerklüftung derselben bedinge. Lostorfer hat besonders noch auf die Veränderung an den Gefässen aufmerksam gemacht, bestehend in einer Wucherung des Endothels und Verdickung der Adventitia durch ein Netz verästigter Zellen, dessen Maschen mit den bei syphilitischen Affectionen gewöhnlich zu findenden runden Zellen gefüllt sind. Von einem Theil der letzteren nimmt L. an, dass sie von den verästigten Zellen der Gefässscheide abstammen.

Das sogenannte spitze Condylom, (Schleimhautpapillom), welches mit der Syphilis jedoch nichts zu thun hat und durch Reizung der Haut oder Schleimhaut durch verschiedene Secrete (namentlich Trippereiter) hervorgerufen wird und auch ansteckend\*) ist, darf nicht mit dem breiten verwechselt werden. Sein anatomischer Bau ist ein wesentlich anderer, indem einerseits eine beträchtliche Wucherung des Rete Malpighii durch Theilung der Zellen des letzteren (Lostorfer), andererseits ein Auswachsen und eine Verästelung der Papillen mit Bindegewebsneubildung und Erweiterung der Gefässe vorhanden ist.

Ausgebreitete Gruppen spitzer Condylome, besonders wenn sich gegenüberstehende gegenseitig abplatten, wie dies an den grossen Labien, im Präputialsack, in der Analfalte häufig der Fall ist, können breiten sehr ähnlich werden und umgekehrt letztere durch eine beträchtlichere Wucherung der Papillen ein mehr hahnenkammförmiges oder blumenkohlähnliches Aussehen annehmen. Für die Diagnose sind in solchen Fällen die begleitenden Erscheinungen sowie die Anamnese massgebend.

Die breiten Condylome werden gar nicht selten auf der Oberfläche ulcerirt, indem der moleculäre Zerfall sich nicht auf die Zellen der Epidermislagen beschränkt, sondern auch auf den Papillarkörper übergreift — condylomatöses Geschwür. — Druck und Reizungen aller Art, durch Secrete, durch das Gehen u. s. w., begünstigen diesen Ulcerationsprocess oder rufen ihn hervor. Derselbe kann unter Umständen auch einen specifischen Charakter annehmen, wenn zufällig ein Condylom mit dem Gift eines Schankers inficirt wurde, ja es kann möglicherweise durch Autoinoculation zur Bildung schankerähnlicher Geschwüre kommen, wie bei der künstlichen Inoculation des eitrigen Secrets von Condylomen auf den Träger (vgl. o. S. 89). Es entsteht dann ein rasch fortschreitendes Geschwür.

Bei unreinlichen oder sehr fetten Personen vermehren sich breite Condylome sehr rasch durch Befallenwerden der anliegenden Hautpartien. Bei Weibern wandelt sich, wie bereits oben erwähnt, ein Primäraffect häufig allmählich in ein breites Condylom um

<sup>\*)</sup> Kranz, Deutsch. Archiv f. klin. Med. II. 1867. p. 85.

und andererseits kann eine feuchte Papel an den weiblichen Genitalien bei sehr langem Bestehen an der Basis induriren und so ein secundäres Symptom einem Primäraffect täuschend ähnlich werden. Es ist daran nichts Auffallendes, wenn wir berücksichtigen, dass die Primäraffection in jeder Hinsicht identisch ist mit der syphilitischen Papel, welche die Grundlage des Condyloms bildet, und dass secundäre Syphilis ja überhaupt nichts anderes ist, als der durch die Blutinfection verallgemeinerte Primäraffect. Die Diagnose hat in solchen Fällen hauptsächlich die zeitlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Das Seeret der breiten Condylome, welches aus zerfallenden Epithelzellen, körnigem Detritus und Eiterkörperchen besteht, hat im höchsten Grade infectiöse Eigenschaften. An der Uebertragungsstelle entwickelt sich bei einem vorher Gesunden nach der gewöhnlichen Incubationszeit eine primäre Papel mit Induration, oder wenn die Umstände es begünstigen, wieder ein Condylom. Man hat den breiten Condylomen auch eine grosse Ansteckungsfähigkeit auf den Träger zugeschrieben und nichts ist in der That gewöhnlicher, als eine mit einem nässenden breiten Condylom fortwährend in Berührung stehende Hautpartie allmählich auch von solchen befallen zu sehen. Die Möglichkeit einer directen Infection in den ersten Wochen nach der Ansteckung, ehe der Organismus vom Gifte durchseucht ist, in der Art, dass ein in ein Condylom umgewandelter Primäraffect an der anliegenden Stelle einen neuen Infectionsherd erzeugt, lässt sich nicht in Abrede stellen, da ja auch die Einmpfung des syphilitischen Giftes mit der Lancette zuweilen an dem Träger einer Primäraffection noch gelingt. (S. o. S. 95.) Viel häufiger jedoch scheint diese scheinbar durch directe Ansteckung hervorgerufene Vermehrung der Condylome dadurch zu Stande zu kommen, dass der bereits durch die Allgemeinerkrankung von syphilitischem Blut durchströmte Boden, resp. der Papillarkörper, einer anhaltenden Reizung durch das ihn berührende secernirende Condylom ausgesetzt wird; es wird also nur die bereits vorhandene Syphilis an einer neuen Stelle zur Entwickelung gebracht.

Wie aus der ganzen bisherigen Schilderung hervorgeht, gehören die breiten Condylome einem frühen Stadium der Syphilis, entweder noch dem primären oder namentlich dem secundären Stadium an, ja sie sind für das letztere so charakteristisch, dass mehrere Schriftsteller dasselbe geradezu das "condylomatöse" zu nennen vorschlugen. Breite Condylome recidiviren ausserordentlich häufig und oft sind sie die einzige Form der Recidive oder überhaupt die

einzige Manifestation der Syphilis innerhalb der ersten Jahre nach der acuten Periode. In späterer Zeit kommen sie nicht leicht vor und nie gleichzeitig mit Gummigeschwülsten (Zeissl\*).

Der Papillarkörper ist bei der Papel der vorwiegend befallene Theil der Haut oder Schleimhaut. Auch wo die Papel scheinbar in einem Follikel entstanden ist, handelt es sich um Infiltration der den Rand des Follikels bildenden Papillen, nicht um eine Affection des Follikels selbst. Zeissl\*\*) lässt die syphilitischen Papeln, mit Ausnahme derer in der Hohlhand und auf der Fusssohle. vorherrschend in Talgfollikeln entstehen, und weist zur Begründung dieser Ansicht auf die miliare Papel hin, bei welcher nach stattgefundener Resorption ganz deutlich die Ausführungsgänge der erkrankten Follikel als dunkelbraun contourirte, stecknadelkopfgrosse Depressionen erscheinen. Dies ist für diese specielle Form und für einzelne Körperstellen, an denen, wie z. B. in der Kerbe des Kinns und der Nasenflügel fast nur miliare Papeln vorkommen, ganz richtig, aber für die gewöhnlichste Form der Papel nicht zutreffend und eben aus diesem Grunde haben wir diese Form von dem papulösen Syphilid getrennt und stellen sie mit der Akne syphilitica zusammen. (S. u.)

Einige Eigenthümlichkeiten bietet das papulöse Syphilid an der Negerhaut dar. Die Papeln sind hier gewöhnlich stärker pigmentirt, die Risse der Epidermis bilden weissliche Linien, oder wo ein Epidermisdefect besteht, sind die dunkleren Knötchen von einem grauen, fetzigen Epidermissaum umrandet. Zuweilen verliert nach zwei Beobachtungen von R. W. Taylor\*\*\*) die Papel während ihrer Entwickelung ihr Pigment und wird weiss ("an einzelnen Stellen wurden sie schneeweiss mit leichter Abschuppung"). Mikroskopisch zeigten sich die Papillen und die tieferen Lagen der Epidermis mit den runden Zellen der syphilitischen Wucherung infiltrirt; das Pigmentstratum fehlte bis auf einzelne pigmentirte Zellen.

Das papulöse Syphilid kann allenthalben auf der Körperoberfläche vorkommen, hat aber gewisse Lieblingssitze, an denen es auch bei sehr spärlicher Entwickelung sich findet. Diese sind besonders die Grenze des behaarten Kopfes an der Stirne, wo die Papeln oft in Form eines zusammenhängenden Bandes aneinander gereiht sind (corona veneris), sowie am Nacken (namentlich bei Weibern), sodann alle Stellen, an welchen die Haut Falten oder

<sup>\*)</sup> l. c. p. 140.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 114.

<sup>\*\*\*)</sup> Amer. Journ. of Syphil. and Dermatol. Vol. IV. No. 2. 1873. p. 107.

Vertiefungen bildet, wie am Kinn, am Uebergang der Nasenflügel in die Wangenhaut, an den Rändern der Achselhöhle, an den Ellenbeugen, in den Kniekehlen, hinter den Ohren. An einigen der zuletzt genannten Stellen, überhaupt an allen Stellen, an denen normaler Weise oder durch übermässige Entwickelung des Fettpolsters oder sonstige pathologische Formveränderungen Hautfalten in fortwährender Berührung mit einander stehen, namentlich also an den äusseren weiblichen Genitalien, am Scrotum, unter Hängebrüsten, am Nabel, um den Anus, an der Präputialmündung, den Mundwinkeln, zwischen Fingern und Zehen\*) nehmen die Papeln gewöhnlich in kurzer Zeit die Form breiter Condylome an.

Auf dem behaarten Theil des Kopfes und an den mit Bart bewachsenen Stellen des Gesichts werden die Papeln bald mit kleinen Krusten bedeckt, und zwar offenbar in Folge äusserer Reizung, indem sie durch den Kamm oder durch Kratzen wund gemacht werden.

Das papulöse Syphilid kommt zuweilen unter heftigen Fiebererscheinungen zum Ausbruch, gewöhnlich jedoch nur mit geringer Temperaturerhöhung oder auch ganz allmählich ohne eine solche. Geht seinem Ausbruch ein heftiges Eruptionsfieber voraus, so könnte man bei dem Erscheinen der Papeln an Pocken denken; die begleitenden Erscheinungen und der weitere Verlauf lassen jedoch sehr bald den wahren Sachverhalt erkennen.

Sehr häufig ist das papulöse Syphilid von heftigen Knochenschmerzen begleitet und eine der häufigsten gleichzeitigen Affectionen ist Iritis. Bei längerem Bestand gesellen sich zu dieser Form der Hautaffection gerne Ausfallen der Haare und Erkrankungen der Nägelbinzu.

Das erste Auftreten des papulösen Syphilids kann verschiedenen Perioden des Syphilis-Verlaufs angehören. Zuweilen ist es die erste Hautaffection, sei es, dass die Krankheit sich selbst überlassen blieb oder besonders, wenn eine ungenügende Behandlung im Anfang eingeleitet worden war; in anderen Fällen entwickelt es sich allmählich aus einer Roseola syphilitica oder tritt erst mehrere Monate nach Ablauf einer solchen ein.

Die Dauer ist eine viel längere als beim Fleckensyphilid; wird es sich selbst überlassen, so kann es viele Monate lang bestehen; selbst eine mercurielle Behandlung bringt es oft erst nach mehreren Wochen zum Schwinden. Ganz besonders hartnäckig sind die Stellen an den Handtellern und Fusssohlen.

<sup>\*)</sup> Zeis, Deutsch. Archiv f. klin. Med. B. II. 1867. p. 271.

Lange Zeit nach dem Beginn der Krankheit kann das papulöse Syphilid noch recidiviren. Als spätes Recidiv treten meistens nur vereinzelte Papeln auf und diese gruppiren sich dann gerne in Ringform. Besonders häufig recidiviren Papeln an den Handtellern und Fusssohlen; allein, während die Eruption als Erstlingserscheinung oder in einer frühen Periode der Syphilis gewöhnlich beide Hände und Fusssohlen befällt, beschränken sich späte Recidive meistens auf einzelne Stellen eines Handtellers oder einer Fusssohle, auch bieten dieselben meist nicht jene kreisrunde Form dar, sondern werden durch ungleichmässiges Fortschreiten unregelmässig gestaltet und gleichen oft mehr blosen Rhagaden.

Das Rückgängigwerden der syphilitischen Papeln kündigt sich zunächst durch Erblassen und Flachwerden an; mit der Abnahme der Röthung tritt nun aber die Pigmentirung deutlicher hervor und hatte die Eruption sehr lange bestanden, so hinterlässt sie dunkle Pigmentflecke, die nur sehr langsam wieder verschwinden. Die feuchten Papeln hinterlassen an der Schleimhaut, wenn keine tiefgreifende Ulceration sich damit verband, keine Narben, an der Haut entweder leichte Pigmentirungen oder, namentlich an den Genitalien und um den Anus, pigmentlose grosse Flecke, welche von einem ganz schmalen Pigmentsaum umrandet sind. Solche Narben sind oft nach vielen Jahren noch die Zeugen früher vorhanden gewesener breiter Condylome an den genannten Stellen.

# 2. Infiltration des Papillarkörpers in grösseren Platten: Squamöses Syphilid.

Entweder durch Zusammenfliessen mehrerer Papeln oder durch Vergrösserung einer zunächst als Papel entstehenden Efflorescenz entstehen zuweilen ausgebreitetere Infiltrate der Cutis, welche, wenn die Abschuppung auf ihnen eine stärkere ist, mit den Platten der gewöhnlichen nicht syphilitischen Psoriasis Aehnlichkeit haben können. Dieser Form von Syphilitischen Psoriasis Aehnlichkeit haben können. Dieser Form von Syphilitischen Psoriasis Derartige Infiltrate von derber Beschaffenheit und kupferrother Färbung bilden sich besonders häufig an der Stirne, am Nacken und auf dem behaarten Kopf, am Mons veneris, den grossen Labien und am Scrotum, aber auch an den Extremitäten und zwar an den Beugeseiten eben so gut als an den Streckseiten, sowie am übrigen Körper. Dieser Ausschlag, der besonders als recidives Syphilid in vereinzelten Stellen aufzutreten pflegt, bietet häufig die Kreis- oder Nierenform mit fort-

schreitenden Rändern dar und ist auf der Oberfläche, namentlich nahe dem Rande, mit abschuppender Epidermis bedeckt, welche jedoch meistens mehr die Form dünner gelblicher Krüstehen annimmt, und sich schon dadurch von der weissen dichten Abschuppung der Psoriasis vulgaris unterscheidet; auch sind die Lieblingssitze der letzteren, die Kniee und Ellbogen, von der syphilitischen Psoriasis gewöhnlich verschont.

Die früheste Periode der Krankheit, in der ich diese Form des Ausschlags beobachtete, war der vierte Monat nach der Ansteckung; am Kopf sassen wohl ausgeprägte derartige Infiltrate, während am Rumpf nur Maculae da und dort zerstreut sich fanden. Bei der Rückbildung, die unter Quecksilberbehandlung ziemlich rasch vor sich geht, tritt besonders die Pigmentirung sehr hervor, die auch nur sehr langsam völlig verschwindet.

Wie die vorige wandelt sich auch diese Form des Syphilids an begünstigenden Stellen häufig in breite Condylome um und ist von denselben Schleimhautaffectionen begleitet, wie das papulöse Syphilid.

#### III. Vorwiegender Sitz des Infiltrates in der Wandung der Follikel.

Je nach dem Grade des Befallenseins kann das Bild der Hauteruption ein sehr verschiedenes sein. Dass aber bei diesen Formen die Follikelwandungen der Sitz der Krankheit sind, erkennt man daraus, dass entweder die einzelnen Efflorescenzen von einem Haar durchbohrt werden oder wenigstens den Ausführungsgang des Follikels als ein dunkles Pünktchen in ihrer Mitte erkennen lassen. Trotz der Gleichartigkeit des Sitzes und des zu Grunde liegenden anatomischen Processes zeigen die einzelnen Formen dieser Art der syphilitischen Hauterkrankung doch eine ziemlich grosse Beständigkeit, d. h. von Anfang an miliare Bildungen verlaufen als solche und obwohl nur graduell von Aknepusteln verschieden, wandeln sie sich doch nicht in diese um, sondern jede Form bewahrt ihren eigenthümlichen Verlauf.

 Infiltration der Follikelwandungen mit nur spärlicher oder ohne alle Exsudation in den Follikel.

# Lichen syphiliticus.

Die einfachste Form hat am meisten Aehnlichkeit mit den Vergrösserungen der Follikel, welche bei manchen Personen an der

Dorsalfläche der Oberarme durch Anhäufung und Eintrocknung des Secrets entsteht: unter der Epidermis sitzen harte, getrocknetem Gummi ähnliche Körnchen, die sich mit Zurücklassung einer narbigen Depression mit dem Fingernagel ausgraben lassen. Die Aehnlichkei bezieht sich indessen nur auf das äussere Aussehen, denn in dem einen Fall handelt es sich um eingetrocknetes Secret, um einen obsolescirten Talgfollikel, im andern um eine Infiltration in die Follikelwandungen. Wegen dieser äusseren Aehnlichkeit könnte man diese Form des Syphilids Milium syphil. nennen. Es ist jedoch nicht wünschenswerth, die Nomenclatur zu vermehren und mag deshalb der Name Lichen syphiliticus, den die meisten Schriftsteller für diese Form gebrauchen, beibehalten werden.

Selten finden sich nur vereinzelte derartige Knötchen, meist stehen sie in oft zierlich angeordneten Gruppen zu einem Dutzend und mehr beisammen. Im Anfang sind diese Knötchen leicht geröthet, bald nehmen sie jedoch einen Stich ins gelbliche an und können lange in derselben Grösse und Form verharren, werden jedoch allmählich unter Abschuppung flach und hinterlassen kleine Pigmentpunkte.

Ist der Vorgang ein mehr acuter, so kommt es zur Ausscheidung von Flüssigkeit in den Follikel und es bilden sich Gruppen kleiner Bläschen, die bald durch Trübung ihres Inhalts in Pustelchen sich umwandeln. Der Inhalt ist übrigens gewöhnlich so spärlich, dass selbst an dicht gehäuften Gruppen solcher Bläschen die durch sein Eintrocknen entstehenden kleinen Krüstchen oder Schuppen discret bleiben; das Abfallen der letzteren hinterlässt sehr dunkle, anfangs vertiefte, aber bald durch stärkere Gefässfüllung wieder stärker vorspringende und später flache, pigmentirte kleine Narben.

An manchen Knötchengruppen kann die weitere Entwickelung auch eine andere sein: die zwischen den Knötchen liegenden Papillen der Cutis werden allmählich ebenfalls infiltrirt und so wandelt sich die ganze Hautstelle in eine abschuppende Psoriasis-ähnliche Platte um, wie in dem folgenden Fall, der im Uebrigen ein Beispiel für den gewöhnlichen Verlauf des Lichen darstellt:

H. J., ein 25 jähriger, anämisch aussehender Mann, bekam 3 Monate nach der Infection, bei noch bestehender Induration und offenem Bubo in der l. Inguinalgegend, ein Exanthem aus ganz kleinen in Gruppen stehenden Knötchen, Bläschen und Pustelchen, deren Inhalt zu hellgelben schuppigen Krüstchen vertrocknete. Am reichlichsten fanden sich diese Gruppen auf den unteren Partien des Rückens und am Abdomen, sowie auch im Gesicht, wo die einzelnen Efflorescenzen noch dichter gedrängt standen, als anderswo. Die obere Hälfte der Brust

war auffallend frei. Nach 14 Tagen waren unter Gebrauch von Hydr. jod. flav. einzelne Gruppen im Gesicht und am Nacken in ring- und plattenförmige Infiltrate von squamösem Syphilid übergegangen. Der Kranke unterbrach nun die Cur für 3 Wochen und als er sich wieder vorstellte, hatte eine neue Bläscheneruption im Gesicht und am Halse stattgefunden, während an den Armen schuppige, rothe, miliare Knötchen sich fanden. Nach einer Woche waren die neugebildeten Bläschen in Pustelchen verwandelt, deren Inhalt dann weiterhin zuerst im Centrum eintrocknete. Nach dem Abfallen der Krüstchen blieben sehr stark pigmentirte und etwas erhabene, leicht abschuppende Stellen zurück, die allmählich flacher wurden, so dass dann ausser den Psoriasis-artigen Stellen am Halse über den Körper zerstreut verschieden grosse Flecke mit dichtgedrängt stehenden stecknadelkopfgrossen braunen Punkten zurückblieben.

Diese acut auftretende Form des Lichen syphil. ist durch die Gruppirung, die Beschaffenheit und den Verlauf der Efflorescenzen so wohl charakterisirt, dass sie nicht leicht mit einer anderen Form von Hautkrankheit verwechselt werden kann. Auch mehr chronische Formen lassen sich von den einigermassen ähnlichen Affectionen der Hautfollikel bei scrophulösen und kachektischen Individuen (Lichen scrophulosorum) durch Rücksichtnahme auf die übrigen Erscheinungen (Halskrankheiten u. dergl.) meist ohne Schwierigkeit unterscheiden.

Je nach den verschiedenen Entwickelungszuständen kann das in Rede stehende syphilitische Exanthem als miliares papulöses Syphilid (Zeissl) oder bei stärkerer Exsudation in den Follikel als Herpes syph. (Ricord) oder bei Befallensein ausgedehnterer Hautstrecken als Ekzema syph. (Cazenave) bezeichnet werden. Wird die Exsudation in den Follikel eine reichlichere, so entsteht bei vereinzeltem Auftreten entweder eine varicellenähnliche (Varicella syph.) oder eine akneähnliche Pustel.

Die beschriebene Form des miliaren Syphilids entsteht häufig unter ziemlich heftigem Fieber; meist im Beginn der secundären Periode, zuweilen jedoch auch als recidives Exanthem; dann selten sehr verbreitet. An den Handtellern und Fusssohlen können dabei die gewöhnlichen Formen der sogenannten Psoriasis palmaris und plantaris und an den Schleimhäuten die gewöhnlich das papulöse Syphilid begleitenden Formen der Erkrankung vorhanden sein.

## Acute Eiterbildung im Follikel. Akne syphilitica.

Mehr acut neben der Infiltration sich entwickelnde Eiterbildung im Follikel erzeugt spitze Pusteln auf rother oder kupferfarbiger

Basis, welche mit denen des Akne vulgaris grosse Aehnlichkeit haben. Man kann daher diese Form Akne syphilitica nennen. Wie jene hat auch die A. syphilitica ihren Lieblingssitz im Gesicht, an der Rückenhaut, besonders auf den Schultern, aber auch auf dem behaarten Kopf und besonders an der Grenze des Haarbodens, am Gesäss und an der Streckseite der Ober- und Unterschenkel. Die Aknepusteln können sich in grosser Anzahl, in Gruppen, oder ganz vereinzelt entwickeln, zuweilen in so geringer Menge, dass sie zu zählen sind. Entwickeln sich zahlreiche Aknepusteln auf einmal, so können ziemlich heftige Allgemeinerscheinungen vorhanden sein, während solche, wenn nur einzelne Pusteln nach und nach zum Vorschein kommen, gänzlich fehlen.

Die einzelnen Pusteln erreichen gewöhnlich nur eine geringe Grösse, etwa die eines grossen Stecknadelkopfs. Ihr Inhalt vertrocknet und nach dem Abfallen der Kruste bleibt eine narbige Vertiefung, die noch längere Zeit als blasser von einem Pigmentsaum umgebener Punkt sichtbar ist, allmählich aber vollständig verschwindet. Nur ausnahmsweise vergrössern sich die Pusteln zum Umfang einer Erbse.

Die Unterscheidung der Akne syphilitica von der Akne vulgaris wird sich in Fällen, wo nur vereinzelte Efflorescenzen gerade an den Lieblingssitzen der letzteren vorhanden sind, mehr auf anderweitige gleichzeitige Symptome, die für Syphilis sprechen, als auf etwaige äussere Charaktere des Ausschlags stützen müssen, da unter Umständen die Efflorescenzen in beiden Krankheiten sich vollständig gleichen können, wenn auch bei der syphilitischen Akne der Entzündungshof gewöhnlich ausgesprochener und durch die mehr kupfrige Färbung charakterisirt ist.

Eine 3. Form des Syphilids mit vorwiegendem Befallensein der Hautfollikel, die jedoch wegen der Bildung grösserer, dickerer Krusten der folgenden Gruppe schon näher steht, zeichnet sich dadurch aus, dass nicht wie beim Lichen und der Akne die Zwischenräume zwischen den befallenen Follikeln Anfangs intact bleiben, sondern sofort ebenfalls infiltrirt werden, indem auf einem linsenbis bohnengrossen Infiltrat die Haarbälge als dichtgedrängt stehende oder bald confluirende Bläschen erscheinen und rasch zu einer die ganze Oberfläche des Infiltrats deckenden, grüngelben, körnigen Kruste vertrocknen. Diese Kruste lässt sich ohne grosse Schwierigkeit ablösen und unter ihr findet man einen Substanzverlust mit höckriger Oberfläche. Diese Form wird

#### Impetigo syphilitica

genannt. Ganz ähnlich aussehende Krusten und Geschwüre können auch aus syphilitischen Efflorescenzen, die einen anderen Entwickelungsgang hatten und wobei Pustelbildung nicht so deutlich von den Follikeln ihren Ausgangspunkt nahm, also aus Efflorescenzen der folgenden Gruppe hervorgehen. Doch sind es dann meist vereinzelte Ausschlagsstellen, während die beschriebene Form mehr nach Art eines acuten Exanthems mit ziemlich reichlicher Eruption auftritt und zwar ziemlich frühzeitig nach der Infection, häufig schon im 3. oder 4. Monat.

Der Ausbruch ist zuweilen von heftigem Fieber begleitet, welches einen stark remittirenden Charakter haben und mit Frostanfällen und Schweissstadien einhergehen kann. Ausserdem sind häufig gleichzeitig Periostschwellungen mit heftigen Schmerzen, namentlich auch Kopfschmerzen, die wegen ihres regelmässigen abendlichen Auftretens einer typischen Malaria-Neuralgie gleichen können, vorhanden. Meist sind es Personen von schlechter Constitution oder durch frühere Krankheiten heruntergekommene Individuen, welche diese Form des Hautausschlags darbieten.

Die Impetigo syphilitica hat mit Vorliebe ihren Sitz im Gesicht, am behaarten Kopf, im Barte und an anderen dichtbehaarten Körperstellen, auf der Mitte der Brust. Die Extremitäten bleiben meist frei, oder es entwickeln sich an ihnen nur ganz vereinzelte Stellen. Mit nicht syphilitischer Impetigo kann dieselbe kaum verwechselt werden, da bei ersterer die Kruste nicht einem Infiltrat aufsitzt; meist erleichtern auch die begleitenden Erscheinungen, namentlich der gewöhnlich noch vorhandene Primäraffect die Diagnose.

Der Substanzverlust, den eine Impetigo syph. setzt, heilt entweder nnter Hinterlassung einer Anfangs ungleichen, stellenweise pigmentirten, allmählich glattwerdenden seichten weissen Narbe, ähnlich der einer grossen Pockenpustel, oder er vergrössert sich allseitig oder theilweise durch Fortschreiten des Ulcerationsprocesses am Rande, und hinterlässt dann entstellende, unregelmässige Narben.

# IV. Infiltration mit subepithelialer Eiterbildung und oberflächlicher Ulceration.

# Pustulöse Syphilide.

Bei den Ausschlägen dieser Gruppe sitzt der Eiter nicht im Hautfollikel, sondern unabhängig von letzterem unter der Epidermis. Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III. Derartige, rasch aufschiessende kleinere Pusteln können solchen der vorigen Gruppe sehr ähnlich sehen und es können auch in dieser Weise Varicella-, Herpes-, Akne-ähnliche Auschläge entstehen. Die Prädilectionsstellen für die Pusteln dieser Gruppe sind jedoch andere als die der Akne und der beschriebenen Form der Impetigo, nämlich vorwiegend Stellen mit zarter Haut — ausser dem Gesicht die Beugeflächen der Extremitäten und die Seiten des Rumpfes, ja selbst Stellen, die gar keine Follikel besitzen, wie die Handteller. Die Pusteln sitzen ferner viel oberflächlicher, als von den Follikeln ausgehende und demgemäss zeigt sich auch Anfangs nach Abfallen der Kruste, zu welcher der Eiter vertrocknet, nur eine flache Depression.

Zeissl\*) nennt auch etwas grössere Eiterblasen, welche von anderen, namentlich von den französischen Schriftstellern als Pemphigus syphil. bezeichnet werden, Varicella und zwar Var. confluens und theilt zwei seltene Fälle aus seiner Praxis und aus dem Hôp. St. Louis in Paris mit, in welchen die Volarflächen beider Hände sowie die Finger mit erbsengrossen Pusteln besetzt waren. In seinem Falle hatten dieselben das Aussehen schwach entwickelter Variolapusteln und keinen Reactionshof. An den Ellenbogenknorren jedoch schossen die Pusteln auf Anfangs dunkelrothen, schwach verdickten Stellen auf.

Wenn man überhaupt für diese Formen einen speciellen Namen beibehalten und nicht einfach mit der Bezeichnung "pustulöses Syphilid" sich begnügen will, würde ich doch den Namen Pemphigus syphiliticus für zweckmässiger halten, als Varicella, da die Krankheit mehr Aehnlichkeit mit dem Pemphigus Nichtsyphilitischer hat, und die ganz ähnliche Form bei Neugeborenen mit hereditärer Syphilis auch allgemein Pemphigus syph. (neonatorum) genannt wird.

#### Ekthyma syphiliticum.

Die typische Form der pustulösen Gruppe ist die Ekthymapustel, eine Erhebung der Epidermis durch trüben, bald eitrig werdenden und nicht selten blutig gefärbten Inhalt auf geröthetem Grunde. Das Ekthyma syphil. erscheint im Gegensatz zu dem Pemph. syph. neonat. und der soeben erwähnten Form bei Erwachsenen, sowie der gewöhnlichen Varicella syphil., welche mehr wie ein acutes Exanthem auftreten, meist vereinzelt in langen Zwischenräumen an den verschiedensten Körperstellen, namentlich an den Unterschenkeln. Die Pusteln erscheinen sehr rasch, nachdem nur eine ganz kurz dauernde Hyperämie an der betreffenden Stelle vorausgegangen ist. In anderen Fällen dauert dieses Prodromalstadium länger und die Pustel entsteht erst auf einer mehr oder weniger infiltrirten Hautpartie.

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 147.

Ebenso verschieden kann auch der weitere Verlauf sein, indem bald nur eine ganz oberflächliche Excoriation unter dem eingetrockneten Pustelinhalt sich findet, bald tiefe, sich am Rande vergrössernde, zuweilen serpiginös werdende Geschwüre sich daraus entwickeln. Manche Schriftsteller unterscheiden daher ein Ekthyma superficiale und profundum.

Kleinere Formen des letzteren können nach eingetretener Verkrustung mit der oben geschilderten Impetigo syph. die grösste Aehnlichkeit darbieten. Doch ist die Kruste bei dem Ekthyma gewöhnlich dunkler gefärbt, besonders wenn schon der Pustelinhalt blutig war, ferner sitzt die Kruste tiefer in der Cutis, als bei der Impetigo, bei welcher sie im Gegentheil durch den Infiltrationshügel etwas über das Niveau der Haut erhoben ist; endlich hat das unter der Kruste sitzende Geschwür beim Ekthyma einen scharf abfallenden, bei Impetigo einen wallartigen Rand und während bei ersterem der Grund von einer zerfallenden Gewebsmasse gebildet wird, bietet er bei letzterer häufig das Bild einer unregelmässig granulirenden Stelle.

Die meist runden Narben des Ekthyma bleiben lange Zeit stärker geröthet, später sind sie, je nach der Tiefe der Zerstörung, entweder leicht pigmentirt, oder werden weiss, etwas deprimirt und von einem Pigmentsaum umgeben.

Das Ekthyma ist vorwiegend eine Erscheinung der späteren Perioden der Syphilis, wofür auch schon das unsymmetrische und verzettelte Auftreten spricht. Andererseits ist es aber auch ein Beweis einer schlechten Constitution, die überhaupt zu Eiterproduction neigt, wie ja auch ohne Syphilis bei einer solchen Ekthymapusteln (E. cachecticum) entstehen können; bei derart Disponirten kann Ekthyma schon sehr frühe im Verlauf der Syphilis, selbst noch innerhalb des ersten halben Jahres, zum Ausbruch kommen. Schlechte Hospitalverhältnisse, unter welchen auch Scorbut oder Hospitalbrand zur Entwickelung kommen, können ebenfalls auf die Entstehung der schweren Form des Ekthyma profundum von Einfluss sein.

Gewöhnlich zeigen die gleichzeitig vorhandenen Schleimhautaffectionen ebenfalls eine grosse Neigung zu eitrigem Zerfall, es
finden sich kleine aphthenartige Geschwüre im Mund, tiefe Geschwüre
in den Mandeln oder destruirende Ulcerationen am weichen Gaumen.
Ferner begleiten diese Form eiterbildende Processe an den Knochen
und dabei Fiebererscheinungen von einem ausgesprochen remittirenden Typus, welche wochenlang in gleicher Weise fortbestehen können.
Bei solchen Fällen ist die Entscheidung oft schwer, ob man noch
das secundäre, oder schon das tertiäre Stadium vor sich hat. Gleich-

zeitig mit Ekthyma können nämlich auch Gummata der Haut oder des Unterhautzellgewebes vorhanden sein.

Pustulöse Exantheme mit sehr grossen Blasen wurden früher und werden theilweise noch jetzt als bullöse Syphilide aufgeführt. Solche grosse Eiterblasen liegen gewöhnlich der Form syphilitischer Hauterkrankung zu Grunde, welche den Namen

#### Rupia

(von \( \lambda v no g\) Schmutz), also Schmutzflechte führt. Man versteht darunter grosse schmutzig braungrüne, geschichtete Krusten, die wie ein Kegel auf einer ganz flachen Geschwürsfläche aufsitzen. Diese Kegelform der Kruste kommt dadurch zu Stande, dass die erste Kruste nur klein, etwa von der Grösse eines 20 Pfennigstückes, ist, dass aber unter dem Rande derselben ein Verschwärungsprocess langsam fortschreitet, so dass jede folgende verkrustende Schichte immer eine etwas breitere Basis liefert und dass so die Spitze der Kruste allmählich durch successive Schichten emporgehoben wird. Findet das Weiterschreiten an der Peripherie gleichmässig statt, so bleibt die Spitze des Krustenkegels central, ist dasselbe ungleichmässig, so bekommt sie allmählich einen excentrischen Sitz und dies ist der häufigere Fall. Solche Krusten haben die grösste Aehnlichkeit mit Austernschalen.

Die Eiterblase, aus welcher die Spitze der Rupiakruste hervorgeht, bildet sich aus einer sehr rasch entstehenden Infiltration der Cutis und bei der Vergrösserung der Kruste rückt diese Infiltration peripherisch langsam vor, die Epidermis um den Rand der Kruste wird in Form eines ganz schmalen Saumes durch den Eiter etwas emporgehoben und durch Eintrocknen dieses Saumes geschieht die Vergrösserung der Kruste an der Peripherie. Die Stelle kann so allmählich die Grösse eines Thalers erreichen; grösser werden sie selten. Löst man die Kruste ab, so zeigt sich eine lividrothe Geschwürsfläche, die bei sehr grossen Rupiastellen im Centrum gewöhnlich mehr ausgefüllt ist und unter einem feuchten Verband dort bald Epidermis ansetzt. Gegen den Rand hin vertieft sich das Geschwür allmählich und ist an letzterem ganz scharf abgeschnitten. Der Rupia ähnliche dicke Krusten bilden sich zuweilen auch auf syphilitischen Ulcerationen, die nicht in der für Rupia gewöhnlichen Weise entstanden, sondern aus Impetigo, Ekthyma oder aus einem zerfallenden tuberkulösen Syphilid hervorgingen.

Der Vernarbungsprocess ist oft kein ganz regelmässiger,

sondern das Geschwür vernarbt an einer Stelle früher, als an anderen, und dann verwandelt sich nach einiger Zeit die vorher runde, mit einem Krustenkegel bedeckte Stelle in ein nieren- oder hufeisenförmiges Geschwür; welches an seiner concaven Seite vernarbt, an der convexen langsam fortschreitet und mit einer schmalen gegen den convexen Rand hin flach abfallenden Kruste bedeckt ist. Solche Geschwüre, ursprünglich von Rupia ausgehend, können Jahre lang fortschreiten und allmählich grosse Strecken der Haut in Narbengewebe verwandeln; sie können jedoch auch aus anderen pustulösen Syphiliden sich entwickeln und viel häufiger als der Rupia verdanken sie ihr Entstehen einem zerfallenden tuberkulösen Syphilid.

Die Narben, sei es einfacher rundlicher Rupiastellen oder solcher serpiginöser Geschwüre sind bleibend, werden allmählich sehr weiss, sind meistens vollkommen glatt, zuweilen von grösseren Gefässchen durchzogen und von einem mit der Zeit erblassenden Pigmentsaum umgeben.

Die Rupia wurde früher zu den Erscheinungen der tertiären Gruppe gerechnet. Sie kommt jedoch zuweilen schon innerhalb der ersten 6 Monate nach der Infection in ziemlich acuter Weise zum Ausbruch und zwar nicht ausschliesslich, wenn auch mit überwiegender Häufigkeit, bei Personen von sehr schlechter Constitution. Häufiger freilich ist sie eine Erscheinung der späteren Zeit und von ausgesprochenem syphilitischen Marasmus, von Gummigeschwülsten und Nekrosen an der Schleimhaut und an Knochen begleitet. Fieber ist bei der Rupia in späteren Stadien der Syphilis oft nicht vorhanden, während eine acut und frühzeitig auftretende Rupia, ebenso wie andere zu Ulcerationen führende Syphilide von einem heftigen remittirenden Fieber begleitet sind.

Die Rupia sitzt gewöhnlich unsymmetrisch an den Extremitäten, aber auch am Rücken, auf der Brust, am Kopfe. Nicht immer sind ausschliesslich Rupiastellen vorhanden, sondern häufig daneben andere Formen syphilitischer Hauteruption mit Eiterbildung — wie Akne, Ekthyma. Rupia kann, unter Besserung der Constitution des Kranken, allmählich spontan heilen; dies dauert jedoch immer viele Monate.

# V. Infiltration mit Zerfall in der Tiefe. (Gummabildung.) Tuberculöses oder Knoten-Syphilid.

Die Gummigeschwulst (s. o. S. 34) kann in der Haut in Form discreter rundlicher Knoten oder grösserer Knotengruppen auftreten,

welche letzteren häufig die mehrfach erwähnte halbmond- oder kreisförmige Anordnung zeigen. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwickelung können solche Gruppen ganz denen des papulösen Syphilids gleichen, doch ist ihre Entwickelung eine andere, ihre Farbe gewöhnlich eine dunklere und ihr Verlauf ein ganz verschiedener. Die erste Entwickelung des syphilitischen Hautknotens geschieht gewöhnlich in den tieferen Lagen der Cutis, nicht im Papillarkörper; Anfangs ist daher nur ein Knötchen in der Haut zu fühlen, aber noch keine Röthung vorhanden. Diese gesellt sich erst allmählich dazu, wenn der Knoten der Oberfläche näher rückt und dieselbe emporwölbt; man kann gleichsam an dem Intensiverwerden und der Ausbreitung der Röthung den Knoten durch die Haut emporwachsen sehen. Allmählich wird auch der Papillarkörper in den Process hineingezogen und es kann nun auch der Epidermisüberzug in verschiedener Weise betheiligt werden. Entweder blos in Form von Abschuppung, oder es findet eine sehr spärliche seröse Exsudation statt, die mit der Epidermis zu kleinen auf der Höhe der Knoten sitzenden Krusten vertrocknet.

Diesen allmählich ohne Ulceration zur Resorption gelangenden Knoten, welche meistens in Form einzelner halbkreisförmiger Gruppen, namentlich an den Schultern, im Gesicht, an den Extremitäten sich vorfinden, nur in sehr seltenen Fällen in einer allgemeinen Verbreitung auftreten, steht eine andere Form gegenüber, bei welcher es sehr rasch zu einem Zerfall und zu Ulceration kommt. Entweder geschieht dies so, dass die Epidermis über dem Knoten in Form einer Pustel erhoben wird, die rasch verkrustet; unter der Kruste schreitet die Ulceration fort und eine solche Stelle kann dann unter Umständen der Rupia gleichen, oder sofort die Form eines serpiginösen Geschwürs annehmen. Oder der Verlauf der Erweichung ist der Bildung eines Furunkels ähnlich, was namentlich an grösseren vereinzelten, aus dem Unterhautzellgewebe allmählich emporwachsenden Knoten häufig der Fall ist. Ein solcher Knoten sieht aus wie ein erbsen- bis haselnussgrosser Furunkel, seine Farbe wird jedoch allmählich eine blaurothe und wenn er durchbricht, entleert sich eine graugelbe, gummiähnliche Masse und nicht, wie bei einem wahren Furunkel, ein Zellgewebspropf. Es bleibt eine Geschwürshöhle zurück, die entweder allmählich durch Granulationen sich ausfüllt und vernarbt, oder sich vergrössert und zu einem flachen, verkrustenden Geschwür mit gewulsteten Rändern wird, welches gewöhnlich durch theilweise Vernarbung und Fortschreiten an anderen Stellen einen serpiginösen Charakter annimmt.

Die trockenen Knoten des tuberkulösen Syphilids hinterlassen, auch wenn die Epidermis über ihnen intact blieb oder lediglich etwas abschuppte, doch nach ihrer Resorption leicht deprimirte und, da das Rete Malpighii in die Ernährungsstörung mit hineingezogen wurde, pigmentlose, stellenweise auch, und namentlich am Rande, sehr stark pigmentirte Narben. Erweichende und zerfallende Knoten führen stets zur Bildung von Anfangs lividen, allmählich blass werdenden, braun umsäumten, bindegewebigen Narben, die nach Verlauf einiger Jahre auffallend von der gesunden Haut durch ihre weisse Farbe, ihre Glätte und Trockenheit abstechen. Ungleich anderen Narben contrahiren sie sich nur sehr wenig, so dass selbst ausgedehnte Vernarbungen dieser Art keine Difformitäten durch mechanische Störungen im Gefolge haben, wenn nicht das Unterhautzellgewebe in ausgedehnter Weise zerstört wurde.

Zuweilen ist der Ulcerations- und Vernarbungsprocess des tuberkulösen Syphilids ein sehr unregelmässiger. Eine Gruppe dichtgedrängter Knoten zerfällt stellenweise, so dass das Ganze ein durchlöchertes Aussehen bekommt; es bilden sich, ähnlich wie an scrophulösen Geschwüren, Brücken von noch infiltrirtem oder von Narben-Gewebe, dazwischen follikelartige, mit Eiterpfröpfen gefüllte kleine Nester, unter deren Rändern der Zerfall fortschreitet. Derartige Formen, welche der Behandlung oft grosse Schwierigkeiten darbieten, habe ich mehrfach, namentlich an dem Fussrücken oder am inneren Fussrande, beobachtet. Die zurückbleibenden Narben sind ebenfalls unregelmässig, höckrig, von dickeren Leisten durchzogen und haben eine grosse Neigung, aufs Neue zu zerfallen.

Die geschilderten Formen des Knoten-Syphilids, sowohl die trockenen knotigen Platten, als die ulcerirenden und namentlieh die serpiginös fortschreitenden Formen haben eine grosse Aehnlichkeit mit verschiedenen Formen des Lupus, weshalb man sie auch geradezu Lupus syphiliticus mit verschiedenen Nebenbezeichnungen (exulcerans, serpiginosus) genannt hat.

Diese Aehnlichkeit kann zuweilen der Diagnose erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Ein einzelner kleiner Knoten, eine excentrisch fortschreitende trockene Knotengruppe mit centraler Vernarbung, ulcerirende Knoten des Lupus vulgaris können auf den ersten Anblick ganz den entsprechenden Formen des Knotensyphilids gleichen. Wenn die Anamnese keine Anhaltspunkte gewährt und frühere Perioden der Syphilis keine Spuren hinterlassen haben, oder wenn gleichzeitig keine anderweitigen als syphilitisch zu deutenden Erscheinungen, wie Nekrosen, Gummata an den Knochen, zugegen sind, bleibt oft nichts übrig, als ex juvantibus einen Schluss zu machen. Die ver-

schiedenen Formen des Knotensyphilids lassen nämlich nach kurzer Zeit schon auf Jodkaliumgebrauch eine bedeutende Veränderung zum Besseren erkennen, während der Lupus vulgaris durch dieses Mittel unbeeinflusst bleibt. Ich habe mich davon in einem Fall von Lupus vulgaris auf der Wange eines jungen Mädchens, der durch sein excentrisches Fortschreiten und die braune Färbung des knotigen Randes mit einem Lupus syphiliticus die grösste Aehnlichkeit hatte, auf das Deutlichste überzeugen können. Zuweilen lässt sich aus dem Verlauf der Hautaffection ein Anhaltspunkt gewinnen; derselbe ist bei dem Lupus vulgaris ein weit langsamerer, als bei dem tuberkulösen Syphilid. Ferner sind stark ulcerirende Formen des Lupus vulgaris im Gesicht, wie Zeissl\*) hervorhebt, meist von bedeutenderen Reactionserscheinungen, von ausgedehnter Röthung, selbst Oedem der Umgebung, begleitet, während der Infiltrationsrand eines ulcerirenden Knotensyphilids meist ganz scharf von gesund aussehender Haut begrenzt wird.

Von scrophulösen Ulcerationen unterscheiden sich ulcerirende Knotensyphilide ebenfalls durch den Mangel der Reactionserscheinungen in der Umgebung und ganz besonders auch durch den verschiedenen Erfolg der Behandlung mit Jodkalium. Die Narben eines scrophulösen Geschwürs sind auch wesentlich von denen eines Knotensyphilids unter-

schieden durch ihre Prominenz und ihre livide Farbe.

Krebs der Haut kann, namentlich auch wegen des beiden Affectionen in gleicher Weise zukommenden kachektischen Aussehens der Kranken unter Umständen einem Knotensyphilid ähnlich werden. Weniger vielleicht der überdies sehr seltne multiple Hautkrebs, dessen Knoten mit den allmählich durch die Haut empordringenden syphilitischen Knoten eine gewisse Aehnlichkeit haben können, als das Epitheliom, welches, wenn es an der Nase, den Lippen oder an den Genitalien seinen Sitz hat, mit einem ulcerirenden Knotensyphilid verwechselt werden könnte. Die begleitenden Erscheinungen, im Fall eines ulcerirenden Epithelioms namentlich auch die gewöhnlich beträchtliche Anschwellung der entsprechenden Lymphdrüsen, ferner die anamnestischen Momente, welche in solchen zweifelhaften Fällen mit besonderer Genauigkeit zu erheben sind, die mikroskopische Untersuchung und der in jedem irgendwie zweifelhaften Fall anzustellende therapeutische Versuch mit Jodkalium werden Irrthümer vermeiden lassen.

Die Nase ist einer der Hauptorte, an welchen andere Zustände ein tuberkulöses Syphilid vortäuschen können. Zu diesen gehören auch die mit beträchtlicher Hypertrophie einhergehenden Formen sehr veralteter Akne rosacea. Bei genauerer Beobachtung wird man jedoch die mehr livid, als braunroth gefärbten, meist von varicösen Gefässstämmehen durchzogenen höckrigen Akneknoten von den glatten, kupfrigen, scharf abgegrenzten syphilitischen Knoten leicht unterscheiden.

In der Schleimhaut geht die Bildung syphilitischer Knoten mit einer beträchtlicheren Hyperämie der nächsten Umgebung einher,

<sup>\*)</sup> I. c. p. 174.

als in der Cutis. Nur selten hat man Gelegenheit, einen Schleimhautknoten, z. B. am weichen Gaumen oder der hinteren Pharynxwand, vor dem Durchbruch zu beobachten. Die betreffende Stelle ist dann vorgewölbt, intensiv geröthet und diese Röthung nimmt in der Umgebung nur ganz allmählich ab. Meist bekommt man die Affection erst zu Gesichte, wenn sie ein Geschwür darstellt. Dasselbe hat einen scharf ausgeschnittenen, steilen Rand, einen gelben, eitrigen Grund und eine gewulstete, intensiv geröthete Umgebung. Derartige Geschwüre erreichen im Hals, namentlich an der hinteren Rachenwand, oft eine beträchtliche Ausdehnung. Sie kommen auch im Dickdarm und namentlich im unteren Theil des Rectum vor und bewirken dort bei ihrer Vernarbung erhebliche Stenosen, was auch bei ihrem Vorkommen in der Schleimhaut anderer Kanäle, z. B. der Trachea, der Fall ist. An den Genitalien sind derartige aus Schleimhautknoten hervorgegangene Geschwülste zuweilen so sehr phagedänischen Geschwüren oder Schankern ähnlich, dass nur eine umfassende Berücksichtigung aller Verhältnisse vor Verwechslung schützen kann.

Das Knotensyphilid gehört zur tertiären Gruppe der Erscheinungen der Syphilis; anderweitige begleitende Erscheinungen desselben sind gummatöse Processe im Unterhautzellgewebe, am Periost oder in den Knochen, in den Hoden und inneren Organen; an der Haut können auch daneben vereinzelte pustulöse Ausschläge, namentlich Rupia, gleichzeitig vorhanden sein. Breite Condylome kommen neben dieser Form nicht mehr vor, was zur Unterscheidung auffallend stark entwickelter Knötchen eines papulösen Syphilids, welches dem Knotensyphilid ähnlich sehen kann, zu berücksichtigen ist.

Der Verlauf des Knotensyphilids ist ein sehr langsamer und wenn auch in vielen Fällen der Therapie sehr zugänglich, ist diese Form doch sehr geneigt, zu recidiviren. Fieber ist bei demselben gewöhnlich nicht vorhanden, wenn nicht anderweitige Processe, wie namentlich Knochenaffectionen, es bedingen. Selbst sehr ausgebreitete serpiginöse Ulcerationen können fieberlos verlaufen.

Die Kranken, welche an Knotensyphilid leiden, sind meist mehr oder weniger kachektisch; oft ist amyloide Degeneration der Unterleibsorgane vorhanden. Gewöhnlich sind seit dem acuten Stadium ihrer Syphilis bereits viele Jahre verflossen. Zeissl beobachtete übrigens einen Fall, in welchem bereits 4 Monate nach der Infection ein ulcerirendes Knotensyphilid auftrat. Der früheste Zeitraum, in dem ich es beobachtete, war 18 Monate nach der Ansteckung bei

einem 22 jährigen Mann, bei welchem neben doppelseitiger Hodenaffection, leichtem Icterus, Empfindlichkeit der Halswirbelsäule und Fieber, auf der Haut ein pustulöser Ausschlag und im Unterhautzellgewebe rundliche, theilweise schon die Haut durchsetzende Knoten — der Art, dass über einigen die Haut bereits geröthet war, über anderen noch unverändert erschien — zur Entwickelung gekommen waren. Eine zweimonatliche Behandlung mit Jodquecksilber brachte alle Erscheinungen zum Verschwinden.

#### Haare und Nägel,

als Bestandtheile des Hautorgans, bieten ebenfalls nicht selten durch die Syphilis hervorgerufene Veränderungen dar. Eine verhältnissmässig häufige Erscheinung ist das Ausfallen der Haare, die Alopecie, welche in den höchsten Graden sämmtliche Haare des ganzen Körpers betreffen kann. Schon die alten Schriftsteller machen sich über das lächerliche Aussehen solcher haarloser Personen lustig und bemerken dabei, dass dieses Symptom, welches zur Zeit der Syphilisepidemie nicht beobachtet wurde, erst gegen Mitte des 16. Jahrhunderts häufiger aufgetreten sei. (A. Musa Brassavolus 1553\*).

Es versteht sich von selbst, dass die Haare da zu Grunde gehen müssen, wo tiefergreifende syphilitische Hauteruptionen, namentlich die ulcerirenden Formen, die Cutis in ihrer ganzen Dicke befallen oder gar zerstören. Auf solchen Narben wachsen nie wieder Haare und man trifft dann also am Kopf, im Bart, an den Augenbrauen mehr oder weniger ausgedehnte umschriebene haarlose Stellen.

Das oben bereits berührte Ausfallen der Haare kommt indessen ohne jegliche sichtbare Veränderung an der Haut zu Stande. Die Haare verlieren einfach ihren Glanz, werden trocken, verfärben sich auch oft und fallen beim Kämmen leicht aus. Am Kopfe geschieht dies in ziemlich allgemeiner Ausdehnung, doch ist der Haarboden, namentlich im Anfang, fleckweise stärker gelichtet. Selbst bei nahezu vollständiger Kahlköpfigkeit, die jedoch eine sehr seltene Erscheinung ist, hat die Kopfhaut ein fast normales Aussehen, ja zuweilen sind die Follikel sogar etwas deutlicher ausgeprägt; die Haut bietet nicht den Glanz und die Glätte einer gewöhnlichen Glatze dar.

Diese Form der syphilitischen Alopecie, welche grosse Aehnlichkeit hat mit der im Gefolge acuter Krankheiten eintretenden, ist

<sup>\*)</sup> Aphrod. I. p. 659.

eine der frühen Erscheinungen der allgemeinen Syphilis. Sie beginnt gewöhnlich schon zur Zeit, wenn Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Blässe den baldigen Ausbruch eines Eruptionsfiebers oder einer Hautaffection ankündigen und dauert viele Monate, aber jugendliche Individuen gewinnen in der Regel allmählich wieder vollständig ihren früheren üppigen Haarwuchs. Auch in der vorgeschritteneren secundären Periode kann Alopecie noch auftreten, gleichzeitig mit Recidiven an der Haut, doch nicht wohl später, als im 2. Jahre nach der Ansteckung; und endlich kann sie Theilerscheinung des syphilitischen Marasmus werden. Als zu Grunde liegender Process ist wohl eine Ernährungsstörung der Haarpapille, vielleicht eine spärliche Zelleninfiltration in dieselbe, anzunehmen; nicht immer sind es besonders anämische Individuen, bei welchen die Alopecie höhere Grade erreicht.

Vielfach ist schon von Alters her die Meinung verbreitet, dass der Gebrauch des Quecksilbers das Ausfallen der Haare geradezu hervorrufe oder begünstige. Diese Annahme ist eine völlig unbegründete und gerade unter einer zweckmässigen mercuriellen Behandlung sieht man den Haarwuchs bei Syphilitischen bald wieder sich bessern.

Die Nägel zeigen entweder Veränderungen ihrer Textur unabhängig von in die Augen fallender Erkrankung des Nagelbetts oder als Folge einer solchen. Die erste Form ist demnach der eben geschilderten syphilitischen Alopecie, die zweite dem Zugrundegehen der Haare bei gröberen krankhaften Processen in und um den Haarfollikel parallel zu stellen.

Bei der Erkrankung des Nagels allein zeigt derselbe entweder nur eine matte Oberfläche oder er bekommt zahlreiche weisse Flecke, wie man sie auch bei ganz gesunden jungen Leuten häufig beobachtet, oder auf seiner Oberfläche entsteht eine Anzahl in parallele Reihen gestellter kleiner Grübchen, welche Anfangs in grösseren Zwischenräumen, späterhin immer dichter gedrängt auftreten. Dadurch erleidet der Nagel zunächst an seinem hinteren Ende eine Verdünnung, so dass er sich dort eindrücken lässt. Indem diese verdünnte Stelle vorrückt, wird allmählich die ganze Nageloberfläche dünner und gerifft. Dieser Zustand, den man Onyxis oder Onychia sicca nennt, ist nicht häufig; nach Aeusserungen Fournier's zu schliessen, muss er in Frankreich\*) viel häufiger vorkommen als in England; ich beobachtete ihn in einem Fall, in welchem eine sehr hochgradige Alopecie der Kopfhaare, des Bartes, der Augenbrauen und Cilien

<sup>\*)</sup> Vergl. auch R. Bergh, Behrend's Syphilidol. III. p. 426.

vorhanden war, aber auch in einem anderen, in welchem die Haare keine Veränderung zeigten und die secundären Erscheinungen fast ganz auf eine sehr hartnäckige Schleimhautaffection beschränkt blieben. In diesem Falle zeigte sich die Nagelaffection zuerst im 8. Monat nach der Ansteckung, betraf nicht alle Nägel und war erst nach 8 Monaten wieder ganz verschwunden. - Die Onychia tritt jedoch auch noch in anderen Formen auf, nämlich als grosse Brüchigkeit besonders der Finger-Nägel, sodass sie am vorderen Ende fortwährend absplittern (sogenannte Psoriasis der Nägel), was besonders häufig bei Weibern vorkommen soll. — Die Bildung des Nagels kann aber auch mehr oder weniger vollständig gestört werden, so dass nicht nur in den oberflächlichen Schichten, sondern durchaus die Nagelbildung ganz aufhört und in dem letzteren Fall der Nagel mit einem freien zackigen hinteren Rande allmählich vorrückt und sich ganz von seinem Bette loslöst; wie Fournier\*) erzählt, kann ein Zehennagel dem Kranken unbewusst in dieser Weise verloren gehen. Allmählich bildet sich ein neuer Nagel, der entweder normale Beschaffenheit oder Difformitäten verschiedenen Grades darbietet.

Die gröberen Processe am Nagelbett, welche je nach ihrem Sitz mit oder ohne erhebliche Veränderungen am Nagel einhergehen, werden als Paronychia bezeichnet. Am häufigsten geben Efflorescenzen des papulösen Syphilids, die sich am Nagelfalz oder seitlich am Nagel entwickeln, den Ausgangspunkt für leichtere Formen der Paronychia ab; am Nagelwall meist nur zu trockner spärlicher Abschuppung und zu Veränderungen am Nagel führend, wandeln sich Papeln an den Seitenrändern zuweilen in breite Condylome um, die den Nagel von der Seite her von seinem Bette abdrängen. feuchte Papeln des Nagelbetts, die an den Zehen häufiger zur Beobachtung kommen, als an den Fingern, können grosse Aehnlichkeit mit dem Geschwür eines sogenannten eingewachsenen Nagels haben und sind wohl häufig durch dieselbe Ursache, wie letzteres, nämlich durch Druck, angeregt. Schwere Formen werden durch pustulöse oder tuberkulöse Syphilide am Nagelfalz hervorgerufen. Es bildet sich dann eine Eiterung oder Verschwärung im Nagelfalz, welche die Nagelbildung unterbricht oder den Nagelfalz auch gänzlich zerstören kann. Im letzteren Fall wächst kein neuer Nagel, sondern es bilden sich auf dem Nagelbett nur unregelmässige Inseln von Hornsubstanz. Derartige ulceröse Processe gehen mit beträchtlicher Anschwellung und meist auch mit grosser Schmerzhaftigkeit einher, besonders an den grossen Zehen.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 469.

Endlich kann das Nagelbett und der Nagel auch in Mitleidenschaft gezogen werden durch Gummigeschwülste, die sich, vom Zellgewebe oder Periost ausgehend, am Nagelgliede entwickeln.

# Subcutanes und submucöses Zellgewebe, Fascien.

Bei Betrachtung des Knotensyphilids wurde schon erwähnt, dass Gummigeschwülste, die allmählich die Haut oder Schleimhaut durchsetzen, häufig im subcutanen oder submucösen Zellgewebe ihren Ursprung nehmen. Dieselben erscheinen unter der Haut als platte, rundliche, und wenn sie nicht von der Fascie ausgehen, verschiebbare, meistens vollkommen schmerzlose Geschwülste, welche vom Kranken oder Arzt oft nur zufällig gefunden werden. Allmählich wird die Haut an sie angeheftet, röthet sich, wird schmerzhaft und es kommt nun zur Erweichung der Geschwulst und nach Art der Bildung eines kalten Abscesses oder eines Furunkels zu einer Erhebung und Durchbruch der Haut, woraus tiefe Geschwüre von dem bereits geschilderten Charakter hervorgehen. Die Grösse solcher Geschwülste kann von der einer Erbse bis zu der eines Gänseeies schwanken. Zuweilen stossen auch mehrere derartige Knoten im Unterhautzellgewebe zusammen, so dass die Infiltration einen mehr diffusen Charakter annimmt.

Die anatomischen Verhältnisse dieser Bildungen sind bereits oben (s. S. 34) gegeben. Je nach dem Entwickelungsstadium hat die Geschwulst auf dem Durchschnitt ein grauröthliches, stellenweise mehr graugelbes, blutärmeres Aussehen und ist entweder im Centrum zu jener gummiähnlichen Masse erweicht oder auch theilweise oder im Ganzen trockner geworden, so dass sie, wie in einem sehr merkwürdigen von W. Adams\*) beschriebenen Fall, entfärbten Fibrinmassen gleicht.

Derselbe betraf eine 31 jährige Dame, bei welcher in mehreren Schüben innerhalb 9 Jahren am rechten Bein — und mit einer einzigen Ausnahme nur an diesem — zuerst von der Kniegegend ausgehend, sich mehr als 100 Geschwülste bildeten, die Anfangs für 3 bis 6, ja selbst bis 12 Monate lang schmerzlos wuchsen, dann durch eine entzündliche Schwellung und Ulceration der Haut blosgelegt wurden und sich selbst überlassen unter einer äusserst fötiden Eiterung zerfielen. Die blosgelegten Geschwülste hatten eine gelbe Farbe und

<sup>\*)</sup> Transact. of the Pathol. Soc. of London. Vol. XX. 1869. p. 309. Vgl. auch einen Fall von Dittrich, Prager Vierteljahrschrift. 1850. 2. p. 49.

kuheuterartige Consistenz; sie waren nicht vascularisirt und bestanden aus einer undeutlich fibrillären, theilweise feingranulirten Grundsubstanz, in welcher neben Zügen von Bindegewebe mit zahlreichen Kernen viele Fettzellen eingelagert waren. Diese ungewöhnliche Beschaffenheit schien A. Bruce, der die Geschwülste mikroskopisch untersuchte, davon herzurühren, dass Fettzellgewebe der Ausgangspunkt der Geschwülste war.

Die Kranke, deren Mann syphilitisch gewesen war, welche selbst aber, soweit sich eruiren liess, in ihrer 12 jährigen kinderlosen Ehe nie Erscheinungen der früheren Stadien der Syphilis dargeboten hatte, litt in den 3 letzten Jahren der Beobachtung an Periostitiden, Gelenkaffectionen und einem tiefen Geschwür der Tonsille: Die geschilderte Affection war Anfangs micht für syphilitisch gehalten und daher nicht specifisch behandelt worden. Später hatte Mercur in jeder Form stets eine günstige Wirkung, namentlich auch auf die Knochen- und Gelenkaffectionen. Jodkalium bewirkte bei der Kranken eine grosse Depression und konnte deshalb nicht genommen werden. Dagegen war zuletzt unter dem Gebrauch von Jodammonium innerhalb 3 Monaten keine neue Bildung von Tumoren eingetreten.

Wenn Gummata des Unterhautzellgewebes oder der Fascien ohne andere Erscheinungen oder Residuen von Syphilis vereinzelt auftreten, kann ihre Diagnose zweifelhaft sein und sie können, wenn sie erweichen und die Haut darüber verdünnt wird, für einfache kalte Abscesse gehalten werden. Ich sah eine derartige, bereits stark fluctuirende Geschwulst, von der Galea an der Stirne einer jungen Person ausgehend, ohne alle anderen gleichzeitigen Erscheinungen von Syphilis sich schmerzlos entwickeln und auf eine versuchsweise Darreichung von Jodkalium in kurzer Zeit vollständig verschwinden. Bei einer in Folge davon vorgenommenen genaueren Untersuchung fand sich eine alte Auftreibung am rechten Schienbein.

Zahlreiche, noch harte subcutane Gummata können mit multiplen subcutanen Krebsen oder Fibromen verwechselt und wenn nicht anamnestische Anhaltspunkte oder begleitende Erscheinungen vorhanden sind, kann die Diagnose erst aus dem Verlauf oder dem Ergebniss einer antisyphilitischen Behandlung gemacht werden.

Bei kleinen Kindern mit hereditärer Syphilis gleichen die nicht selten vorkommenden von v. Rinecker als Syphilis nodosa beschriebenen und von Virchow\*) und Förster\*\*) anatomisch untersuchten subcutanen Gummata ganz den Furunkeln atrophischer Kinder, doch ist ihr Inhalt nicht Eiter oder ein Zellgewebspfropf, sondern eine eitrigschleimige Flüssigkeit, welche hauptsächlich körnigen

<sup>\*)</sup> Gesamm. Abhandl. p. 595. Archiv f. Anat. u. Phys. B. XV. p. 262.

<sup>\*\*)</sup> Würzb. med. Zeitsch. B. IV. 1863.

Detritus enthält. Die bei solchen Kindern stets vorhandenen anderweitigen Zeichen von Syphilis, ihr allmähliches Entstehen aus dem Unterhautzellgewebe und die Beschaffenheit des Inhalts sichern die Diagnose.

Im submucösen Zellgewebe sich entwickelnde Gummata sind die Ursache ausgedehnter Verschwärungen an der Schleimhaut, namentlich des Rachens.

#### Knochen.

Virchow, Archiv. B. XV. p. 237 s., Die krankh. Geschwülste. B. II. p. 398 s. — R. Volkmann, Pitha und Billroth's Handbuch d. Chirurgie. B. II. 2. p. 262 s. In diesen Arbeiten finden sich ausführliche Literaturangaben.

In der ersten Beschreibung der Syphilis von Marcellus Cumanus (1495) ist der Gliederschmerzen gedacht und bei verschiedenen Schriftstellern des 15. und 16. Jahrhunderts finden wir bereits ausführliche Beschreibungen der anatomischen Veränderungen, welche den Knochenschmerzen zu Grunde liegen. (S. d. Citat aus Fallopia S. 34, welches sich auf Gummata an den Knochen bezieht).

Schon in der Periode des Eruptionsfiebers beginnen Knochenschmerzen aufzutreten und den Kranken schlaflose Nächte zu bereiten. Diese Schmerzen werden wegen ihres häufig verbreiteten, zuweilen herumziehenden Charakters und ihres nicht selten auf die Gelenkgegenden beschränkten Sitzes als "rheumatische" bezeichnet. Eine genaue Untersuchung des Skeletts lehrt indessen, dass häufig die Gelenke völlig frei sind und dass, worauf mich mein College A. Burger in London zuerst aufmerksam machte, die Punkte, von welchen die Schmerzen ausgehen, sehr empfindliche Stellen an den Gelenkenden der Knochen sind, namentlich Knochenvorsprünge, an denen sich Muskeln ansetzen. Eine sonstige Veränderung an den betreffenden Knochen ist in diesem frühen Stadium gewöhnlich nicht zu entdecken. Doch kann diese Schmerzhaftigkeit auch einhergehen mit einer flachen Auftreibung der betreffenden Stelle, auf welche die Druckempfindlichkeit beschränkt ist. Wird diese Auftreibung beträchtlich, so lässt sich an flachen Knochenstellen, wie am Schädeldach, an der Innenfläche der Tibia, eine elastische Resistenz, jedoch ohne ein eigentliches Fluctuationsgefühl, wahrnehmen. Diese macht bei sehr langem Bestehen einer zunehmenden Härte Platz, so dass schliesslich eine mehr oder weniger flache, harte und permanente

Auftreibung des Knochens zurückbleibt. Solche verknöcherte Auftreibungen wurden von den alten Schriftstellern Tophi\*) genannt und von den weichbleibenden oder mehr und mehr erweichenden Gummigeschwülsten der Knochen unterschieden.

Diese letzteren gehören meist späteren Perioden des Syphilisverlaufs an, erscheinen gewöhnlich vereinzelt und oft ohne alle anderweitigen Symptome in Form ziemlich rasch zu rundlichen Geschwülsten wachsender, oder am Schädeldach auch in Form flacher Auftreibungen. Nur ausnahmsweise, und dann nur gleichzeitig mit zerstörenden pustulösen Eruptionen, erscheinen solche Geschwülste schon im acuten Stadium der Syphilis. Zunächst von ziemlich fester. aber elastischer Beschaffenheit nehmen sie einen verschiedenen Verlauf, indem sie entweder allmählich unter Hinterlassung einer von einem härteren wallartigen Rand umgebenen Depression resorbirt werden, oder gegen die Haut vorrückend dieselbe nach Art der subcutanen Gummata durchbrechen. Das daraus entstehende Geschwür beschränkt sich jedoch nicht auf Haut und Unterhautzellgewebe, sondern es greift von Anfang an in den Knochen hinein oder der Zerfall war in demselben schon vor dem Durchbruch bis zu einem gewissen Grade gediehen: es stossen sich grössere oder kleinere sehr poröse Knochenstücke ab. Namentlich am Schädeldach kommt es durch diesen Vorgang oft zu ausgedehnten Zerstörungen und Knochendefecten, welche bis zur Perforation des Schädeldachs führen können. Gelangen solche Geschwüre zur Heilung, so bleiben strahlige, sich mehr und mehr contrahirende, mit dem unterliegenden unregelmässig höckrigen Knochen verwachsene Narben zurück.

Nicht nur von der Oberfläche der Knochen, vom Periost, gehen diese Processe aus; sie können sich auch im Knochen mark entwickeln. Für lange Zeit sind heftige bohrende Schmerzen in der Tiefe des Knochens das einzige Symptom. Allmählich wird der Knochen an einer Stelle oder wenn es sich um einen dünnen Röhrenknochen, wie die Fibula, die Phalange eines Fingers u. dgl. handelt, in seinem ganzen Umfang aufgetrieben; schliesslich umgibt die Rinde nur noch wie eine dünne Schale die Gummigeschwulst, so dass sie auf Druck nachgibt und erepitirt, endlich wird auch sie durchbrochen und dann folgt bald auch der Durchbruch durch die Haut.

<sup>\*)</sup> G. Fallopia, l. c. ,,tophacei (sc. tumores) sunt constantes ex materia penitus lapidosa et videntur veluti tophi ossei vel materia illa qua ligantur ossa fracta."

Der Art ist der Vorgang bei einer Form der sogenannten Dactylitis syphilitica\*), bei welcher allmählich eine rundliche knotige Anschwellung einer Phalanx sich entwickelt, die Haut darüber endlich geröthet wird und an einer oder mehreren Stellen durchbricht. Es entleert sich eine gummiähnliche Flüssigkeit, zuweilen gemischt mit weisslichen käsigen Klumpen. Diese Affection kommt nicht sehr häufig, aber bei Erwachsenen sowohl als namentlich bei Kindern mit hereditärer Syphilis in den ersten Lebensjahren vor und bildet eine Art der sogenannten Spina ventosa, deren äussere Erscheinungen auch durch Tuberculose, durch Enchondrome oder Sarkome des Knochenmarks hervorgebracht sein können.\*\*) Eine antisyphilitische Behandlung erweist sich bei der Dactylitis syphil. von rascher Wirksamkeit; während in Bergh's und Morgan's Fällen durch Quecksilber Heilung erzielt wurde, sah ich bei mehreren Kindern durch Jodkalium im Lauf einiger Monate vollständige Heilung eintreten.

Bei einem 18 Monate alten, gut genährten und wohl aussehenden Knaben, welcher ausser einer aufbrechenden Verhärtung des linken Hodens und Nebenhodens und geringem Hydrocephalus starke derartige Auftreibungen am 5. Metakarpalknochen der 1. Hand und an einem der r. Mittelfussknochen sowie eine ebensolche mit Durchbruch nach aussen am unteren Ende des Radius hatte, sonst aber keine Zeichen von Syphilis darbot, erfolgte durch Jodkaliumgebrauch innerhalb 5 Monaten vollständige Heilung, nachdem ein mehrwöchentliches Aussetzen des Mittels eine Wiederzunahme der Knochenauftreibungen zur Folge gehabt hatte. Die Heilung des vom Hoden ausgehenden Geschwürs erfolgte viel langsamer, als die des Knochengeschwürs am Radius und beide heilten mit eingezogener, der Unterlage fest anhaftender Narbe.

Nicht immer geht die Dactylitis syphilitica vom Knochen aus; ein ganz ähnliches Krankheitsbild kann auch durch Gummabildung in den Sehnenscheiden und fibrösen Gebilden des Fingers hervorgerufen sein.

Die syphilitischen Knochenaffectionen haben bestimmte Prädilectionsstellen. Zunächst werden häufiger solche Knochen befallen, welche nur von Haut bedeckt sind, wie der Schädel, die Schlüsselbeine, die Schienbeine, die Rippen und der Darmbeinkamm u. s. w., auf welche also äussere traumatische oder Temperatureinflüsse leichter einwirken können; sodann, wie bereits erwähnt, Knochenvorsprünge und namentlich Muskelansätze, auf welche also durch die Muskelcontraction ein Zug ausgeübt wird. Gegenüber

<sup>\*)</sup> Vgl. Lücke, Berl. klin. Wochenschr. 1867. No. 50 u. 51. — Archambault, l'Union méd. 1869. No. 140. — R. Bergh, Arch. f. Dermat. u. Syph. II. 1870. p. 223. — J. Morgan, Med. Press u. Circ. 1872. Dec. 1873. Jan. und Dublin Journ. of Med. Sc. 1873. April. p. 354. — R. W. Taylor, Arch. of scient. and pract. Med. New-York. 1873. No4.: Ref. im Centralblatt. 1874. No. 5.

<sup>\*\*)</sup> Virchow, Die krankh. Geschw. II. p. 405. Vgl. auch p. 6. 290. 703. Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III.

diesen Stellen werden solche, welche ringsum von Weichtheilen umhüllt sind, nur sehr selten befallen; doch bleibt auch die Wirbelsäule zuweilen nicht verschont und als ein für den Kranken glücklicher Zufall muss es bezeichnet werden, wenn in einem solchen Fall Knochenauftreibungen an einer dem Nachweis zugänglichen Stelle gleichzeitig bestehen und den Arzt auf die Natur des im übrigen vielleicht durch kein Zeichen als ein syphilitisches sich verrathenden Leidens aufmerksam machen.

Die schmerzhaftesten syphilitischen Knochenaffectionen sind oft die ganz leichten Periostschwellungen der secundären Periode. Die Empfindlichkeit der afficirten Stellen kann so gross sein, dass selbst der Druck der Bettdecken nicht auszuhalten ist. Gummata, sowohl vom Periost als vom Knochenmark ausgehend, können bald nur mit sehr geringen, bald mit sehr heftigen fixen Schmerzen - Dolores osteocopi - verlaufen. Die Schmerzen syphilitischer Knochenaffectionen haben das Eigenthümliche, dass sie zur Nachtzeit mit grösserer Heftigkeit auftreten, ja unter Tags vollständig intermittiren können. Ricord glaubt, dass die Bettwärme es sei, was die Schmerzen hervorrufe, und führt an, dass Personen, die des Nachts nicht zu Bett gehen, auch des Nachts frei von Schmerzen blieben, dieselben aber auch am Tage bekämen, wenn sie sich unter Tags ins Bett legten. Sehr wahrscheinlich sind es Aenderungen in der Gefässfüllung, welche die Schmerzen hervorbringen oder steigern, und ein ebenso wichtiges, wenn nicht wichtigeres Moment zu deren Entstehung scheint mir eine abendliche Fieberexacerbation, wenn auch nur geringen Grades, zu sein. Es schien mir nämlich, dass die Kranken mehr über periodisch auftretende Knochenschmerzen klagten, welche Fieber hatten, als die, bei denen Knochenaffectionen fieberlos verliefen, und dass der Eintritt der Schmerzen nicht auf eine so späte Nachtstunde fiel, als gewöhnlich angegeben wird - 11 Uhr -, sondern dass sehon in den späten Nachmittagsstunden\*) dieselben sich allmählich einstellten. Auch das von vielen Schriftstellern erwähnte Aufhören der Schmerzen unter Schweiss in den frühen Morgenstunden spricht für die Abhängigkeit derselben von dem Gang der Körpertemperatur. Ich stelle mir den Zusammenhang so vor, dass unter dem Einfluss der febrilen Temperaturerhöhung allmählich die peripherischen Blutgefässe sich erweitern und auch in den der Haut nahe gelegenen Periost- und Knochenstellen eine

<sup>\*)</sup> Schon G. Fallopia sagt: "XXII. hora incipit dolor, non pervenit ad mediam noctem et clamor percutit auras." l. c. p. 781.

Vermehrung des Blutzuflusses und dadurch ein Anschwellen der afficirten Stellen hervorgerufen wird.

Anatomisch beruhen alle syphilitischen Knochenaffectionen entweder auf Veränderungen am Periost, oder im Knochenmark und zwar können an dem einen, wie im andern sowohl irritative, hyperplastische, als gummöse Processe sich entwickeln.

Die sehr schmerzhaften, kaum merklichen Auftreibungen, welche hauptsächlich in den frühen Perioden der Syphilis, oft schon während des Eruptionsfiebers, entstehen, aber von den späteren Perioden durchaus nicht ausgeschlossen sind, gehören der einfachen Periostitis an, die bei längerem Bestehen zu einer Auflagerung von neuer Knochensubstanz und zu einer Verdichtung der anliegenden Rindenpartie, zu Hyperostose führt. In dieser Weise entstehen besonders an den langen Knochen, aber auch am Schädel, oft beträchtliche flache Auftreibungen, die, wenn der acute Process abgelaufen ist, die schmerzlosen Tophi darstellen. Anfangs sind solche Knochenpartien oder selbst ganze Röhrenknochen von beträchtlicher, elfenbeinartiger Dichtigkeit, allmählich findet aber nach Virchow in solchen sklerosirten Knochen, wie beim normalen Knochenwachsthum, Markraumbildung statt, so dass nach längerer Zeit der verdickte Knochen selbst poröser sein kann, als ein normaler. Zu Eiterbildung dürfte es bei dieser Art von Periostaffection nur sehr selten kommen, wohl aber bei den schweren Formen, wie sie nach C. Mauriac in Südamerika und Afrika viel häufiger vorkommen und ebenso bei der Form der Knochenaffection, welche, wie G. Wegner\*) neuerdings gezeigt hat, eine der hereditären Syphilis eigenthümliche, für sie pathognomonische Erscheinung ist.

Diese schon von Valleix\*\*), Bargione\*\*\*), Ranvier†) und Guéniot††) beschriebene, aber erst in den letzten Jahren durch Wegner, Waldeyer und Köbner†††) und Parrot\*†) genauer studirte Form der Knochenaffection an den Ossificationsgrenzen der Epiphysen und der Rippenknorpel, geht mit Verdickung des Periosts, Osteophytbildung, fleckiger Verfärbung oder Erweichung der spongiösen Knochensubstanz in der Nähe der Epiphysen einher. Die

<sup>\*)</sup> Virchow's Arch. B. 50. 1870. S. 305.

<sup>\*\*)</sup> Bull, de la Soc. anatom. de Paris. IX. 1834. p. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Lo Sperimentale. Juli 1864.

<sup>†)</sup> Gaz. médic. 1864.

<sup>††)</sup> Gaz. des Hôp. Feb. 9. 1869.

<sup>†††)</sup> Virchow's Arch. B. 55. 1872. p. 367.

<sup>\*†)</sup> Archives de Physiol. 1872. No. 3. 4. 5.

Knorpellage ist verbreitert und weicher, die Verknöcherungszone verdickt, unregelmässig zackig in die Knorpellage eingreifend, die Verbindung beider dadurch eine losere, so dass es leicht zu vollständiger Lostrennung der Epiphyse vom Schaft, oder der Rippe vom Rippenknorpel kommen kann. Häufig entwickelt sich um so hochgradig veränderte Knochen eine Eiterung in den umgebenden Geweben, zuweilen in dem angrenzenden Gelenke.

Diese Affection ist gewöhnlich an mehreren Knochen gleichzeitig vorhanden und lässt sich anatomisch auch nachweisen, wo scheinbar während des Lebens die betreffende Extremität ganz normal war. Auch wo die makroskopisch sichtbaren Veränderungen nur minimale sind, lässt das Mikroskop die charakteristischen Merkmale der Affection -Verminderung oder Fehlen der Osteoblasten an der Ossificationsgrenze und Ausgefülltsein der Markräume mit Granulations- (Gumma-) Gewebe - erkennen. Es ist die Kenntniss dieser Affection als eine ausserordentlich werthvolle Bereicherung für die Diagnostik der hereditären Syphilis zu betrachten; sie ist oft das einzige Symptom derselben und kann, da sie schon während des Intrauterinlebens beginnt, an todtgeborenen ebenso wie an mehrere Wochen alt gewordenen Kindern nachgewiesen werden. Ob sie bei erst später sich manifestirender hereditärer Syphilis ebenfalls vorkommt, ist noch nicht entschieden, auch scheint sie bei in der Kindheit acquirirter Syphilis auszubleiben, wenigstens hat Köbner\*) in einem Fall von Vaccinationssyphilis keine Veränderungen an den Knorpelenden der Rippen und den Epiphysen der Röhrenknochen auffinden können.

Gummigeschwülste entwickeln sich in späteren Stadien der Syphilis am Periost nicht selten; ihre Entwickelung ist eine langsame, oft wenig schmerzhafte und sie können klein und umschrieben oder auch, namentlich an den Schädelknochen, mehr diffus auftreten. Auf dem Durchschnitt haben solche Periostverdickungen ein speckiges Aussehen, oder sie sind weicher, theilweise von der Beschaffenheit des Schleimgewebes oder des Eiters und bestehen aus einer zart fibrillären Grundlage mit runden und spindelförmigen oder auch sternförmig verästelten Zellen, häufig mit reichlicher Beimischung von feinkörnigem Detritus. In frühen Stadien des Processes ist übrigens ein Unterschied zwischen einfacher entzündlicher oder hyperplastischer Wucherung und Gummagewebe oft anatomisch nicht festzustellen. Es gibt offenbar Uebergänge, wie ja überhaupt die Gummigeschwulst allein durch die eigenthümliche Veränderung, welche die Zellwucherung weiterhin erleidet, sich von den mehr nach Art einfacher Hyperplasie verlaufenden Vorgängen der primären und secundären Periode der Syphilis unterscheidet.

Der Knochen, an dem diese Wucherungen sich entwickeln, er-

<sup>\*)</sup> Arch. f. Derm. u. Syph. B. III. 1871, p. 148.

leidet Veränderungen doppelter Art, welche Virchow zuerst genauer beschrieben hat; nämlich einmal im Centrum eine Usur, eine Caries sicca, die zur Vertiefung und poröser Beschaffenheit der Knochen oberfläche führt, an der Peripherie eine Hyperostose, so dass die centrale, oft strahlige, sternförmige Depression zuweilen von einem harten, knöchernen Wall umgeben ist. Während des Fortschreitens des Processes kann man die Periostwucherung aus der Vertiefung herausheben und hat schon Virchow an derselben mikroskopisch die Identität mit Gummagewebe nachgewiesen; Rindfleisch\*\*) aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Adventitia der Blutgefässe auch hier die Matrix der Wucherung ist. Dadurch wird das Eindringen der Wucherung in das Knochengewebe und Atrophie des letzteren verständlich. Ist die Wucherung gänzlich zur Resorption gekommen, so bleibt die Depression bestehen und das nur wenig veränderte Periost ist fest mit der Stelle verwachsen. Die secundären Veränderungen an der Peripherie sind nicht auf die Knochenoberfläche beschränkt, sondern auch die darunter liegende spongiöse Substanz, am Schädel die Diploë, wird in ähnlicher Weise sklerosirt, ja es können auf der Innenfläche des Schädels die Wirkungen des an der Aussenseite stattfindenden Processes in Form von Verdickungen, Osteophyten und selbst an der Innenfläche der Dura mater in Form von fibrinösen oder schwach hämorrhagischen Anflügen sich geltend machen. Wie ein Fall, dessen Section ich im deutschen Hospital in London am 9. Juni 1872 mit ansah, lehrt, kann diese Wirkung noch weiter nach innen reichen:

Ein etwa 40 jähriger Mann, der seit einiger Zeit an leichtem Hydrops litt, bei dem jedoch keine syphilitische Affection vermuthet wurde, starb ziemlich plötzlich in einem Anfall von Convulsionen, welche im Gesicht auf die rechte Seite beschränkt gewesen sein sollen. Ausser amyloider Degeneration der Milz, Leber und Nieren, fanden sich erhebliche Veränderungen am Schädel, nämlich zunächst mehrere rundliche atrophische Stellen an der Aussenfläche des Schädeldachs, darunter eine thalergrosse gleichmässige Atrophie der linken Stirnbeinhälfte neben der Mittellinie. Das Schädeldach war an dieser Stelle verdünnt und der Mitte dieser Verdünnung entsprechend fand sich in der Dura eine etwa 1 Mm. dicke, gelbe, käsige Platte von der Grösse eines Markstücks, an welcher die Pia fest anhaftete. Letztere war auch von der grauen Substanz des Gehirns, die etwas erweicht und von kleineren und grösseren braungelben Punkten durchsetzt war, nicht ohne Einreissen trennbar.

<sup>\*)</sup> Archiv. B. XV. p. 243.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 568.

Im Knochenmark gehen die syphilitischen Veränderungen ebenfalls von Zellwucherungen aus, wie schon für die bei hereditärer Syphilis vorkommende Form erwähnt wurde. Während aber in der Markhöhle der Röhrenknochen die Osteomyelitis gummosa in Form umschriebener Geschwülste auftritt, bildet sie in der spongiösen Substanz der platten Knochen, namentlich in der Diploë des Schädels, eine Art von Infiltration. Die von den Gefässen ausgehende Zellwucherung bewirkt Vergrösserung der Knochenkanälchen und der Markräume und es kann auf diese Weise geschehen, dass ein Stück Knochen aus der knöchernen Verbindung mit seiner Umgebung völlig gelöst wird. Solche Sequestration kommt besonders am Schädeldach nicht selten vor und das gelöste Stück zeichnet sich, entsprechend den Vorgängen, die zur Lostrennung führen, durch grosse Porosität aus. Die eigentliche Lösung geschieht durch den eitrigen oder fettigschleimigen Zerfall der Gummawucherung und noch bevor dieser weit vorgeschritten ist, kommt es zu entzündlichen Processen an den bedeckenden Schichten, die bald von Durchbruch der Haut gefolgt sind. An der Grenze des kranken Knochens finden auch hier sowohl im Knochen, als vom Periost aus hypertrophische Vorgänge, Sklerosirung und Osteophytbildung statt. An kleinen Röhrenknochen verursacht die Gummabildung in der Markhöhle eine Auftreibung mit allmählicher Atrophie der Rindensubstanz, die endlich nur noch als eine dünne Schale die Wucherung umschliesst, wie man dies an der bereits geschilderten Dactylitis syphilitica besonders deutlich beobachten kann.

Endlich muss noch der Veränderung am Knochen gedacht werden, welche secundär von Geschwürsprocessen an den sie überziehenden Weichtheilen aus hervorgerufen werden. Dahin gehören besonders die Nekrosen an Knochen in der Nasenhöhle, am harten Gaumen, die meistens von Schleimhautgeschwüren aus zu Stande kommen; ferner die von der Haut aus entstehenden Nekrosen oberflächlich gelegener Knochen.

Die Folgezustände der syphilitischen Knochenaffectionen können sehr manchfaltiger Art sein. Nicht nur höchst entstellende Difformitäten, wie z. B. das Einsinken des Nasenrückens, Auftreibungen von Gesichtsknochen, buckliche Erhebungen und Vertiefungen an der Stirne sind häufige Folgen, es können auch Knochen so in ihrer Festigkeit leiden, dass durch die geringsten Veranlassungen Fracturen zu Stande kommen, wie das Hutchinson\*) am Humerus

<sup>\*)</sup> London Hosp. Rep. vol. III. 1866. p. 381.

Volkmann am Radius beobachteten, oder es kann durch Defecte in Knochen die Sicherheit lebenswichtiger Organe, wie des Gehirns, oder, wie bei Defecten im Gaumen, die Function von Organen erheblich beeinflusst werden. Andererseits können Knochenaffectionen, die mit Schwellung und Hyperostose einhergehen, Compressionserscheinungen an Gefässen und Nerven hervorbringen. Letztere sind ganz besonders häufig und wichtig, namentlich wenn Gehirnnerven in dieser Weise leiden.

Bei der Diagnose handelt es sich im gegebenen Fall zunächst darum zu entscheiden, ob eine vorhandene Knochenaffection überhaupt eine syphilitische ist. Vor anderen Knochenaffectionen zeichnen sich die syphilitischen aus durch ihre Prädilectionsstellen, die nächtlichen Schmerzen, die geringe Neigung zu Eiterung, dagegen zu Hyperostose und Anostose, bei nekrotischen Processen durch die grosse Porosität des Sequesters und die geringe Reaction in der Umgebung. Sodann ist die Form der Erkrankung, ob einfache oder gummöse Periostitis oder gummöse Osteomyelitis, festzustellen, wobei hauptsächlich auch die zeitlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Eigentlich gummöse Processe, d. h. solche, die zu schleimiger Erweichung, Vereiterung oder Verkäsung tendiren, gehören mit wenigen Ausnahmen dem tertiären Stadium der Syphilis an; im secundären kommen Processe vor, die spontan resorbirt werden oder zu einfacher Hyperostose führen.

Eine Frage muss noch berührt werden, die seit Jahrhunderten immer wieder von Neuem hervorgeholt wird, nämlich die, ob die geschilderten Knochenaffectionen häufiger sich entwickeln bei solchen Kranken, die Mercur genommen haben oder ob sie gar eine ausschliessliche Wirkung des Mercurs sind und mit der Syphilis an sich nichts zu thun haben. Schon J. Grünbeck (1503)\*), namentlich aber G. Fallopia (1555)\*\*) schreiben der Anwendung des Mercur in Form von Einreibungen Knochenaffectionen zu und letzterer behauptet sogar das Metall in aufgeschnittenen Gummigeschwülsten an Knochen gefunden zu haben. Dagegen haben schon U. v. Hutten (1519)\*\*\*) und L. Botallus (1563)†) hervorgehoben, dass Knochenaffectionen auch bei solchen vorkommen, die kein Quecksilber gebraucht haben und durch die experimentellen Untersuchungen

<sup>\*)</sup> Vgl. J. K. Proksch, Der Antimercurialismus. Erlangen 1874. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Aphrod. II. p. 809.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. I. p. 280.

<sup>†)</sup> Ibid. II. p. 896.

Overbeck's an Thieren, sowie durch Kussmaul's\*) gründliche Studien über den gewerblichen Mercurialismus ist es jetzt sichergestellt, dass zwar Caries und Nekrose der Kieferknochen in Folge von mercurieller Stomatitis entstehen können, dass aber anderweitige Knochenaffectionen, wie sie die Syphilis hervorruft, durch das Quecksilber nicht erzeugt werden.

### Bandapparate, Sehnen, Schleimbeutel und Gelenke.

An den fibrösen Kapseln und Bändern der Gelenke kommen syphilitische Gummata zuweilen zur Entwicklung und geben sich durch wenig schmerzhafte, jedoch je nach dem Sitz mit grösserer oder geringerer Functionsstörung einhergehende Geschwülste zu erkennen.

Die Sehnenscheiden werden nach den Untersuchungen von Verneuil\*\*) und Fournier\*\*\*) entweder blos der Sitz eines um schriebenen Ergusses, welcher eine schmerzlose, zuweilen fluctuirende Anschwellung bildet, eine Affection, die bei Frauen nicht selten ist und hauptsächlich die Strecksehnen der Hände oder Füsse befällt, oder es entwickeln sich an ihnen entzündliche Erscheinungen mit allen Symptomen einer acuten Tenositis, Anschwellung, Röthung der Haut, Empfindlichkeit, Schmerz und Frictionsgefühl bei Bewegungen. Nach Fournier sind die Extensoren der Daumen, die Sehnen des Biceps, der Peronei, der Extensoren der Finger die am häufigsten befallenen, doch trifft man die Affection auch am Ligam. patellae, der Achillessehne und anderen. Hat diese Entzündung ihren Sitz in der Nähe eines Gelenkes, so kann dadurch leicht eine Affection des Gelenkes oder des Periosts vorgetäuscht, durch eine genaue Untersuchung aber fast immer die richtige Diagnose gemacht werden.

An den Sehnenscheiden können aber auch wahre Gummata vorkommen. In einem Fall von Nunn†) wurde ein blassgelber Tumor von der Grösse einer halben Orange, der sich bei einem seit 20

<sup>\*</sup> Untersuch, üb. d. constit. Mercurialismus. Würzburg 1961.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. hebdom. 25. Sept. 1868. No. 39.

\*\*\*) Leçons, p. 703; Gaz. hebdom. 9. Oct. 1868. No. 41.

<sup>†</sup> Transact. Path. Soc. London. Vol. XVII. 1866. p. 437.

Jahren an Syphilis leidenden 45jährigen Mann über den Sehnen des Fussrückens gebildet hatte, durch Ulceration der Haut ausgestossen, nachdem einige Zeit vorher eine ähnliche Masse über den Sehnen an der inneren Seite des Kniees in derselben Weise ausgetreten war.

Auch in Schleimbeuteln können seröse Ergüsse entstehen und, ebenso wie die Sehnenscheiden, können auch die Wandungen der Schleimbeutel der Sitz gummöser Wucherung werden.

Häufiger als die eben geschilderten Zustände sind Affectionen an den Gelenken. Wenn auch nicht wenige der auf den ersten Blick als Gelenkleiden erscheinenden schmerzhaften Affectionen sich bei genauerer Untersuchung als Periostitiden, als Affectionen des Bandapparates oder der Sehnen herausstellen, bleibt doch noch eine Anzahl von Fällen übrig, in welchen es sich um eine Erkrankung des eigentlichen Gelenkes, entweder nur des subserösen Bindegewebes und der Synovialhaut, oder selbst der Knorpel, handelt. Es wurde bereits erwähnt (S. 122), dass zur Zeit des Eruptionsfiebers Gelenkschmerzen, mit serösem Erguss in das Gelenk und unter entzündlichen Erscheinungen, nach Art des acuten Gelenkrheumatismus auftretend, nicht so gar selten sind. Schon Babington hat auf die Verschiedenheit dieser Form, welche gewöhnlich im Anfang des secundären Stadiums auftritt, von den chronisch, ohne entzündliche Erscheinungen, in späteren Stadien der Krankheit auftretenden Formen aufmerksam gemacht. Indessen kann die acute Form auch im späteren Verlauf der Syphilis noch vorkommen, wie zwei von Duffin\*) und ein von mir\*\*) beschriebener Fall beweisen.

Wie Duffin zuerst nachwies, ist ein constantes und ausserordentlich wichtiges Zeichen für die syphilitische Natur solcher
Gelenkaffectionen, welche man auch "syphilitischen Rheumamatismus" oder wenn es sich mehr um Periostitis und um Affection der fibrösen Gebilde ausserhalb der Gelenke handelt mit Fournier "Pseudorheumatismus" nennen kann, der stark remittirende Fieberverlauf, welcher ebenso wie die Gelenkaffection
ausserordentlich rasch durch eine antisyphilitische Behandlung beeinflusst wird.\*\*\*) Als Beispiel für Beides möge folgende Curve aus
meiner oben citirten Arbeit hier Platz finden:

<sup>\*)</sup> Transact. Clinical Soc. London. Vol. II. 1869. p. 81.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med. IX. 1870. p. 408. Fall 2.

\*\*\*) Schuster, Ueber Fiebercomplicationen bei Syphilitischen. Archiv f.

Derm. u. Syph. B. V. 1873, p. 283, theilt ebenfalls einen bestätigenden Fall mit.



Der Fall betraf eine 28 jährige Person, welche Omaena und eine alte Perforation des harten Gaumens, sonst aber keine Symptome von Syphilis darbot. Sie war seit einigen Tagen unter rheumatischen Erscheinungen erkrankt und hatte bei der Aufnahme Schwellung beider Fuss-, Knie- und Ellenbogengelenke, des linken Hand- und Schultergelenkes. Wie bei Rheumatismus war starker Schweiss vorhanden. Während des Verlaufs wurde der Harn stark eiweisshaltig. Sehr kleine Dosen Jodkalium hatten, wie aus der Curve ersichtlich, schon nach wenigen Tagen einen merklichen Einfluss auf den Verlauf des Fiebers wie der sonstigen Erscheinungen und, als das Mittel wegen Durchfalls ausgesetzt wurde, stieg die Temperatur sofort wieder an. Die weitere Beobachtung wurde durch ihren Austritt aus dem Krankenhause unterbrochen.

Zuweilen ist die Affection auf ein Gelenk beschränkt und kann dann bei längerem Bestehen mit beträchtlichem Erguss — Hydarthros — einhergehen; aber selbst lange bestehende Gelenkleiden dieser Art weichen verhältnissmässig rasch einer antisyphilitischen Behandlung. Ich habe mehrere Fälle gesehen, in welchen die Kranken Monate lang durch derartige Gelenkaffectionen an den unteren Extremitäten ans Bett gefesselt waren, und doch in wenigen Wochen durch Jodkalium den Gebrauch ihrer Beine wieder erhielten.

Die den syphilitischen Gelenkleiden zu Grunde liegenden anatomischen Veränderungen sind noch wenig bekannt; namentlich fehlen Sectionsbefunde der acut eintretenden Form gänzlich. Dagegen sind von Lancereaux\*) und von Oedmanson\*\*) einige Fälle von chronischer Affection des Kniegelenks untersucht und eine gummöse Wucherung des subserösen Bindegewebes und des Fettgewebes zu Seiten des Ligam. patellae, sowie secundäre Veränderungen am Gelenkknorpel in Form oberflächlicher Erosionen, an der Synovial-

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 203 s.

<sup>\*\*)</sup> Nordisk med. Archiv. I. 4. 1869. Cit. bei Bergh, Archiv f. Dermat. u. Syph. II. 1870. p. 232.

membran dagegen nur Verdickung und Injection nachgewiesen worden. Von Coulson\*\*) wurde der Durchbruch eines in der Nachbarschaft des Kniegelenkes entstandenen Gumma in das letztere hinein beobachtet. In ähnlicher Weise, per contiguitatem, werden Gelenke der Sitz entzündlicher Erscheinungen, wo ursprünglich ein Knochen, der in die Zusammensetzung des Gelenkes eingeht, syphilitisch erkrankt, wie dies schon für die eigenthümliche Epiphysenerkrankung hereditär syphilitischer Kinder oben erwähnt wurde. Uebrigens kann auch bei einfacher syphilitischer Periostitis in der unmittelbaren Nähe eines Gelenks ein Erguss in das letztere zu Stande kommen, indem auch das subseröse Gewebe und die Synovialmembran an der entzündlichen Fluxion betheiligt werden.

#### Muskeln.

Ricord, clin iconograph. — Buisson, Tum. syph. des muscles. Gaz. méd. de Paris. 1846. — Notta, Sur la retraction muscul. syph. Arch. gén. 1856. Dec. — Nelaton, Tum. syph. muscul. Gaz. des hôpit. 1858. No. 6. 1861. No. 59. — Virchow, Archiv. B. XV. p. 282; Geschwülste, B. II. p. 437. — Sidney Jones, Trans. Path. Soc. vol. VII. 1856. p. 346, vol. XI. 1860. p. 246. Murchison, ibid. vol. XIII. 1862. p. 250 (Diaphragma). — J. Hutchinson, Reynolds' Syst. of Med. p. 304. — Lancereaux, l. c. p. 211.

Die Muskeln können unter dem Einfluss der Syphilis entweder in mehr diffuser Weise erkranken unter der Form einer subacuten, bei Bewegungen ziemlich schmerzhaften Myositis, die zu Atrophie der Muskelbündel und zu fibröser Entartung des befallenen Muskelabschnitts führt oder es entwickeln sich vom interstitiellen Bindegewebe oder von der Muskelscheide aus Gummigeschwülste, die im frischen Zustande aus einer Anhäufung einkerniger Zellen, in älteren Stadien aus einer amorphen feinkörnigen Substanz bestehen. Auch hierbei gehen die Muskelfasern fettig zu Grunde. Der Verlauf ist bei dieser letztern Form ein mehr schleichender, es fehlen die Schmerzen und häufig auch die Contractur, welche die erste Form auszeichnet. Gummigeschwülste der Muskeln können auch erweichen und nach Art der subcutanen Gummata nach aussen durchbrechen; es bilden sich dann schwer heilende sinuöse Geschwüre.

Die syphilitische Affection ist schon in den verschiedensten Muskeln nachgewiesen worden; die diffuse Form findet sich besonders in den Flexoren der oberen Extremitäten, während Gummigeschwülste

<sup>\*)</sup> Lancet, 1858. Cit. v. Lancereaux.

im Glutaeus, Trapezius, Sterno-cleidomastoideus, in der Zunge, den Muskeln des weichen Gaumens, im Herzfleisch vorkommen.

Eine zu bedeutender Grösse heranwachsende Gummigeschwulst eines Muskels kann leicht mit einem malignen Tumor verwechselt werden, besonders wenn sie sehr über den Muskel vorspringt. Selbst in Fällen wo andere Anhaltspunkte für Syphilis fehlen, ist in solchen Fällen der therapeutische Versuch mittelst Jodkalium\*) für die Diagnose zu Hilfe zu nehmen.

### Die lymphatischen Apparate.

Lymphdrüsen, Follikel, Tonsillen, Milz und übrige sogenannte Blutgefässdrüsen.

Virchow, Archiv. B. XV. p. 315—20, Geschwülste B. II. p. 416. Lymphdrüsen: v. Sigmund, Wien. med. Wochenschr. 1859. No. 23 u. 25.—Fournier, l. c. p. 613.—Milz: E. Wagner, Archiv d. Heilk. B. IV. 1863. p. 430.—A. Beer, Die Eingeweidesyphilis Tübingen 1967. p. 24. 110. 134. 160.—S. Gee, Brit. med. Journal, 1867.—S. Wilks, Transact. Path. Soc. vol. XII. 1861. p. 216; W. Moxon, ibid. vol. XXII. 1871. p. 274.—Nebennieren: v. Bärensprung, hered. Syph. p. 56.—W. Moxon, Guy's Hosp. Rep. vol. XIII. 1868. p. 339.—Huber, Deutsches Archiv f. klin. Med. B. V. 1869. p. 270.—Hennig, Jahrb. f. Kinderheilkunde, 1872. p. 109.—Thymus: P. Dubois, Gaz. med. de Paris. 1850 u. 51.—F. Weber, Beitr. z. path. Anat. d. Neugeb., Kiel 1852. II. p. 75.—C. Hecker, Verh. d. Berl. Ges. f. Geburtsk. B. VIII. p. 117, 122. Lehmannn. ibid. B. X. p. 29.—Weisflog, Beitr. z. Kenntn. d. Dubois'schen Thymusabscesse bei angeb. Syph. Inaug.-Diss. Zärich 1860.

Lymphdrüsen: Wie wir im Gefolge des Primäraffectes eine indolente Anschwellung der entsprechenden Lymphdrüsen eintreten sahen, so erfolgt eine solche auch, wenn nach Infection des ganzen Organismus das syphilitische Gift multiple Herde im Körper setzt, in denen eine weitere Vermehrung des Giftes stattfindet. Von diesen Localaffectionen der Haut, der Schleimhäute, der Knochen u. s. w. wird das Gift in grösserer Menge den nächsten Lymphdrüsen zugeführt und ruft dort dieselben Veränderungen hervor, die wir an den indolenten Bubonen der primären Periode kennen gelernt haben. Wir finden daher bei Schleimhautaffectionen im Munde die Submaxillardrüsen, bei Ausschlägen auf dem behaarten Kopf die Cervicaldrüsen, bei Papeln der Handteller oder Paronychie die Cubitaldrüsen

<sup>\*)</sup> Schon 1845 hat Tatum in einer vor der Med. chir. Society in London gelesenen, aber nicht in deren Verhandlungen gedruckten Arbeit auf die Heilbarkeit von Muskelgeschwülsten durch Jodkalium aufmerksam gemacht. (Erwähnt von Prescott Hewett in seiner Inauguralrede als Präsident der Clinical Society. Transact. vol. VI. 1873.)

geschwollen. Allein dies ist nicht der einzige Weg, auf dem die Lymphdrüsen der verschiedensten Gebiete in Mitleidenschaft gezogen werden; wahrscheinlich kann auch schon durch das im Blut kreisende Gift direct eine Hyperplasie der Lymphdrüsen hervorgerufen werden, denn wir sehen, dass zuweilen die Lymphdrüsen noch früher auf das Gift reagiren, als die Haut oder die Schleimhäute. Die Drüsen am Nacken, oberhalb des Condylus int. humeri, kleine Drüsen an der Seite der Brust schwellen oft früher an, als Hauteruptionen zum Vorschein kommen und ohne dass peripherisch eine Reizquelle aufzufinden wäre. v. Sigmund, der zuerst auf die Allgemeinheit der Drüsenaffection in der secundären Periode der Syphilis aufmerksam machte, und die grosse praktische Bedeutung der Erscheinung hervorhob, ist geneigt, nur die letzte Entstehungsweise anzuerkennen indem er bemerkt, dass die Drüsenschwellung den Haut- und Schleimhautsyphiliden vorausgehe und an Neugeborenen schon zu finden sei, ehe noch Erscheinungen der hereditären Syphilis zum Vorschein gekommen sind. Es bleibt indessen von diesem Standpunkt aus unerklärt, warum, wenn die ganze Blutmasse den Reiz für die Lymphdrüsen in hinreichender Menge enthält, die Anschwellung doch nur an einzelnen Drüsen zu Stande kommt; denn davon habe ich mich durch eine Anzahl speciell auf diesen Punkt gerichteter Beobachtungen auf das Bestimmteste überzeugt, dass bei vielen unzweifelhaft seit längerer Zeit syphilitischen Individuen die Drüsenaffection durchaus nicht in allen der Betastung zugänglichen Lymphdrüsen zu finden ist, sondern dass nur da und dort sich einzelne Drüsen oder Drüsengruppen vergrössert finden, dass namentlich auch die Cubitaldrüsen nicht mit der Constanz vergrössert gefunden werden, als v. Sigmund annimmt. Es kommt eben gewiss auch hier die individuelle Disposition in Betracht und während bei dem Einen zuerst die Haut auf den Reiz des syphilitischen Giftes reagirt, sind es bei einem Andern die Lymphdrüsen; auch ist noch zu erwähnen, dass selbst bei vorhandenen peripherischen Localaffecten die zugehörigen Lymphdrüsen nicht nothwendig anschwellen müssen, und dass sie unter sonst ziemlich gleichen Verhältnissen bei dem Einen mehr und dauernder, als bei dem Andern sich vergrössern. Tertiäre Localaffectionen sollen keine Drüsenschwellung im Gefolge haben, es kommt jedoch dabei gewiss hauptsächlich darauf an, ob dieselben mit Eiterung einhergehen oder nicht. Im ersteren Fall werden die entsprechenden Drüsen wie bei gewöhnlichen Eiterungen anschwellen.

Bezüglich des secundären Stadiums habe ich im Allgemeinen

den Eindruck, als ob häufiger zwischen die Blutvergiftung und die Lymphdrüsenschwellungen noch ein Localaffect dazwischen trete. Auch Berkeley Hill\*) meint, dass dies das gewöhnlichere sei. Zuweilen erkranken auch die Lymphgefässe in der Nähe solcher Lymphdrüsen und bilden harte Stränge.

Diese Lymphdrüsenaffection, welche der secundären Periode der Krankheit eigenthümlich ist und sich von der 6. Woche nach dem Erscheinen des Primäraffects an zu entwickeln beginnt, befällt mit Vorliebe die bereits genannten Drüsen, am allerhäufigsten die hinteren Cervicaldrüsen, in deren Nähe auch zuweilen noch eine Occipital- oder Mastoidaldrüse geschwollen ist. Sie ist jedoch von v. Baeren sprung \*\*) und von Virchow auch an Lymphdrüsen im Innern des Körpers anatomisch nachgewiesen worden. Ihr Verlauf ist ebenso langsam als der der primären indolenten Bubonen, so dass sie oft 6-8 Monate in gleicher Weise besteht und sich dann allmählich zurückbildet, nach v. Sigmund aber auch das ganze Leben hindurch bestehen bleiben kann. Da, wenn sie durch Localaffecte hervorgerufen wird, das Auftreten der einzelnen Drüsenschwellungen ein zeitlich sehr verschiedenes sein kann, wird es möglich, trotzdem der Entwicklungsgang an der einzelnen Drüse sich nur auf Monate beschränkt, doch zuweilen während mehrerer Jahre da oder dort geschwellte Drüsen zu finden.

Die Resolution ist nicht der einzige Ausgang, den die Lymphdrüsenhyperplasie der Syphilis nehmen kann. Die Zellwucherung kann die gewöhnlichen Grenzen überschreiten und es kommt zu Anschwellungen, die den scrophulösen gleichen und wie diese entweder vereitern oder verkäsen. Fournier behauptet, dass dieser Process ein ziemlich häufiger sei und dass viele derartige Fälle nur nicht auf ihre wahre Quelle zurückgeführt würden. Die oben genannten Ausgänge können auch einen noch specieller syphilitischen Charakter annehmen, indem die Hyperplasie der Drüse den Verlauf des Gumma nimmt, und sich allmählich eine fluctuirende Geschwulst entwickelt, welche keinen Eiter, sondern eine fadenziehende, schleimige Flüssigkeit enthält. Endlich können im späteren Verlauf der Syphilis, wie Virchow nachgewiesen hat, die Lymphdrüsen eben so wie die übrigen drüsigen Organe amyloid entarten.

In ganz analoger Weise wie die Lymphdrüsen erfahren die follieulären Apparate an der Zungenwurzel, in den Tonsillen, an der hinteren Rachenwand eine Hyperplasie und Virchow macht

<sup>\*)</sup> l. c. p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Die hered. Syph. p. 17.

darauf aufmerksam, dass bei reichlicherer Zellwucherung ein Zerfall und eine Art Folliculär-Abscess oder Geschwür entstehen könne. Besonders die Mandeln werden zuweilen der Sitz solcher gummöser Geschwürsprocesse. Eigenthümliche Veränderungen der Peyer'schen Platten werden weiter unten ihre Erwähnung finden.

Die Milz schwillt, wie bereits (S. 123) erwähnt wurde, im acuten Stadium der Syphilis zuweilen an und jüngst hat Weil\*) gefunden, dass diese Anschwellung auch schon in der primären Periode beginnen kann. Diese Milzschwellung ist einerseits der bei andern Blutvergiftungen, andererseits der Lymphdrüsenschwellung an die Seite zu stellen. Wahrscheinlich ist diese Anschwellung eine rein hyperplastische, denn wir sehen sie unter einer antisyphilitischen Behandlung ziemlich rasch zurückgehen. Es kann jedoch ohne Zweifel bei längerem Bestande eine Induration des hyperplastischen Milzgewebes sich daraus entwickeln. Diesen Vorgängen entsprechen die beiden von Virchow unterschiedenen anatomischen Formen des weichen und des indurirten syphilitischen Milztumors.

Gummata sind in der Milz ebenfalls mehrfach beobachtet. bilden vereinzelte oder in grösserer Menge vorhandene miliare bis wallnussgrosse scharf umschriebene Knötchen und Knoten in der gewöhnlich vergrösserten Milz. Liegen sie nahe der Kapsel, so ist letztere getrübt und verdickt. Nach Wagner sind die frischen Syphilome grauroth, derber als das Milzgewebe und über das letztere vorspringend, die älteren grau mit gelben Einsprengungen, trockner und derber. Die Gefässe der Milz und die Milzsepta sind innerhalb der Geschwulst meist spurlos verschwunden, ebenso zuweilen die Malpighi'schen Körper, während dieselben in anderen Fällen vorhanden sind. Im Uebrigen zeigt die scharf abgegrenzte aber meistens nicht abgekapselte Geschwulst die feinere anatomische Beschaffenheit des Syphiloms, nämlich Zellwucherung mit verschiedenen Graden der Atrophie und fettigen Degeneration, sowie Bindegewebsneubildung. Durch diese Vorgänge kann allmählich eine Schrumpfung mit narbiger Einziehung zu Stande kommen, ähnlich wie an geheilten hämorrhagischen Infarcten. Zenker\*\*) fand in einem von einer deutlichen fibrösen Kapsel umschlossenen Knoten der Milz zahlreiche Cholestearinkrystalle.

Noch andere pathologische Veränderungen an der Milz sind von verschiedenen Beobachtern mit der Syphilis in Zusammenhang ge-

<sup>\*,</sup> Centralblatt 1874. No. 12.

<sup>\*\*)</sup> Privatmittheilung in Ergänzung eines kurzen Referats über den betr. Fall in den Jahresberichten d. Gesellsch. f. Natur-u. Heilkunde in Dresden f. 1851 u. 52 p. 15.

bracht worden. So beschreibt A. Beer ausser einer diffusen Zelleninfiltration der Arterienscheiden in der Milz eigenthümliche, von ihm für sehr charakteristisch gehaltene Herde, welche, blasser als das umgebende Gewebe und nicht im mindesten vorspringend, sich diffus in dasselbe verlieren, blut- und zellenärmer sind und im Centrum aus einer feingranulirten Masse bestehen, in welche nur wenige Zellen und Kerne eingelagert sind.

Die gummöse Milzerkrankung wird während des Lebens nur dann zu vermuthen sein, wenn die Geschwulst der Milzkapsel nahe liegt und durch Reizzustände der letzteren Schmerz oder Erscheinungen von circumscripter Peritonitis hervorgerufen werden. Der meist vorhandene Milztumor an sich würde in frühen Stadien der Syphilis nur die Diagnose einer Hyperplasie, in späten die der am yloiden Degeneration gestatten, welche letztere im tertiären Stadium wie in dem des syphilitischen Marasmus ziemlich häufig neben amyloider Degeneration anderer Organe sich findet.

Auch die übrigen sogenannten Blutgefässdrüsen - Schilddrüse, Nebennieren, Glandula pituitaria, Thymus bieten zuweilen in der Syphilis mehr oder weniger charakteristische Veränderungen dar. An der Schilddrüse fand Lancereaux Schwellung und mehr oder minder hochgradige Verfettung; Gummigeschwülste sind an ihr noch nicht beobachtet worden, wohl aber an der Gland. pituitaria (Virchow, Lancereaux.)\*) - An den Nebennieren wurde ausser Vergrösserung und Gummabildung (Virchow, Moxon) in einem Falle von Virchow\*\*) totale fettige Degeneration nachgewiesen. — Die Thymus, als ein beim heranwachsenden Kinde allmählich atrophirendes Organ, kann nur beim Fötus oder bei kleinen Kindern, also namentlich in der hereditären Syphilis eine Rolle spielen. P. Dubois machte zuerst darauf aufmerksam, dass man in der Thymus hereditär syphilitischer Neugeborener Eiteransammlungen finde, womit jedoch nach Virchow der gewöhnliche Saft der Drüse nicht verwechselt werden darf, und Lancereaux wirft die Frage auf, ob es sich überhaupt in diesen Fällen nicht vielmehr um erweichte Gummata gehandelt habe, da durch Lehmann eine gummaähnliche Bildung in der Thymus nachgewiesen sei. Auch Eberth\*\*\*) fand neben abscessähnlichen Herden trockne käsige Knoten in der Thymus.

<sup>\*)</sup> Gros et Lancereaux, Affect. nerv. syphil. Paris 1861. p. 247.

<sup>\*\*)</sup> Würzburger Verhandl. B. III. p. 368.

<sup>\*\*\*)</sup> Virchow's Archiv. B. 40. 1867. p. 326.

#### Die Leber.

Dittrich, Prager Vierteljahrschrift. 1849. B. I. p. 1. 1850. B. II. p. 33. — Gubler, Mém. sur une nouvelle affect. du foie liée à la Syphilis hérédit. Gaz. med. de Paris 1852. — Budd, Diseases of the liver 2. ed. 1857. — Virchow, Archiv. B. XV. 1858. p. 266. — Frerichs, Klinik d. Leberkrankh. 1861. B. II. p. 152. — S. Wilks, On syph. affections of internal organs, Guy's Hosp. Reports III. Ser. vol. 9. 1863. — E. Wagner, Das Syphilom der Leber. Archiv der Heilkunde. B. V. 1864. p. 121. — v. Bärensprung, Die hereditäre Syphilis. Berlin 1864. — Virchow, Die krankh. Geschw. B. II. p. 423. S. daselbst weitere Literaturangaben; ebenso bei Lancereaux, l. c. p. 259.

Der Nachweis der syphilitischen Erkrankung der Leber durch Dittrich bildet einen Wendepunkt in der Lehre von der Syphilis, indem eigentlich erst von da an das Studium der visceralen Syphilis begann. Denn obwohl schon die frühesten Schriftsteller über Syphilis die Leber als den eigentlichen Sitz der Krankheit betrachteten, so war dies doch nur eine auf Galenische Dogmen gegründete Annahme, die sogar von Pr. Borgarutius (1566)\*) auf Grund zahlreicher negativer Leichenbefunde bekämpft wurde. Die von Dittrich zuerst auf ihren syphilitischen Ursprung zurückgeführten Veränderungen waren übrigens schon von Budd, sowie von Oppolzer und Bochdalek beschrieben, aber von Ersterem als in erweiterte Gallengänge eingeschlossene käsige Massen, von Letzterem als geheilte Leberkrebse gedeutet worden. Durch die zahlreichen Untersuchungen, welche seitdem über die Lebersyphilis angestellt wurden, sind folgende, allerdings bis jetzt theilweise besser in ihren Endstadien, als in ihrer ganzen Entwicklung gekannten Formen der Erkrankung dieses Organs unter dem Einfluss der Syphilis festgestellt:

1) Diffuse Infiltration (diffuses Syphilom nach Wagner), eine bis jetzt fast\*\*) nur bei Neugeborenen beobachtete, zuerst von Gubler beschriebene Form, die mit Vergrösserung und Gewichtszunahme der Leber einhergeht. Die Farbe der Leber gleicht der des Feuersteins, der acinöse Bau ist mehr oder weniger verwischt oder kann für das blosse Auge ganz untergegangen sein, wie in einem von Wilks \*\*\*) beschriebenen Fall eines einmonatlichen Kindes.

<sup>\*)</sup> Aphrod. II. p. 1127.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, l. c. p. 145 beschreibt einen hierhergehörigen Fall von einem 54j. Mann.

<sup>\*\*\*)</sup> Transact. Path. Soc. Vol. XVII. 1866. p. 167.

an dessen vergrösserter, platter und sehr harter Leber für das blosse Auge bis auf die grossen Blutgefässe jede Spur von Lebergewebe verschwunden zu sein schien. Trotz dieser massenhaften Infiltration boten doch unter dem Mikroskop sowohl Leberzellen als Blutgefässe ihr gewöhnliches Aussehen dar.

Nach Wagner ist das interacinöse Bindegewebe in solchen Lebern an den meisten Stellen breiter, theils einfach hypertrophisch, theils durchsetzt von reichlichen Zellen und Kernen, die sich auch innerhalb der Acini gruppenweise, den Capillaren entsprechend, angehäuft finden. Bisweilen findet sich nur Bindegewebe. Die Leberzellen sind bald normal, bald zeigen sie verschiedene Stadien moleculären Zerfalls.

Es handelt sich also hier, ganz analog den syphilitischen Veränderungen an der Haut und anderen Organen, um eine von dem interacinösen Bindegewebe oder von der Adventitia der dort verlaufenden Gefässe ausgehende Zellenwucherung, die eine Umwandlung zu Bindegewebe erfahren kann.

2) In mehr beschränkter Weise kommt diese Art der Veränderung wohl öfter, namentlich auch bei Erwachsenen, vor, aber man bekommt meist nur die davon resultirenden Narben zu Gesicht, indem der Process nach Art einer einfachen interstitiellen Hepatitis verläuft. Meistens freilich sind in solchen Fällen gleichzeitig, wenn der Process stellenweise eine bedeutendere Ausdehnung gewann, in den grösseren Narbenmassen Partien verkästen Gewebes vorhånden, wie sie als Residuen der eigentlich gummösen Hepatitis, welche von Anfang an mehr in Form circumscripter Geschwülste auftritt, sich finden. Solche verkäste Knoten können möglicherweise allmählich durch Resorption des verfetteten Materials sich beträchtlich verkleinern und so mit der interstitiellen Hepatitis den Ausgangspunkt bilden für die oft höchst wunderbaren Formveränderungen der Leber. Dieselbe wird in eine Anzahl rundlicher, durch tiefe narbige Einziehungen von einander getrennter Lappen oder Höcker getheilt, ist dabei oft beträchtlich verkleinert und kann bis zu einer faustgrossen, rundlichen, grobhöckrigen Masse reducirt sein. Auf dem Durchschnitt entsprechen den Einziehungen derbe, unter dem Messer knirschende Züge fasrigen Bindegewebes, welche möglicherweise da und dort verkäste Massen einschliessen. Das zwischenliegende Lebergewebe ist entweder von normaler Beschaffenheit, häufig in einem Zustand vicariirender Hypertrophie, zuweilen aber auch amyloid entartet und zwar kann diese Entartung auf einzelne Stellen beschränkt und so hochgradig sein, dass dieselben Gummiknoten ähnlich sehen, wie dies Virchow,\*) Grainger Stewart\*\*) und Moxon\*\*\*) beschrieben haben.

Als seltene Folgekrankheit kann an solchen Lebern sich partielle acute gelbe Atrophie entwickeln (Andrew,†) Hilton Fagge)††).

Meist zeigt der Peritonealüberzug der gelappten Leber ausser den Einziehungen auch Residuen von Perihepatitis in Form schwieliger Verdickungen oder Adhäsionen mit dem Zwerchfell, der vorderen Bauchwand oder den übrigen Eingeweiden.

3) Die eigentliche Gummigeschwulst der Leber (das grossknotige Syphilom, Wagner) stellt sich gewöhnlich dar als eine nnregelmässig begrenzte, oft mit Fortsätzen zwischen gesundes Lebergewebe hineingreifende Bindegewebsmasse mit graugelben käsigen Einsprengungen, die um so schärfer begrenzt sind, je derber bereits das Bindegewebe geworden ist; zuweilen aber auch in Form wohlbegrenzter rundlicher Geschwülste, welche in einer fasrigen Kapsel eine trockne feste käsige Masse enthalten. Einsprengungen inmitten derber Bindegewebsmassen finden sich ganz besonders häufig unter dem Lig. suspensor., von welchem aus oft eine breite fasrige Masse durch die ganze Dicke des Isthmus zwischen den beiden Leberlappen hindurchgeht, so dass es, wie Virchow hervorhebt, den Anschein hat, als ob der Zug des schweren Organs an seinem Aufhängeband und die dadurch erzeugte Zerrung des Gewebes auf die Entwickelung dieser Veränderungen nicht ohne Einfluss wäre.

In der Regel finden sich nur vereinzelte Gummigeschwülste in der Leber, doch kann ihre Anzahl auch sehr gross werden und dann bieten sie die verschiedensten Grössenverhältnisse dar, von kleinen hirsekorngrossen Knötchen (miliares Syphilom, Wagner) bis zu Wallnussgrösse und darüber. Massenhaft war ihr Auftreten in einem von Hrn. Prof. Zenker mir gütigst ausführlich mitgetheilten Fall, welchen derselbe 1851 in Dresden beobachtete.†††)

An der Leber eines 41 j. Mannes, der auch am Schädel und den Schulterblättern Zeichen der Syphilis darbot, fanden sich namentlich im rechten Leberlappen sehr zahlreiche runde Geschwülste von der Grösse einer Erbse bis zu der eines mässigen Stettiner Apfels, meist

<sup>\*)</sup> Geschw. II. p. 430.

<sup>\*\*)</sup> Brit. and for. med. chir. Review. 1864. p. 512.

<sup>\*\*\*)</sup> Transact. Pathol Soc. London. Vol. XX. 1869. p. 431.

<sup>†)</sup> Ibid. Vol. XVII. 1866. p. 158, ††) Ibid. Vol. XVIII. 1867. p. 136.

<sup>†††)</sup> Citat auf S 176.

kuglich, aber auch zu mehreren in Form unregelmässiger Massen beisammenstehend. Sie waren, bis auf zwei grosse er weichte Knoten. welche in einer festen fibrösen Kapsel einen lockeren Brei enthielten. sehr derb und trocken, von weissgelber Farbe und an einzelnen liess sich eine deutliche concentrische Schichtung wahrnehmen und die Substanz sogar in concentrischen Lamellen ausschälen. Gegen das gesunde Lebergewebe durch eine blassgraue, ziemlich dicke, faserige Kapsel abgeschieden waren einige der Geschwülste durchaus von homogener Beschaffenheit, andere zeigten innerhalb der weissgelben Substanz entweder im Centrum oder an einem Theil des Randes eine oder mehrere unregelmässig gestaltete blassgrauröthliche, gegen die übrige Schnittfläche etwas eingesunkene weichere, aber viel zähere Stellen. In einigen befanden sich auch ganz kleine Kalkconcremente. In der Milz fand sich ein den Lebergeschwülsten ähnlicher Knoten.

Mikroskopisch bestand der breiige Inhalt der weichen Knoten zum grössten Theil aus fein granulirten, nicht ganz regelmässig runden, Eiterzellenartigen Körperchen, freiem Fett, Fettzellen und Fettkörnchenzellen. Fettzellen und zahlreiche kleine Krystallnadeln fanden sich ebenfalls in einem kleinen hellgelben, inmitten einer grauröthlichen Stelle sitzenden Pfropf. Die grauröthlichen Stellen zeigten eine undeutliche Faserung mit spärlichen Inseln kleiner, nicht sehr stark lichtbrechender Körperchen von unregelmässiger Form und an der Grenze der beiden Substanzen fand sich eine grosse Anzahl ganz undurchsichtiger, grosser, runder Zellen, die durch Quetschen des Präparats eine Masse von kurzen Krystallnadeln austreten liessen; weiter hinein in die weissgelbe Substanz lagen diese Zellen mehr vereinzelt. Ausserdem fand sich allenthalben in den Knoten viel amorphe, feinkörnige Substanz.

Die mikroskopischen Charaktere dieser Geschwülste sind in dieser Beschreibung bereits der Hauptsache nach enthalten. Während die gelben Stellen meist nichts als einen feinkörnigen Detritus in einer fasrigen Substanz nachweisen lassen, sind gegen die Peripherie hin häufig noch Kerne und zuweilen auch netzförmig anastomosirende Zellen zu finden. Die Entwickelung dieser Knoten geht sehr wahrscheinlich von den interacinösen Gefässen aus, wie oben von der diffusen Affection angegeben wurde; dem entsprechend entwickelt sich auch meistens die Geschwulst nicht gleichmässig mit abgerundeter Grenze gegen die Umgebung, so dass das Lebergewebe einfach verdrängt würde, sondern sie greift vielmehr gewöhnlich zwischen und in die Acini hinein, so dass zuweilen Lebergewebe von ihr eingeschlossen wird. Eine sehr genaue Beschreibung des mikroskopischen Verhaltens hat J. F. Payne\*) gegeben, und es wahrscheinlich gemacht, dass Gummata an ihrer Peripherie durch

<sup>\*)</sup> Transact. Path. Soc. vol. XXI. 1870. p. 207 (Abbild.).

fortdauernde Wucherung des kernhaltigen interstitiellen und interacinösen Gewebes noch wachsen können, während sie im Centrum bereits amorph geworden und in der intermediären Schicht in fibröses Bindegewebe umgewandelt sind. P. macht darauf aufmerksam, dass die Wucherung sehr gefässarm ist und in dieser Beziehung auffallend gegen die frühen Stadien der gewöhnlichen interstitiellen Hepatitis (Cirrhose) contrastirt.

Die Entwickelungsgeschichte solcher grösserer Knoten in ihren allerersten Stadien ist übrigens noch kaum genauer beobachtet, da dieselben meist bei Sectionen als längst abgelaufene, gänzlich abgeschlossene Processe zur Beobachtung kommen. Eine der jüngsten Entwickelungsstufen ist wohl die von v. Bärensprung (Hered. Syph.) auf Taf. I. abgebildete, welche die Leber eines anscheinend zu früh geborenen, nach 16 Stunden schon verstorbenen Kindes darbot:

"Die Leber von hochrother Farbe, aber mit dunklen, grünlichbraunen Flecken, die fast ganz scharf begrenzt, z. Th. ziemlich regelmässig rund, z. Th. durch Zusammenfliessen unregelmässig nierenförmig sind. Auf diesen Flecken bemerkt man zahlreiche, grieskorngrosse, weisse, etwas prominirende Körnchen. Uebrigens ist die Leber gross, schlaff, auf dem Durchschnitt rothgelb, aber ebenfalls gefleckt, und zwar dadurch, dass die äusserlich sichtbaren peripherischen Flecke sich eine oder einige Linien tief in das Innere erstrecken; daneben zeigen sich aber auch rundliche Herde, welche die Peripherie nicht erreichen, grünlich gelb gefärbt, von einem stark hyperämischen Hofe umgeben sind und stellenweise dieselben weissen Körner enthalten. Letztere zeigten unter dem Mikroskop eine sehr feinkörnige Molecularmasse, während die verfärbten Stellen eine überaus reichliche Zellen- und Kernwucherung zwischen den auseinandergedrängten und geschwundenen Leberzellen erkennen liessen."

Eine gewisse äussere Aehnlichkeit mit diesem Befund zeigte ein beim Erwachsenen beobachteter Fall, der von H. Weber\*) in London der dortigen pathologischen Gesellschaft mitgetheilt wurde und den ich selbst mit zu beobachten Gelegenheit hatte:

C. F., ein 28 j. Schiffszimmermann, lag vom 21. Dec. 1865 bis 10. Jan. 1866 im deutschen Hospital in London mit rheumatischen, von nur mässiger Temperaturerhöhung begleiteten Erscheinungen, zu denen sich bald grosse Benommenheit des Sensoriums und heftiger Kopfschmerz, Nackensteifigkeit, Pulsverlangsamung und am 7. Jan. ein comatöser Zustand hinzugesellte, aus dem Pat. nur schwer zu sich gebracht werden konnte. Am 8. war letzteres nicht mehr möglich und am 10. Abends trat der Tod ein.

<sup>\*)</sup> Transact. Path. Soc. vol. XVII. 1866.

Die Section ergab am äusserlich normalen Schädel festen Zusammenhang der Dura mater mit einem Theil des rechten Stirn-, Schläfenund Seitenwandbeins; nach gewaltsamer Trennung erscheint die Innenfläche des Schädels porös mit zahlreichen feinen Osteophyten und den Gefässfurchen entlang eine Wucherung von gefässreichem schwammigen Gewebe, von dem ein Theil auf der Dura sitzen geblieben ist. letztere in diesem Bereich sehr verdickt, mit zahlreichen Ekchymosen; die weichen Häute der Dura leicht adhärirend, verdickt und getrübt, von der Gehirnoberfläche jedoch glatt abziehbar. Mikroskopisch fanden sich in der Wucherung der Dura grosse Zellen und Kerne, theilweise mit fettiger Granulirung. Im Gehirn, mit Ausnahme von Hyperämie und Ekchymosirung der beiden Crura cerebri und des Pons, nichts Abnormes. Die Leber etwa von normaler Grösse, von zahlreichen grösseren und kleineren meist kreisrunden Knoten durchsetzt. Die bis an die Oberfläche reichenden sind in der Mitte deprimirt und diese dunkler gefärbten und stärker injicirten Centren von einem 0,5-1 Cm. breiten helleren, mehr gelblich gefärbten Wall um-Auch in den scheinbar normalen Theilen der Leber zeigt das Mikroskop die Leberzellen vergrössert und mit feinkörniger Masse reichlich gefüllt; die Anordnung derselben an der Grenze der Knoten ist ganz normal. Gegen die gelbe Randzone hin nimmt jedoch die Vergrösserung und Granulirung der Leberzellen noch zu; in der Randpartie des Knotens scheinen sie zusammengedrängt zu sein und zwischen ihnen findet sich eine ebenfalls stark granulirte Substanz, einzelne grosse Zellen und freie Kerne. In dem reichlicher vascularisirten Centrum endlich sind die Leberzellen nur spärlich, indem zwischen ihnen eine Wucherung theils sehr grosser, meist spindelförmiger, ebenfalls leicht granulirter Zellen, von denen einzelne sehr lange Fortsätze haben, sich findet.

Sehr merkwürdig war der Befund der Lungen, indem sowohl die Oberfläche als das Parenchym von Netzen milchig injiciter Lymphgefässe\*) durchzogen war. Einzelne Bronchialdrüsen zeigten markige Einsprengungen. In letzteren, ebenso wie im Inhalt der Lymphgefässe finden sich verschieden gestaltete', meist rundliche, aber auch spindelförmige, grosse, scharf contourirte Zellen mit einem oder auch zwei grossen, stark lichtbrechenden Kernen. In den Lymphgefässen und Drüsen zahlreiche Fettkörnchenkugeln und viel freies Fett.

Milz und Nieren bis auf einzelne narbig eingezogene Stellen der letzteren normal.

Ausser dem Befund an den Schädelknochen fand sich nur noch eine flache Periostwucherung an der hinteren Fläche des Sternums; sonst aber waren nirgends Knochenauftreibungen oder Gummata, auch an der Haut keine Residuen von Geschwüren vorhanden. Die Diagnose der Syphilis, über welche keine Anamnese aufgenommen worden war, stützte

<sup>\*)</sup> Einen ähnlichen Befund beschreibt W. Moxon von einem Fall von Pneumonie, in welchem ausserdem exquisite Gummata der Leber und eine eigenthümliche hämorrhagische Affection der Milz zugegen waren. Trans. Path. Soc. vol. XXII. 1871. p. 274.

sich auf das Vorhandensein von Narben an den Gaumenbögen, einer Vergrösserung der Balgdrüsen am Zungengrund, sowie der Inguinal-, Cubital- und Cervical-Drüsen und einer kleinen Narbe am Penis. Die Hoden waren normal.

Die Lebererkrankung war völlig symptomlos verlaufen.

Die Veränderungen der Leber in diesem Fall waren den anderweitig beobachteten so wenig ähnlich, dass ich von der syphilitischen Natur der hier vorgefundenen Zustände, trotz der mancherlei zu Gunsten dieser Annahme sprechenden Momente, doch nicht völlig überzeugt bin. Die Unterschiede von dem gewöhnlich bei syphilitischen Geschwülsten gefundenen Verhalten sind hauptsächlich das Vorhandensein viel grösserer rundlicher und spindelförmiger Zellen, als sie in Gummigeschwülsten sich finden und die vorwiegend auf die periphere Zone beschränkte Verfettung, während bei Syphilomen gewöhnlich das Centrum die am meisten degenerirte Partie ist. Das ganze Verhalten gemahnte viel mehr an manche Sarkome. Indessen sind ganze frische Stadien des syphilitischen Processes in der Leber noch so wenig studirt, dass der Fall, obwohl er bis jetzt isolirt dasteht und als ein zweifelhafter betrachtet werden muss, doch zum Vergleich mit etwa später noch zur Beobachtung kommenden ähnlichen Fällen im Auge zu behalten ist.

Als ein ausserordentlich seltenes Ereigniss ist das Erweichen der Lebergummata zu betrachten, wovon mir ausser dem oben erwähnten Fall von Zenker nur noch ein von W. Moxon\*) beschriebener Fall, in welchem der innere Theil einzelner Geschwülste die Consistenz von Gehirnmasse darbot und einige derselben die Gallengänge perforirt hatten, bekannt geworden ist.

4) Die amyloide Degeneration der Leber kann im Gefolge der Syphilis ebensowohl das ganze Organ, als, wie bereits erwähnt, nur einzelne Abschnitte desselben befallen. Sie geht gewöhnlich von den intraacinösen Aestchen der Leberarterie aus und kann auch auf die Arterienhäute beschränkt bleiben. Immer findet sich gleichzeitig amyloide Degeneration anderer Unterleibsorgane, der Milz der Nieren. —

Die Erscheinungen der Syphilis an der Leber sind in den allermeisten Fällen so wenig ausgesprochen, dass viele hochgradige Veränderungen an der Leiche gefunden wurden, ohne dass während des Lebens irgend eine Erscheinung auf ein Leberleiden hingedeutet hätte. Namentlich verlaufen die eigentlichen Lebergummata in vielen

<sup>\*)</sup> Trans. Path. Soc. vol. XXIII. 1872. p. 153.

Fällen ohne alle Erscheinungen. Andererseits fehlt für eine Form des Icterus, welche in der secundären Periode der Syphilis und zwar häufig schon im Eruptionsstadium zuweilen eintritt, bis jetzt der anatomische Befund. Gubler\*) hat zuerst den Nachweis zu liefern gesucht, dass dieser Icterus keine zufällige Complication. sondern eine Theilerscheinung der Syphilis ist und hat namentlich sein Zusammenvorkommen mit der ersten, oder mit recidiven Hauteruptionen betont. Er ist gewöhnlich wenig intensiv und nicht von langer Dauer, so dass man wohl kaum an eine Compression der Gallengänge durch eine syphilitische Zellwucherung zu denken berechtigt ist. Eher noch könnte man ihn mit Gubler als einen fluxionären durch Leberhyperämie hervorgerufenen Icterus auffassen, oder es könnte sich auch um einen einfachen katarrhalischen Icterus handeln, der gleich dem zuweilen vorhandenen Magenkatarrh unter dem Einfluss des Fiebers sich entwickelt. Lancereaux weist auch auf die Möglichkeit hin, dass er einer Lymphdrüsenschwellung an der Leberpforte sein Entstehen verdanke. Uebrigens verdient erwähnt zu werden, dass Icterus in dieser Krankheitsperiode doch auch eine ernstere Bedeutung haben kann. Goodridge\*\*) beschreibt einen Fall von acuter gelber Leberatrophie bei einem 20j. Manne, 2 Monate nach der Infection während des Bestehens von Halsaffection und Roseola.

Die Symptome der anatomisch gekannten syphilitischen Leberaffectionen beziehen sich auf Grösse und Gestaltsveränderungen der Leber, auf Störungen des Pfortaderkreislaufs und des Gallenabflusses, endlich auf die Betheiligung des Peritonealüberzugs. Ob diese Erscheinungen und welche derselben zu Tage treten, hängt ganz von dem Sitz des Processes ab. Bei der diffusen Hepatitis der hereditären, wie der acquirirten Syphilis ist die Vergrösserung der Leber ein constantes Symptom, ebenso bei der die ganze Leber befallenden amyloiden Degeneration. Kommt es im weiteren Verlauf zur interstitiellen Schrumpfung, so bilden sich die Erscheinungen der Lebercirrhose aus. Bei der circumscripten und eigentlich knotigen Affection (Gummabildung) wird allmählich die Formveränderung, die Lappung der Leber, eines der Hauptsymptome; je nach dem Sitz können Icterus oder Aseites und andere Symptome von gestörtem Pfortaderkreislauf sich damit verbinden.

<sup>\*)</sup> Mém. de la Soc. de Biologie 1853, Gaz. méd. de Paris 1854. (Lancereaux, l. c. p. 149.)

<sup>\*\*)</sup> Brit. med. Journal 1871. Vol. I. p. 609.

Die gelappte syphilitische Leber hat durch ihre grosshöckrige Oberfläche zuweilen grosse Aehnlichkeit mit einer durch sich entwickelnde Krebsknoten höckrigen Leber und die differentielle Diagnose zwischen diesen beiden Zuständen kann bei älteren Personen, und da beiden ein hoher Grad von Marasmus zukommt, zuweilen Schwierigkeiten haben. Eine gelappte syphilitische Leber ist übrigens in der Regel kleiner, als eine normale, eine krebsige vergrössert und wächst unter der Beobachtung; auch nehmen die übrigen Erscheinungen, namentlich der Marasmus, beim Leberkrebs ziemlich rasch zu, während sie bei abgelaufener Lebersyphilis lange Zeit stationär bleiben. Von grösster Wichtigkeit für die Diagnose ist der Nachweis anderer auf Syphilis deutender Erscheinungen oder von deren Residuen.

Die Betheiligung des Peritonealüberzugs der Leber gibt sich durch Schmerzen in der Lebergegend zu erkennen. Bei Neugeborenen sind ausser einer etwaigen Vergrösserung der Leber die peritonitischen Erscheinungen — Schreien, Anziehen der Beine, Erbrechen — oft die alleinigen localen Symptome. Die Peritonitis wird bei diesen auch nicht selten eine diffuse.

# Verdauungskanal.

Mund- und Rachenhöhle, Zunge: M. Kohn (Kaposi) l. c. — v. Sigmund, D. papul. Syphilid am weichen Gaumen u. d. Mandeln. Oesterr. Zeitschr. f. pract. Med. 1858. No. 35. — Lagneau, Des tum. gomm. de la langue. Gaz. hebdom. 1859. No. 32, 33, 35. Archiv gén. 1860. I. p. 361. — Zāhne: Marston, Med. chir. Transact. vol. 45. — J. Hutchinson, Trans. Path. Soc. vol. IX. 1858. p. 449. Ibid. vol. X. 1859. p. 287. — Nunn, Ibid. vol. XII. 1861. p. 239, vol. XIII. 1862. p. 258. — J. Hutchinson, A clin. memoir etc. 1863. p. 203 s. — Oesophagus: S. Wilks, Guy's Hosp. Rep. — West, Dublin Quarterly Journal Febr. u. Aug. 1860. — Darmkanal: E. Müller, Ueber d. Auftreten d. constit. Syph. im Darmkanal, Inaug.-Diss. (Dittrich) Erlangen 1858. — Meschede, Virch. Archiv. B. 37. 1866. p. 565. — E. Wagner, I. c. IV. p. 368 u. 370. — Förster, Würzburger med. Zeitschr. B. IV. 1863. p. 8. — Eberth, Virchow's Archiv. B. 40. p. 326. — Schott, Jahrb. f. Kinderheilk. 1861. Roth, Virchow's Archiv. B. 43. 1868. p. 299. — Oser, Archiv f. Derm. u. Syph. B. III. 1871. p. 27. — Schwimmer, Ibidem. B. V. 1873. p. 247. — Rectum: Gosselin, Archiv. gén. 1854, II. p. 666. — v. Bärensprung, Ann. d. Charitékrankenhauses. B. VI. p. 18. — E. Huët, Behrend's Syphilidologie. N. Reihe. B. II. 1860. p. 1. — J. Paget, Med. Times and Gaz. 1865. I. p. 279. — A. Behr, Eingeweidesyphilis. Tübingen, 1867. p. 7. — Discuss. in der Soc. de chirurg. de Paris. Jan. 1873. (A. Guérin, Després, Verneuil.) Gaz. hebdom. 1873.

Die Mund- und Rachenhöhle können nicht nur der Sitz der Primäraffection sein, sie gehören auch zu den am allerhäufigsten befallenen Localitäten in der secundären und tertiären Periode der Syphilis. Die Elementarformen der Erkrankung wurden bereits oben (S. S. 132, 134 ff.) besprochen; hier sei nur noch auf besondere Eigenthümlichkeiten aufmerksam gemacht, welche von der Localität bedingt werden.

An der Innenfläche der Lippen entstehen in der secundären Periode häufig oberflächliche Erosionen oder grössere Geschwüre. besonders wenn durch eine Unregelmässigkeit der Zähne auf eine Stelle ein dauernder Reiz ausgeübt wird. In vorgerückteren Stadien der secundären Syphilis kommen namentlich auch die oben erwähnten Plaques opalines als sehr hartnäckige Veränderungen der Schleimhaut, der Lippen und Wangen häufig vor. In den hinteren Partien des Mundes sind es besonders die Stellen vor den Gaumenbögen und zwischen den oberen und unteren hintersten Backzähnen, welche häufig syphilitische Schleimhautveränderungen, namentlich in Form von Papeln darbieten. Kleine Erosionen bilden sich oft auch am Zahnfleisch hinter den oberen mittleren Schneidezähnen. Bei mercurieller Behandlung kann sich mit den syphilitischen Schleimhautveränderungen die mercurielle Schwellung des Zahnfleisches, zuweilen auch mit einem schmalen Ulcerationssaum des inneren Zahnfleischrandes, verbinden und die Beschwerden des Kranken erhöhen. Es ist dann oft nicht leicht zu entscheiden, was der mercuriellen Stomatitis und was der Syphilis angehört.

Die Zunge zeigt in der Eruptionsperiode, namentlich neben papulösem Exanthem der Haut, runde umschriebene, wenig erhabene Stellen, die sich oft an der Peripherie ausbreiten und Ring- oder Hufeisenform annehmen. Am Zungenrand entstehen ab und zu einzelne Erosionen in Form spaltförmiger kleiner Fissuren, oft hervorgerufen oder unterhalten durch spitze Zähne; in letzterem Fall entwickeln sich daraus oft mehr oder weniger tiefe, kraterförmige Geschwüre mit harten, speckigen Rändern. Als vereinzelte, oft sehr späte Recidive erscheinen an oder nahe der Zungenspitze oft ganz kleine Papeln, oft mehr in Form einer kleinen rothen Facette, als einer wirklichen Papel; diese sind bei starken Rauchern, bei denen sie überhaupt vorwiegend zur Beobachtung kommen, oft ausserordentlich hartnäckig.

Während im vorderen Theil der Zunge die Papeln meist flach sind, oft sogar etwas unter das Niveau der umgebenden Schleimhaut gesunken zu sein scheinen, indem sie glänzend rothe, glatte, wie ihres Epithels entkleidete Stellen bilden, und auf diese Weise eine gewisse Analogie mit den Papeln der Handteller darbieten, treten sie im hintern Theil des Zungenrückens mehr hervor und confluiren zuweilen zu grösseren prominenten Condylomen. Gleichzeitig können

einzelne der Follikel am Zungengrund stärker geschwollen sein oder sogar der Ausgangspunkt für solche Papeln werden. Unter ungünstigen Einwirkungen, namentlich bei sehr schlechten Zähnen und mangelhafter Reinhaltung des Mundes, kann die ganze Zunge mit Papeln wie überzogen werden und dann ein speckiges Aussehen mit Zahneindrücken an den Rändern darbieten.

Die Zunge erkrankt aber auch zuweilen in den späteren Perioden der Krankheit, indem sich Gummata an ihr entwickeln. Eine derartige Geschwulst kann sich aus einem ursprünglich oberflächlichen durch eine Zahnspitze fortwährend gereizten Geschwür allmählich entwickeln, oder sie entsteht viel häufiger im Innern der Zunge unter der Schleimhaut oder in dem intermusculären Bindegewebe in Form eines oder mehrerer erbsen- bis haselnussgrosser Tumoren, die allmählich sich vergrössern, der Oberfläche näher rücken, unter Umständen aufbrechen und eine ulcerirende Höhle hinterlassen.

Die Gummigeschwulst der Zunge, welche, so lange sie nicht aufbricht, mehr durch die Beweglichkeitsstörung, als durch Schmerz dem Kranken lästig wird, gibt leicht zu Verwechslungen mit Zungenkrebs Anlass. Die gewöhnlich angeführten Unterschiede zwischen beiden Formen der Erkrankung, nämlich die grössere Schmerzhaftigkeit, das starke Anschwellen der zugehörigen Lymphdrüsen bei Krebs lassen zuweilen die Diagnose feststellen; häufig aber bleibt das Urtheil ein schwankendes, besonders wenn ein aufgebrochenes Gumma sehr schmerzhaft wird, und erst der Erfolg einer antisyphilitischen Behandlung gibt den Ausschlag. Endlich aber ist auch noch die allerdings seltene Möglichkeit vorhanden, auf welche Hutchinson\*) aufmerksam gemacht hat, dass aus syphilitischen Zungengeschwüren sich Krebs entwickelt.

Die Zähne leiden bei Syphilitischen zuweilen Noth in Folge von Erkrankung des Zahnfleisches, am häufigsten in Folge der durch unzweckmässigen Mercurgebrauch hervorgerufenen Stomatitis. Es scheinen jedoch auch ohne eine solche, in Folge der Syphilis, Ernährungsstörungen an den Zähnen vorzukommen, wenigstens beschreibt Marston\*\*) ein höchst eigenthümliches Zugrundegehen der Zähne bei einem syphilitischen Soldaten, welches nicht auf eine mercurielle Stomatitis zurückgeführt werden konnte. Etwa 13/4 Jahre nach der Ansteckung

<sup>\*)</sup> London Hosp. Rep. Vol. III. 1866. p. 385.

<sup>\*\*)</sup> Cit. von H. Lee, l. c. p. 481. Nach M. sollen Dr. Roberts in Manchester und Dr. Todd ähnliche Fälle beobachtet haben.

zeigte sich zuerst an den oberen seitlichen Schneidezähnen nahe dem Zahnfleischrand ein dunkler Fleck, der bald zu einem runden cariösen Loch sich umgestaltete, welches von vorne nach hinten und seitlich sich vergrösserte und so allmählich die Krone des Zahnes von der Wurzel trennte. Der Mann verlor in dieser Weise seine oberen Zähne und die unteren begannen ebenfalls in der gleichen Form schadhaft zu werden.

In ganz verschiedener Weise bewirkt die Syphilis die Difformitäten der inneren oberen Schneidezähne, welche J. Hutchinson zuerst kennen und als ein ausserordentlich wichtiges Symptom für die Diagnose früher vorhanden gewesener here ditärer Syphilis verwerthen gelehrt hat. H. hat gezeigt, dass hereditär syphilitische Kinder häufig in frühester Jugend an einer von der Syphilis abhängigen Stomatitis erkranken und dass in Folge derselben die Entwickelung der permanenten Schneidezähne Störungen erleidet, welche sich bald nach ihrem Durchbruch in einer sehr charakteristischen Verunstaltung zu erkennen geben. Hereditär syphilitische Kinder, welche diese Stomatitis nicht bekommen, zeigen später auch keine Difformität an ihren permanenten Schneidezähnen\*). Es ist demnach zu dem Zustandekommen dieser Störung eine gewisse Intensität der Erscheinungen der hereditären Syphilis nothwendig und dem entspricht es auch, dass nach Hutchinson gewöhnlich nur das der Infection der Eltern am nächsten stehende Kind einer syphilitischen Familie diese Difformität darbietet, die jüngeren aber, welche leichter erkranken, ihr entgehen. Die Milchzähne können durch diese Affection der Kiefer nicht mehr afficirt werden', da sie in den ersten Lebensmonaten bereits fertig gebildet sind, wohl aber kann eine entzündliche Affection oder eine Zelleninfiltration der Weichtheile des Kiefers die noch vollkommen weichen Anlagen der permanenten Zähne in ihrem peripherischen Theil. also der Schmelzanlage, in Mitleidenschaft ziehen. Die Schneidezähne, als die in der Entwickelung vorgeschrittensten, sind dabei am meisten in Gefahr und durch eine speciell darauf gerichtete Untersuchung würde sich auch feststellen lassen, warum gerade die mittleren oberen Schneidezähne beinahe ausschliesslich afficirt werden. Dieselben sind und bleiben entweder ganz verkümmert, oder was das gewöhnliche ist, sie zeigen beim Hervorbrechen stark convergirende, anstatt nahezu parallele Seitenränder und eine mangelhafte Entwickelung der Mitte des freien Randes, der oft feingezähnelt ist

<sup>\*)</sup> Lond. Hosp. Rep. vol. II. 1865. p. 145.

(Figur 1.)\*). Diese mittlere Partie wird bald abgenützt und der Zahn bekommt dann eine halbmondförmig begrenzte, oft ziemlich tiefe Einkerbung. Nach voller Entwicklung des Zahns hat derselbe eine keilförmige Gestalt mit einer rundlichen Kerbe am freien Rand (Fig. 2.) und bleibt meist kürzer, als die seitlichen Schneidezähne, auch sind in Folge der Convergenz der Seitenränder die Zwischenräume zwischen den Zähnen meist ziemlich weit.



Fig. 1.



Diese im Gefolge der hereditären Syphilis auftretende sehr charakteristische Difformität scheint in verschiedenen Ländern nicht mit gleicher Häufigkeit vorzukommen; in England scheint sie entschieden häufiger zu sein, als in Deutschland. Aus Aeusserungen, welche sich in deutschen Werken da und dort über dieselbe finden, geht hervor, dass die betreffenden Autoren diese Affection wohl nie in ihrer typischen Form selbst gesehen haben.

Der Isthmus faucium ist einer der Hauptsitze syphilitischer Erkrankung. Schon die leichtesten Formen des syphilitischen Exanthems auf der Haut sind von einem Erythem des weichen Gaumens und der Gaumenbögen begleitet und bald finden sich, neben der Roseola sowohl als neben anderen Syphiliden, tiefere und charakteristischere Veränderungen ein: Entweder nur oberflächliche Erosionen, die am weichen Gaumen oft eine ziemliche Ausdehnung annehmen können, oder namentlich Schleimpapeln, die indessen seltner als runde Erhebungen, denn als leistenförmige graue Wucherungen sich darstellen und zuweilen den freien Rand der Gaumenbögen bis zur Uvula hin umsäumen, und auch die Uvula selbst mehr oder weniger überziehen. Meistens kommt es an ihnen zu einem oberflächlichen Zerfall, ausnahmsweise zu einer tiefergreifenden Ulceration und die betreffenden Stellen sehen dann wie ausgenagt und speckig aus. Selten jedoch kommt es bei dieser Form zu ausgedehnteren Substanzverlusten, meist nur zu Einkerbungen, doch kann die Uvula durch derartige Ulcerationen an ihrer Basis gefährdet werden. Diese Affectionen hinterlassen nur sehr oberflächliche Narben mit wenig Verkürzung, so dass selbst nach ausgebreiteten Processen dieser Art nur geringe Veränderungen, oft nur eine leichte

<sup>\*)</sup> Die beiden Abbildungen, sowie eine dritte weiter unten folgende sind den Arbeiten des Herrn Hutchinson entnommen und mit dessen gütiger Erlaubniss hier wiedergegeben.

Einknickung der Uvula oder Verziehung nach einer Seite hin zurück bleiben.

Die Tonsillen erkranken auf ihrer Oberfläche am häufigsten in Form der Schleimpapeln, die ganz gewöhnlich zerfallen und zu mehr oder weniger umfänglichen und oft ziemlich tiefen kraterförmigen Geschwüren Veranlassung geben. Diese letzteren haben eine unregelmässige Umrandung mit speckigem Aussehen. Die Mandeln, als Conglomerate folliculärer Drüsen, erkranken aber in der secundären Periode der Syphilis auch noch in einer anderen Form. kommt durch Schwellung der Follikel und durch Hypertrophie des Zwischengewebes zu einer Vergrösserung der Mandeln, welche dann stark vorspringende runde, harte, auf der Oberfläche intensiv geröthete und glänzende Geschwülste darstellen, die von der gewöhnlichen Form chronischer Hypertrophie nur durch ihren Glanz und ihre Röthe sich unterscheiden. Diese Form der syphilitischen Hypertrophie der Tonsillen habe ich mehrmals in der secundären Periode neben vereinzelten Papeln in den Handtellern sich entwickeln sehen. Einzelne Follikel können dabei mit einer gelben Detritusmasse gefüllt sein und so kann ganz das Bild einer acut katarrhalisch entzündeten hypertrophischen Tonsille entstehen. Solche durch Syphilis vergrösserte Mandeln bilden sich allmählich bis zu einem gewissen Grade zurück, bleiben aber immer noch grösser, als sie vorher gewesen waren. Zuweilen findet man dann an ihnen weissliche oder bläulichweisse zarte Ueberzüge oder auch rundliche oder strahlige Flecke ähnlich den Plagues opalines der Mundschleimhaut. An Tonsillen, welche lange der Sitz syphilitischer Veränderungen gewesen waren, sah ich auch ein paar Mal nach Jahren linsen- bis erbsengrosse, ganz oberflächlich gelegene, Atherombälgen ähnliche, mit fettigem Detritus gefüllte Cysten.

Ob Gummata in Form grösserer umschriebener Geschwülste in den Mandeln vorkommen, ist noch nicht sicher nachgewiesen. Nach der Analogie der Erscheinungen mit denen in der Nachbarschaft, wo unzweifelhaft submucöse Gummata vorkommen, darf man es wohl annehmen. Man sieht zuweilen einen Theil einer Tonsille stärker anschwellen und dann rasch zerfallen, so dass ein unregelmässiges fetziges Geschwür mit gewulsteten, intensiv gerötheten Rändern entsteht, welches nach der Fläche und Tiefe um sich greift. Solche Geschwüre entstehen jedoch auch zuweilen schon in der secundären Periode, ohne dass anderswo ähnliche Processe stattfänden und sie kommen in einer zum Verwechseln ähnlichen Form auch bei Nichtsyphilitischen in Folge acuter Entzündung einer hyper-

trophischen Mandel vor. Ich habe mehrmals bei jungen Leuten, die nie syphilitisch waren, aber hypertrophische Mandeln hatten, einen Theil einer Mandel, gewöhnlich den hervorragendsten, in einem Fall den von einer früheren Exstirpation zurückgebliebenen vorspringenden Rest, sehr rasch in dieser Weise nekrotisiren und ein Geschwür zurücklassen sehen, welches durch seinen eitrigen, fetzigen Grund und seine geschwollenen scharlachrothen Ränder für ein paar Tage ganz einem tertiär syphilitischen Geschwüre glich, aber durch einfache Behandlung in wenigen Tagen sich reinigte und vernarbte. Solche Fälle können zu Täuschungen Veranlassung geben, besonders da Geschwüre der tertiären Periode ebenfalls unsymmetrisch auf eine Tonsille sich beschränken und es ist daher stets mit Umsicht der ganze Zustand des Kranken zu berücksichtigen.

In einer frühen Periode der Syphilis können, bei schlechter Constitution und neben pustulösen Hautausschlägen, im Hals Geschwürsprocesse auftreten, welche dem eben geschilderten gleichen und sich vor den gewöhnlichen, aus Schleimhautwucherungen hervorgehenden, ziemlich oberflächlich bleibenden und sehr langsam verlaufenden, durch raschen eitrigen Zerfall auszeichnen. Es kann in wenigen Tagen die Uvula, ein Theil des weichen Gaumens, der Gaumenbögen oder der Tonsillen zerstört werden. Diese Geschwürsprocesse sind jedoch stets auf beide Hälften der Rachengebilde verbreitet, während die ihnen ähnlichen der tertiären Periode einen mehr localen Charakter an sich tragen und auf eine Tonsille, eine Seite des weichen Gaumens beschränkt sind.

Gummata im weichen Gaumen sind zuweilen als rundliche Vorwölbungen zu sehen, ehe sie zum Durchbruch gelangen; doch kann dieser auch nach der oberen Seite, nach dem Nasenrachenraum hin stattfinden und dann sieht man von der Mundhöhle aus nur eine diffuse Schwellung der betreffenden Seite des Gaumensegels.

Mittelst der Rhinoskopie gelingt es dann zuweilen, die Stelle des Durchbruchs oder das aus demselben hervorgegangene Geschwür zu sehen.

Die Schleimhaut der Rachenhöhle nimmt gewöhnlich Theil an dem Erythem der ersten syphilitischen Haut- und Schleimhautaffectionen, sie ist aber zuweilen auch der Sitz von Papeln, die gewöhnlich in Form runder glatter Wülste von dem typischen Aussehen der breiten Condylome auftreten. Einmal sah ich ein solches
Condylom der hinteren Rachenwand zugleich mit einem ihm gegenüberliegenden an der hinteren Kehldeckelfläche. Sitzen Schleimpapeln an der Mündung der Tuba Eustachii, so können sie zu einer

Ursache der bei Syphilitischen nicht selten vorkommenden Schwerhörigkeit werden.

Ulcerationen sind an der Rachenwand in der secundären Periode weit seltner, als an den Gaumengebilden. Dagegen sind Geschwüre, ausgehend von zerfallenden Gummigeschwülsten des submucösen Bindegewebes, eine häufige und zuweilen als einziges Symptom auftretende Erscheinung der tertiären Periode. Nur selten bekommt man das Gumma noch im Stadium der blosen Geschwulstbildung zu Gesicht, gewöhnlich suchen die Kranken erst dann den Rath des Arztes, wenn Schmerzen oder Schlingbeschwerden sie belästigen und dann ist meist schon Geschwürsbildung in Form eines scharfausgeschnittenen Substanzverlustes der Schleimhaut mit gelbem eitrigem Grund und intensiv gerötheten Rändern vorhanden. Die Zerstörungen. welche solche Geschwüre anrichten, sind oft sehr bedeutende und es bleiben stets strahlige sich stark contrahirende Narben zurück, welche zu Dislocationen einzelner Theile, zu Verwachsungen und Verengerungen Anlass geben. Durch die Zugwirkung solcher Narben kann ebenfalls eine Verengerung der Tubenmündung oder, wenn das Geschwür an der letzteren seinen Sitz hatte, selbst eine Verwachsung derselben zu Stande kommen. Gummata, die die hintere Rachenwand vorwölben, können auch vom Periost der Wirbelsäule ausgehen; bei Erwachsenen muss man daher bei Geschwülsten an der hinteren Rachenwand stets an Syphilis denken, während bei Kindern häufiger tuberkulöse Erkrankung der Wirbel die Ursache solcher Retropharyngealabscesse ist. Gummata der Wirbelsäule können, wie ein Fall von Maisonneuve lehrt, den Lancereaux\*) citirt, eine beträchtliche Grösse erreichen und sarkomatöse oder krebsige Tumoren vortäuschen; ja sie können durch ihren Zerfall Nekrose an den Wirbelkörpern zur Folge haben, welche bis auf den Wirbelkanal fortschreiten und selbst zur Bloslegung des letzteren führen kann.

Die syphilitischen Affectionen der Mund- und Rachenhöhle machen, ganz vereinzelte Papeln oder condylomatöse Wucherungen an den Gaumengebilden ausgenommen, den Kranken in der Regel viele Beschwerden; besondern lästig sind Fissuren, und oft ganz kleine, auch recidive Papeln an der Zunge, sodann namentlich die Geschwürsprocesse der secundären Periode, während die tertiären Geschwüre in den hinteren Theilen der Mund- und Rachenhöhle oft auffallend geringe Erscheinungen hervorrufen. Bei Veränderungen im Nasenrachenraum klagen die Kranken meist über sehr unange-

<sup>\*)</sup> l. c. p. 245.

nehme Schmerzempfindungen an der Schädelbasis und von da gegen die Ohren hin ausstrahlend.

Verbreitete Mundaffectionen sind gewöhnlich durch reflectorische Hypersecretion von Speichelfluss begleitet; ebenso Affectionen des Gaumens und Rachens, die das Schlingen erschweren durch letztere Ursache. Die ulcerativen Processe der secundären Periode zeichnen sich aus durch einen ganz besonderen, fötiden Geruch der durch den Mund ausgeathmeten Luft, der von dem der mercuriellen und anderer Formen der Stomatitis verschieden ist.

Bezüglich syphilitischer Erkrankung des Oesophagus existiren eine Anzahl von Beobachtungen, die sich auf narbige Stricturen desselben bei Syphilitischen beziehen, doch lassen dieselben zum Theil Zweifel an der syphilitischen Natur der Affection zu. Virchow\*) gibt indessen an, in einem Fall noch die in fettiger Metamorphose begriffenen gelben Gummistellen gesehen zu haben, aus denen die Verschwärung hervorgeht. Noch weniger sicher ist die syphilitische Natur der zuweilen gefundenen und als syphilitisch gedeuteten Geschwürsbildung oder chronischen Verdickung der Magenschleim haut \*\*).

Vereinzelte Geschwüre im **Dünndarm** können bei bestehender Syphilis viel eher mit letzterer in Zusammenhang gebracht werden, da ähnliche Geschwüre aus anderen Ursachen kaum vorkommen und tuberculöse wie typhöse Geschwüre durch die begleitenden Erscheinungen, so wie durch ihre Beschaffenheit hinreichend charakterisirt sind. Indessen haben alle diese Affectionen mehr anatomisches als klinisches Interesse, denn die durch sie hervorgerufenen Symptome bieten nichts Besonderes dar, und selbst Fälle, wie der von Schwimmer beschriebene, wo bei einem 5monatlichen von einer Amme gesäugten syphilitischen Kinde ein hartnäckiger, allen gewöhnlichen Mitteln Trotz bietender Darmeatarrh durch Hyd. jod. flav. geheilt wurde, gestatten die Diagnose der Darmsyphilis doch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit.

In dem von Meschede untersuchten Falle handelte es sich um zahlreiche Geschwüre im Ileum mit schwarzpigmentirtem Grund; stellenweise waren fibröse Narben vorhanden und an der Peritonealseite des Darmes sassen kleine fibröse Knötchen. Oser fand Infiltration der Peyer'schen Platten mit centraler Ulceration und Verdickung der im Peritoneum der entsprechenden Stellen verlaufenden

<sup>\*)</sup> Geschw. p. 415.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, l. c. B. IV. p. 225. Fall XVI. Lancereaux, l. c. p. 248. Handbuch d. spec, Pathologie und Therapie. Bd. III.

Lymphgefässe, Wagner\*) im unteren Theil des Ileum eine runde Stelle, an welcher peripherisch die Schleimhaut in scharfer Begrenzung gegen die Umgebung verdickt war, während der mittlere Theil zahlreiche sehr kleine Lücken zeigte. Die Mucosa und Submucosa bildeten eine graugelbliche, weiche, homogene Masse, die zahlreiche Fortsätze in die einfach hypertrophische Muscularis schickte. Serosa ungleichmässig getrübt. Mikroskopisch erwies sich die Stelle zellig infiltrirt. In Eberth's Fall, der ein neugeborenes mit Pemphigus behaftetes Kind betraf, fanden sich in den Darmwandungen an verschiedenen Stellen Verdickungen (gummöse Einlagerungen), die Schleimhaut über denselben war gelockert und ulcerirt.

Eine eigenthümliche fibröse Veränderung beobachtete Foerster an den Peyer'schen Drüsen eines an hereditärer Syphilis verstorbenen Kindes. Sämmtliche Peyer'sche Platten waren ihrer Zotten verlustig, grauröthlich derb und gegen die Mitte zu prominirend, die meisten in der Mitte mit einem dünnen Schorf bedeckt. Mikroskopisch bestanden sie nur aus einem dichten bis zur Muscularis reichenden Flechtwerk von Bindegewebe, welches in der Mitte in feinkörnigen Detritus zerfiel. An der Oberfläche fanden sich auch reichliche Zellen und Kerne. Eine ähnliche, aber nur auf einige kleine Stellen und nicht blos auf Peyer'sche Drüsen beschränkte Induration neben zerstreuten Geschwürsschorfen im Dünn- und Dickdarm fand Roth bei einem 5 Tage alt gewordenen Kinde.

Von weit grösserer klinischer Wichtigkeit sind die Affectionen des Dickdarms und ganz besonders des Rectums. Die mit dysenterischen Erscheinungen einhergehende Geschwürsbildung im Dickdarm ist meist eine Terminalaffection, die nur indirect mit der Syphilis zusammenhängt und zuweilen von Urämie oder auch von amyloider Degeneration der Schleimhautarterien abhängig ist. Clapton \*\*) hat unter innerlichem Jodkaliumgebrauch, Cullerier durch Jodkaliumklystiere Heilung dysenterischer Zufälle resp. hartnäckiger Diarrhöe eintreten sehen und daraus auf die syphilitische Natur des Leidens in den angegebenen Fällen geschlossen.

Das Rectum, namentlich dessen unterster Theil, ist ziemlich häufig der Sitz syphilitischer Verschwärungen und zwar können primäre Ulcerationen durch directe Infection ebensowohl als secundäre und tertiäre Geschwürsprocesse daselbst vorkommen. Dieselben führen allmählich zu Strictur des Rectums. Aus der ziemlich umfänglichen

<sup>\*)</sup> Arch. d. Heilk. IV. p. 370.

<sup>\*\*)</sup> St. Thomas's Hospital Reports. (London.) New Ser. vol. III. 1872.

Literatur über diesen Gegenstand wollen wir nur hervorheben, dass Stricturen des Rectums viel häufiger bei Frauen als bei Männern vorkommen, und dass dieselben, wenn sie nicht krebsiger Natur sind, sich hauptsächlich bei Frauen zwischen dem 17. und 30. Jahre finden, Diese überwiegende Häufigkeit beim weiblichen Geschlecht deutet darauf hin, dass die anatomischen Contiguitätsverhältnisse viel damit zu thun haben, dass mit anderen Worten die Geschwüre im Mastdarm in vielen Fällen durch das nach dem Anus hin fliessende Secret von Genitalgeschwüren hervorgerufen werden. Gosselin und Erskine Mason\*), dem wir neuerdings eine Discussion der ganzen Frage verdanken, halten die Strictur des Rectums nicht für eine Folge syphilitischer Affectionen, sondern von Schankergeschwüren; Mason beobachtete 15 Fälle, in welchen keine constitutionelle Syphilis vorhanden war; in zwei Fällen ging die Strictur den secundären Manifestationen der Syphilis voraus. Während nun eine Anzahl Schriftsteller den Schanker ausschliesslich als die Ursache hinstellen, treten Andere, wie A. Guérin, Verneuil für die syphilitische Natur des zu Grunde liegenden Processes ein. Virchow lässt vom anatomischen Standpunkt die Frage unentschieden, da er keine Gelegenheit hatte, die Anfangsstadien zu untersuchen. Dass secundäre Geschwürsprocesse, als Fortsetzung von Processen um den Anus, eben sowohl wie Gummata, im Rectum vorkommen können, muss wohl zugegeben werden. Letztere, und die aus ihnen hervorgehenden Stricturen werden sich dadurch unterscheiden, dass sie viel höher oben im Rectum sitzen können, als die häufigeren durch directe Infection namentlich mit Schankersecret hevorgerufenen, welche gewöhnlich nur 4-5 Cm. über dem Orificium ani ihren Sitz haben. Auch werden auf Gummabildung beruhende Stricturen mehr im späteren Lebensalter entstehen und es kann daher namentlich bei ihnen leicht eine Verwechslung mit Krebs vorkommen. Jedenfalls ist bei Strictura recti bei jüngeren Weibern zunächst an eine Schankernarbe, bei älteren Weibern und Männern neben Krebs an die Möglichkeit einer syphilitischen Infiltration oder ihrer Folgen zu denken. Nur wo noch kein Narbengewebe gebildet, wo also die Verengerung einfach Folge der Infiltration ist, wird eine antisyphilitische Behandlung etwas zur Klärung der Diagnose beitragen können.

Die Speicheldrüsen und das Pancreas, die als Anhänge des Verdauungskanals hier erwähnt sein mögen, wurden bis jetzt äusserst

<sup>\*)</sup> Amer. Journ. of Med. Sciences. Jan. 1873. p. 22.

selten in charakteristischer Weise verändert gefunden. Mit Ausnahme eines von Lancereaux erwähnten Falles von der Abtheilung Rostan's, in welchem sich neben Gummigeschwülsten in Muskeln auch zwei im Panereas fanden, werden nur parenchymatöse Veränderungen (Submaxillardrüse, Lancereaux), Verfettung des Panereas bei Syphilis Neugeborener (Virchow) oder Vermehrung der Consistenz dieser Drüsen als Befunde angegeben.

Das Peritoneum erkrankt nicht selten als Ueberzug syphilitisch afficirter parenchymatöser Organe, wie der Leber, der Milz, der Ovarien in Form einer adhäsiven Entzündung, welche zu Verwachsungen der genannten Organe mit dem Zwerchfell, dem Netz oder mit Abschnitten des Darmkanals führt. Zuweilen wird diese adhäsive Entzündung eine mehr verbreitete, so dass, wie in einem von Lancereaux mitgetheilten Fall, die Peritonealhöhle förmlich obliterirt. — Allgemeine adhäsive Peritonitis ist jedoch häufiger bei der Syphilis der Neugeborenen, als bei Erwachsenen.

Dass Ascites im Gefolge verschiedener syphilitischer Leberaffectionen, welche eine Behinderung des Pfortaderkreislaufes bedingen, eintritt, wurde sehon erwähnt.

## Respirationsorgane.

Nasenhöhle: M. Kohn (Kaposi) l.c. — Kehlkopf und Luftröhre: L. Türck, bei Zeissl, l.c. p. 205 und Klinik d. Krankh. d. Kehlk. u. d. Luftröhre. Wien. 1866. p. 377. — Gerhardt u. Roth, Virchow's Archiv. B. XX. 1860. p. 402, XXI. p. 7. — E. Wagner, l. c. B. IV. p. 221. — Virchow, Geschw. B. II. p. 413. — Gerhardt, Deutsches Archiv f. klin. Med. B. II. 1867. p. 537. III. p. 292. (Ueber syph. Erk. d. Luftröhre.) — Morell Mackenzie, Transact. Path. Soc. Vol. XXII. 1871. p. 33. — A. Thierfelder, Path. Histologie d. Luftwege u. Lunge. 1. Lief. Leipzig 1872. Taf. II. Fig. 1 u. 2. — Lungen: P. Yvaren, l.c. p. 307 (Phthisie syphil.). — S. Wilks, Trans. Path. Soc. Vol. IX. 1857, 58. p. 55. — E. Wagner, l.c. p. 356. — Virchow, Archiv, B. XV. p. 310, Geschw. B. II. p. 463. — Förster, Würzb. med. Zeitschr. B. IV. 1863. p. 3. — Wilson Fox, Syph. affect. of the lung, Reynolds' Syst. of Medic. vol. III. 1871. p. 792. — A. Thierfelder, l.c. Taf. V. Fig. 3.

Nasenhöhle. Die Nasenschleimhaut betheiligt sich in der Eruptionsperiode in Form eines mehr oder weniger intensiven Catarrhs, der gewöhnlich nur den Charakter eines subacuten hat und ausser durch die längere Dauer sich durch nichts Besonderes auszeichnet. Bei kleinen Kindern spielt derselbe eine weit grössere Rolle, die Secretion ist eine stärkere, verursacht ein schnüffelndes Geräusch beim Athmen, oft grosse Behinderung beim Trinken, da die Athmung

durch die verstopfte Nase sehr erschwert ist. An den Nasenflügeln und der Oberlippe entstehen durch Benetzung Excoriationen oder Papeln. Höchst wahrscheinlich handelt es sich bei den höheren Graden des syphilitischen Nasencatarrhs, besonders bei kleinen Kindern, um Schleimpapeln auf der Nasenschleimhaut. Das Secret nimmt dann eine eitrige Beschaffenheit an. Unter Verhältnissen, welche auf anderen Schleimhäuten das Entstehen ulceröser Vorgänge bedingen, kommt es auch auf der Nasenschleimhaut zu Erosionen und selbst zu tiefergreifenden Geschwürsprocessen, welche leicht das Periost und Perichondrium in Mitleidenschaft ziehen und zu Nekrosen Veranlassung geben können. Doch sind solche in der secundären Periode der Krankheit selten; meist treten sie erst gleichzeitig mit gummatösen Processen an der Haut oder den Knochen auf und beruhen in einem Theil der Fälle wohl auch auf solchen. Die Erscheinungen dieser schweren Processe in der Nasenhöhle sind ein eitriger, zuweilen mit Blut gemischter Ausfluss von äusserst üblem Geruch, welcher sich auch der durch die Nase gehenden Exspirationsluft mittheilt, so dass solche Kranke zum Abscheu ihrer Umgebung werden (Ozaena syphilitica). An den Geschwürsstellen der Schleimhaut oder an blosgelegten Knochenpartien bleibt das Secret haften, trocknet durch den Luftstrom ein und häuft sich allmählich zu dicken braungelben Pfröpfen an, die nicht ohne Schwierigkeit vom Kranken durch Schnauben entfernt werden. Ihnen hängen zuweilen nekrotische Knochenstücke an. Allmählich treten dazu die Erscheinungen der durch die Nekrose bedingten Perforation z. B. des knöchernen oder knorplichen Septums, des Bodens der Nasenhöhle gegen die Mundhöhle hin, sowie Gestaltsveränderungen der Nase bei Zerstörung des knorplichen Septums Einsinken und Abflachung der Nasenspitze, bei Zerstörung des Pflugscharbeins Einsinken des Nasenrückens, wodurch die Spitze und die Nasenlöcher emporgezogen werden. Die nekrotischen Zerstörungen können sich auf die Oberkiefer, das Siebbein, die Gaumenfortsätze des Keilbeins erstrecken. Schon bei geringen Defecten im Septum wird die Sprache des Kranken eine näselnde; ebenso bei allen mit Behinderung der freien Durchgängigkeit einhergehenden Processen.

Häufig wird der Thränennasenkanal von der Nasenhöhle aus in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt zu den Erscheinungen der Dakryokystoblennorhoe und gewöhnlich zu nekrotischen Processen am Thränenbein.

Bei Schleimhautaffectionen im oberen Theil der Nasenhöhle kann die Ausbreitung des N. olfactorius Schaden leiden und der Geruchssinn zerstört werden. Man beobachtet dies zuweilen im Gefolge der katarrhalischen oder wahrscheinlicher papulösen Schleimhauterkrankung der secundären Periode. Verlust des Geruchssinns kann indessen auch andere von der Syphilis abhängige Ursachen haben, die meist nicht speciell diagnosticirt werden können. Gewiss ist nur, dass zuweilen durch eine antisyphilitische Behandlung der schon seit längerer Zeit verloren gegangene Geruchssinn wieder hergestellt werden kann. Ich habe selbst einen Fall gesehen, in welchem eine zwei Jahre ohne Ozaena bestehende Anosmie durch Jodkaliumgebrauch, welcher durch das Vorhandensein anderweitiger, sehr suspecter Symptome indicirt war, beseitigt wurde.

Anosmie kann auch dadurch bedingt sein, dass in Folge von Difformitäten mit Dislocation der Nasenlöcher oder bei Zerstörung der ganzen Nase der inspiratorische Luftstrom in zu gerader Richtung von vorn nach hinten streicht. Ein kürzlich von Hutchinson\*) mitgetheilter Fall, in welchem während des Tragens einer künstlichen Nase der Geruchssinn vorhanden war, nach ihrem Ablegen aber fehlte, scheint wohl nur so erklärt werden zu können, dass durch die künstliche Nase dem Luftstrom eine für das Riechen günstigere Richtung gegeben wurde.

Der Kehlkopf ist ein in der Syphilis in den verschiedensten Stadien nicht selten befallenes Organ. Die Raucedo syphilitica ist ein schon in alter Zeit aufgeführtes Symptom, deren anatomische Grundlagen jetzt, namentlich Dank dem Kehlkopfspiegel, genauer bekannt sind. Die dem syphilitischen Nasenkatarrh und der einfachen Angina syph, gleichwerthige Laryngitis bietet durchaus nichts specifisches dar und ist auch, als allgemeine Laryngitis, eine ziemlich seltene Affection. Häufiger setzt sich ein chronisch katarrhalischer Process im interarytänoidealen Raum fest und führt dort zu Verdickungen der Schleimhaut. In dieser frühen Periode kann es, namentlich an der hinteren Commissur, auch zur Entstehung von Erosionen oder Geschwüren kommen, welche von den Schleimdrüsen ihren Ursprung nehmen. Aber auch diese haben an sich nichts charakteristisches und auf ihre syphilitische Natur kann nur aus gleichzeitig bestehenden anderweitigen syphilitischen Symptomen geschlossen werden. Charakteristischer sind breite Condylome der Larynxschleimhaut, welche am Kehldeckel sowohl, als am Kehlkopfeingang, wie auch an den Stimmbändern sitzen können. Diese condylomatösen, sowie auch einfache chronische Schleimhautwuche-

<sup>\*)</sup> Lancet. 1874. Vol. I. p. 233.

rungen, verschwinden namentlich unter einer antisyphilitischen Behandlung oft wieder vollkommen oder sie hinterlassen Verdickungen der Schleimhaut, die zu permanenten Veränderungen der Stimme Veranlassung geben.

In den späteren Stadien der Syphilis wird die Larynxschleimhaut zuweilen der Sitz von Geschwüren, die rasch in die Tiefe greifen, von einem intensiv gerötheten wulstigen Rand umgeben sind, kurz dieselben Charaktere darbieten, wie die oben beschriebenen tertiären Geschwüre des Rachens. Ein solches Geschwür kann an der Epiglottis oder an einem Taschenband oder in der hinteren Commissur der Stimmbänder oder an einem der letzteren selbst sitzen, doch sind die oberhalb der Stimmbänder gelegenen Theile häufiger ihr Sitz. Obwohl solche Geschwüre gewöhnlich auch mit starker, weitverbreiteter Schwellung der Schleimhaut vorkommen, sieht man doch nicht leicht das für die tuberculöse Ulceration im Larynx so charakteristische Bild, welches durch die ödematös geschwollenen Taschenbänder erzeugt wird. Das Oedem ist bei der syphilitischen Ulceration ein beschränkteres, doch kann auch bei ihr unter Umständen durch die Schwellung eine zu Erstickung führende Stenose veranlasst werden. Höchst frappant ist der Einfluss einer antisyphilitischen Behandlung auf solche Geschwüre; in Fällen, welche schon ein ziemlich verzweifeltes Aussehen haben, sieht man durch Jodkaliumgebrauch schon nach wenigen Tagen eine bedeutende Abschwellung und rasche Heilung des Geschwürs erfolgen. Freilich mit Bildung einer sich zusammenziehenden Narbe, die je nach dem Sitz einen sehr verschiedenen Effect haben kann.

Diese Geschwüre betheiligen häufig auch die den Larynx zusammensetzenden Knorpel. Durch Fortschreiten des Processes auf das Perichondrium entsteht Nekrose an den Knorpeln und können sich nach aussen durchbrechende Abscesse und Fistelgänge bilden.

Ausgebreitete oder mehrfach wiederholte Geschwürsprocesse dieser Art führen durch ihre Vernarbung zu Gestaltsveränderungen so hohen Grades, dass zuweilen der Larynx bei der Spiegeluntersuchung nicht wieder zu erkennen ist. Die Epiglottis fehlt ganz oder ein unförmlicher kleiner Höcker bezeichnet ihre Stelle, die Kehlkopfshöhle ist in einen narbigen Trichter, dessen Oeffnung kaum für eine Federspule durchgängig ist, oder zuweilen durch theilweise Verwachsung der Stimmbänder in eine schmale spaltförmige Oeffnung umgewandelt. Nach dem Grade der Zerstörung variiren die Functionsstörungen bezüglich der Stimmbildung, der Durchgängigkeit für die Luft und des Einflusses auf den Schlingact. Hinsichtlich des

letzteren sei erwähnt, dass totaler Verlust der Epiglottis keine Schlingbeschwerden und namentlich auch kein Verschlucken nach sich zu ziehen braucht.

Dieselben Processe wie am Larynx kommen auch an der Trachea und den Bronchien vor. Am wichtigsten sind auch hier die Geschwürsprocesse der zuletzt geschilderten Art. Nach der Zusammenstellung Gerhardt's kann die ganze Trachealschleimhaut Sitz der Verschwärung sein, viel häufiger jedoch ist es nur deren unterster Theil nahe der Bifurcation. Die Erscheinungen sind Anfangs die der Schleimhautschwellung — leichte Stenose, Kitzel oder Schmerz hinter dem Sternum, Hustenreiz, Rasselgeräusche —, später die der zunehmenden Stenose, welche zuweilen mittelst des Spiegels zu sehen, ausserdem aber von einer Larynxstenose nach Gerhardt hauptsächlich durch die während krampfhafter Inspiration nur sehr unbedeutende Abwärtsbewegung des Kehlkopfes zu unterscheiden ist.

Der Geschwürsprocess kann jedoch auch zu anderen Zuständen, namentlich zu Perforation in benachbarte Organe, z. B. die Aorta\*) oder Pulmonalarterie\*\*) führen.

Syphilitische Erkrankungen der Lungen wurden von den Aerzten des vorigen Jahrhunderts als eine besondere Form der Phthisis (Ph. a lue venerea) fast allgemein angenommen, allein anatomisch liess sich nichts Specifisches an diesen Lungenaffectionen nachweisen, so dass namentlich Morgagni das Verhältniss so auffasste, dass die Syphilis häufig zum Entstehen der gewöhnlichen Phthise disponire. Erst in den letzten Jahrzehnten wurde indessen, besonders ausgehend von anatomischen Befunden in den Lungen syphilitischer Neugeborener, doch der Nachweis geliefert, dass bei der Syphilis auch in den Lungen ähnliche Zustände, wie in der Leber und anderen inneren Organen vorkommen.

Vom rein klinischen Standpunkte hatte die frühere Annahme einer syphilitischen Phthisis besonders deshalb viel für sich, als in einer Anzahl von Fällen durch eine antisyphilitische Behandlung Erscheinungen von ausgesprochener Lungenphthise auffallend rasch zur Heilung gelangten. Yvaren hat eine Anzahl solcher Fälle gesammelt. In manchen derselben mag wohl keine wirkliche Lungenaffection zu Grunde gelegen haben, sondern die Syphilis durch hochgradige Anämie und eine Larynxaffection mit Husten und Heiserkeit eine solche nur vorgetäuscht haben. Eine Verwechslung ist in der

<sup>\*)</sup> S. Wilks, Trans. Path. Soc. vol. XVI. 1865. p. 52.

<sup>\*\*)</sup> C. Kelly, ibid. vol. XXIII. 1872. p. 45.

artigen Fällen um so leichter möglich, wenn, was bei der Syphilis nicht selten, gleichzeitig hektisches Fieber vorhanden ist, wie in einem von mir veröffentlichten Fall\*), in welchem neben dem Allgemeinbild einer Lungenphthise keine bestimmten objectiven Lungensymptome nachweisbar waren. Nur das Auffinden einer Knochenauftreibung leitete hier auf die Spur der Syphilis und eine Jodkaliumbehandlung hatte innerhalb weniger Tage ein Verschwinden des hektischen Fiebers und eine bedeutende Besserung des Allgemeinzustandes zur Folge. Es war dies ein Fall von veralteter Syphilis; indessen verläuft auch das Eruptionsstadium der Syphilis besonders bei jüngeren weiblichen Individuen zuweilen unter Erscheinungen, die den Gedanken an eine sich entwickelnde Lungenphthise ausserordentlich nahe legen.

Andrerseits kommen in vorgerückteren Stadien der Syphilis Fälle vor, in denen neben anderweitigen Erscheinungen von Syphilis Symptome von Lungeninfiltration auftreten, die, besonders wenn hereditäre Einflüsse ausgeschlossen werden können, und die Kranken von guter Constitution und besonderen Veranlassungen für die Entwickelung destructiver Lungenprocesse nicht ausgesetzt waren, an einen Zusammenhang zwischen der Lungenerkrankung und der Syphilis denken lassen. Einen derartigen Fall habe ich in der citirten Arbeit\*\*) beschrieben, doch muss bei dem Mangel des anatomischen Nachweises die syphilitische Natur der unter dem Bilde einer katarrhalischen Pneumonie verlaufenden Lungenkrankheit immer eine zweifelhafte bleiben, wenn auch der günstige Einfluss des Jodkaliums auf die Brusterscheinungen wie auf das Fieber ein in die Augen fallender war.

Die Kranke war eine 29 jährige, wohlgenährte, untersetzte Person, die neben kleinen Geschwüren am weichen Gaumen und der hinteren Rachenwand, nekrotischen Processen in der Nasenhöhle und später auftretenden, aus einem subcutanen Gumma und aus Ekthymapusteln hervorgehenden serpiginösen Geschwüren, sowie Milztumor und zeitweiliger spärlicher Albuminurie, Erscheinungen von Infiltration im linken oberen Lungenlappen und von diffuser Bronchitis darbot. Das durch mehr als zwei Monate ununterbrochen andauernde remittirende Fieber schwand wenige Tage, nachdem Jodkalium verabreicht wurde und die Temperatur stieg wieder an, als das Mittel ausgesetzt werden musste. Die Lungenerscheinungen gingen ebenfalls bis auf die Symptome der Bronchitis zurück.

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med. B. IX. 1872. p. 419. Fall 5.

<sup>\*\*) 1</sup> c. p. 423. Fall 6.

Auch Herr Prof. v. Ziemssen theilte mir kürzlich noch einen Fall aus seiner Praxis mit, in welchem eine unter dem Bilde der Phthisis mit hektischem Fieber bei einem Syphilitischen verlaufende Spitzenaffection unter einer mercuriellen Behandlung vollkommen wieder verschwand.

Es wird wohl immer ein Desiderat bleiben, in einem gegebenen Fall entscheiden zu können, ob Lungenerscheinungen bei einem Syphilitischen direct von der Syphilis abhängen oder nur eine zufällige Complication sind und selbst eine antisyphilitische Behandlung wird in Fällen von langem Bestand keinen Ausschlag mehr geben können, da es sich dann möglicherweise schon um nicht mehr zu restituirende Vernarbung handelt. Einen wichtigen Anhaltspunkt wird aber in allen derartigen Fällen der Einfluss, den die antisyphilitische Behandlung auf den Fieberverlauf ausübt, gewähren; wenn das Fieber nur durch syphilitische Veränderungen hervorgerufen ist, wird es dem Quecksilber und ganz besonders dem Jodkalium in wenigen Tagen weichen.

In indirecter Weise kann Syphilis zu destruirenden bronchopneumonischen Processen in der Lunge Veranlassung geben, einmal durch die Schädigung der Constitution und dann auch besonders durch hartnäckige Kehlkopfaffectionen mit Geschwürsbildung und Aspiration von Geschwürssecreten.

Die in den Lungen Syphilitischer gefundenen anatomischen Veränderungen, welche als directe Aeusserung der Krankheit betrachtet werden dürfen, sind mehrfacher Art. An den Lungen here ditär syphilitischer Neugeborener findet sich eine sehr charakteristische Veränderung in Form einer diffusen Infiltration der Alveolarsepta, die schon von Virchow\*) und F. Weber\*\*) als "weisse Hepatisation während des Uterinlebens" beschrieben, aber erst von Hecker\*\*\*) auf Syphilis zurückgeführt wurde. Seitdem sind auch von Anderen, namentlich von Wagner, Fälle der Art beschrieben und W. Moxon†) hat das Vorkommen dieser Veränderung auch beim Erwachsenen wahrscheinlich gemacht. Die Lungen sind dabei vergrössert, sehr schwer, von weisslicher Farbe, die Alveolarsepta durch ein zelliges Infiltrat mit reichlichen Fettkörnchen sehr verbreitert, so dass die Alveolen stellenweise ganz verschwinden, an anderen Stellen aber sehr verkleinert sind. In den

<sup>\*)</sup> Archiv. B. I. 1847. p. 146.

<sup>\*\*)</sup> Beitr. zur path. Anat. d. Neugeborenen. Kiel 1852. 2. Lief. p. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Verh. d. Berliner geburtshilfl. Gesellschaft. VIII. 1854. p. 130.

<sup>†)</sup> Guy's Hospital Rep. III. Ser. vol. 13. 1867.

verkleinerten und normal gebliebenen Alveolen fand Wagner\*) nur selten körperliche Elemente, Virchow \*\*) dagegen fand dieselben mit reichlichem, zuweilen fettgefülltem Epithel vollgestopft. Ebenso Lorain und Robin \*\*\*), sowie Förster in der von Ersteren als "Lungenepitheliom", von Letzterem als "Epithelialinduration" beschriebenen Affection, welche wohl nicht mit der von Wagner beobachteten identisch ist. Feinere Blutgefässe und Capillaren waren in den von Wagner untersuchten Lungen nicht mehr nachweisbar; das interlobuläre Bindegewebe war meistens ganz frei. Diese Affection betrifft entweder die ganzen Lungen oder nur einen Theil derselben. In den Bronchien fand Wagner stellenweise, namentlich in feineren Aesten, dieselbe Zelleninfiltration in der Schleimhaut, wie im Lungengewebe. Auch die Bronchialdrüsen zeigten zellige Infiltration, einmal in Form von Herden mit gelblichem Centrum.

Neben dieser diffusen syphilitischen Infiltration oder auch ohne sie finden sich in den Lungen Neugeborener auch hie und da knotige Infiltrate, meist nicht abgekapselte Gummiknoten von Erbsenbis Wallnussgrösse, die schon Depaul†) (1837) beschrieben hat. Lebert und Lancereux haben solche abgebildet.

Auch in Form lobulärer, ungewöhnlich harter Herde mit glatter speckiger Schnittfläche kann nach Förster die Syphilis in den Lungen der Neugeborenen sich zeigen; es findet sich aber immer dabei ein reichliches Auftreten von spindelförmigen und ovalen Zellen in dem verdickten interstitiellen Gewebe.

Beim Erwachsenen sind ebenfalls Gummiknoten mehrfach nachgewiesen, allein es ist bei verkästen Knoten ungemein schwierig zu entscheiden, was aus syphilitischer Infiltration und was aus tuberculösen oder katarrhalisch pneumonischen Processen hervorgegangen ist; selbst mit Hilfe des Mikroskops wird diese Unterscheidung um so schwieriger, als auch bei den tuberculösen und chronisch pneumonischen Processen das Alveolargewebe in Form einer zelligen Infiltration betheiligt sein kann.

Auch eine mehr oder weniger diffus auftretende chronische interstitielle Pneumonie, die zur Bildung fibröser Schwielen im Lungengewebe Veranlassung gibt, wurde mehrfach zu der Syphilis in Beziehung gebracht. Der Art sind die von Vidal††), von

<sup>\*)</sup> l. c. p. 359.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. p. 469.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaz. méd. de Paris. 1855. 12. Cit. bei Förster, l. c. p. 4

<sup>†)</sup> Lancereaux, l. c. p. 429.

<sup>††)</sup> Ibidem p. 329.

Dittrich\*) und von Moxon\*\*) beschriebenen Fälle, und Wagner deutet darauf hin, dass analog den Zuständen in der Leber und Milz möglicherweise auch in der Lunge das Syphilom durch Resorption zu solchen Narben Veranlassung geben könne. Ganz gleiche Veränderungen kommen jedoch auch ohne Syphilis, namentlich im Gefolge von Inhalation reizenden Staubes, zu Stande.

Virchow\*\*\*) erwähnt endlich noch eines eigenthümlichen Zustandes, den er einige Male bei erwachsenen Mädchen gefunden und der mit der braunen Induration der Lunge bei Herzfehlern Aehnlichkeit hat. Ohne nachweisbares Circulationshinderniss fand sich dabei viel Pigment in der Lunge, namentlich in dem stark proliferirten Alveolarepithel, angehäuft.

# Kreislaufsorgane.

Herz: Ricord, Gaz. des hôp. 1845. 101. Clin. iconograph. pl. 29. — Lebert, Traité d'anat. path. T. I. p. 470, 570 pl. 68. — Virchow, Archiv XV. p. 282. Geschwüste B. II. p. 441. — Haldane, Edinb. Med. Journal. Vol. VIII. 1862. p. 435. — S. Wilks, Guy's Hosp. Rep. III. Ser. vol. 9. 1863. — E. Wagner, Archiv d. Heilk. B. VII. 1866. p. 524. — M. Morgan, Dublin Quart. Journ. vol. 52. 1872. p. 42. — J. Hutchinson, Lond. Hosp. Rep. vol. III. 1866. p. 382. — Blutgefässe: Dittrich, Prager Vierteljahrschr. 1849. II. p. 21. — N. Friedrich, Herzkrankheiten. 2. Aufl. 1867. p. 194 Anm. (Gummöse Myocarditis, fibröse Pericarditis, Pleuritis und Mediastinitis). — Müller, Die Syph. d. Circul.-Organe. Inaug.-Diss. Berlin 1868. — C. O. Weber, Verh. d niederrh. Gesellsch. 1863. p. 171 (Exc. bei Wagner, l. c. p. 530). — W. Moxon, Lancet 1869. II. — Heubner, Archiv d. Heilk. B. XI. 1870. p. 272. Tagblatt der Naturforscherversamml. zu Leipzig. 1872. p. 167.

Am Herzen sind die Wirkungen der Syphilis einestheils in Form von Gummigeschwülsten, anderntheils in Form einer schwieligen Myocarditis nachgewiesen. Diese Veränderungen wurden entweder zufällig bei Sectionen gefunden, oder die Art des Todes hatte auf ein Herzleiden hingedeutet, dasselbe war aber während des Lebens nicht diagnosticirt und namentlich nicht als ein durch Syphilis bedingtes erkannt worden. Die Erscheinungen in solchen Fällen sind eben dieselben, wie sie den gewöhnlichen Formen der Myocarditis oder überhaupt Störungen in der Function des Herzmuskels zukommen und selbst wo man bei einem seit längerer Zeit an schwerer Syphilis Leidenden ziemlich rasch Palpitationen, Un-

<sup>\*)</sup> Prager Vierteljahrschr. 1850. II. p. 42.

<sup>\*\*)</sup> Trans. Path. Soc. vol. XXII. 1871. p. 38.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. p. 470.

regelmässigkeit der Herzaction, Symptome von Circulationsstörung im kleinen und grossen Kreislauf auftreten sähe, würde man höchstens mit einiger Wahrscheinlichkeit ein syphilitisches Herzleiden vermuthen dürfen, ganz besonders dann, wenn keine rheumatische Affection vorausgegangen ist. Bei der Häufigkeit rheumatoider Zustände im Verlauf der Syphilis wird jedoch bei den hier hauptsächlich in Frage kommenden veralteten Fällen auch die Anamnese nach dieser Richtung hin keine Sicherheit bieten. Anatomisch gehören die Gummata des Herzens zu den am besten characterisirten. Sie finden sich meist in mehrfacher Anzahl an den verschiedensten Stellen des Herzfleisches, sind von Erbsen- bis Taubeneigrösse; sitzen sie nahe am Endo- oder Pericardium, so sind diese Membranen schwielig verdickt und oft knorpelhart. Auf dem Durchschnitt zeigt sich eine in fibröses, oder auch noch weicheres und gefässhaltiges Bindegewebe eingekapselte dichte, ziemlich homogene, bald mehr trockne, bald mehr feuchte und bewegliche, gelbweisse oder bräunlichgelbe Masse (Virchow). Sie haben eine feinzellige Structur, ähnlich manchen Sarkomen, zu deren Unterscheidung nach Virchow die Bildung grösserer käsiger Stellen mit amorpher Grundsubstanz, welche die Gummata auszeichnet, Anhaltspunkte bietet. Auch grossen Tuberkeln können sie sehr ähnlich sein und ist dann das Vorhandensein allgemeiner Tuberkulose für die Diagnose massgebend.

Im Innern und an der Peripherie finden sich verfettete Muskelbündel. Meist sind gleichzeitig im Herzsleisch fibröse Schwielen vorhanden oder diese können auch die alleinige Veränderung sein. Ist in dieselben fettige oder käsige Masse eingeschlossen, so kann die Frage entstehen, ob es sich nicht um allmählich zur Resorption gelangende Gummata handelt, ja es wäre möglich, dass alle schwieligen Narben die Residuen von solchen wären. Auf alle Fälle darf man solche Narben als die Umbildung einer interstitiellen Zellenwucherung ansehen, ob aber die letztere von Anfang an mehr diffus oder in Form einer geschwulstartigen Anhäufung auftrat, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Ausser den schwieligen und fettigen Veränderungen an den Muskelfasern macht Lancereaux noch auf eine von ihm in zwei Fällen beobachtete wachsartige, oder amyloidähnliche Degeneration aufmerksam.

Die Veränderungen, welche das Herz als Ganzes bei diesen Affectionen erleidet, sind hauptsächlich Vergrösserung durch Dilatation der Höhlen und eine mehr oder weniger verbreitete Verfettung. Ob Gummata auch erweichen und nach den Herzhöhlen durchbrechen können, ist noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen, wenn auch

ein von Oppolzer veröffentlichter Fall dafür zu sprechen scheint. Embolische Vorgänge können jedoch auch in anderer Weise zu Stande kommen, indem sowohl nach innen vorspringende Gummigeschwülste der Herzwand, als in Folge von schwieliger Entartung allmählich sich ausbildende partielle Dilatationen zu spontaner Gerinnung des Blutes an den betreffenden Stellen Veranlassung geben können.

Am Pericardium finden sich zuweilen ausser schwieliger Verdickung über Gummigeschwülsten oder im Zusammenhang mit myocarditischen Narben miliare Knötchen, die sich mikroskopisch als Wucherungen indifferenter Zellen erweisen, also neben ausgesprochenen Gummigeschwülsten wohl ebenfalls als Producte der Syphilis angesehen werden dürfen (Wagner).

An den grösseren Blutgefässen sind Veränderungen, welche mit Bestimmtheit als syphilitische gedeutet werden dürfen, bis jetzt nur sehr selten beobachtet. C. O. Weber beschrieb einen Fall von Stenose des einen Astes der Art. pulm. durch einen bohnengrossen, aus einer Zellwucherung der Media bestehenden gallertig weichen Knoten und eine sich daran anschliessende diffuse Verdickung der Media. Wagner fand ebenfalls in einem Fall Veränderungen in der Pulmonalarterie in Form glatter, auf dem Durchschnitt grauröthlicher, weicher Knötchen; in einem Fall von Virchow\*) sass ein kleines, hartes, bläuliches Knötchen dicht über den Klappen des Art. pulm. und in einem anderen fand sieh bei einem 19jährigen Mädchen eine feinwarzige Eruption auf den Pulmonalklappen und dem anstossenden Theil der Pulmonalarterie. Andrerseits aber hat der atheromatöse Process der Arterien in vielen Beziehungen so grosse Aehnlichkeit mit der Entwickelung der syphilitischen Neubildung, dass man besonders in Fällen, wie der von Virchow\*\*) beschriebene, in welchen schon in früher Jugend sich hochgradige derartige Veränderungen in der Aorta neben ausgesprochenen Zeichen von Syphilis finden, wohl berechtigt sein dürfte, dieselben mit der Syphilis in Zusammenhang zu bringen. Zu verschiedenen Zeiten, z. B. von Morgagni und auch neuerdings von Wilks u. A., wurde ferner die Bildung von Aneurysmen der Aorta und anderer Arterien zur Syphilis in Beziehung gebracht, und insoweit die Syphilis Ursache atheromatöser oder anderweitiger Gefässentartung ist, kann man auch diesen Zusammenhang gelten lassen.

<sup>\*)</sup> Archiv. XV. p. 253.

<sup>\*\*)</sup> Geschw. p. 444.

An den Carotiden wurden mehrfach bedeutende Verengerungen die Veranlassung zu beträchtlichen Circulationsstörungen im Gehirn und wenn ähnlich in die Augen springende Symptome die Aufmerksamkeit darauf hinlenkten, würden derartige Veränderungen wohl auch an anderen Arterien schon häufiger gefunden worden sein. Lancereaux macht bezüglich eines vom ihm beobachteten Falles darauf aufmerksam, dass es sich nicht um atheromatösen Process, sondern um eine aus Zellen und Kernen gebildete umschriebene Verdickung handelte. Derartige Verdickungen sind neuerdings besonders in der Adventitia der kleinen Gehirngefässe nachgewiesen worden (Heubner); sehr ausgedehnt und in vielfachen Herden im Gehirn auftretend, fanden sie sich in einem von Cl. Allbutt\*) veröffentlichten Fall, in welchem es zweifelhaft blieb, ob diese Infiltrate in der Gefässwand oder in den perivasculären Räumen ihren Sitz hatten.

Die Blutgefässe erleiden durch diese Processe entweder eine Verengerung, die zu Thrombose Veranlassung geben kann, oder wenn regressive Metamorphose der Zellwucherung eintritt, wird die Wandung in ihrer Festigkeit beeinträchtigt und es entwickeln sich kleine Aneurysmen, die, wenn sie Gehirnarterien betreffen, durch ihre Ruptur sehr ernste Symptome oder den Tod herbeiführen können.

Als eine in noch unbekannter Weise auch von Syphilis abhängige Veränderung der Blutgefässe ist noch die amyloide Degeneration zu nennen, welche oft in den Gefässhäuten zu allererst nachgewiesen werden kann und in der Regel von den kleinen Gefässen ihren Ausgangspunkt nimmt.

#### Nervensystem.

L. Gros et E. Lancereaux, Des affections nerveuses syphil. Paris 1861.—Virchow, Archiv. B. XV. p. 290. Geschw. II. p. 444.—S. Wilks, l. c.—E. Wagner, l. c. B. IV. p. 161.—Ueber Symptomatologie handeln zahlreiche Artikel von Hughlings Jackson in der Med. Times and Gazette, Lancet, London Hosp. Rep. seit 1861.—Owen Rees, Guy's Hosp. Rep. Vol. XVII, 1872. p. 249.—Broadbent, Lancet, Jan. u. Febr. 1874.

Da die Syphilis des Nervensystems einen besonderen Abschnitt dieses Werkes bilden wird, können wir uns hier auf eine kurze Uebersicht der sehr manchfaltigen Formen, unter welchen das Nervensystem durch die Syphilis erkranken kann, beschränken.

<sup>\*)</sup> Transact. Path. Soc. vol. XXIII. 1872. p. 16.

Zunächst kann, wie schon oben angedeutet, die Affection verschiedener Theile des Nerven-Apparates eine rein passive sein, indem Auftreibungen an der Innenfläche der knöchernen Umhüllung des Gehirns oder Rückenmarks Theile dieser Organe comprimiren, oder indem ein Nerv bei seinem Durchtritt durch einen Knochenkanal einem Druck von dessen erkrankten Wänden ausgesetzt wird. Je nach dem Grade dieser Einwirkungen werden entweder blose Functionsstörungen resultiren, die nach dem Verschwinden der Ursache ebenfalls vollständig zurückgehen, oder die Nervensubstanz erleidet tiefgreifende und permanente Ernährungsstörungen, besonders wenn sie selbst in die syphilitische Gewebserkrankung hineingezogen wird. In ganz analoger Weise wirken syphilitische Affectionen, die nicht von der knöchernen, sondern von der membranösen Umhüllung des Central-Nervensystems oder von dem die peripherischen Nerven umgebenden Bindegewebe oder von benachbarten Organen ausgehen.

Eine zweite Kategorie von Erkrankungen, welche namentlich das Centralnervensystem und insbesondere das Gehirn betrifft, beruht auf Ernährungsstörungen der Nervensubstanz, die durch syphilitische Erkrankung der ernährenden Gefässe hervorgerufen werden. (S. o. S. 207.) Die Carotis interna, die A. fossae Sylvii, basilaris u. a. wurden schon in Folge syphilitischer Erkrankung, resp. Verengerung, zum Ausgangspunkt schwerer Gehirnstörungen.

Endlich kann die Bindesubstanz der Centralorgane der Sitz diffuser oder umschriebener syphilitischer Erkrankung (Gummata) werden, wodurch die Ganglienzellen und Nervenfasern secundäre Veränderungen erfahren. Ob die Zellenwucherung von der Neuroglia oder dem Bindegewebe um die kleinen Blutgefässe ausgeht, ist noch unentschieden.

Auch in den Ganglien des Sympathicus sind neuerdings\*) Veränderungen nachgewiesen worden, welche analog denen anderer Organe durch Wucherung des interstitiellen Bindegewebes atrophische Zustände an den Nervenfasern und Ganglienzellen (stärkere Pigmentirung und colloide Entartung) herbeiführen.

Die Erscheinungen, welche durch die indirecte wie directe Wirkung der Syphilis auf das Nervensystem hervorgebracht werden, sind von der allermanchfaltigsten Art. Reizungserscheinungen, wie epileptische und andere, namentlich halbseitige Krämpfe, welche letzteren nach Hughlings Jackson für Syphilis ganz besonders charakteristisch sind, fixe Schmerzen, Lähmungszustände; ferner Symptome von langsamer

<sup>\*)</sup> Petrow, Virchow's Archiv. B. 57. 1873. p. 121.

Raumbeschränkung in der Schädelhöhle, wie von totaler plötzlicher Unterbrechung der Function wichtiger Gehirnpartien (apoplektiforme Zufälle), Aphasie oder auch psychische Störungen erzeugen die verschiedenartigsten Krankheitsbilder, bei denen häufig allein durch concomitirende Erscheinungen oder durch die Anamnese, zuweilen auch durch den Erfolg einer antisyphilitischen Cur die Diagnose, dass es sich um eine syphilitische Erkrankung handelt, ermöglicht wird. In ganz besonderer Häufigkeit kommen Lähmungserscheinungen an den Augenmuskeln in Folge der Syphilis vor und namentlich sind es Muskeln, die vom Oculomotorius versorgt werden, welche oft erkranken, so dass man bei Lähmungserscheinungen an diesen Nerven immer an Syphilis denken muss.

Auch seltnere auf das Nervensystem zurückzuführende Symptomencomplexe, wie Diabetes oder Polyurie können durch Syphilis bedingt sein, wie ein von Mosler\*) jüngst veröffentlichter Fall wahrscheinlich macht.

Die syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems gehören zumeist der tertiären Periode an, doch sind sie nicht ausschliesslich auf dieselbe beschränkt und schwerere Nervenerscheinungen können sich sehon sehr frühe, selbst im Eruptionsstadium (nach Fournier namentlich Facialislähmung) einstellen. Häufiger sind Nervenerscheinungen allerdings zu dieser Zeit mehr rein functioneller Natur, wie die so häufige Schlaflosigkeit, manche Formen des Kopfschmerzes, die allgemeine Abgeschlagenheit, manche neuralgische Symptome und Sensibilitätsstörungen, besonders Analgesieen, welche namentlich beim weiblichen Geschlecht häufig vorkommen und von Fournier\*\*) neuerdings ausführlich behandelt worden sind.

# Sinnesorgane.

Auge: C. Schweigger, Handb. d. spec. Augenheilk. 2. Aufl. Berlin. 1873. — L. Mauthner bei Zeissl, l. c. p. 261 s. — v. Graefe, Deutsche Klinik. 1858, No. 21. — J. Hutchinson, A clin. memoir on certain diseases of the eye and ear etc. London 1863. — Liebreich, Atlas der Ophthalmoskopie, Berlin 1883. — Pulcheria Jakowlewa, Ueber Keratit. interst. diff. In.-Diss. Zürich 1873. — Gehörorgan: J. Gruber, Wien. med. Presse. 1870. No. 1, 3, 6, 10. Ref. im Archiv f. Derm. u. Syph. B. III. p. 82.

Dass der Geruchssinn durch ulcerative und nekrotische Processe in der Nasenhöhle zerstört werden kann, wurde bereits ge-

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv. B. 58. 1873. p. 51.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. hebd. 1872. No. 45. 1873. No. 1, 4. Leçons, p. 574.

legentlich der Betrachtung der letzteren erwähnt. Von der Schädelbasis oder den Gehirnhäuten ausgehende syphilitische Processe können ebenfalls durch Compression oder Invasion der Nn. olfactorii deren Function aufheben.

Häufiger und wichtiger sind Erkrankungen des Auges.

Die Augenlider nehmen an verschiedenen Hautaffectionen der Syphilis Theil und können auch unter Umständen Sitz der Primäraffection sein. Eine wahrscheinlich auf Syphilis beruhende Verdickung der Lidknorpel hat Magawly\*) mehrmals beobachtet.

An der Conjunctiva bulbi kamen in einigen Fällen, einmal auch in Folge von hereditärer Syphilis, umschriebene, den Cornealrand etwas überlagernde durchscheinende Anschwellungen von etwas kupfriger Färbung, und in einem Fall (France\*\*)) begleitet von einer knotigen Eruption im Gesicht, zur Beobachtung. Schon Smee, der den ersten derartigen Fall veröffentlichte, gibt an, dass diese Affection durch antisyphilitische Mittel geheilt werde und France bestätigt es. v. Wecker\*\*\*), Estlander†) und Hirschberg††) haben neuerdings ähnliche Anschwellungen beschrieben und als Gummigeschwülste gedeutet.

Von grosser praktischer Wichtigkeit ist eine, wenn auch nicht ausschliesslich, doch in der grossen Mehrzahl der Fälle auf Syphilis und zwar, wie Hutchinson nachgewiesen hat, fast nur auf hereditärer Syphilis beruhende Erkrankung der Cornea, die interstitielle oder parenchymatöse Keratitis. Dieselbe entwickelt sich bei hereditär syphilitischen Individuen meistens zur Zeit der zweiten Dentition, bei Mädchen auch ausserdem um die Pubertätszeit, allmählich unter Lichtscheu, bald mit geringer, bald mit sehr starker subconjunctivaler Injection, in Form einer diffusen vom Rande her centripetal fortschreitenden Trübung, durch welche die Hornhaut endlich gleichmässig milchweiss gefärbt erscheint; oder es zeigen sich innerhalb einer diffusen Trübung noch gesättigtere weisse Stellen. Zu Verschwärung kommt es bei diesem Process nie. Sehr allmählich, und wiederum zuerst vom Rande aus, tritt eine Aufhellung ein, die nach Verlauf von 5-7 Monaten vom Beginn der Affection, oft erst nach Jahresfrist zu vollständiger Klärung der Hornhaut führt oder es können auch sehr charakteristisch aussehende

<sup>\*,</sup> St. Petersb. med. Zeitschr. B. XII. 1867. p. 219.

<sup>\*\*)</sup> Guy's Hosp. Rep. III. Ser. Vol. 7. 1861 (Abbild.).
\*\*\*) Traité théor. et prat. des mal. des yeux. t. I. Ed. 2. Paris 1867. p. 177.

<sup>†)</sup> Monatsblätter f. Augenheilk. B. VIII. 1870. p. 259.

<sup>††)</sup> Cit. v. Mauthner.

wolkenartige oder streifige Trübungen, oft auch eine veränderte Wölbung der Hornhaut zurückbleiben. Hie und da zeigen sich Schwankungen in dem Verlauf und auch Recidive kommen zuweilen vor.

Bei längerer Dauer gesellt sich Iritis hinzu, entweder in Form der Iritis serosa, oder auch in Form adhäsiver Iritis mit gleichzeitiger Betheiligung des Ciliarkörpers und der Chorioidea.

Ausserst selten wird diese Hornhautaffection bei erworbener Syphilis beobachtet (Jakowlewa). Meistens werden beide Augen, aber gewöhnlich nicht zu gleicher Zeit, sondern nach einander, von diesem Process befallen, der dem Gesagten zufolge sowohl während seines Bestehens als auch durch etwa zurückbleibende Veränderungen am Auge mindestens einen sehr dringenden Verdacht auf hereditäre Syphilis erwecken muss und deshalb in diagnostischer Beziehung von grosser Wichtigkeit ist.

Iritis gehört zu den häufigeren Affectionen der secundären Periode und tritt gewöhnlich während des Bestehens des Exanthems auf, entweder in der gewöhnlichen adhäsiven Form mit starker Subconjunctivalinjection, grosser Lichtscheu, heftigem Supraorbitalschmerz, Verengerung oder Verziehung der Pupille, punktförmigen Präcipitaten hauptsächlich auf der unteren Hälfte der hinteren Cornealwand, oder in Form eines gelbröthlichen, stecknadelkopf- bis erbsengrossen, meistens am Pupillarrand sitzenden Knötchens, welches, wie Graefe und Colberg\*) nachwiesen, aus einer umschriebenen Zellwucherung besteht und also ein kleines Syphilom darstellt. Dabei bestehen die übrigen Erscheinungen der Iritis und häufig Hypopion. Diese Form, welche häufiger nur auf ein Auge beschränkt ist, als die vorige, tritt im Verlauf der Syphilis gewöhnlich erst etwas später auf, als die erstere, und findet sich neben sehr ausgesprochenen papulösen oder auch ulcerösen Formen des Exanthems. Bei Iritis, die in späteren Stadien der Syphilis, mehrere oder sogar viele Jahre nach der Infection auftritt, handelt es sich meistens nicht um einen ersten Anfall, sondern um eine Recidive, wozu von einer vielleicht mit sehr geringfügigen Erscheinungen verlaufenen früheren Iritis zurückgebliebene Synechieen die Iris sehr geneigt machen.

Zur Iritis kann auch eine Affection des Ciliarkörpers und der Chorioidea sich hinzugesellen oder es können in Folge zurückbleibender Synechieen oder vollständigen Pupillarverschlusses später secundäre Veränderungen im hinteren Abschnitt des Auges sich ausbilden.

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophth. B. VIII. p. 288.

In der hereditären Syphilis ist Iritis selten, kommt jedoch, wie Lawrence, Hutchinson u. A. nachgewiesen haben, ebenfalls zur Zeit des Exanthems in beiden Formen vor.

Die Chorioidea kann, abgesehen von ihrer Erkrankung im Anschluss an Iritis, auch unabhängig bald mehr acut, bald chronisch erkranken, doch gibt es keine anatomische Form, von der man sagen könnte, dass sie ausschliesslich der syphilitischen Chorioiditis zukäme, also für sie pathognomonisch wäre. v. Graefe hat als Ch. disseminata eine Form beschrieben, welche bei Syphilis häufig vorkommt und in Form reichlicher, über die Chorioidea zerstreuter, meistens mehr um den hinteren Pol des Bulbus angehäufter. aber doch auch gegen den Aequator hin vorkommender, sehr kleiner rundlicher, weisser Exsudatauflagerungen mit rothen Säumen auftritt, über welche die Retinalgefässe unverändert hinwegziehen. Solche punktförmige Auflagerungen können vollkommen wieder verschwinden oder es können sich atrophische Zustände am Chorioidealpigment ausbilden und pigmentlose schwarzumsäumte kleine Flecke permanent zurückbleiben. Subconjunctivale Injection ist oft nur in sehr geringem Grade zugegen. Glask örpertrübungen verschiedenen Grades sind wie bei jeder Chorioiditis auch hier vorhanden. Die Sehstörungen werden sich bei diesen Processen verschieden gestalten, je nach ihrem Sitz, ihrer Verbreitung und Dauer.

Wie die Iritis gehören auch die verschiedenen Chorioidealaffectionen dem secundären Stadium der Syphilis an.

Eine als "gummös" bezeichnete Zellenwucherung wurde von v. Hippel\*) in einem durch Iridochorioiditis atrophisch gewordenen Bulbus in der Chorioidea ebenso wie in der Sklera, dem Ciliarkörper und von ersterer auch auf die Retina übergehend nachgewiesen.

Auch die Retina erkrankt zuweilen selbstständig in der secundären Periode der Syphilis. Während die Patienten über eine allmähliche Abnahme des Sehvermögens, geringe Lichtscheu und verschiedene andere subjective Symptome, wie Licht- und Farbenempfindungen, klagen, zeigt das Ophthalmoskop den Augenhintergrund wie verschleiert, was auf eine Infiltration der Retina zurückzuführen ist; zugleich ist die Papillengrenze wie verwaschen, die Papille selbst mehr oder minder stark geröthet; die venösen Gefässe sind oft stärker gefüllt und zuweilen finden sich auch Hämorrhagien.

Der Verlauf dieser gewöhnlich auf beiden Augen gleichzeitig

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophth. B. XII. 1867. p. 55.

auftretenden Affection ist ein sehr langsamer, doch wird namentlich unter frühzeitiger geeigneter Behandlung häufig eine vollständige Wiederherstellung des Sehvermögens erzielt.

Eine eigenthümliche, wahrscheinlich syphilitische Affection der Retina hat v. Graefe\*) als "centrale recidivirende Retinitis" beschrieben, bei welcher an der Macula lutea feine Trübungen rasch auftreten, ebenso rasch wieder verschwinden und in dieser Weise mehrmals wechseln können.

In neuerer Zeit wurde mehrfach eine Form der Retinitis pigmentosa, die nach Hutchinson\*\*) durch schnelle Entwickelung,
frühzeitiges Erblinden, Mangel symmetrischen Ergriffenseins beider
Augen, rundliche Form und unregelmässige Anordnung der Pigmentflecke,
die mehr in den Zwischenräumen zwischen den grösseren Gefässen
auftreten, sowie durch Betheiligung der Chorioidea sich auszeichnet,
mit hereditärer Syphilis in Zusammenhang gebracht (Swanzy,
Galezowski a. A.)\*\*\*).

Die Retina kann auch in secundärer Weise in Mitleidenschaft gezogen werden bei Affectionen des Opticus, die ihre Ursache haben in syphilitischen Veränderungen der knöchernen oder membranösen Umhüllungen oder der Substanz des Gehirns. Es entstehen dann neuro-retinitische Zustände und unter den Erscheinungen einer fortschreitenden Abnahme des centralen Sehvermögens mit Defecten in verschiedenen Theilen des Gesichtsfeldes entwickelt sich Atrophie des Sehnerven und der Retina. Es verdient übrigens hervorgehoben zu werden, dass die ophthalmoskopischen Erscheinungen der Stauungspapille zuweilen lange Zeit ohne wesentliche Störungen des Sehvermögens bestehen können (Hughlings Jackson).

Der Nervus opticus wurde übrigens auch schon mehrmals in specifischer Weise erkrankt gefunden, indem Gummawucherungen von der Nachbarschaft her auf seine Scheide oder sogar in seine Substanz hinein übergriffen (Dixon)†). Einen Fall von Neuritis beider Nn. optici mit colossaler Verdickung beschrieb Horner††) von einem 43jährigen Mann, der mit verschiedenen syphilitischen Erscheinungen innerhalb drei Wochen total erblindet und an Lähmungserscheinungen zu Grunde gegangen war. Der Augenspiegel zeigte die Papillen

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophth. B. XII. p. 211.

<sup>\*\*)</sup> Bei R. Swanzy, Dublin Quarterly Journal. Vol. 51. 1861. p. 294.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Jahresber. über d. Fortschr. im Gebiete der Ophthalm. von A. Nagel B. II. 1873. p. 295 u. 299 s.

<sup>†)</sup> Med. Times and Gaz. 23, X. 1858.

<sup>††)</sup> Jahresber. v. A. Nagel, B. II. p. 315.

trübweiss, die Venen breit und geschlängelt, am Rande des Sehnerven wenige Extravasate. Die Section ergab ausser dem Befund am N. opticus multiple encephalitische Herde und eine grosse Menge theilweise erweichter Knötchen in der Leber.

#### Gehörorgan.

Bei Besprechung der syphilitischen Affectionen des Pharynx wurde schon erwähnt, dass in Folge derselben nicht selten ein vorübergehender oder permanenter Verschluss der Tubenmündung zu Stande kommt. Dieser bildet den Ausgangspunkt für Katarrh der Trommelhöhle und eine häufige Ursache der im Verlauf der Syphilis zeitweise oder dauernd eintretenden Taubheit und verschiedener subjectiver Gehörsempfindungen (Sausen, Zischen u. dgl.). Ein solcher Mittelohrkatarrh kann dieselben Ausgänge haben wie ein aus anderen Ursachen entstandener, er kann zu Perforation des Trommelfells, zu eitriger Infiltration der Zellen des Warzenfortsatzes u. s. w. führen. Ganz besonders häufig kommen diese Zustände im Gefolge der hereditären Syphilis vor, doch hat Hutchinson auch Fälle von Taubheit beobachtet, in welchen die Anamnese nicht auf Mitteohrkatarrh hindeutete und die Untersuchung das Trommelfell und die Tuba Eustachii intact erwies. In solchen Fällen muss der Sitz der Störung ein tieferer sein, entweder das Labyrinth oder der Gehörnerv selbst. Genauere Untersuchungen fehlen noch: einen Fall von rechtsseitiger Taubheit, hervorgerufen durch einen wahrscheinlich syphilitischen Tumor von Taubeneigrösse in der Felsenbeingrube, hat Raver\*) beobachtet.

Taubheit kann endlich auch bedingt werden durch syphilitische Affectionen des äusseren Gehörgangs, in welchem zuweilen feuchte Papeln sich entwickeln, oder auch syphilitische Anschwellungen, die vom Perichondrium des Ohrknorpels ausgehen und den Gehörgang mehr oder weniger verlegen. Am knöchernen Gehörgang, sowie am knöchernen Theil der Tuba Eustachii sind auch Hyperostosen in Folge von Syphilis beobachtet worden.

# Der Harnapparat.

Rayer, traité des malad des reins. Paris. 1840. t. II. — Virchow, Archiv. B. XV. p. 314. — Barde, de syphil. renum affectionibus. Diss. inaug. Berlin 1863. — A. Beer, Die Eingeweidesyphilis. Tübingen 1867. p. 27 s.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt bei Gros et Lancereaux, l. c. p. 381.

p. 71. p. 161 s. — Gujol, essay sur l'albuminurie syph. Thèse de Paris 1867. — W. Moxon, Guy's Hosp. Rep. Ser. III. Vol. 13. 1868. p. 329.

Von eigentlich syphilitischen Processen in den Nieren war bis vor 10 Jahren noch nichts bekannt. Man vermuthete ihr Vorkommen, es war auch bereits nachgewiesen, dass bei länger bestehender Syphilis Albuminurie eine nicht ganz seltene Erscheinung ist; aber die amyloide Degeneration war bis dahin die einzige sicher festgestellte anatomische Grundlage dafür. Seitdem sind nun auch in der Niere sowohl die diffuse Infiltration, als Gummigeschwülste nachgewiesen. Letztere waren in den wenigen von Tüngel, Cornil und Lancereaux beschriebenen Fällen nur von Erbsengrösse. Noch kleinere, miliare Formen hat Beer gesehen und ihm verdanken wir auch die Kenntniss der diffusen interstitiellen Zellenwucherung, die meist mit amyloider Degeneration der Gefässe und parenchymatösen Verfettungen verbunden ist. Die interstitielle Wucherung führt zu narbigen Einziehungen und häufig sind es gerade diese, in welchen sich die miliaren Knötchen finden.

Diese Veränderungen haben indessen an sich nichts für die Syphilis ausschliesslich Charakteristisches; bei den Gummigeschwülsten werden immer mit Zuhilfenahme begleitender Momente Tuberkel und bei der diffusen Infiltration andere Zustände, die ebenfalls zu einer solchen führen können (Variola, Typhus) ausgeschlossen werden müssen, um sie als syphilitische zu bezeichnen und auch hier wird das Vorhandensein unzweifelhaft syphilitischer Veränderungen in anderen Organen (Leber, Hoden, Knochen) den Ausschlag bei der Diagnose geben.

Albuminurie, entweder mit oder ohne wassersüchtige Anschwellungen, ist neben Knochen- und Gelenkaffectionen ein gar nicht seltenes Vorkommniss. Einen derartigen Fall hatte ich mehrere Jahre unter Beobachtung und constatirte während dieser Zeit zu verschiedenen Malen das vollkommene Verschwinden des Eiweisses aus dem Harn.

A. H., eine 28 j. Arbeitersfrau, bei welcher anamnestisch in Bezug auf hereditäre oder acquirirte Syphilis nichts zu eruiren war, kam im Mai 1867 bleich und kachektisch aussehend, mit einem grösstentheils vernarbten, grossen, serpiginösen Geschwür der rechten Ohr- und Schläfengegend, Anschwellung der Knie- und Ellenbogengelenke und des rechten Schultergelenks und mit Hydrops beider unteren Extremitäten unter meine Behandlung im deutschen Hospital in London. Sie hatte in Folge dieser Zustände seit 2 Jahren den Gebrauch ihrer Beine verloren. Der Harn war stark eiweisshaltig. Unter Jodkaliumgebrauch besserte sich der Zustand ausserordentlich rasch

und zwar schwanden nicht nur die Gelenkschwellungen und der Hydrons. sondern es wurde auch das Aussehen der Pat. wieder ein gesundes und die seit Monaten ausgebliebenen Menses stellten sich wieder ein. Im Januar 1868 war nur eine Spur Albumen nachzuweisen, trotzdem sie nun schwanger war. Das am 30. Mai geborene Kind war, trotz-dem bei der Mutter am Kopf noch eine kleine Stelle eiterte und die Gelenke ab und zu wieder angeschwollen waren, völlig gesund und entwickelte sich ganz normal. Am 27. Juli und 9. August und ebenso auch noch am 26. October war der Harn eiweissfrei und die Frau sah sehr wohl aus. Ich verlor sie nun aus den Augen bis zum Juli 1869. als eine starke Auftreibung der r. Tibia und Anschwellung des r. Ellbogengelenks sie wieder nach dem Hospital führte. Das Geschwür am Kopf war vollkommen geheilt; Harn wieder sehr eiweissreich. Wiederum verminderte sich auf Jodkalium sofort der Eiweissgehalt beträchtlich, ob dauernd konnte nicht verfolgt werden, da sie der grossen Entfernung wegen sehr unregelmässig nach dem Hospital kam. Im Anfang des Jahres 1871 lag sie mit heftigen Knochenschmerzen in den Beinen im London Hospital. Als ich sie zuletzt am 21. März 1871 wieder sah, war ihr Aussehen ein gutes, der hellgefärbte Harn enthielt jedoch ziemlich viel Eiweiss.

Prescott Hewett\*) erzählt den Fall eines Mannes, der von einer neben Depressionen am Schädel bestehenden Albuminurie durch Jodeisen vollständig geheilt wurde und eines gleichen Erfolges durch Jodkalium thut Beer\*\*) Erwähnung. M. Bradley\*\*\*) theilt sogar den Fall eines hereditär syphilitischen, 4 Monate alten Kindes mit, welches ein abschuppendes, papulöses Syphilid, allgemeinen Hydrops mit reichlicher Albuminurie und zahlreichen Epithel- und Körnchencylindern hatte und durch Hydrarg c. creta in drei Wochen von dem Ausschlag und der Nierenaffection geheilt wurde. B. erwähnt ausdrücklich, dass in diesem Fall jede Möglichkeit einer Infection mit Scharlachgift auszuschliessen war. Ausser diesem hat B. unter 20 Fällen von hereditärer Syphilis, in denen er den Harn untersuchte, noch 2 mal Eiweiss nachweisen können.

An den Nierenbecken, den Ureteren und der Blase ist bis jetzt eine auf Syphilis zurückzuführende Erkrankung nicht beobachtet. Geschwürsprocesse in der Harnröhre sind Theilerscheinungen von Processen an den Genitalien und gehören wohl häufiger dem Schanker, als der Syphilis an.

<sup>\*)</sup> Presid. address, Trans. Clin. Soc. vol. VI. 1873.

<sup>\*\*,</sup> l. c. p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Brit. med. Jonrnal. 1871. Vol. I. p. 117.

## Genitalapparat.

Hoden: Astruc, 1. c. p. 192. — Benj. Bell, Treatise on gonorrhoea virul. and lues vener. Edinburgh 1793. Vol. I. p. 285. Vol. II. p. 103. — Astley Cooper, Dis. of the testis. London 1835. — Ricord, clin. iconogr. — J. Hamilton, Essay on syph. sarcocele. Dublin 1849. — Vidal (de Cassis), Du sarcoc. syph. Mém. de la Soc. de chirurg. 1851 et 56. — Virchow, Archiv. B. XV. p. 263, Geschw. B. II. p. 431. — De Méric, Fungus of the testicle in Syph. Lancet, 1859. March. 19. — J. F. West, Dublin quart. Journ. 1859. Nov. p. 323. — Lewin, Stud. über d. Hoden, Deutsche Klinik. 1861. No. 31. — S. Wilks, Trans. Path. Soc. vol. VIII. 1858. p. 240. Vol. X. 1860. p. 210. Vol. XII. 1861. p. 216. Guy's Hosp. Rep., l. c. p. 55. — E. Canton, Trans. Path. Soc. vol. XIII. 1862. p. 161. S. Wilks, ibid. vol. XVI. 1865. p. 189 (Vergröss. beider Hoden bei einem congenit. syphil. 5 monatl. Kinde). — Huber, Deutsches Archiv f. klin. Med. B. VI. 1869. p. 104. (Anat. Unters. v. Zenker.) — Ovarien: Richet, Traité d'anat. chirurg. Paris 1857. p. 573 (Lancereaux, l. c. p. 229). — Lecorché, Gaz. med. de Paris. p. 743 (Lancereaux, ibid.) — Brustdrüsen: Yvaren, l. c. p. 435. — Virchow, Geschw. B. II. p. 436. — Hennig, Archiv f. Gynaekol. B. II. 1871. p. 350. — Lancereaux, l. c. p. 156.

Hoden. Die Confusion, welche bis zum Ausgang des vorigen Jahrhunderts bezüglich der Stellung der Blennorrhoe der Urethra zur Syphilis herrschte, brachte es mit sich, dass alle venerischen Hodenanschwellungen zusammengeworfen wurden. Astruc stellte zwar schon zwei verschiedene Formen der Hodenerkrankung auf, die mit Gonorrhoe und acut, und die ohne solche mehr subacut auftretende Entzündung, aber erst B. Bell vollzog die Scheidung in vollkommen klarer und entschiedener Weise.

Bei der blennorrhoischen Affection handelt es sich um eine Erkrankung des Nebenhodens, hervorgerufen durch eine auf den Samenstrang und die Kanäle des Nebenhodens sich fortsetzende Blennorrhoe, wobei der Hode selbst intact bleibt, aber durch einen Erguss in die Scheidenhaut eine beträchtliche Anschwellung zu Stande kommt. Bei der syphilitischen Affection (Sarcocele syphil.) dagegen ist der Hode selbst der Sitz der Erkrankung, die anatomisch in einer doppelten Weise erscheinen kann, nämlich entweder als einfache indurirende interstitielle Wucherung oder ausserdem noch in Form knotiger Verkäsungen (Gummigeschwülste). Wie bei anderen von einer Serosa umgebenen Organen (z. B. Leber, Milz) nimmt auch beim Hoden der Ueberzug an dem Process Theil (Vaginalitis) und wir sehen in Folge davon Adhäsionen oder vollständige Verwachsung des Sackes der Scheidenhaut eintreten.

Die Zellwucherung, welche diesen Affectionen zu Grunde liegt, nimmt ihren Ausgang von der fibrösen Kapsel und den Septis des Hodens, beginnt gewöhnlich peripherisch und schreitet nach dem Rete testis hin fort. Allmählich bilden sich schwielige, bläulichweisse Züge von fasrigem Bindegewebe, zwischen denen die Samenkanälchen atrophisch zu Grunde gehen. Je nach dem Sitz und der Ausbreitung des Processes kann der Hode dadurch nach Ablauf desselben entweder eine gleichmässige Schrumpfung oder Einschnürungen und sonstige Gestaltsveränderungen erleiden.

Bei der anderen Form finden sich inmitten des fibrösen Gewebes, entweder eingesprengt oder von ersterem wie von einer Kapsel umgeben, gelbweisse trockne Knoten von Hirsekorn- bis Kirschengrösse. In späteren Stadien besteht die weissgelbe Substanz, wie an den gleichen Knoten anderer Organe, aus einer amorphen oder feinfilzigen Masse mit feinen Fettkörnchen oder noch mehr oder weniger deutlich erkennbaren Zellenüberresten, während in der Peripherie des Knotens grosse Fettkörnchenkugeln und noch weiter nach aussen fasriges oder noch gefässhaltiges Bindegewebe mit zahlreichen eingelagerten Zellen sich findet. Virchow, dem wir diese Beschreibung hauptsächlich entnehmen, fand in einem Falle auch Cholestearinkrystalle im Umfang des Käseknotens.

Ob Gummiknoten des Hodens auch zuweilen erweichen, allmählich die Scheidenhaut durchsetzen und dann nach Art subcutaner Gummata nach aussen durchbrechen, ist noch nicht ganz sicher festgestellt. Dass Durchbrüche und daraus hervorgehende Ulcerationen vorkommen, steht fest, aber der Modus ihres Zustandekommens kann ein anderer sein, es kann z. B. wie in dem von Huber beschriebenen Fall die Ulceration auch durch Reibung oder Druck hervorgerufen zuerst an der Haut beginnen. Durch eine bis ins Hodengewebe dringende Ulceration kann gesund gebliebenes Hodengewebe prolabiren, und es bildet sich allmählich eine granulirende fungöse Wucherung.

Die Sarcocele syph. ist eine Erscheinung des späteren Verlaufs der acquirirten Syphilis; sehr selten kommt sie bei hereditärer zur Beobachtung. Meist sind Knochenaffectionen gummöser Natur oder knotige und ulceröse Hauterkrankungen gleichzeitig vorhanden. In den Zeissl vorgekommenen Fällen waren mindestens 10 Monate seit dem Auftreten der ersten syphilitischen Erscheinungen verflossen; meist liegen viele Jahre dazwischen. Häufig genug ist auch der Beginn des Leidens am Hoden nicht genau festzustellen, da die Krankheit allmählich mit sehr geringen Erscheinungen anfängt und dem Patienten selbst oft erst zur Wahrnehmung kommt, wenn eine stärkere Anschwellung sich ausgebildet hat. Die Affection

macht nämlich nur sehr geringe Schmerzen, die Geschwulst ist auch bei Druck nur wenig empfindlich, und unterscheidet sich dadurch sehr wesentlich von der meist sehr schmerzhaften blennorrhoischen Epidydimitis. Die Anschwellung und Härte des syphilitisch afficirten Hodens können sehr beträchtlich werden; wird frühzeitig eine entsprechende Behandlung eingeleitet, so gehen sie ziemlich rasch zurück. Da jedoch der Zustand oft schon lange bestand, ehe ärztliche Hilfe dafür gesucht wird, so ist der Erfolg der Behandlung nicht immer ein rascher und häufig auch nur ein unvollkommener, wenn nämlich bereits das Stadium der narbigen Schrumpfung eingetreten ist. Sich selbst überlassen ist der Verlauf ein ausserordentlich langsamer; ziemlich bedeutende Anschwellung bleibt lange stationär oder macht allmählich der Schrumpfung und Verunstaltung Platz.

Meist wird zur Zeit nur ein Hode befallen, doch erkranken zuweilen auch beide gleichzeitig; häufiger jedoch nach einander. Die functionellen Störungen sind bei Befallensein beider Hoden ernster Natur, indem vollständige Aspermie und dauernde Impotenz resultiren kann. Bei Affection eines Hodens bleibt die Zeugungsfähigkeit intact. Nach Lewin fehlen übrigens auch bei partieller fibröser Orchitis die Samenfäden zuweilen in den Hoden.

Eine Verwechslung der Sarcocele syphil. mit der blennorrhoischen Epidydimitis kann kaum vorkommen, wenigstens so lange es sich um das acute Stadium der letzteren handelt. Viel eher können Zweifel entstehen, wenn eine blennorrhoische Affection eine Verhärtung zurückgelassen hat, doch sitzt eine solche stets im Kopf des Nebenhodens, während die syphilitische Induration den Hoden betrifft. Ebenso beginnt die tuberculöse Hodenaffection in der Regel im Nebenhoden, indem der Process von der Wand des Vas deferens ausgeht (Virchow\*)); ferner unterscheidet sich dieser von dem syphilitischen dadurch, dass allmählich Erweichung, Eiterung und Fistelbildung eintritt. Anatomisch haben Hodengummata oft grosse Aehnlichkeit mit Tuberkeln, letztere sind jedoch brüchiger und lassen sich leichter vom Nachbargewebe trennen; auch sind bei Hodentuberculose miliare graue und gelbe Knötchen zu finden. — Krebsige oder sarkomatöse Wucherungen im Hodengewebe zeichnen sich vor syphilitischer Affection durch ihr rasches Wachsthum und die daraus resultirende unregelmässige Gestaltsveränderung, sowie durch ihre Schmerzhaftigkeit aus; auch sind nie beide Hoden von Krebs befallen, wie das bei der Syphilis vorkommt. Allmählich

<sup>\*)</sup> Geschwülste. B. II. p. 682 s.

brechen Krebse nach aussen durch und stellen dann den Fungus testis malignus dar.

In den übrigen Theilen des inneren männlichen Genitalapparats sind syphilitische Erkrankungen bis jetzt, mit Ausnahme eines Falles von gummöser Wucherung am Samenstrang, den Verneuil\*\*) beschrieben hat, noch nicht nachgewiesen. Von den äusseren Genitalien ist noch einer zuweilen vorkommenden von Zeissl\*) beschriebenen partiellen Induration der Corpora cavernosa penis Erwähnung zu thun, welche wahrscheinlich ein der diffusen Orchitis syphil. ähnlicher Process ist und zu Formveränderungen besonders des erigirten Gliedes Anlass geben kann.

Am weiblichen Genitalapparat sind ausser den primären und secundären Affectionen der Vulva und des Collum uteri bis jetzt nur wenige Veränderungen anatomisch nachgewiesen, die mit einiger Sicherheit als syphilitische angesprochen werden können. Da am Ovarium fibröse Degenerationen namentlich in späteren Lebensjahren häufig genug vorkommen, wird man schwielige Veränderungen nur unter ganz besonders darauf hindeutenden Umständen als Folgen der Syphilis bezeichnen dürfen, also z. B. bei jugendlichen Personen mit anderweitig ausgesprochenen Symptomen der Syphilis. Richet hat solche Veränderungen beschrieben, und eine von ihm beobachtete gummöse Ovaritis, die der gleichen Affection des Hodens ganz analog ist, findet sich bei Lancereaux abgebildet.

Vereinzelte Beobachtungen von gänzlichem Zurückbleiben der sexuellen Entwicklung (Hutchinson, Lancereaux)\*\*\*) machen es sehr wahrscheinlich, dass auch in Folge von here ditärer Syphilis in früher Jugend eine mit Atrophie des Organs endigende Ovaritis vorkommen könne.

An den Tuben sind von Bouchard und Lepine†) Gummigeschwülste nachgewiesen worden; ob solche auch am Uterus vorkommen, ist noch unentschieden. Wohl aber sind Gummata mit allen Charakteren der submucösen Zellgewebsgummata an den äusseren Genitalien nicht selten beobachtet. Dieselben können unter Umständen, wenn sie sich in Geschwüre verwandelt haben, weichen Schankern oder phagedänischen primären syphilitischen Geschwüren sehr ähnlich sehen; das gleichzeitige Vorhandensein anderer

<sup>\*)</sup> Cit. bei Lancereaux, l. c. p. 228.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 248.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. p. 330.

<sup>†)</sup> Gaz. méd. de Paris. 1866. p. 756 (Lancereaux).

tertiär syphilitischer Symptome oder Narben von solchen an den Knochen oder der Haut lässt Verwechselungen vermeiden.

Die functionellen Störungen des weiblichen Genitalapparates im Verlauf der Syphilis sind zum Theil die Folge der durch letztere hervorgerufenen Anämie, zum Theil aber mögen sie auch bedingt sein durch anatomisch noch nicht näher gekannte Veränderungen der Schleimhaut oder der Substanz des Uterus oder durch Erkrankungen der Ovarien. Störungen der Menstruation von vollständiger Amenorrhoë bis zu profusen Metrorrhagieen, ferner Fluor albus können in Folge aller dieser verschiedenen Zustände zuweilen auftreten, häufig aber verläuft die Syphilis ohne jede Menstruationsstörung. Die Conceptionsfähigkeit kann durch besondere, im Verlauf der Krankheit gelegene Momente beeinträchtigt werden, besteht jedoch in der Mehrzahl der Fälle ganz unverändert fort. Dagegen kommt die Schwangerschaft häufig nicht zu ihrem normalen Ende; Abortus und Frühgeburt gehören zu den gewöhnlichsten Folgen der Syphilis. Nicht immer jedoch sind die Ursachen derselben im mütterlichen Organismus gelegen, sondern die zum Abortus führende Erkrankung der Frucht kann auch ihren Ursprung der Zeugung Seitens eines syphilitischen Vaters verdanken. (S. o. S. 51.)

An den Brustdrüsen sind Gummigeschwülste mit Bestimmtheit anatomisch nachgewiesen; Verneuil hat eine solche von der männlichen, Hennig von der weiblichen Brustdrüse beschrieben. Ausserdem liegen eine ziemliche Anzahl von Beobachtungen vor über Fälle, in welchen Geschwülste der Brustdrüsen durch eine antisyphilitische Behandlung zum Verschwinden gebracht wurden (Yvaren, Maisonneuve, Richet, Lancereaux). Der Letztgenannte erwähnt auch einer von Ambrosoli, sowie von ihm selbst beobachteten diffusen, auf Jodbehandlung schwindenden, Anschwellung der Brustdrüse. Auch an hereditär syphilitischen Kindern kommen nach Hennig\*) Veränderungen an den Brustdrüsen zuweilen vor.

<sup>\*)</sup> Tagbl. d. Naturforscherversamml. zu Leipzig. 1872. p. 201.

## Die hereditäre Syphilis.

Die durch die Zeugung von einem syphilitischen Vater, oder von einer syphilitischen Mutter während der Schwangerschaft auf die Frucht übertragene Syphilis äussert sich an letzterer in verschiedener Weise. Entweder erkrankt der Fötus in einer frühen Zeit seiner Entwickelung und es kommt in Folge davon zu seinem Absterben und zu Abortus, oder er wird zu frühzeitig lebend geboren, oder er kommt ausgetragen todt zur Welt, oder die Schwangerschaft erreicht ihr normales Ende und das Kind erscheint bei der Geburt völlig gesund und erkrankt erst einige Zeit nachher an Erscheinungen der Syphilis. In vielen Fällen, namentlich der drei ersten Kategorien, zeigt sich auch die Placenta erkrankt und die an dieser gefundenen Affectionen sollen zunächst ihre Besprechung finden.

#### Placentars yphilis.

S. Wilks (Beobacht. von Wilkinson King), Guy's Hosp. Rep. l. c. — Virchow, Geschw. B. H. p. 477. — Kronik Slavjansky, Prag. Vierteljahrschr. B. 109. 1871. p. 130. — Ercolani, Delle malattie della Placenta. Bologna 1871. — C. Hennig, Jahrb. f. Kinderheilk. B. I. p. 424. Jd., Stud. über d. Bau d. menschl. Plac. und ihr Erkranken. Leipzig. 1872. p. 33. — E. Fränkel, Die Placentar-Syphilis, Archiv f. Gynaekol. B. V. 1873. p. 1 s.

Obwohl schon früher einzelne an Placenten syphilitischer Früchte gefundene Veränderungen mit der Syphilis in Zusammenhang gebracht wurden, war es doch erst Virchow, der dieser Frage näher trat und zuerst auch darauf hinwies, dass die beiden Theile der Eihüllen, der mütterliche und der fötale, bei Erforschung der durch die Syphilis etwa in ihnen zu Stande kommenden Veränderungen getrennt gehalten werden müssen. Ob der kindliche Theil primär

afficirt werde, hält Virchow noch für eine offene Frage, am mütterlichen Theile der Placenta aber hat er in einem Fall eine gummöse Veränderung in Form keilförmiger harter Knoten nachweisen können. Eine andere von Virchow beschriebene Form der Erkrankung, welche sich an der von einer Syphilitischen stammenden Decidua fand und aus einer Verdickung und polypösen Wucherung des freien, nicht placentaren Theils derselben bestand, braucht, wie ein von Strassmann beobachteter Fall beweist, nicht nothwendig syphilitischen Ursprungs zu sein. Neuerdings hat nun E. Fränkel, indem er die von Wegner beschriebene Osteochondritis (S. o. S. 163) als Kriterium der hereditären Syphilis zu Hilfe nahm, den Nachweis geliefert, dass auch der fötale Theil der Placenta häufig in Form einer die Zotten ausfüllenden und deren Gefässe oft bis zum Verschwinden comprimirenden Zellenwucherung erkranke. Der Process, welchen Fränkel "deformirende Granulations-Zellenwucherung der Placentarzotten" nennt, kann auch auf die angrenzenden Theile der mütterlichen Placenta übergreifen.

Eine so veränderte Placenta ist grösser, schwerer und derber, als eine normale, diffus oder herdweise blass verfärbt und das gesund gebliebene Gewebe blutüberfüllt oder mit Extravasaten durchsetzt. Amnion und Chorion sind ab und zu gleichfalls getrübt und verdickt; in mehreren Fällen fanden sich auf der Fötalseite der Placenta zahlreiche miliare, durch eine Bindegewebswucherung des Chorions entstandene Knötchen entlang den Gefässen.

Fränkel hält diese Form der Erkrankung, welche auf Infection Seitens eines syphilitischen Vaters beruht, bei der möglicherweise während des Zeugungsactes auch die Mutter inficirt worden sein konnte, für die häufigste: von der primären Erkrankung der mütterlichen Theile der Placenta (Endometritis placent. gummosa) seien bis jetzt nur 7 Fälle bekannt. Diese letztere setzt Syphilis der Mutter zur Zeit der Conception, oder mit der des Eies gleichzeitige oder nur wenig später erfolgende Infection derselben voraus; in den beiden letztgenannten Fällen können sich Veränderungen am mütterlichen und fötalen Theil der Placenta zugleich finden. Die gummöse Placentarerkrankung tritt in Form weissgelblicher Knoten auf, die nicht mit entfärbten Blutcoagulis, wie sie sich zuweilen in sonst normalen Placenten finden, verwechselt werden dürfen. In Virchow's Fall war die Peripherie der Knoten derber und blasser, stellenweise mit käsigen Stellen durchsetzt, das Centrum mehr röthlich, weicher. Die Knoten bestanden aus grosszelligem Bindegewebe, mit stellenweise reichlicheren Anhäufungen jüngerer Zellen. Auf die nahen Beziehungen der Zellwucherung zu den Gefässen hat zuerst Hennig aufmerksam gemacht. Die Obliteration oder Compression zahlreicher Zottengefässe hemmt den Gasaustausch zwischen fötalem und mütterlichem Blute, bewirkt fettige Degeneration der Zotten und, bei grosser Ausbreitung des Processes, den Tod der Frucht (Fränkel). Die letztere kann indessen auch syphilitisch erkrankt sein, ohne dass an der Placenta Veränderungen nachweisbar sind.

## Die Syphilis der Frucht.

Je nach der Intensität, in der die Syphilis zur Zeit der Zeugung bei beiden Eltern oder nur im Vater oder allein im mütterlichen Organismus vorhanden ist, wechselt der Grad der Erkrankung bei der Frucht. Doch sind die Verhältnisse, welche hierauf Einfluss haben, so complicirter Art, dass sich noch keine bestimmten Regeln aufstellen lassen. Nur so viel darf man fast als Regel annehmen. dass die während noch recenter Syphilis des Vaters oder der Mutter oder beider gezeugte Frucht meist sehr frühzeitig abstirbt; je frischer die allgemeine Syphilis der Eltern bei der Conception, desto grösser die Gefahr des Abortus. Während also in einer Ehe die ersten Schwangerschaften unter solchen Umständen gewöhnlich frühzeitig unterbrochen werden, gelangen die späteren, namentlich wenn inzwischen eine Quecksilberbehandlung durchgeführt wurde, mehr und mehr bis an ihr normales Ende, und können nach einer Reihe von Aborten oder frühzeitigen Geburten endlich ausgetragene, und bei der Geburt scheinbar oder wirklich dauernd gesunde Kinder zur Welt kommen.

Die abgestorbenen Früchte werden gewöhnlich in einem Zustand der Maceration geboren, so dass die Epidermis über grossen Strecken der Körperoberfläche abgestreift oder blasenförmig erhoben ist; das Fruchtwasser ist häufig trübe, grünlich oder bräunlich verfärbt und übelriechend. Ist die Frucht nahezu oder ganz ausgetragen, so finden sich entweder an der Körperoberfläche oder nur an den inneren Organen, constant an den Epiphysen der langen Knochen, die oben ausführlich geschilderten Veränderungen. v. Bärensprung glaubte das sonderbare Verhalten gefunden zu haben, dass vom Vater vererbte Syphilis sieh beim Fötus durch Erkranken der Leber und Nebennieren, die von der Mutter überkommene in den Lungen localisire, was jedoch seitdem als unerwiesen sich herausgestellt hat.

Kommen die Kinder lebend zur Welt, so sind sie in der Regel klein, verkümmert, greisenhaft aussehend; ihre Haut zeigt bereits Ausschläge oder bedeckt sich in einigen Tagen mit Papeln oder Pemphigusblasen, im Unterhautzellgewebe entwickeln sich furunkelartige Knoten (S. o. S. 158), die nach aussen durchbrechen können, und sie gehen in kurzer Zeit marastisch unter Diarrhoen oder unter Eiterungen, die mit der Epiphysenaffection in Zusammenhang stehen, zu Grunde.

Die ziemlich allgemein als Pemphigus neonatorum syphil. bezeichnete Hauteruption, für welche Zeissl, wegen der Unähnlichkeit der Blasen mit den durchsichtigen des wahren Pemphigus, den Namen Varicella syph. confluens vorzieht, können die Kinder auch schon mit zur Welt bringen. Sie besteht aus erbsen- bis haselnussgrossen, schlaffen, mit grünlichem, dünnen Eiter gefüllten Blasen, von denen auch mehrere confluiren können. Ein Lieblingssitz derselben sind die Volarseiten der Hände und Füsse; namentlich an letzteren wird die emporgehobene Epidermisdecke oft abgerieben und der intensiv geröthete Papillarkörper blosgelegt; ein Substanzverlust findet sich in demselben nicht. Häufig ist der ganze Körper, namentlich auch das Gesicht, mit solchen Blasen bedeckt, die allmählich verkrusten und am Rande der Kruste sich weiter verbreiten können.

Marastische, nicht-syphilitische Kinder bekommen zuweilen einen ganz ähnlichen Ausschlag — Pemph. cachecticus — und wurde deshalb von Einigen das Vorkommen eines "syphilitischen" Pemph. neonat., jedoch mit Unrecht, ganz in Abrede gestellt. Zeissl hebt als ein Unterscheidungsmerkmal des nichtsyphilitischen vom syphilitischen P. neonat. das rasche Vertrocknen des ersteren hervor und Lancereaux gründet die Diagnose des syphilitischen hauptsächlich auf sein Erscheinen wenige Tage nach der Geburt und namentlich an den Handtellern und Fusssohlen, während bei dem nicht-syphilitischen Pemphigus die Blasen mehr gleichmässig über den Körper zerstreut sind; die Antecedentien des Kindes werden in zweifelhaften Fällen zuweilen den Ausschlag bei der Diagnose geben.

Zuweilen aber sind die Kinder zur Zeit der Geburt wohlgenährt und kräftig, entwickeln sich auch mehrere Wochen ganz normal. Allmählich aber fängt das Kind an zu kränkeln; oft ist Nasenkatarrh das erste Symptom und gleichzeitig oder bald darauf findet sich auf der Haut ein fleckiger, oder viel häufiger ein papulöser Ausschlag, der auch auf einige stark geröthete Papeln am Gesäss, die sich bald in Schleimpapeln umwandeln, beschränkt sein kann. Zuweilen ist der ganze Körper, und namentlich auch das Gesicht, mit grossen, sehr flachen, stellenweise confluirenden exquisit kupfrig gefärbten Papeln bedeckt, die an den Augen- und Mundwinkeln, am Halse,

hinter den Ohren, in den Inguinalfalten die Form der feuchten Papeln annehmen und lebhafter wuchern.

Der Ausfluss aus der mehr und mehr sich verstopfenden Nase wird mehr eitrig, erodirt die Nasenlöcher und Oberlippe, im Munde findet man Zeichen von Stomatitis - Anschwellung des Zahnfleisches - an den Rachengebilden feuchte Papeln. Bei intensiven Erscheinungen werden die Kinder rasch atrophisch und gehen zu Grunde. Verlaufen die Erscheinungen milder, so blasst der Auschlag allmählich ab, es bleiben nur vereinzelte Condylome an den Lieblingsstellen - Anus, Genitalien, Mundwinkeln - zurück, aber das Kind bleibt in seiner Ernährung beeinträchtigt, bekommt eine erdfahle Hautfarbe und eine eigenthümliche Physiognomie, die sich mit seiner Entwickelung mehr und mehr ausprägt und deren Hauptzüge ein eingesunkener oder sehr flacher Nasenrücken und ein gewisser Grad von Hydrocephalus mit ausgesprochener Prominenz der Stirnhöcker sind. Die allmählich zu Hydrocephalus führenden und auch andere Vorgänge im Gehirn, wie z. B. die von Virchow\*) anatomisch nachgewiesene Encephalitis, verlaufen nicht immer symptomlos. Häufig sind die Kinder, namentlich des Nachts, sehr unruhig, schreien sehr viel, bleiben in ihrer geistigen Entwickelung zurück und zeigen oft, wenn sie heranwachsen, auffallende Charaktereigenthumlichkeiten.

Iritis kommt bei hereditär-syphilitischen Kindern, wenn auch nicht so häufig als bei der acquirirten Syphilis, ebenfalls vor. Sie ist häufiger bei Mädchen, als bei Knaben, betrifft zuweilen beide, oder auch nur ein Auge und zeigt sich am häufigsten im 5. Lebensmonat (Hutchinson). Taubheit durch Processe im Mittelohr oder im inneren Gehörapparat entwickelt sich ebenfalls zuweilen in dieser Periode.

Ab und zu kommen auch an ganz kleinen Kindern schon rheumatoide Erscheinungen zur Beobachtung, die wohl meist in der mehrerwähnten Epiphysenaffection ihren Grund haben. In einem Fall sah ich schmerzhafte Erscheinungen in der Gegend verschiedener Gelenke bei einem 8monatlichen Kinde sich in der Art entwickeln, dass es die befallenen Glieder ruhig hielt und bei Berührung oder passiver Bewegung heftigen Schmerz äusserte; objectiv konnte keine Veränderung an den befallenen Knochen und Gelenken wahrgenommen werden.

Der Zeitpunkt des ersten Ausbruchs der Erscheinungen der

<sup>\*)</sup> Archiv. B. 44. 1866. p. 472.

hereditären Syphilis bei scheinbar gesund geborenen Kindern ist in den einzelnen Fällen ziemlich verschieden und variiren die Angaben verschiedener Autoren bezüglich des spätesten Termins von einer Woche bis zu vielen Monaten. Am häufigsten wird die 5. bis 8. Woche nach der Geburt angegeben. v. Rosen\*) fand, dass von 68 Fällen der Entbindungsanstalt zu Kopenhagen nur 9 nach dem Ende des 3. Monats erkrankten und aus einer grösseren Zusammenstellung ergibt sich, dass nahezu die Hälfte der Kinder schon innerhalb des ersten Lebensmonats, ½ innerhalb des zweiten, etwa ½ innerhalb des dritten und nur ¼ nach dem dritten Monat erkrankte. In der ersten Lebenswoche ist der Ausbruch der Erscheinungen sehr selten, und auch in der zweiten nicht häufig.

Treten die Erscheinungen schon frühzeitig auf, so gehen die Kinder meist zu Grunde. Bei verspätetem Ausbruch sind die Symptome zuweilen sehr leichter Art, und selbst wenn sie wohl charakterisirt sind, können sie spontan vorübergehen. Manche hereditär syphilitische Kinder bekommen nur einige feuchte Papeln am After oder an den Genitalien, die innerhalb der ersten Lebensjahre mehrfach recidiviren können, behalten aber ihr gesundes Aussehen und können dabei fett und stark sein.

Ist mit oder ohne Behandlung das acute Stadium vorübergegangen, so entwickeln sich hereditär syphilitische Kinder entweder ganz normal, oder sie bleiben blass und schwächlich und die Spuren der in den ersten Lebensmonaten durchgemachten Erkrankungen bleiben ihnen für Lebenszeit aufgeprägt. Sie können im Uebrigen fortan von speciellen Krankheitserscheinungen verschont bleiben. Allein häufig treten zur Zeit der 2. Dentition oder, namentlich bei Mädchen, zur Zeit der Pubertätsentwickelung neue Symptome hervor. Zu diesen gehören besonders die oben (S. 210) geschilderte Keratitis interstitialis, ferner Rupia ähnliche Ausschläge oder serpiginöse Geschwürsprocesse auf der Haut, auch Knochenaffectionen, die, ungleich den assymetrischen Knochenaffectionen des tertiären Stadiums der acquirirten Syphilis, häufig symmetrische Stellen betreffen. Nicht selten treten auch zu dieser Zeit Geschwürsprocesse an den Rachengebilden oder am harten Gaumen mit Nekrose des Knochens auf. Auch geben lange vorbereitete Störungen Seitens der Leber oder Nieren jetzt erst durch deutliche Erscheinungen (Ascites, Hydrops) sich zu erkennen. Ferner zeigen sich in dieser Periode bei solchen Kindern zuweilen Nervenstörungen, welche wohl mit der Syphilis in

<sup>\*)</sup> l. c. p. 223 und 226.

Zusammenhang gebracht werden dürfen, wie Epilepsie, Chorea, Lähmungserscheinungen u. dgl. (Hughlings Jackson\*)). Die im Gefolge der acquirirten Syphilis Erwachsener so häufigen Lähmungen von Gehirnnerven sind in der hereditären Syphilis so ausserordentlich selten, dass Hutchinson keinen Fall beobachtet hat; H. Jackson sah einen Fall von Facialislähmung neben Paraplegie bei einem hereditär syphilitischen kleinen Kinde.

Ein von v. Gräfe (Arch. f. Ophth. B. I. p. 433) beobachteter Fall von Oculomotoriuslähmung bei einem 2 jährigen Kinde, welches Residuen von Iritis und einen papulösen Ausschlag hatte, und bei dem die Section umschriebene Verdickungen der Scheide des 1. Oculomotorius und Erweichungsherde in beiden Hemisphären nachwies, lässt bezüglich der hereditären Natur der Syphilis gegründete Zweifel zu, ganz besonders wegen des Vorhandenseins eines reichlichen papulösen Ausschlags im 2. Lebensjahre.

Die letzterwähnte Gruppe von Erscheinungen zeigt sich hier und da in der Pubertätszeit an Kindern, welche vollkommen gut entwickelt sind, und bei denen weder Aussehen, noch ihre frühere Lebensgeschichte hereditäre Syphilis verräth. Solche, immerhin sehr seltne Fälle sind es, die zur Annahme eines "späten Ausbruchs der hereditären Syphilis" (S. hereditaria tarda) Veranlassung gegeben haben, der nach einigen Autoren bei Weibern sogar noch weiter hinausgeschoben und erst durch Gravidität oder unter dem Einfluss der klimakterischen Periode veranlasst werden soll. Fälle der letzten Categorie sind von vorne herein als höchst zweifelhafte ganz bei Seite zu lassen und bei den übrigen handelt es sich eben um theilweise besonders geartete (Keratitis interstitialis) tertiäre Zufälle, deren secundäres Stadium gewiss in vielen Fällen einfach übersehen wurde, weil es sehr leicht war, oder, da es in die früheste Lebenszeit fiel und vielleicht keine hervorragenden Hautsymptome mit sich brachte, den Angehörigen der Patienten aus dem Gedächtniss entschwunden ist. In mehreren der als Beispiele von verspätetem Ausbruch der Syphilis hereditaria angeführten Fällen\*\*) werden ausdrücklich solche in der ersten Lebenszeit vorhanden gewesene secundäre Erscheinungen erwähnt; in anderen Fällen ist die vorhandene Difformität des Schädels oder der Schneidezähne der untrüglichste Beweis, dass in den ersten Lebensmonaten die Syphilis Erscheinungen machte. Zur Erklärung solcher Fälle

<sup>\*)</sup> Cases of disease of de nerv. syst. in patients the subj. of inherit. Syph. Transact. of the St. Andrews' Med. Graduates Association. Vol. I. London 1868.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. v. Rosen, l. c. p. 230 s.

etwa annehmen zu wollen, dass das acute Stadium der Syphilis von dem Kinde im Mutterleibe schon durchgemacht worden sei, und dass ein solches Kind dann scheinbar gesund geboren und erst später von tertiären Symptomen heimgesucht werden könne, wäre doch zu gewagt, da solche Kinder eben gewöhnlich frühzeitig absterben.

Dies führt uns unmittelbar zu der oft aufgeworfenen Frage, ob abgeschwächte Syphilis der Eltern nicht an den Kindern andere constitutionelle Eigenthümlichkeiten, als die der Syphilis als solcher zukommenden, hervorbringen könne. Am nächsten lag wohl die Annahme eines solchen Zusammenhangs beim Lupus vulgaris, der ohnedies zuweilen mit manchen unzweifelhaft syphilitischen Exanthemen grosse Aehnlichkeit hat. Alle, die diese Frage speciell studirt haben, stimmen darin überein, dass der gewöhnliche Lupus in keiner auch nur entfernten Beziehung zu hereditärer Syphilis steht. Die Scrophulose wurde ebenfalls als ein Erbtheil der Syphilis hingestellt, ja die tertiären Erscheinungen der hereditären Syphilis wurden geradezu als "syphilitische Scrophulose" bezeichnet. Eine genauere Vergleichung lässt die grossen Unterschiede der eigentlich scrophulösen von den tertiär syphilitischen Erscheinungen der hereditären Syphilis deutlich erkennen und Hutchinson\*), der dieser Frage besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, spricht sich ganz bestimmt dahin aus, dass hereditäre Syphilis weder zu Lungenschwindsucht, noch zu den gewöhnlichen scrophulösen und tuberculösen Erkrankungsformen disponire.

Abgesehen von den directen Folgeerscheinungen, welche in Form der tertiären Krankheitssymptome auftreten, hinterlässt die hereditäre Syphilis, weil sie in die allerwichtigste Entwicklungsperiode fällt, häufig eine Reihe von anderen Veränderungen, die, wie ein Theil der bereits erwähnten Nervenaffectionen — Eigenthümlichkeiten des Charakters, Idiotie, Anlage zur Epilepsie, zu Geistesstörungen —, einfach als Residuen der bereits in den frühesten Perioden der Einwirkung des syphilitischen Giftes auf den fötalen oder kindlichen Organismus abgelaufenen Ernährungs- oder Entwickelungsstörungen zu betrachten sind.

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 1867. vol. II. p. 658.

# RÜCKBLICK.

Nachdem wir nun das Gesammtbild der erworbenen wie angeerbten Krankheit, sowie die Aeusserung derselben an den einzelnen Organen geschildert haben, dürfte es sich empfehlen, noch einmal im Zusammenhang auf die im Vorhergehenden an verschiedenen Orten bereits berührte Entwickelung der Krankheit zurückzukommen.

Nach unserer Auffassung wird durch die Infection zunächst ein Localherd geschaffen, in dem allmählich das Gift sich vermehrt und von welchem aus dann, hauptsächlich auf dem Wege der Lymphgefässe, aber auch durch das Blut, eine langsame Infection der ganzen Säftemasse eingeleitet wird.

Bei der noch sehr zweifelhaften "Syphilis d'emblée" ist die zunächst befallene Lymphdrüse, bei der Infection des Fötus von seiner Mutter ist der ganze mütterliche Organismus oder auch zuweilen der syphilitisch erkrankte mütterliche Theil der Placenta, bei Infection der Mutter durch ihr von einem syphilitischen Vater gezeugtes Kind (choc en rétour) ist entweder der kindliche Theil der Placenta oder der ganze Fötus gleichsam als der Primäraffect anzusehen.

Die eben ausgesprochene Ansicht von der localen Natur des Primäraffects ist nicht die allgemein gangbare, vielmehr betrachtet man seit langer Zeit bereits das Auftreten des Primäraffectes als einen localen Ausdruck der unmittelbar durch die Ansteckung stattgefundenen allgemeinen Blutinfection. Nach v. Bärensprung, der diese Ansicht ganz besonders vertrat, ist die Induration "nicht der Vorbote der zu erwartenden, sondern der Beweis der schon eingetretenen Lues." Diese Annahme stützte sich hauptsächlich auf die Nichtinoculabilität des Secrets der Induration auf den Träger derselben und auf das Vorhandensein einer Incubationszeit; ferner glaubte v. Bärensprung eine Uebereinstimmung der die Induration

<sup>\*)</sup> Mittheil. aus d. Abth. und Klin. für syph. Kranke. Berlin 1855. p. 16.

bildenden Substanz mit den Producten späterer Stadien der Syphilis durch ihr Verhalten gegen Jod nachgewiesen zu haben und schloss daraus, dass die Induration schon eine Manifestation der constitutionellen Syphilis sei. Das Irrige dieser Beweisführung hat schon Virchow aufgedeckt, und seitdem hat, wie wir gesehen haben, auch die seiner Zeit von Ricord so absolut hingestellte Immunität des mit einer Induration Behafteten gegen das syphilitische Gift eine Einschränkung erfahren. Bidenkap ist es in einer kleinen Zahl von Fällen gelungen, an Kranken mit ausgesprochenem Primäraffect mit dem Secret des letzteren ganz dieselben Erscheinungen hervorzurufen, wie auf Gesunden, und dass durch diese Inoculationen nicht etwa blos die bereits den ganzen Körper durchdringende Syphilis örtlich zum Ausbruch gebracht wurde, geht daraus hervor, dass die aus den Inoculationen entstehenden Papeln in ihrer Entwickelung genau in der zeitlichen Reihenfolge, in der sie gemacht worden waren, folgten: an den mehrere Tage später gemachten Impfstichen entwickelten sich die Papeln auch später und sie entwickelten sich überhaupt ganz so, als wenn der Betreffende gar nicht syphilitisch gewesen wäre (S. o. S. 94). Diese Fälle stellen allerdings, der grossen Masse von Inoculationen gegenüber, die namentlich von Ricord und seinen Schülern gemacht wurden, nur seltne Ausnahmsfälle dar, allein es dürfte die Frage erlaubt sein, wie Viele wohl von denen, die, bevor die Incubation der Syphilis allgemein anerkannt war, von ihrem syphilitischen Primäraffect geimpft worden waren, lange genug in Beobachtung verblieben, um die vielleicht erst nach 3-4 Wochen eintretenden Wirkungen der Impfung an ihnen auch wirklich constatiren zu können.

Ausserdem sprechen eine Anzahl therapeutischer Erfahrungen zu Gunsten der Annahme, dass der Primäraffect zu Anfang eine rein locale Affection ist. Es gelang in einer Anzahl wohl constatirter Fälle (Hüter, Humphry, v. Sigmund, Vogt [S. w. u.]), durch Excision oder Cauterisation des Primäraffects dem Eintritt der constitutionellen Erscheinungen vorzubeugen, was doch nicht hätte der Fall sein können, wenn die Papel bereits eine Aeusserung der allgemeinen Infection des Organismus wäre. Freilich ist dieser schon früher von Hunter, Delpech u. A. vorgenommene Versuch noch weit häufiger misslungen, indem die Schnittwunde indurirte und ihrerseits zum Primäraffect wurde. Es kann dies auch nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass, wie v. Biesiadecki direct mikroskopisch nachgewiesen hat, die Zelleninfiltration, als Ausdruck der localen specifischen Reizung, sich den Blutgefässen entlang noch

in ziemlicher Entfernung von dem Primäraffect nachweisen lässt (S. o. S. 107). Es verhält sich also hiermit gerade so, wie mit der Exstirpation von Krebsen. Ja es braucht noch nicht einmal zu einer als Papel wahrnehmbaren Zelleninfiltration gekommen zu sein, es kann das Gift schon in den ersten 24 Stunden die Gewebe in der Umgebung der Infectionsstelle so afficirt haben, dass trotz ihrer theilweisen Zerstörung sich in der Cauterisationsnarbe eine Induration entwickelt. Berkeley Hill\*) erzählt einen Fall, in welchem er ungefähr 12 Stunden nach dem Coitus eine Wunde am Frenulum mit Acid. nitr. fum. cauterisirte und trotzdem die Narbe indurirte und der Pat. Syphilis bekam. Solche Erfahrungen beweisen indessen nicht mehr, als dass sich die locale Verbreitung des Giftes und seiner ersten Wirkungen an der Infectionsstelle nicht genau abschätzen lässt.

Die nächsten Wirkungen des an der Infectionsstelle sich vermehrenden Giftes äussern sich an den zugehörigen Lymphgefässen oder Lymphdrüsen, und, entweder durch successive Infection der verschiedenen Lymphdrüsenstationen, oder auch durch Aufnahme des Giftes in das Blut aus dem Primäraffect und den afficirten Drüsen, oder durch Beides wird allmählich die Blutmasse mit dem Gifte saturirt, so dass mit dem Blute solcher Kranker nun die Syphilis auf Andere eingeimpft werden kann. Von welchem Zeitpunkt an dies möglich wird, ist noch nicht entschieden; auch Köbner\*\*) bezeichnet es noch als ein Desiderat zur Entscheidung dieser Frage, dass das Blut solcher Menschen, welche noch nichts Anderes, als eine möglichst frische Evolutionsform der Papel zeigen, auf Gesunde, die sich dazu freiwillig anbieten, übertragen wird." Dass die ganze Blutmasse nach Eintritt der Allgemeinerscheinungen Träger des Giftes ist, geht, ausser aus den positiven Impfergebnissen, auch hervor aus der Symmetrie der eintretenden Localerscheinungen und der Allgemeinheit, mit welcher sie an den verschiedensten Organen auftreten.

Die Impfbarkeit des Secrets verschiedener dieser örtlichen Secundärsymptome beweist, dass in ihnen eine weitere Vermehrung des Giftes stattfindet und so wird für die Dauer ihres Bestehens auch wiederum eine fortwährende Zufuhr von syphilitischem Gift zu dem Blute stattfinden müssen. Andrerseits aber geht höchst wahrscheinlich gleichzeitig eine Elimination desselben vor sich. Mit

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 56.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 67.

dem Wechselverhältniss zwischen Production und Elimination des Giftes ist die Möglichkeit eines schwankenden Zustandes gegeben, wie er sich oft genug in dem Auftreten frischer Eruptionsschübe in den ersten Wochen und Monaten des secundären Stadiums äussert, besonders wenn noch der den Krankheitsverlauf störende Einfluss der Behandlung hinzukommt. Bestehen nur wenige Localherde, in denen eine Vermehrung des Giftes stattfindet, so kann die Elimination so überwiegen, dass allmählich der Organismus ganz von dem Gifte befreit wird. Dies findet in einer grossen Anzahl von Fällen statt; nach 1½—2 Jahren ist die Infection völlig erschöpft.

Das Aufhören der Erscheinungen kann jedoch auch eine andere Ursache haben. Die Gewebe erlangen allmählich eine gewisse Immunität gegen das noch in ihnen kreisende Gift, es kommt zu keinen neuen äusserlich sichtbaren Wirkungen desselben mehr, ebenso ist eine neue Infection von aussen unmöglich. Immerhin kann das Blut noch eine hinreichende Menge des Giftes enthalten, um durch Inoculation die Krankheit auf Andere zu übertragen oder an dem Organismus des Trägers wieder Erscheinungen hervorzubringen, wenn derselbe auf noch unbekannte Weise für die Wirkungen des Giftes wieder disponirt, z. B. durch ungünstige äussere Einwirkungen vorübergehend geschwächt wird.

Die Syphilis ist, wie man sagt, latent geworden und dieser Zustand hat von jeher die Aufmerksamkeit der Aerzte in hohem Grade in Anspruch genommen und verschiedene Erklärungsversuche hervorgerufen. Virchow glaubt, dass die Dyskrasie bei der Syphilis eine nur vorübergehende sei, vielleicht aber sich ab und zu wiederhole, indem von gewissen Ablagerungsstätten des Giftes im Körper von Zeit zu Zeit neue Infection der Blutmasse stattfinde. Verschiedene innere Organe, namentlich die Lymphdrüsen, könnten als solche latente Ablagerungsstätten dienen und nur unter bestimmten äusseren Einwirkungen könnte an diesen Orten das Gift aufs Neue sich vermehren und wiederum allgemeine Infectionserscheinungen hervorrufen. Diesem schon von älteren Aerzten\*) ausgesprochenen Gedanken hat indessen bereits Astruc entgegengehalten, dass wohl nirgendwo im Körper eine fremdartige Substanz ruhig und unverändert verweilen könne, denn entweder würde sie zur Ernährung verwendet, oder ausgeschieden; Astruc nimmt daher

<sup>\*)</sup> Astruc, l. c. p. 101: "— vel in glandularum quarumdam recessibus seponi ubi sint in tuto, sed unde data occasione possint quasi ex insidiis erumpere et vi atque impressione sanguinem ceterosque humores, imo vero partes solidas pessundare."

eine dauernde Dyskrasie an, indem das einmal contaminirte Blut das aus dem Chylus immer neu hinzukommende Ernährungsmaterial inficire und das Gift in dieser Weise vermehre. Solange diese fortwährende Wiedererzeugung des Giftes eine gewisse Grenze nicht überschreite, bleibe es latent, würden aber durch äussere Einwirkungen Störungen im Organismus hervorgerufen, so manifestire es sich wieder.

Für beide Ansichten lässt sich Manches beibringen. So liesse sich gegen den Einwand Astruc's anführen, dass doch auch käsige Producte oft Jahre lang im Körper verweilen und dann auf einmal eine Infection hervorbringen. Andererseits liesse sich die Latenz der Syphilis bei fortdauernder Dyskrasie dadurch erklären, dass nach der ersten acuten Durchseuchung, auf welche alle Gewebe als auf etwas ihnen ganz Fremdartiges noch stark reagirten, eine Immunität, eine Art Abstumpfung gegen den nun schon gewohnten Reiz eintrete, so dass das Gift zwar noch in den Säften in allmählich abnehmender Menge vorhanden sei, der örtliche und allgemeine Stoffwechsel aber wieder in scheinbar normaler Weise von Statten gehe, so lange nicht äussere Störungen eintreten. Je vollständiger die Durchseuchung Anfangs war, desto grösser wird nachher die allgemeine und locale Immunität gegen das syphilitische Gift sein. War dagegen Anfangs nur eine geringe Menge desselben in den allgemeinen Kreislauf gelangt, sei es, weil die Infection überhaupt eine leichte war, sei es, weil durch eine frühzeitige Quecksilberbehandlung die Wirkung des Giftes vorübergehend unterdrückt wurde, so wird auch die Immunität der Gewebe keine so vollständige sein können, und wenn inzwischen in einem Localherde, z. B. einer zurückgebliebenen vereinzelten Papel auf der Haut, das Gift sich in grösserer Menge vermehren konnte, oder wenn nach völlig getilgter erster Infection, die vielleicht nur eine sehr leichte war, eine neue Ansteckung stattfindet, so kann nun eine neue und intensivere Infection der Blutmasse erfolgen, die sich durch Recidive des Ausschlags, der Halsaffection u. s. w. äussert. Die Latenz ist also ein Zeichen, dass das Gift in der Säftemasse nicht in einer für die zeitweilige Reizbarkeit der Gewebe genügenden Concentration vorhanden ist; Vermehrung des Giftes, oder Veränderungen an den Geweben, die ihre Reizempfänglichkeit erhöhen, können es wieder manifest werden lassen. Besonders ungenügende Quecksilbercuren sind es, die häufig die Syphilis latent machen, die den Ausbruch der secundären Erscheinungen verzögern und zu verschleppten und verzettelten Ausbrüchen Veranlassung geben.

Sehr räthselhaft bleiben aber immerhin die Fälle, in welchen nach Jahren scheinbarer Gesundheit das syphilitische Gift seine Wirkungen entweder an dem Träger selbst oder an seiner Nachkommenschaft wieder äussert. Wenn Jahre lang Localerscheinungen, von denen aus eine neue Zufuhr des Giftes zum Blute stattfinden konnte, nicht mehr vorhanden waren, darf man wohl annehmen, dass die Säftemasse völlig frei geworden war und für solche Fälle bleibt nichts anderes übrig, als die Virchow'sche Annahme versteckter, vielleicht abgekapselter, Herde in inneren Organen.

Was die Erscheinungen der tertiären Gruppe betrifft, so haben wir oben (S. 37) bereits ausgesprochen, dass wir dieselben nicht mehr als die directen Wirkungen des syphilitischen Giftes auf die Gewebe betrachten, und wollen hier nur noch einmal hervorheben, dass ihre Eigenthümlichkeit nicht sowohl in der Zellenwucherung, als in den besonders gearteten Veränderungen der letzteren, in ihrer Verlaufsweise, beruht, für welche wohl die durch die vorausgegangene Syphilis modificirte Beschaffenheit der Gewebe massgebend ist. Dieser Auffassung widerspricht es nicht, dass schon in der fötalen Syphilis, also scheinbar in einem sehr frühen Stadium der Krankheit, diese Erscheinungen häufig zur Beobachtung kommen, denn da die Gewebe des Fötus gerädezu unter dem Einfluss des Giftes gebildet wurden, können auch die durch letzteres angeregten Processe theilweise den Verlauf nehmen, welcher die tertiären Affectionen charakterisirt.

Nach dieser Anschauung würde ein ausgesprochenes tertiäres Stadium ein intensives secundäres voraussetzen und in manchen Fällen trifft dies auch zu. Andererseits aber gibt es auch Fälle, in welchen die secundären Erscheinungen leicht und sogar unbeachtet vorüber gingen und trotzdem schwere tertiäre Erscheinungen eintraten. Gegen diesen scheinbaren Widerspruch ist jedoch zu erinnern, dass der Effect einer lange dauernden schwachen Einwirkung des syphilitischen Giftes auf die Gewebe dem einer kurzen, aber sehr intensiven, gleichkommen kann und dass zur Hervorbringung der eigenthümlichen Disposition der Gewebe neben dem syphilitischen Gift auch noch andere Momente — Constitution, äussere Verhältnisse und Einwirkungen, auch arzneilicher Art, während der syphilitischen Blutvergiftung - von grossem Einfluss sind. Wir sehen daher zuweilen sofort schon in der acuten Periode Erscheinungen auftreten, welche den tertiären sich nähern (Impetigo-, Ekthyma-, Rupia-Ausbrüche, zerstörende Ulcerationen an den Rachengebilden, Knochenaffectionen), gerade wie bei der hereditären Syphilis, bei welcher diese, so zu sagen, galoppirende Form der Krankheit so häufig ist.

Unter den ungünstigen äusseren Einwirkungen, welche neben der Syphilis zum Entstehen tertiärer Erscheinungen besonders disponiren, wird seit mehr als 3 Jahrhunderten der Mercur obenan genannt, ja man ging so weit, die tertiären Erscheinungen geradezu als mercurielle zu bezeichnen. Dass ungeeigneter Mercurgebrauch durch Schädigung der Constitution in Verbindung mit Syphilis den Ausbruch tertiärer Erscheinungen begünstigen könne, ist sehr wahrscheinlich, dass aber Mercur allein sie hervorbringe, ist durchaus unerwiesen. Virchow, Kussmaul und Overbeck haben diese Annahme auf das Gründlichste widerlegt.

Es ist hier der Ort, auch des Einflusses zu gedenken, den physiologische und anderweitige pathologische Zustände des Organismus auf die Syphilis haben. Der Zustand der Schwangerschaft übt auf den Verlauf der Syphilis einen ungünstigen Einfluss aus, indem einerseits die allgemeinen Störungen des Organismus mehr hervortreten, andererseits auch locale Manifestationen der Syphilis, besonders an den Genitalien, ungünstiger verlaufen; namentlich feuchte Papeln erreichen oft unter dem Einfluss der durch die Schwangerschaft bedingten venösen Stase eine enorme Entwickelung. Nach Beendigung der Schwangerschaft gehen dann alle Erscheinungen oft auffallend rasch zurück. - Bezüglich pathologischer Zustände ist zunächst zu erwähnen, dass ein Ausschliessungsverhältniss zwischen Syphilis und anderen Krankheiten bis jetzt nicht nachgewiesen ist. Versel edene acute Krankheiten haben nach mehrfacher Beobachtung einen merklichen Einfluss auf die Entwickelung der erst beginnenden Syphilis und namentlich auf einzelne Erscheinungen derselben. Bassereau und Lancereaux\*) machten die Beobachtung, dass acute fieberhafte Krankheiten im Verlauf der Syphilis eine Verzögerung bewirken, z. B. den Ausbruch des Exanthems hinausschieben. Mehrmals wurde ferner ein Verschwinden von syphilitischen Exanthemen im Verlauf der Cholera beobachtet (Lancereaux). Einen sehr auffallenden Einfluss hat auch der Ausbruch eines Erysipels auf syphilitische Eruptionen. In einem von Bidenkap beobachteten Fall (s. S. 95, Fall 3) wurden syphilitische Impfpapeln während eines wandernden Erysipels flach, erhoben sich aber nach Verschwinden des letzteren wieder. Mehrere schon aus älterer Zeit stammende

<sup>\*)</sup> l. c. p. 447.

Beobachtungen\*) über diesen Einfluss des Erysipels hat neuerdings C. Mauriac\*\*) durch einen Fall ergänzt, in welchem confluirende feuchte Papeln der Lippen, der Mundschleimhaut und des Isthmus faucium mit einem Erysipel verschwanden. Die Wirkung kommt wohl so zu Stande, dass in der indolenten syphilitischen Zelleninfiltration der Haut oder Schleimhaut durch die im Gefolge des Erysipels eintretende stärkere Fluxion ein regerer Stoffwechsel eingeleitet wird und die in das Gewebe eingebetteten Zellen entweder rascher zerfallen und zur Resorption gelangen, oder wieder in Bewegung gesetzt werden. Diese Annahme findet eine Stütze in einer Beobachtung Cazenave's\*\*\*), nach welcher die in der Nähe zweier sich entwickelnder phlegmonöser Stellen gelegenen Efflorescenzen eines papulösen Exanthems sich rasch zurückbildeten.

Chronische Krankheiten und Allgemein-Zustände, unter denen namentlich chronischer Alkoholismus und Gicht genannt werden, bedingen häufig einen schwereren Verlauf der Syphilis. Der Scorbut, der bei Syphilitischen, besonders in manchen Spitälern, zuweilen vorkommt, verdankt sein Entstehen mehr den die Kranken umgebenden ungünstigen hygieinischen, oft auch den auf sie wirkenden arzneilichen Einflüssen, namentlich der gleichzeitigen Wirkung des Mercur, als der Syphilis.

Eine interessante und wichtige, aber noch wenig studirte Frage ist es, welchen Einfluss eine bestehende latente oder manifeste Syphilis auf andere Krankheitsvorgänge hat. Notorisch ist ihr ungünstiger Einfluss auf eine bereits bestehende Lungenschwindsucht. Am einfachsten und der Beobachtung am zugänglichsten liegen die Verhältnisse bei äusserlichen Affectionen, Verletzungen, Hautkrankheiten u. s. w. In der Literatur finden sich vereinzelte Angaben, dass Fracturen bei Syphilitischen nicht heilten, bis eine antisyphilitische Behandlung eingeleitet wurde (Swediaur); ein derartiger Fall ist noch neuerdings von Barnes†) in Liverpool beschrieben worden. Aus granulirenden Wunden oder aus Narben bildeten sich in einzelnen Fällen syphilitische Geschwüre.

Einen Fall derart habe ich selbst an einem jungen Menschen beobachtet, bei welchem eine durch Stoss über der Kante des einen

<sup>\*)</sup> Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. des Hôp. 1873. No. 39 s. Arch. f. Derm. u. Syph. B. V. 1873. p. 596. — Jd., Étude clin. sur l'infl. de l'érysipèle dans la Syph. Paris 1873. (Gaz. hebdom. 1874. No. 7. p. 108.)

<sup>\*\*\*) 1.</sup> c. p. 271.

<sup>†)</sup> Lancet. 1873. Vol. II. No. 18.

Schienbeins entstandene Wunde unter einfachem Verband heilte, nach wenigen Tagen aber am Rande wieder aufbrach und sich peripherisch ausbreitete, so dass sich mehrere, im Ganzen zwei Drittheile eines Kreises darstellende Geschwüre von ausgesprochen serpiginösem Character bildeten, während Patient gleichzeitig an heftigen, besonders nächtlichen Kopfschmerzen und Ausfallen der Haare litt. Die Ansteckung hatte wahrscheinlich 9—10 Monate früher am linken Zeigefinger stattgefunden, wenigstens hatte 8 Monate früher an dem Nagelglied des letzteren eine Eiterung und eine bedeutende indolente Anschwellung der entsprechenden Cubitaldrüse und mehrerer Axillardrüsen bestanden.

Solche Vorkommnisse sind indessen gewiss selten; bei der Häufigkeit der Syphilis müsste man sie sonst öfters beobachten können. Zeissl\*) gibt zwar zu, dass durch Druck oder Stoss an Syphilitischen specifische Erscheinungen hervorgebracht würden, stellt aber in Abrede, dass der Heilungsvorgang von Wunden, es sei denn, dass diese bereits syphilitisch infiltrirte Stellen beträfen, irgendwie vom normalen abweiche, und diese Abwesenheit eines Einflusses der Syphilis auf den Heilungsvorgang behauptet auch Thomann\*\*), während J. Merkel\*\*\*) neuerdings doch einige Fälle von Schussverletzungen mittheilte, in welchen sich, bei noch recenter Syphilis, Wunden in syphilitische Geschwüre verwandelten.

Fälle von Uebergang von Variolaefflorescenzen in syphilitische Geschwüre haben v. Bamberger†) und Stöhr††) beschrieben. Man darf übrigens in ähnlichen Fällen nicht ausser Acht lassen, dass eine syphilitische Papel- und Pusteleruption ebenfalls unter heftigen fieberhaften Erscheinungen erfolgen und dadurch einer Variolaerkrankung sehr ähnlich werden kann.

<sup>\*)</sup> Wiener med. Wochenschr. 1865. p. 324.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 1865. No. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Aerztl. Intell.-Blatt. 1870. No. 49.

<sup>†)</sup> Oesterr. Zeitschr. f. pract. Heilk. 1858. No. 4.

<sup>††)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med. B. IV. 1868. p. 487.

#### DIAGNOSE.

Die Syphilis, als eine Krankheit, deren Höhen-Stadium sich über mehrere Wochen oder selbst Monate, deren chronische Folgezustände sich über viele Jahre erstrecken können, kann in so verschiedenem Gewande auftreten, dass die Diagnose mitunter eine sehr schwierige wird. Manche Stadien und manche Einzelerscheinungen sind zwar so charakteristisch, dass man auf den ersten Blick entweder direct die Diagnose der Syphilis machen kann, oder wenigstens eine an grosse Wahrscheinlichkeit grenzende Vermuthung nur noch durch das Aufsuchen anderer Symptome zu unterstützen braucht. Zu diesen typischen Erscheinungen gehören wohlausgesprochene Indurationen an den Genitalien als Primäraffect, Formen des papulösen Syphilids, feuchte Papeln und symmetrische speckige Geschwüre an den Mandeln, gummöse Iritis, Papeln in den Handtellern, serpiginöse Geschwüre der Haut und tertiäre Geschwüre im Rachen. Neben diesen fast specifischen, ausschliesslich der Syphilis eigenthümlichen Symptomen, findet sich aber eine viel grössere Zahl solcher, welche auch anderen Krankheiten zukommen und welche, für sich betrachtet, die Erkenntniss der Krankheit als einer syphilitischen nicht gestatten. Und häufig genug sind solche Symptome isolirt vorhanden, oft ist es ein einziges derartiges Symptom, welches den Kranken zum Arzt führt. Dann gilt es, aus sonstigen sorgfältig aufzusuchenden Erscheinungen und aus anamnestischen Anhaltspunkten das Krankheitsbild zu construiren und das in Frage stehende Symptom an seinen richtigen Platz in demselben zu stellen. Denn es ist nicht genug, ein Symptom als ein syphilitisches zu erkennen, es muss auch womöglich seine Beziehung zu dem Gesammtverlauf der Krankheit aufgesucht werden und häufig gelingt es, wenn man durch Anamnese und sonstigen Befund auf die Spur der Syphilis geleitet

wurde, erst auf diesem Wege, überhaupt ein solches Symptom als ein von Syphilis abhängiges zu erkennen. Solche Erscheinungen lassen sich oft nur durch andere gleichzeitig vorhandene Symptome, oder durch Residuen von früheren, oder durch ein genaues anamnestisches Examen, oft auch erst durch den Erfolg einer versuchsweise eingeleiteten Behandlung als syphilitische erkennen.

Die Anamnese lässt jedoch häufig vollkommen im Stich. Selbst in Fällen, in welchen die Umstände dem Arzte keine besondere Zurückhaltung oder Vorsicht in seinen Fragen auferlegen, ist die Auskunft, welche der Patient über seine Vergangenheit zu geben im Stande ist, oder Lust hat, oft eine äusserst ungenügende. Die Angaben müssen immer mit grosser Kritik aufgenommen und gesichtet werden. Ist dies schon bei Männern nothwendig, so gilt dies noch in höherem Grade beim weiblichen Geschlecht.

Bei der Anamnese ist auf die Haupterscheinungen im frühen Verlauf der Syphilis — Hautaffectionen, Ausgehen der Haare, Halskrankheiten, Knochenschmerzen, Iritis — besonders Rücksicht zu nehmen. Ueber den Primäraffect erhält man nur von Männern, von Weibern fast nie Auskunft.

Das primäre Stadium der Syphilis gestattet nur dann die Diagnose, wenn der Primäraffect sich entwickelt und eine mehr oder weniger deutliche Induration sich an demselben ausgebildet hat. Entstand derselbe nach einer deutlich nachweisbaren Incubationszeit. ergibt sich bei der etwa möglichen Confrontation an der Ansteckungsquelle Syphilis, so ist selbst bei einer einfachen Erosion mit ganz leichter, nur bei seitlicher Betastung fühlbarer pergamentartiger Verdickung die Diagnose mit ziemlicher Sicherheit zu stellen und diese Sicherheit nimmt noch zu, wenn bereits indolente Bubonen nachweisbar sind. Sehr schwierig, ja unmöglich ist dagegen oft die Diagnose, wo es sich um multiple Erscheinungen an den Genitalien handelt, wenn die Chronologie derselben nicht festzustellen ist, oder wenn schon einige Tage nach der vermeintlichen Ansteckung ein Geschwür oder ein Bläschen sich gebildet hat. Mit einem Hernes progenitalis wird man ein solches nicht leicht verwechseln, da letzterer gewöhnlich aus einer auf gerötheter Basis sitzenden Bläschengruppe besteht. In Fällen der letztgenannten Art kann erst der weitere Verlauf, das Auftreten indolenter Bubonen oder einer Induration an der Geschwürsbasis, ja zuweilen selbst erst der Eintritt der secundären Erscheinungen die Diagnose der Syphilis gestatten. Der Arzt kann in solchen Fällen nur mit der grössten Reserve sich äussern und wird in den ersten 5 Wochen nach der Infection selten in der Lage sein, eine bestimmte Meinung abgeben zu können. Niemals vergesse er, dass eine einfache, sehr unschuldig aussehende Erosion der Beginn des Primäraffectes, besonders beim weiblichen Geschlecht, sein kann. Es wurde oben (S. 113) bereits auf verschiedene Zustände aufmerksam gemacht, mit welchen eine Verwechslung möglich ist; nicht so schwierig ist die Unterscheidung einer entzündlichen Induration eines Schankers von der Induration eines ulcerirenden Primäraffects, als die Unterscheidung einer trockenen oder feuchten primären Papel, von einer solchen, die bereits ein Symptom der secundären Syphilis ist. Wiederum sind es hier die indolenten Bubonen, welche einigermassen bei der Diagnose helfen können, namentlich aber müssen in solchen Fällen die zeitlichen Verhältnisse der Ansteckung, soweit es möglich ist, genau erhoben werden. Selbst wo dies nicht möglich ist, gewähren in uncomplicirten Fällen oft die vorhandenen Erscheinungen hinreichende Anhaltspunkte zur richtigen Beurtheilung der Chronologie der Affection. Wenn an einem wenige Tage nach der Infection entstandenen Geschwür sich nach einiger Zeit eine Verhärtung und indolente Drüsenschwellung zeigt, kann man annehmen, dass 4-5 Wochen seit der Ansteckung verflossen sind, ebenso wenn eine trockne Papel entsteht und unter Vergrösserung von indolenten Bubonen gefolgt ist.

Die geringste Schwierigkeit für die Diagnose bietet meist der Beginn des secundären Stadiums, es sei denn, dass derselbe unter ungewöhnlich heftigen Fiebererscheinungen oder seltneren Ausschlagsformen einhergeht. Die wesentlichsten Anhaltspunkte für die differentielle Diagnose sind oben bereits gegeben (S. 123 und 130).

Je weiter wir uns von dem Eruptionsstadium entfernen, desto mehr wachsen die Schwierigkeiten der Diagnose, da wir es dann meist nur mit vereinzelten Erscheinungen zu thun haben. Unter diesen sind einige für Syphilis typische, die oben schon genannt wurden; andere, die auch sonst wohl vorkommen, bei denen man aber stets an Syphilis denken und nach anderen Zeichen derselben forschen muss, wie Lähmungen von Gehirnnerven, persistente Neuralgieen, Kopf- und andere Knochenschmerzen, die des Nachts exacerbiren, Ausfallen der Haare, Abortus, besonders in mehrfacher Wiederholung, remittirendes Fieber, rheumatoide Erscheinungen; endlich solche, die ebenso häufig ohne als mit Syphilis vorkommen, wie Anämie, Abmagerung, Schwäche, nervöse Störungen der verschiedensten Art. Ganz besonders schwierig wird die Diagnose oft bei den vereinzelten Erscheinungen der tertiären Periode, welche

nicht an äusserlich sichtbaren Theilen, sondern an inneren Organen auftreten. In solchen Fällen leitet oft das zufällige Auffinden einer Knochenauftreibung, einer charakteristischen Narbe und dgl. auf die richtige Spur. Weiss man von einem Kranken, dass er früher oder noch kürzlich syphilitisch war, so muss man auch bei gewöhnlichen Affectionen an Syphilis als die mögliche Ursache denken.

In allen Fällen, in denen ein Verdacht auf Syphilis besteht, ist eine genaue Untersuchung der Körperstellen vorzunehmen, an welchen in früheren Stadien die Krankheit sich mit Vorliebe localisirt. Vor Allem sind die Lymphdrüsen der Inguinal-, Cubital- und Cervicalgegenden zu untersuchen, sodann sind die Haut, die Mund- und Rachenhöhle sowie die Augen zu besichtigen, die nur von Haut bedeckten Knochen zu betasten. Nicht leicht wird, wo eine obscure Affection wirklich syphilitisch ist, diese Untersuchung erfolglos bleiben, sondern meistens da oder dort ein weiteres Zeichen sich entdecken lassen. In zweifelhaften Fällen ist eine antisyphilitische Behandlung mit Jodkalium, bei dringendem Verdacht selbst mit Quecksilber, zu versuchen.

Namentlich für die Diagnose der visceralen Syphilis, sowie des syphilitischen Marasmus sind die Ueberreste früherer Krankheitserscheinungen, namentlich an den Knochen, im Halse und an der Haut oft allein massgebend.

Die Diagnose der hereditären Syphilis bietet im frühen Kindesalter meistens keine Schwierigkeiten; die Affection der Nasenschleimhaut, das papulöse oder pustulöse Exanthem und das verkümmerte Aussehen der Kinder sind nicht zu missdeutende Erscheinungen. Allein es ist nicht zu vergessen, dass Kinder hereditär syphilitisch sein und dabei kräftig entwickelt zur Welt kommen und auch weiterhin prächtig gedeihen können; solche Kinder haben oft als solitäres Symptom nur ein Paar breite Condylome am After. Von grösster praktischer Wichtigkeit ist oft in vorgerückterem Alter die Entscheidung der Frage, ob ein Kind mit diesen oder jenen Krankheitserscheinungen in seiner früheren Jugend hereditär syphilitisch war. Hiefür sind nun die von Hutchinson hervorgehobenen Zeichen von der allergrössten Bedeutung. Die typischsten derselben sind: prominente Stirnhöcker, ein abgeflachter Nasenrücken, Trübungen der Corneae oder noch bestehende Keratitis interstitialis, von den Mundwinkeln oder Nasenlöchern ausstrahlende feine weisse Narbenlinien und vor Allem die oben beschriebene Difformität der permanenten Schneidezähne, von welcher wir hier noch eine sehr charakteristische Abbildung aus Hutchinson's Artikel in Reynolds'

System of Medicine wiedergeben. Alle diese Züge zusammengenommen, oder auch nur die hauptsächlichsten für sich, geben heranwachsenden hereditär syphilitischen Kindern und auch bereits Erwachsenen, die übrigens die verkümmerten Schneidezähne schon eingebüsst haben können, eine



so charakteristische Physiognomie, dass ausgesprochene Fälle auf den ersten Blick zu erkennen sind.

Hat man es mit jüngeren Kindern einer Familie zu thun, so unterlasse man bei Verdacht auf Syphilis nie, die älteren einer genauen Inspection zu unterziehen, da sich bei diesen die Zeichen einer ererbten Syphilis gewöhnlich noch in ausgesprochenerem Grade vorfinden.

## PROGNOSE.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass die Syphilis unter allen Umständen als eine gefährliche Krankheit zu betrachten ist, da sie auf den ganzen Organismus für lange Zeit ihre Wirkungen äussert und nicht selten permanente Schädigung einzelner Organe zurücklässt. Indirect kann daher Syphilis in vielen Fällen sogar zur Todesursache werden. In directer Weise wird sie es selten, ausser bei hereditär syphilitischen Kindern, von denen der grössere Theil frühzeitig zu Grunde geht\*). Berücksichtigt man, dass eine vielleicht ebensogrosse Zahl schon während des Fötallebens abstirbt, so lässt sich der traurige Einfluss, den die Syphilis auf die Vitalität einer Bevölkerung hat, bemessen. Zur Berechnung der Mortalität an Syphilis im Allgemeinen fehlen bis jetzt alle zuverlässigen Daten, selbst wenn man nur die direct durch die Syphilis bedingten Todesfälle berücksichtigen wollte, da selbst in diesen Fällen wohl nicht immer die wahre Todesursache in die Todtenlisten verzeichnet wird. Wie viele Todesfälle junger Kinder werden unter die Rubrik Atrophie oder Marasmus gebracht, bei denen doch unzweifelhaft Syphilis die alleinige Todesursache war! Bei Erwachsenen wird der Tod in unmittelbarer Weise durch Syphilis fast nur durch Blutungen im Gefolge von Ulcerationsprocessen oder durch Erschöpfung in Folge eines sehr schweren Verlaufs des acuten Stadiums herbeigeführt: Todesfälle dieser Art sind also sehr selten. Wollte man dagegen alle die Fälle, in welchen Syphilis in späterer Zeit, durch Affectionen des Gehirns, des Herzens oder Gefässsystems, der Leber oder der Nieren zur entfernteren Todesursache wird, auf ihre wahre Quelle zurückführen, so würde diese Rubrik an manchen Orten ziemlich grosse Zahlen aufweisen.

<sup>\*)</sup> In London wurden in den 12 Jahren 1854—65 3370 Todesfälle durch Syphilis und darunter von 2587 Kindern unter 1 Jahr registrirt. (Brit. med. Journ. 1868. Vol. II. p. 116.)

Nicht minder unsicher sind bis jetzt alle Berechnungen der Mortalität der von Syphilis Befallenen. Am allerwenigsten können die Abtheilungen für Syphilitische in Spitälern einen Massstab geben, denn die von Syphilis abhängigen Formen der Erkrankung, welche zum Tode führen, finden sich dort nur in sehr geringer Zahl; sie sind auf den internen und chirurgischen Abtheilungen und in den Siechenhäusern zu suchen.

Was die Prognose im Einzelfall betrifft, so wurde bereits oben erwähnt, dass sich leichte und schwere Fälle von Syphilis unterscheiden lassen. Letztere, bei denen schon die erste Eruption aus pustulösen Formen besteht, ja schon die Primäraffection einen gangränösen Charakter annehmen kann, sind es, die das Leben oft unmittelbar gefährden.

Bis zu einem gewissen Grade ist es daher gestattet, schon aus der Natur des Primäraffects einen Schluss auf die Schwere der folgenden Stadien zu machen. Ist Phagedänismus oder rascher eitriger Zerfall der Primäraffection nicht die Folge von Ansteckung mit Hospitalbrand oder eines ganz ungeeigneten Verhaltens des Kranken, so gibt der Rückschluss, den man auf die Constitution desselben machen muss, auch zu ernster Besorgniss für die Weiterentwickelung der Krankheit Raum. Nach der Meinung verschiedener Aerzte lässt auch ein sehr ausgedehnter, stark indurirter Primäraffect einen schweren Verlauf der weiteren Krankheit voraussehen. Insofern, als man wohl zur Annahme berechtigt ist, dass eine intensive, ausgebreitete Induration durch eine intensivere Vergiftung der Gewebe hervorgerufen ist und dass eine solche eben wegen ihrer Grösse auch wieder zu einer reichlicheren Quelle des syphilitischen Giftes für den übrigen Organismus wird, kann man ganz im Allgemeinen diesen Satz gewiss für richtig halten. Doch gibt es zahlreiche Ausnahmsfälle, in welchen z. B. ein reichliches Exanthem auf einen unbedeutenden Primäraffect folgte, und sehr gewagt wäre es, aus der Beschaffenheit der Primäraffection etwa noch über die acute Periode hinaus prognosticiren zu wollen.

Ob der Ort, an welchem die Infection stattfand, einen Einfluss auf die Schwere des Verlaufs der Krankheit habe, ist eine noch nicht zu entscheidende Frage. Einige Beobachtungen von Infection an Fingern, die zu meiner Kenntniss oder unter meine Beobachtung gelangten, haben mir den Eindruck hinterlassen, als ob solche Fälle besonders schwer verliefen. Auch erwähnt Cazenave mehrere derartige Fälle, welche durch einen besonders schweren Verlauf sich auszeichneten, welchen er der besonderen Art der Infection (durch

Verletzung bei der Section eines Syphilitischen, durch Entbindung einer syphilitischen Frau mit einer Wunde am Finger) zuschreibt. In manchen Fällen dieser Art mag der schwerere Verlauf dem Umstande zuzuschreiben sein, dass die Krankheit oft im Anfang nicht als Syphilis erkannt und behandelt wurde, wie in manchen Fällen von Vaccinationssyphilis.

Die Gestaltung der Eruptionsperiode gibt einen sehr werthvollen Anhaltspunkt für die Prognose. Nicht nur ist eine Roseola an sich eine leichtere Affection als ein papulöses oder namentlich ein pustulöses Syphilid, sondern sie beeinflusst auch insofern den späteren Verlauf weniger, als die länger dauernden Exantheme, weil bei letzteren während ihres Bestehens das Blut immer aufs Neue von den einzelnen Localherden aus von dem dort sich vermehrenden Gifte zugeführt erhält. Damit würde es freilich wenig in Einklang stehen, wenn wirklich, wie manche Autoren behaupten, die Disposition zu tertiären Erscheinungen, namentlich an den Knochen und inneren Organen, in höherem Maasse bei Solchen zur Ausbildung käme, bei welchen die Hautaffection gering war. Diese Ansicht ist indessen noch nicht durch eine hinreichende Anzahl genauerer klinischer Beobachtungen gestützt und es ist gegen dieselbe vor Allem auch zu erinnern, dass geringe Hautaffection und darauffolgende schwere tertiäre Erscheinungen deshalb noch nicht in einem Causalitätsverhältniss zu stehen brauchen und dass die vorausgehenden Stadien der Syphilis nicht allein es sind, welche die tertiären Affectionen bedingen, sondern dass die Constitution des Kranken und äussere Einflüsse dabei ebenfalls eine Rolle spielen.

Von den einzelnen Eruptionsformen ist als die mildeste die Roseola zu betrachten; papulöse Formen sind schon schwerer und pustulöse oder namentlich tuberculöse sind von noch ungünstigerer Prognose. Ueberhaupt wird bei allen syphilitischen Localerkrankungen die Prognose um so ungünstiger, je mehr sich deren Verlauf dem der Gummigeschwulst nähert, d. h. nicht zur Resolution, sondern zur Erweichung oder Verkäsung tendirt. Der Unterschied in der Gefahr dieser letztgenannten Vorgänge vor den secundären beruht darauf, dass nicht ein einfaches Zelleninfiltrat lange persistirt aber resorptionsfähig bleibt, sondern dass es ziemlich rasch Veränderungen eingeht, die zur Destruction der Gewebe führen. Ferner ist dieselbe abhängig von der Dignität des befallenen Organs: eine einfache Zellenwucherung, die nach einiger Zeit zur Resolution gelangt oder in Bindegewebe umgewandelt wird, hat eine ganz ver-

schiedene Bedeutung, ob sie an der Haut, oder an einem Knochen, oder an der Iris, oder endlich in der Adventitia einer wichtigen Gehirnarterie sitzt.

Ist die Prognose derartiger Processe immer eine schwere, so ist doch andererseits auch zu berücksichtigen, dass die Prognose mancher an sich sehr ernster Störungen, namentlich des Nervensystems, wie z. B. selbst der Epilepsie, verschiedener Lähmungen, Aphasie u. dgl. eine weit günstigere wird, wenn diese Störungen als eine Wirkung der Syphilis zu betrachten sind, indem, wenn noch keine zu lange Zeit seit ihrem Eintritt verflossen ist, eine antisyphilitische Behandlung zuweilen selbst hoffnungslos scheinende Krankheitszustände völlig beseitigt. Man darf indessen, namentlich bei Nervenstörungen syphilitischer Natur, mit der Annahme einer günstigen Prognose auch nicht zu weit gehen; je nach den zu Grunde liegenden anatomischen Veränderungen sind manche dieser Zustände einer Rückbildung nicht mehr fähig, oder wenn sie vorübergehend geheilt werden, folgen nicht selten Recidive.

Die Prognose im gegebenen Fall wird wesentlich beeinflusst von dem zur Zeit vorhandenen Allgemeinzustand des Kranken. Steht derselbe in einem gewissen Verhältniss zu den Localerscheinungen, so ist die Prognose günstiger, als wenn grosse Schwäche, Anämie und Abmagerung neben unbedeutenden localen Erscheinungen zugegen sind. Dies gilt jedoch hauptsächlich von dem secundären Stadium. In der tertiären Periode kann eine hochgradige Kachexie neben wenig ausgedehnten Knochen- oder Hautaffectionen bestehen und unter einer antisyphilitischen Behandlung der Allgemeinzustand mit Verschwinden der Localerscheinungen sich in kurzer Zeit ausserordentlich heben; die Kranken können ein gesundes Aussehen und Körperfülle wiedergewinnen. Doch dürfen dabei nicht tiefe viscerale Veränderungen, namentlich an Leber und Nieren und ganz besonders keine Geschwürsprocesse im Darmkanal zugegen sein. Während selbst Albuminurie noch in manchen Fällen einer Besserung, ja selbst Heilung fähig ist, führen dysenterische Symptome fast immer bald zum Tode. Ein ausgesprochener Marasmus früher Syphilitischer, namentlich älterer Individuen, gibt eine ganz ungünstige Prognose, selbst wenn es vorübergehend gelingen sollte, durch Jodkalium oder andere Mittel noch eine Besserung etwa bestehender Localsymptome zu erzielen. Solche Kranke unterliegen häufig intercurrenten entzündlichen Affectionen, einer Pneumonie oder ganz besonders häufig einem Erysipel, welches von irgend einer Geschwürsstelle der Haut oder der Nasenschleimhaut seinen Ausgangspunkt nahm.

Wie bei allen Krankheiten beherrscht auch bei dieser die Constitution des Kranken wesentlich den Verlauf und damit die Prognose. Sie ist es, die an der Gestaltung des Primäraffects wie der späteren Manifestationen der Syphilis den grössten Antheil hat. Carmichael hat seiner Zeit verschiedene Formen des Giftes angenommen, aber schon Cazenave hat bei den Syphiliden das Hauptgewicht auf die Constitution gelegt. Scrophulöse und zu Eiterungen geneigte Individuen sind auch in der Syphilis hauptsächlich von pustulösen Hauteruptionen und von eitrig zerfallenden Schleimhautaffectionen heimgesucht.

Von grossem Einfluss auf die Prognose ist auch das Alter des Befallenen. Der grossen Gefahr, welcher das Kindesalter durch angeerbte Syphilis ausgesetzt ist, wurde schon gedacht; nicht viel geringer ist dieselbe, wenn Kinder in der frühesten Lebenszeit durch Ammen oder sonstwie Syphilis acquiriren. Ist es bei Kindern hauptsächlich die Intensität der Processe, welche die Gefahr bedingt, so ist es im höheren Alter die Langsamkeit, in welcher der senile Organismus Störungen wieder ausgleicht. Alte Leute sind daher ebenfalls durch Syphilis sehr gefährdet und jedenfalls verläuft die Syphilis bei ihnen langsamer, wenn auch nicht immer mit sehr sehweren Erscheinungen.

Das Geschlecht äussert seinen Einfluss mehr auf die Artung des Krankheitsverlaufs, als auf die Intensität desselben. Das weibliche Geschlecht ist mehr geneigt, hochgradige Anämie und die verschiedensten functionellen Störungen Seitens des Nervensystems zu bekommen, als das männliche, und daher verläuft bei diesem das frühe secundäre Stadium oft unter Formen, die an alles andere (Chlorose, Lungenschwindsucht, Rückenmarksaffectionen) eher als an Syphilis denken lassen. Ferner sind beim weiblichen Geschlecht durch besondere physiologische Zustände (Menstruation, Schwangerschaft, Klimakterium) Verlauf und Prognose beeinflusst.

Die Lebensweise eines Menschen kann den Verlauf der Syphilis erheblich modificiren. Leute, die die Nächte durchschwärmen, namentlich auch Solche, die im Genuss geistiger Getränke excediren oder schon an chronischem Alcoholismus leiden, bieten gewöhnlich einen ungünstigen Verlauf der Syphilis dar, werden für ihre ganze übrige Lebenszeit nie wieder völlig von Erscheinungen frei und ihr Leben wird oft durch die Krankheit offenbar abgekürzt.

Endlich wird die Prognose in hohem Grade beeinflusst durch die Behandlung, welche eingeleitet wird, oder welche bereits vorausgegangen ist. Es ist nicht zu leugnen, dass eine mercurielle

Behandlung, welche in kurzer Zeit schon Speichelfluss und andere Erscheinungen des Mercurialismus hervorruft, während sie die bestehende Syphilis nur wenig beeinflusst, der Constitution des Kranken erheblichen Schaden zufügen und, namentlich in Verbindung mit ungünstigen hygieinischen Einflüssen, zu scorbutischen Zuständen Veranlassung geben kann. Auf der anderen Seite gelingt es durch eine zweckmässige Anwendung des Quecksilbers nicht nur einzelne Erscheinungen zum Verschwinden zu bringen, sondern die ganze Syphilis milder zu gestalten, ja geradezu zu heilen.

Eine günstige Wirkung des Jodkaliums auf anscheinend sehr gefährliche Zustände kann die an sich schlimme Prognose umgestalten, doch darf man in dieser Beziehung für die Zukunft nicht

allzu sanguinisch sein.

Die Wirkung, welche eine antisyphilitische Behandlung auf die Krankheitserscheinungen äussert, gibt oft einen Massstab ab für die Beurtheilung der Schwere der Affection, für die grössere oder geringere Lebhaftigkeit des Stoffwechsels und gibt daher sehr werthvolle Anhaltspunkte für die Prognose.

Die prognostisch ausserordentlich wichtige Frage, ob die Syphilis überhaupt heilbar sei, hat die Aerzte von jeher viel beschäftigt und wurde vielfach negativ beantwortet. Jetzt wissen wir mit Bestimmtheit, dass die Syphilis vollständig heilen kann, und zwar in verhältnissmässig kurzer Zeit, da zweitmalige Infectionen, schon wenige Jahre nach der ersten Erkrankung, jetzt mit Sicherheit nachgewiesen sind. Wir wissen ferner, dass die Syphilis in jedem Stadium spontan heilen kann. Für die primäre Periode beweisen dies unter anderen einige Fälle von künstlicher Einimpfung der Syphilis, welche v. Rinecker und der Pfälzer Unbekannte beobachteten (S. o. S. 100). Für die secundäre Periode beweisen es zahlreiche Beobachtungen von exspectativ behandelten Fällen (Hutchinson, Diday u. A.). Tertiäre Erscheinungen sind nur in soweit einer Heilung fähig, als die nothwendig aus ihnen hervorgehenden Substanzverluste nicht Gewebe oder Organe oder Localitäten von höherer physiologischer Dignität betreffen.

Leider besitzen wir kein Kriterium für eine vollständige Heilung der Syphilis; eine jahrelang nach der acuten Periode völlig ungetrübte Gesundheit, vor Allem auch eine gesunde Nachkommenschaft machen eine vollständige und permanente Heilung höchst wahrscheinlich, aber sie geben keine absolute Sicherheit für die Zukunft.

## THERAPIE.

# Prophylaxis.

Bei einer Krankheit mit fixem Contagium könnte man die Hoffnung hegen, durch eine strenge Prophylaxis allmählich nicht nur eine Verminderuug, sondern eine gänzliche Ausrottung derselben her-Schon bei dem ersten epidemischen Auftreten der beizuführen. Syphilis erkannte man dies, wie die strengen Absonderungs- und Ausschliessungsmassregeln, die am Ende des 15. Jahrhunderts bereits gegen die Syphilitischen in Ausübung kamen, beweisen. gerade bei der Syphilis, welche hauptsächlich durch den geschlechtlichen Verkehr ihre Verbreitung findet, stellen sich der Durchführung einer wirksamen Prophylaxis Hindernisse entgegen, welcher man bis jetzt noch nirgends völlig Herr werden konnte. Ist es schon in einem kleinen abgeschlossenen Territorium schwer, eine Krankheit, die Monate lang direct infectiös und Jahre lang durch Zeugung auf die Nachkommenschaft übertragbar ist, auf die einmal befallenen Individuen zu limitiren, so wird dies geradezu unmöglich an Orten. die in lebhaftem Verkehr mit anderen, und namentlich solchen Orten stehen, an welchen gleich strenge prophylaktische Massregeln nicht in Wirksamkeit sind. Bei dem heutigen lebhaften Verkehr zwischen allen Welttheilen wird die Syphilis fortwährend von einem nach dem anderen Orte verschleppt.

Die Prostitution ist die Quelle, aus der das syphilitische Gift immer wieder aufs Neue geschöpft wird und die Prophylaxis der Syphilis hat daher immer zunächst, soweit eine Einschränkung derselben nicht unmöglich ist, eine Ueberwachung der Prostitution ins Auge zu fassen, denn dass eine Unterdrückung derselben überhaupt nicht möglich, dass sie ein nothwendiges Uebel ist, hat die Erfahrung von Jahrtausenden zur Genüge gelehrt. Dass andrerseits eine staatliche Ueberwachung derselben von der günstigsten Wirkung für Verminderung der Syphilis ist, hat sich überall zur Evidenz ge-

zeigt, wo nach völliger Freiheit oder nach unzureichenden sanitären Massregeln eine strengere Controle eingeführt wurde; so z. B. in Belgien und ganz neuerdings in England, wo die Ueberwachung und Untersuchung der notorisch Prostituirten, die bis jetzt nur in den Garnisonsstädten durchgeführt ist, auf den Gesundheitszustand der Truppen von dem allererheblichsten Einfluss gewesen ist\*). Es würde nicht am Platze sein, diese für die öffentliche Gesundheit so ausserordentlich wichtige Frage hier eingehend zu behandeln; wir müssen uns darauf beschränken, einige Hauptpunkte hervorzuheben, welche dabei als leitende Grundsätze jetzt wohl ziemlich allgemein anerkannt sind. Der Staat hat im Interesse der Gesundheit seiner Bürger die Pflicht, der Prostitution nicht nur Schranken anzulegen, sondern auch sie zu überwachen, denn es hat sich allenthalben gezeigt, dass die geheime, unbeaufsichtigte Prostitution für Verbreitung der Syphilis weit gefährlicher ist, als die überwachte. Er hat aber zu dem Ende auch das Recht, denen, die als gemeinschädlich zu betrachten sind, im Interesse des Ganzen Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit aufzuerlegen und ihren Gesundheitszustand, wenn nöthig, selbst zwangsweise untersuchen zu lassen. Eine regelmässige, häufig wiederholte, genaue Inspection ist durchaus nothwendig und sie ist es in den allermeisten Fällen im eigensten Interesse der betreffenden Personen, indem denselben so zur rechten Zeit die Möglichkeit einer Heilung gewährt wird. Denn so wünschenswerth und nothwendig es ist, diesen Unglücklichen auch zu -freiwilligem Eintritt in Hospitäler alle nur möglichen Erleichterungen zu schaffen, so hat sich herausgestellt, dass nur sehr Wenige davon Gebrauch machen und wie wenig selbst die völlig freie Behandlung aller Syphilitischen auf Staatskosten zur Verminderung der Krankheit beiträgt, ist an dem Beispiel Finnlands\*) recht deutlich zu sehen. Es hat sich bis jetzt noch aller Orten gezeigt, dass gerade der für die Verbreitung der Syphilis gefährlichsten Klasse der Prostituirten ihre eigne Heilung nur aufgezwungen werden kann. Die Wirksamkeit des Staates oder der Gemeinde kann jedoch in dieser Richtung noch viel weiter gehen. Die Prostituirten können unter der geordneten Disciplin der für sie eingerichteten Heilanstalten

<sup>\*)</sup> Eine Parlamentscommission berichtete im Jahre 1871, dass in den Districten, in welchen der "Contagious diseases Act" in Wirksamkeit war, von 1865—1870 die Zahl der venerisch erkrankten Soldaten sich von 120 auf 54 von 1000 vermindert hatte.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die interessante Schrift von O. Hjelt, Die Verbreitung der vener. Krankheiten in Finnland. Berlin 1874.

unter Einflüsse gebracht werden, die wenigstens einen Theil derselben bestimmen, ihr Gewerbe aufzugeben und diesen kann die Möglichkeit zu einem anständigen Broderwerb verschafft werden; auch in dieser Beziehung hat die Wirksamkeit der in England seit einigen Jahren eingeführten Massregeln günstige Resultate aufzuweisen.

Auf alle Fälle müssen syphilitisch befundene Prostituirte bis zu ihrer Heilung im Hospital zurückgehalten werden. Eine blos ambulatorische Behandlung würde einen Hauptzweck, sie während der gefährlichsten Periode ihrer Krankheit für andere unschädlich zu machen, illusorisch machen. Wie lange die Kranken zu detiniren seien, ist eine sehr wichtige aber nicht minder schwierige Frage, die im Einzelfalle der sorgfältigsten Erwägung bedarf, einer doppelt sorgfältigen bei jenen, welche nachher nicht unter regelmässiger Beaufsichtigung bleiben.

Es wurde vielfach postulirt, dass auch ganze Klassen von Männern, die notorisch zur Verbreitung der Syphilis beitragen, wie z. B. Soldaten und Seeleute, einer periodischen Untersuchung unterworfen werden sollten, dass Seeleute also vor der Abfahrt aus einem Hafen und wiederum vor der Landung in einem anderen inspicirt und unter Umständen über die krank Befundenen Quarantäne verhängt werden solle. In einigen Glashütten in der Nähe von Lyon haben die Arbeiter aus eigener Initiative derartige ärztliche Untersuchungen unter sich verlangt, um der Möglichkeit der Ansteckung durch die von Mund zu Mund gehenden Blasrohre vorzubeugen.

Dass endlich die Befugniss des Staates auch so weit geht, eine Person, die wissentlich eine andere mit einer Krankheit wie die Syphilis ansteckt, zu bestrafen, wird kaum bezweifelt werden können; die Gesetzgebungen verschiedener deutscher Länder enthielten früher besondere Strafbestimmungen über diesen Punkt; in dem Reichsstrafgesetzbuch vom 15. Mai 1871 sind jedoch solche nicht enthalten, doch würde die Bestimmung über vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung zu einem Strafantrag benützt werden können. In einzelnen Ländern mögen noch bestimmte polizeiliche Bestimmungen existiren.

Bei dem ausserordentlichen Wechselverkehr, wie ihn die Neuzeit zwischen den einzelnen Ländern entwickelt hat, können prophylaktische Massregeln, die nur von Seiten einzelner Staaten getroffen werden, nicht zur vollen Wirksamkeit kommen. Gerade diesen Volkskrankheiten gegenüber besteht eine solidarische Verpflichtung aller civilisirten Staaten zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen dieselben, und ein Bedürfniss nach gemeinsamen Massregeln, das auch immer allgemeiner erkannt wird.

Die Prophylaxis hat stets im Auge zu behalten, dass die Syphilis während einer geraumen Zeit ihres Verlaufs durch Localaffectionen ansteckend und während eines viel längeren Zeitraumes durch die Zeugung übertragbar ist. Während der secundären Periode ist also der gemeinschaftliche Gebrauch von Essund Trinkgeschirren, von Handtüchern und dgl. zu vermeiden. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient die Contamination chirurgischer Instrumente mit dem syphilitischen Gift, welches durch solche auf Gesunde übertragen werden kann. Das bei weitem wichtigste Beispiel für eine derartige Uebertragung bietet die Vaccination und aus den oben (S. 59 ff.) ausführlich mitgetheilten Umständen ergeben sich folgende Regeln:

Zum Abimpfen dürfen nur Kinder benutzt werden, deren Eltern dem Arzte womöglich bekannt sind. Besteht, selbst wenn das Kind völlig gesund erscheint, bei einem der Eltern der geringste Verdacht auf Syphilis, so darf von dem Kinde nicht geimpft werden. Da hereditäre Syphilis in der grossen Mehrzahl der Fälle sich vor Ablauf des 3. Monats durch Erscheinungen äussert, so wähle man zum Abimpfen nicht Kinder unter 3 Monaten, am besten über 6 Monate alte; auch ist es in zweifelhaften Fällen sicherer, die ersten Kinder einer Ehe nicht zu Stammimpflingen zu nehmen, wiewohl selbstverständlich auch später geborene Kinder syphilitisch sein können, während die erstgeborenen gesund sind, wenn nämlich inzwischen eines der Eltern Syphilis acquirirte. Ein zur Abimpfung zu benutzendes Kind muss vom Arzte speciell mit Rücksicht auf etwaige Manifestationen der Syphilis genau untersucht, also vollständig entkleidet und ganz besonders die Aftergegend inspicirt werden. Auf Coryza und leichte Grade von Hydrocephalus ist ebenfalls, als auf suspecte Zeichen, ein besonderes Augenmerk zu richten. Mit der grössten Vorsicht ist die Ueberimpfung von Blut oder auch die Benutzung des nach langem Geöffnetsein des Impfbläschens ausfliessenden Serums zu vermeiden. Erwachsene sollten nie zum Abimpfen benutzt werden. Endlich sind bei Impfungen einer grösseren Reihe von Kindern oder Erwachsenen die etwa der Syphilis suspecten Individuen auszuscheiden und ist bei ihrer Impfung sorgfältigst zu vermeiden, dass Blut von ihnen auf das Lymphe gebende Kind oder auf nach ihnen zu impfende Gesunde übertragen werde.

Nicht minder gross, als bei der Impfung, ist die Verantwortlichkeit des Arztes in Bezug auf Auswahl von Ammen für gesunde Kinder. Es ist nicht nur die Amme einer gründlichen körperlichen Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Localitäten, an denen Syphilis vorwiegend sich manifestirt — Geni-

talien, Mund- und Rachenhöhle, Lymphdrüsen, Knochen - zu unterziehen, sondern es ist womöglich auch das bis dahin von ihr gestillte Kind zu inspiciren. Das geringste der Syphilis verdächtige Symptom genüge, die Amme für untauglich zu erklären. Nicht minder ist es geboten, hereditär syphilitische Kinder oder solche, auf denen der Verdacht noch latenter Syphilis ruht, gesunden Ammen nicht zu übergeben. In Ländern, in welchen das Ammenwesen sehr verbreitet ist, muss nach diesen beiden Richtungen hin die grösste Vorsicht beobachtet werden und sollten diese Verhältnisse durch strenge gesetzliche Bestimmungen geregelt und fahrlässige Uebertragung der Syphilis auf Gesunde strenge geahndet werden. Ein syphilitisches Kind kann von seiner eigenen Mutter gestillt werden, wenn dieselbe Erscheinungen der Syphilis dargeboten hat; sollte sie nie solche gehabt haben, so ist trotzdem die Gefahr, solche zu bekommen ihrerseits gering, aber jedenfalls ist es sicherer, das Kind nicht von ihr säugen zu lassen.

Besonders in Fällen von Syphilis bei Kindern verabsäume der Arzt nicht, die Angehörigen auf die Gefahr der Uebertragung durch Küsse, Ess- und Trinkgeschirre u. s. f. ernstlichst aufmerksam zu machen.

Eine äusserst wichtige prophylaktische Frage bezieht sich auf das Eingehen der Ehe seitens Solcher, die längere oder kürzere Zeit vorher syphilitisch gewesen waren. So unglaublich es klingt, es kommt in Ländern, in welchen die Verehelichung mit nur wenigen Hindernissen umgeben ist, nicht so selten vor, dass mit flagranter Syphilis behaftete Männer, selbst den Vorstellungen des Arztes entgegen, in die Ehe treten und sofort ihre Frauen inficiren. Kann nun auch, so lange die geringsten Spuren von Syphilis noch nachweisbar sind, die Beantwortung der Frage, ob das Eingehen einer Ehe zulässig sei, im negativen Sinn nicht die mindeste Schwierigkeit haben, so wird dieselbe zu einer sehr schwierigen, wenn es sich darum handelt, zu bestimmen, wie lange Zeit nach Ablauf aller Erscheinungen abgewartet werden müsse, um die Gefahr einer Ansteckung des anderen Theiles zu vermeiden. Eine bestimmte Garantie kann in diesem Fall gar nicht gegeben werden. Wenn ein Individuum ein, oder besser mehrere, Jahre nach Ablauf aller Erscheinungen eine völlig ungestörte Gesundheit darbot, so kann ihm die Ehe gestattet werden, aber, wenn dann auch keinerlei directe Gefahr für die Frau besteht, kann man doch nicht mit voller Sicherheit, wenn auch mit grosser Wahrscheinlichkeit, einer gesunden Nachkommenschaft entgegensehen. Die oben berührte Schwierigkeit, dass es kein absolut sicheres Zeichen für permanente

Heilung der Syphilis gibt, tritt nirgends mehr hervor, als gerade bei dieser Frage. Wir müssen uns übrigens hier damit begnügen, das Princip angedeutet zu haben, nach welchem der Arzt in dieser Frage zu entscheiden hat. Eine genaue Kenntniss der Syphilis und namentlich der bei der Uebertragung derselben in Betracht kommenden Momente, sowie Tact und Weltklugheit werden ihn in den Stand setzen, in den oft höchst schwierigen und verwickelten Fragen, welche in der Praxis auftauchen können, zum Wohle der seiner Pflege Befohlenen, sowie zum Wohl des Ganzen die richtige Entscheidung zu treffen. Bezüglich einer ausführlichen Discussion der verschiedenen hier in Betracht kommenden Punkte verweisen wir auf das jüngst erschienene Werkehen von Langlebert\*).

Aus dem, was oben über die verschiedenen Modalitäten der Ansteckung mitgetheilt wurde, ergeben sich von selbst die Vorsichtsmassregeln, welche der Einzelne zu ergreifen hat, um sich vor Ansteckung zu bewahren. Weiter auf diesen Punkt einzugehen, die schon von den Aerzten des 15. und 16. Jahrhunderts gegebenen Rathschläge aufzuzählen oder die zahlreichen als Präservativmittel empfohlenen Waschungen u. s. w. anzuführen, ist nicht unsere Absicht und nur des historischen Interesses halber bedarf es einer vorübergehenden Erwähnung, dass alles Ernstes der Vorschlag gemacht wurde, prophylaktisch nach Analogie der Pockenimpfung die Syphilisation einzuführen (Auzias Turenne).

## Behandlung.

Aphrodisiacus: Bei verschiedenen Schriftstellern dieser Sammlung finden sich ausfährliche Angaben über Behandlung mit Mercur, z. B. bei J. Widmann, G. Torella, Cataneus, de Vigo u. A.; über Guajak besonders bei L. Schmaus, U. v. Hutten, N. Poll. Vom Guajak speciell handelt auch das oben S. 9 schon citirte Werkchen von Delgado. — Quecksilberbehandlung: J. Hutchinson: On the use of Mercury in Syphilis. Paper read at the Hunterian Society of London. Jan. 8. 1874. Med. Times and Gaz. 1874. Vol. I. p. 79. — v. Sigmund, Die Einreibungscur mit grauer Salbe bei Syphilisformen. Wien 1859. — B. Brandis, Grundsätze bei Behandl. d. Syph. Berlin 1870. — E. Güntz, Die Einreibungscur b. Syph. in Verbindung mit Schwefelwässern. Leipzig 1872. — Innerl. Sublimatbehandl.: v. Sigmund, Wien. med. Wochensch. 1873. No. 15, 18, 19, 31, 35. — Behandl. mit hypodermat. SublInject.: G. Lewin, Annal. d. Charitékrankenhauses in Berlin, B. XIV. 1868. — Uhlemann, Wien. med. Presse. 1869. No. 13. — Grünfeld, ibid. No. 17, 20, 24, 28. — v. Sigmund, Wien. med Wochenschr. 1869. — Hypoderm. Inject. v. Calomel: Ragazzoni u. Appiani, Giorn. ital. delle malatt. ven. etc. Aug. 1870. Ref. Arch. f. Derm. u. Syph. B. III. p. 98. — Ibid. p. 478. — Jod: Wallace, Lancet 1836. — S. A. Lane, Lancet 1873. July 26.

Bei der Behandlung der Syphilis tritt uns zunächst eine Hauptfrage entgegen, nämlich die, ob das Gift an der Infectionsstelle

<sup>\*)</sup> La Syphilis dans ses rapports avec le mariage. Paris 1873.

zerstört und seine Aufnahme in den Organismus verhütet werden kann. Da wir uns oben dafür ausgesprochen haben, dass die Primäraffection noch nicht der zunächst locale Ausdruck einer allgemeinen Blutvergiftung, sondern die noch für eine Zeit lang auf die Infectionsstelle beschränkte Wirkung des Giftes ist, so hat die Beantwortung dieser Frage eine ganz besondere Bedeutung.

Eine grosse Schwierigkeit, und jedenfalls die Ursache des so häufigen Misslingens der darauf gerichteten Versuche, die Syphilis im Primäraffect abortiv zu machen, ist die, dass eine Infection in sehr vielen Fällen sich erst nach einer wochenlangen Incubationszeit an der Infectionsstelle manifestirt. Es ist daher nicht auffallend, wenn die über diese Frage vorliegenden Beobachtungen sich widersprechen.

Schon Hunter\*), der den Primäraffect ebenfalls für eine zunächst rein örtliche Affection hielt, hat folgerichtig sowohl dessen Zerstörung durch Aetzmittel, als das Ausschneiden vorgenommen, unterlässt aber nicht, darauf aufmerksam zu machen, dass der Erfolg unsicher sei, da man keine sichere Kenntniss von der Ausbreitung der Krankheit habe. Cazenave\*\*), der die entgegengesetzte Ansicht über die Natur des Primäraffects hat, spricht sich auch mit aller Bestimmtheit sehr ungünstig

über jeden derartigen Versuch aus.

Indessen sind Versuche immer wieder gemacht worden, und nicht nur in solchen Fällen werden günstige Resultate von einer solchen abortiven Behandlung berichtet, in denen fast unmittelbar nach der Infection sich Localerscheinungen zeigten (v. Sigmund\*\*\*), sondern auch in solchen, in denen der Primäraffect in der gewöhnlichen Weise sich entwickelt hatte und eine bereits eingetretene Induration an der wirklich syphilitischen Natur der Affection keinen Zweifel liess. Humphry†) in Cambridge, Hüter††) und v. Langenbeck, sowie P. Vogt†††) haben eine Anzahl günstiger Resultate veröffentlicht. Andererseits hat Bumstead die Methode verworfen und Berkeley Hill theilt einen Fall mit, in welchem er eine Wunde am Frenulum ungefähr 12 Stunden nach dem Coitus mit Ac. nitr. fum. cauterisirte und trotzdem die Narbe indurirte und allgemeine Syphilis des Kranken folgte, und gründet darauf ebenfalls seine Ueberzeugung von der Nutzlosigkeit derartiger Abortivmethoden. Auch v. Lindwurm\*†) u. A. haben dieselben mehrmals ohne Erfolg versucht.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 331.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 177: "Le symptôme primitif quel qu'il soit, est toujours l'expression locale, plus ou moins tardive, d'un état général." p. 182: "à mes yeux elle peut avoir des conséquences funestes."

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschr. 1867. No. 43. 44, 64.

<sup>†)</sup> Med. Times and Gazette 1864 vol. II. p. 181.

<sup>††)</sup> Berliner klin. Wochenschr. 1867. No. 27. p. 287.

<sup>†††)</sup> Ibidem, 1871. No. 38. p. 455.

<sup>\*†)</sup> l. c. p. 154.

Immerhin ermuthigen die positiven Erfolge zu neuen Versuchen in besonders dazu geeigneten Fällen - Sitz der Primäraffection am Ende des Präputiums oder am Rande eines kleinen Labiums, scharfe Abgrenzung der Papel gegen die Umgebung und selbst wenn schon eine geringe Leistendrüsenschwellung vorhanden wäre, brauchte man sich nicht davon abhalten zu lassen, die Papel zu excidiren. Freilich darf man sich dabei von vorne herein keine allzugrosse Hoffnung auf eine radicale Beseitigung des Infectionsheerdes machen.

Beginnt der Primäraffect in Form eines sehr bald nach der Ansteckung auftretenden Geschwürs, so ist in den ersten 2-3 Tagen die Aetzung desselben mit Ac. nitr. fumans oder nach v. Sigmund mit einer Lösung von Cupr. sulf. (1:4) oder Ac. carbol. concent. vorzunehmen. Häufig handelt es sich bei einem solchen Geschwür nur um einen Schanker, war aber gleichzeitig syphilitisches Gift mit übertragen worden, so ist doch auch einige Aussicht vorhanden, dasselbe mit dem Umwandlung des Schankers in ein Cauterisationsgeschwür zu vernichten.

Ist der Primäraffect bereits in seiner Entwickelung zu weit gediehen, oder verbietet sein Sitz die Anwendung einer abortiven Behandlung, so genügt bei einfachen Erosionen oder auch bei oberflächlich ulcerirenden Indurationen häufig blosses Reinhalten, Abspülen mit Wasser - bei Weibern häufige Sitzbäder - das Auflegen und täglich mehrmalige Wechseln eines angefeuchteten Stückchens englischer Charpie (Lint), um die Stelle rasch zur Heilung zu bringen, wobei stärkere Indurationen selbstverständlich fortdauern oder sich noch mehr ausbilden. Ist die Eiterung eine starke, so ist es zweckmässig, mit einer adstringirenden Lösung von Plumbum acet. oder Cuprum sulfur. zu verbinden. Bei grossen ulcerirenden Indurationen empfiehlt sich die Anwendung eines quecksilberhaltigen Verbandwassers, wie der Aqua phagedaenica nigra oder einer schwächeren Mischung von Hydr. ehlor. mite mit Aq. Calcariae, z. B. 1:100 oder 150. Sublimat müsste in sehr grosser Verdünnung angewendet werden; selbst 0,2 auf 100,0 wird von der gesunden umgebenden Schleimhaut auf die Dauer oft nicht ertragen. Salben sind für die Localbehandlung des syphilitischen Primäraffects wenig geeignet.

Phagedänismus wird nach Hutchinson's und Zeissl's Vorgang am besten mit permanenten Bädern in Verbindung mit Irrigationen, wozu eine Lösung von übermangansaurem Kali angewendet werden kann, behandelt. Die nekrotischen Partien
Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III. stossen sich in wenigen Tagen ab und die Wunde beginnt zu granuliren. Die früher vielfach üblichen Aetzungen mit Ac. nitr. fumans haben nur selten eine Begrenzung des Processes zur Folge, häufig schreitet der Zerfall nur um so rascher fort und es kann so, theils durch die Wirkung der Krankheit, theils durch wiederholte Aetzung, das ganze Glied zu Grunde gehen. Die beliebte Darreichung von Opium kann nur die Wirkung einer allgemeinen Beruhigung der gewöhnlich schlaflosen und sehr heruntergekommenen Kranken beanspruchen, ist aber in dieser Beziehung von grossem Werthe und unter der angegebenen Indication nicht zu verabsäumen.

Die Behandlung schankerartiger Geschwüre als erste Erscheinung einer Infection hat, wenn Aetzung mit Ac. nitr. fumans nicht thunlich ist, hauptsächlich in Reinhaltung des Geschwürs und Verband desselben mit einem leicht adstringirenden Wasser, wozu sich schwache Lösungen von Cuprum sulfuricum besonders gut eignen, zu bestehen. Neuerdings hat man das Jodoform\*) als ein Mittel gerühmt, welches auf den Schanker in Pulverform aufgestreut, in wenigen Tagen die specifische Ulceration beseitige und das Geschwür in eine granulirende Fläche verwandle. Da es gleichzeitig in geringem Grade anästhesirende Eigenschaften besitzt, könnte man es auch bei schmerzhaften phagedänischen Geschwüren versuchen.

Complicationen des Primäraffects, wie Phimosis und Paraphimosis, vereiternde Bubonen sind nach chirurgischen Principien zu behandeln. Bei ulcerirenden Indurationen im Sulcus glandis ist, wenn Phimosis sich ausbildet, häufig die Spaltung des Präputiums indicirt, um die Geschwürsfläche reinigen und direct behandeln zu können.

Soll gegen den Primäraffect bereits eine allgemeine antisyphilitische Behandlung eingeleitet werden? Diese Frage setzt die Beantwortung der anderen voraus: Gibt es überhaupt Mittel, dem syphilitischen Gift direct entgegenzuwirken? Nach den Erfahrungen, die in den letzten 3 Jahrhunderten über die Behandlung der Syphilis gemacht wurden, muss diese Frage jetzt dahin beantwortet werden, dass im Quecksilber in der That ein solches Mittel gegeben zu sein scheint.

Das Quecksilber wurde schon zu Ende des 15. Jahrhunderts, wahrscheinlich zuerst von Widmann (1497), dann auch von italienischen Aerzten, wie Petrus Pinctor (1500), gebraucht und die schon den arabischen Aerzten bekannten günstigen Wirkungen desselben auf manche Hautaffectionen führten wohl zuerst zu seiner

<sup>\*)</sup> H. S. Purdon, Dublin Journal of Med. Science. 1873. p. 51.

Anwendung in der Syphilis, Anfangs in Form von Salben und Räucherungen. Manchfach waren die Schicksale, welche das Mittel im Laufe der Zeit in der Hand der Aerzte durchgemacht; während die Einen es in den Himmel erhoben, wurde es von Anderen als das verderblichste Gift, ja geradezu als die Ursache der Syphiliserscheinungen verrufen. Lebhaft wurde, besonders zu gewissen Zeiten, der Streit zwischen Mercurialisten und Antimercurialisten geführt und auch unsere Tage haben noch ein Aufflackern des alten Kampfes gesehen und während ein französischer Schriftsteller der jüngsten Zeit\*) das Quecksilber in die Rumpelkammer der therapeutischen Reliquien geworfen wissen will, fordert J. Hermann\*\*) die Regierungen auf, seinen Gebrauch gesetzlich zu verbieten. Indem wir bezüglich einer ausführlichen Darstellung der Wandlungen, welche die Syphilistherapie mit Beziehung auf das Quecksilber durchmachte, auf das Werk von Kussmaul und auf die jüngst erschienene literar-historische Studie von Proksch verweisen, sei nur noch angedeutet, dass die Opposition gegen den Quecksilbergebrauch, welche zu verschiedenen Zeiten immer wieder hervorbrach, namentlich in früherer Zeit ihre Ursache hatte in dem Missbrauch, der mit dem Mittel getrieben wurde. Anfangs hauptsächlich in den Händen von Quacksalbern, denen, wie viele Stellen bei den von Luisinus gesammelten Schriftstellern, sowie Angaben der alten Chroniken beweisen, die Behandlung dieser Krankheit zu allen Zeiten vom Publikum ganz besonders gerne anvertraut wurde, ging das Mittel doch auch bald in den Gebrauch der zünftigen Aerzte über und es ist zweifelhaft, ob die empirischen Curen der Ersteren oder manche der von der Facultät sanctionirten Methoden der Letzteren den Kranken grösseren Schaden zugefügt haben. Wenn man die Beschreibungen dieser Methoden, selbst der in unserem Jahrhundert eingeführten Einreibungscur von Louvrier-Rust liest, fühlt man sich lebhaft an die Folterkammern des Mittelalters erinnert und findet es begreiflich, dass, wie schon früher D. Abercromby sagte, Viele den Tod selbst für milder erachteten, als die Schrecken einer Salivationscur. Denn die Salivation (bis zu einer Secretion von mehreren Pfunden Speichel per Tag) war das Ziel bei allen früheren Quecksilbercuren und blieb es trotz der Gegenbemerkungen Astruc's und Anderer, die den Mercur nicht geradezu verdammten. Erst in der neueren Zeit ist man von diesem verderblichen Irrthum zurückgekommen und es ist ein grosses Verdienst v. Sigmund's. dringend darauf hingewiesen zu haben, dass Speichelfluss für die gunstige Wirkung des Quecksilbers auf die Syphilis nicht nur nicht nöthig, sondern sogar hinderlich sei.

Von diesem und anderen Missbräuchen befreit ist das Quecksilber trotz der heftigen Denunciationen einiger moderner Antimercurialisten

<sup>\*)</sup> A. Després, traité théorique et pratique de la Syphilis ou infection purulente syphil. Paris 1873.

<sup>\*\*)</sup> J. Hermann, Ueber die Wirkungen des Quecksilbers auf den menschl. Organismus. Teschen. 1873.

in der Schätzung der Aerzte in den letzten Jahrzehnten wieder bedeutend gestiegen, denn kein unbefangener Beobachter wird leugnen wollen, dass seine Wirkungen auf die Syphilis ganz evidente sind. Nirgends ist dies besser zu beobachten, als bei den Manifestationen der Syphilis an der Haut. Es ist zwar ganz richtig, dass namentlich leichtere Exantheme auch spontan heilen, aber wenn man exspectativ und mercuriell behandelte Fälle neben einander stellt. so ist der Ablauf der Erscheinungen in beiden gar nicht zu vergleichen. Bei mercurieller Behandlung schwinden die Erscheinungen im Lauf weniger Wochen vollständig, während sie bei exspectativer Monate lang in gleicher Intensität fortbestehen. Dass das Quecksilber diese Wirkungen nicht durch irgendwelche Veränderungen des Gesammtstoffwechsels hervorbringt, sondern dass es auch direct local auf die erkrankten Stellen wirkt, beweist eine bei der subcutanen Injection von Sublimat von Ch. Hunter, Hebra, Köbner u. A. gemachte Beobachtung. In dem Köbner'schen Falle\*) erblasste ein über den Schultergürtel verbreitetes confluirendes papulöses Syphilid durch Sublimatinjection in deren Mitte sehr rasch, während eine gleich grosse Gruppe dieser Eruption in der Lendengegend sich nicht verändert hatte. Monti \*\*) brachte Condylome bei Kindern sehr rasch zum Verschwinden durch Injection in dieselben hinein. Eine analoge, wenn auch langsamere Wirkung beobachtet man, wenn Quecksilber in Form eines Pflasters auf eine syphilitische Hautaffection aufgelegt wird, oder wenn eine solche mit einer quecksilberhaltigen Salbe, z. B. aus Quecksilberole at (S. u.) öfter eingerieben wird. Wird Quecksilber innerlich gegeben oder in gesunde Hautstellen eingerieben, so kommt seine Wirkung auf Localaffectionen viel langsamer zur Aeusserung, aber sie ist eine nicht minder deutliche.

Dies zeigt sich auch, wenn bei dem Primäraffect eine allgemeine Quecksilberbehandlung eingeleitet wird. Ist derselbe geringfügig, so wird die Papel rasch resorbirt; ist eine ausgedehnte, derbe Induration vorhanden, so tritt die Wirkung langsamer ein. Dieselbe äussert sich aber nicht blos auf den Primäraffect, sondern auch auf die allgemeine Infection, deren Eintritt, wie durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt ist, hinausgeschoben wird. Ja nach dem Zeugniss Ricord's \*\*\*\*) und neuerdings auch Hutchinson's gelingt es, durch eine rechtzeitig eingeleitete Quecksilber-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Derm. u. u. Syph. B. I. p. 628.

<sup>\*\*)</sup> Jahrbuch f. Kinderheilkunde. 1869. 4. H. \*\*\*) Vortrag in der chir. Sect. des Annual Meeting of the Brit. Med. Associat. 1872. Brit. med. Journal 1872. Vol. II. p. 187.

behandlung der allgemeinen Infection überhaupt vorzubeugen, d. h. also die Syphilis auf ihren Primäraffect zu beschränken und im primären Stadium zu heilen. Beide sprechen sich mit der grössten Bestimmtheit in diesem Sinne ans. Von Seiten Hutchinson's hat ein solcher Ausspruch um so grössere Bedeutung, als er sich noch in seinem Artikel in Reynolds' Syst. of Medicine vor wenigen Jahren dahin äusserte, dass der Ausbruch secundärer Erscheinungen trotz mercurieller Behandlung des Primäraffects unvermeidlich sei und dass ihr Ausbleiben nicht als eine Wirkung des Quecksilbers aufgefasst werden dürfe, wenngleich eine solche sich in einem Milderwerden der secundären Symptome zeige. H. hat sich inzwischen, besonders an Fällen von Vaccinationssyphilis, von dem Gegentheil überzeugt und wenn ein so vorsichtiger und sorgfältiger Beobachter wie H. auf Grund von Beobachtungen in so bestimmter Weise seine frühere Ansicht modificirt, so verdient eine solche Angabe, besonders in einer Frage von solcher Wichtigkeit, die ernsteste Prüfung der Fachgenossen. H. nennt geradezu in dem oben citirten interessanten Vortrag in der Hunterian Society das Quecksilber ein Antidot des syphilitischen Giftes, welches durch dasselbe vernichtet, an seiner Vermehrung im Blute gehindert und dessen Wirkung auf die Gewebe, wenn es bereits in dieselben übergegangen ist, abgekürzt werde.

Da wir das syphilitische Gift nur aus seinen Wirkungen auf die Gewebe kennen, kann auch auf den Einfluss des Quecksilbers auf dasselbe nur aus den veränderten Aeusserungen des syphilitischen Giftes geschlossen werden; der nähere Vorgang dieser Wirkung ist noch gänzlich in Dunkel gehüllt. Man definirte wohl früher die Wirkung des Quecksilbers auf die Syphilis so, dass es die durch das syphilitische Gift hervorgerufenen Localerscheinungen zwar rascher beseitige, aber die Syphilis nur latent mache und das im Blute kreisende Gift unberührt lasse. Wenn es jedoch wirklich gelingt, durch eine frühzeitig eingeleitete, systematische Cur dem Ausbruch der allgemeinen Syphilis vorzubeugen, so ist diese Ansicht nicht mehr haltbar. Die Wirkung des Quecksilbers auf das syphilitische Gift ist indessen jedenfalls keine einfache chemische "Neutralisation"; eine möglichst grosse, möglichst rasch einverleibte Menge Quecksilbers müsste sonst am sichersten wirken, während wir gerade das Gegentheil, zuweilen selbst während einer durch grosse Gaben Quecksilbers hervorgerufene Salivation neue Localisationen der Syphilis, eintreten sehen. Je mehr es bei genügender Wirkung auf die Erscheinungen der Syphilis gelingt, Nebenwirkungen des Quecksilbers

auf den Organismus zu vermeiden, desto sicherer ist die günstige Wirkung auf die Syphilis.

Unter den Phasen in der Geschichte der Syphilisbehandlung, während welcher für eine Zeit lang der Gebrauch des Quecksilbers zurückgedrängt wurde, treten besonders drei mehr in den Vordergrund, nämlich die Einführung des Guajak und anderer zu den sogenannten Holztränken verwendeter pflanzlicher Arzneimittel, sodann die Einführung der rein exspectativen Behandlung, des sogenannten "simple treatment" zur Zeit des portugiesischen Feldzugs im Anfang dieses Jahrhunderts und endlich die Anwendung des hauptsächlich von Wallace in die Syphilistherapie eingeführten Jod.

Das Guajakholz, welches in Spanien zuerst 1508 gebraucht wurde, gelangte namentlich durch die sich speciell auf seine Anwendung beziehenden Schriften von Delgado, Schmauss, U. v. Hutten bald sehr in Aufnahme. Ja in Spanien wurde es Sitte, zur Cur nach Westindien zu gehen, um dort die von den Eingeborenen selbst zubereiteten Abkochungen zu trinken. Nach E. Bassere au währte diese Sitte durch das ganze 16. Jahrhundert. In Europa indessen war schon um die Mitte desselben das Vertrauen zum Guajak einigermassen im Erlöschen und andere Pflanzenstoffe, wie die Radix Chinae (von Smilax China), die ebenfalls von Smilax-Arten herstammende Radix Sarsaparillae und das Lignum Sassafras traten an seine Stelle oder wurden in Verbindung mit ihm gebraucht, ohne jedoch den übertriebenen Ruf des Guajak zu erreichen. Allmählich wurden sie durch das Quecksilber wieder mehr in den Hintergrund gedrängt, haben aber selbst heutzutage ihre Bedeutung noch nicht verloren, im Gegentheil, in neuester Zeit sind wieder verschiedene Stimmen zu Gunsten der Anwendung namentlich der Sarsaparilla in tertiären Zuständen laut geworden. Erneute exacte Untersuchungen darüber wären indessen sehr wünschenswerth. Die Wirkungsweise dieser Mittel beruht wohl hauptsächlich auf einer Anregung des Stoffwechsels durch Schwitzen, Abführen und vermehrte Diurese; auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Schwächung des Organismus, welche durch die übermässige Anregung dieser Excretionen bei sehr knapper Kost herbeigeführt wird, in ähnlicher Weise die Erscheinungen der Syphilis zum Verschwinden bringen kann, wie das nur viel rascher z. B. ein Choleraanfall thut. Ob dadurch in der acuten Periode der Syphilis ein dauernder Vortheil erzielt werden kann, scheint mir trotz der warmen Empfehlung dieser Methode durch v. Bärensprung nicht erwiesen.

Auf etwas Aehnliches, nämlich Anregung des Stoffwechsels, kam auch das sogenannte "simple treatment" der Engländer im Anfang dieses Jahrhunderts hinaus. Angeregt durch die Beobachtungen Ferguson's, der bei den Portugiesen die Krankheit ohne mercurielle Behandlung sehr mild verlaufen sah, systematisirten besonders J. Thomson und Th. Rose die Behandlung, welche, unter strengem Aus-

schluss des Quecksilbers, hauptsächlich auf Ruhe im Bett, sehr knapper Diät und antiphlogistischen Mitteln, namentlich Laxantien beruhte. Da vorher alle venerischen Genitalaffectionen mit Quecksilber hehandelt worden waren, frappirte es zunächst, dass auch ohne Gebrauch dieses Mittels in einer grossen Anzahl von Fällen allgemeine syphilitische Erscheinungen ausblieben, und dass namentlich die schweren Affectionen, welche früher, wohl nicht ohne Mitverschulden des ungeeigneten Quecksilbergebrauchs, häufig zur Beobachtung gekommen waren, nicht eintraten. Diese Methode fand bald auch Anhänger in anderen Ländern Europas, sowie in Nordamerika. In Frankreich hatten die englischen Erfahrungen wohl um so mehr Anklang finden können, als die Anschauungen der Broussais'schen "physiologischen Schule", nur noch derartiger Beweise bedurften, um die specifische Natur der Syphilis überhaupt zu leugnen und die Syphilis einfach in die Reihe der entzündlichen Störungen zu versetzen. In Deutschland wurden besonders Fricke und Kluge Vertreter der einfachen Syphilisbehandlung. Die Reaction blieb jedoch nicht aus. Man hatte in England offenbar zu voreilig geurtheilt und die beiden Hauptvertreter des "simple treatment", Thomson und Rose, nahmen nach gereifteren Erfahrungen den Gebrauch des Quecksilbers wieder auf. \*\*)

Im Jodkalium glaubte man nach den Erfolgen von Wallace in Dublin einen Ersatz gefunden zu haben für das tückische Quecksilber und wandte es daher in allen Formen und Stadien der Syphilis Allein bald kam man zur Ueberzeugung, dass es besonders gewisse Symptome der Syphilis sind, welche diesem Mittel mit einer allerdings erstaunlichen Rapidität weichen, während es andere fast unbeeinflusst lässt. Die erfahrensten Aerzte stimmen darin überein, dass Jod-Präparate ihre grösste Wirksamkeit bei den Erscheinungen der tertiären Gruppe entfalten, also bei gummösen Affectionen der verschiedensten Localitäten, bei tuberculösen Hauteruptionen und serpiginösen Geschwüren, bei Erkrankungen der Knochen und des Periosts und bei verschiedenen Erscheinungen Seitens des Nervensystems; dass dagegen die Hauteruptionen des secundären Stadiums, namentlich maculöse und papulöse Exantheme gar nicht dadurch verändert werden. Ich habe mich davon in mehreren Fällen auf das Bestimmteste überzeugt, und noch neuerdings hat Zeissl\*\*\*) Beobachtungen mitgetheilt, nach welchen während eines mehrwöchentlichen Gebrauchs des Jodkaliums papulöse Exantheme unverändert fortbestanden. Dagegen macht Z. darauf aufmerksam, dass Jod (Tr. Jodi 2,0 Aq. destill. 180,0; 2 mal täglich 1 Theelöffel) die Schleimhautaffectionen rasch zum Verschwinden bringe, und zwar rascher als Quecksilber. Ueberhaupt soll nach ihm Jod in diesem Stadium doch einen abschwächenden Einfluss auf die Syphilis ausüben, so dass nach seinem Gebrauch einige wenige Einreibungen mit Quecksilbersalbe hinreichen, auch die Hauteruption dauernd zum Verschwinden zu

<sup>\*)</sup> Vgl. Auspitz, l. c. p. 58.

<sup>\*\*)</sup> Berkeley Hill, I. c. p. 274.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschr. 1873. No. 46.

bringen. Auf den Primäraffect ist durch Jodpräparate ebenfalls kaum ein Einfluss ersichtlich.

Die Wirksamkeit des Jod in der tertiären Syphilis ist eine der Hauptwaffen der Antimercurialisten. Da nämlich Jod nachgewiesenermassen Quecksilber, welches von einer therapeutischen oder zufälligen Aufnahme her sich noch im Körper befindet, in grösserer Menge wieder zur Ausscheidung bringt, schlossen sie, dass die günstigen Wirkungen bei tertiären Erscheinungen ebenfalls auf dem Freiwerden und der Ausscheidung des Quecksilbers beruhen, welches durch frühere Mercurialcuren in den Körper gelangte.

Nach dieser Abschweifung können wir nun zur Beantwortung der oben gestellten Frage, ob der Primäraffect sofort durch antisyphilitische Mittel zu behandeln sei, zurückkehren. Da es nach unserer Ansicht von dem Wesen des Primäraffects wünschenswerth ist, dessen Existenz möglichst abzukürzen, resp. denselben in seiner Entwickelung aufzuhalten, und da wir im Quecksilber ein Mittel besitzen, welches einen unbestreitbaren Einfluss auf denselben ausübt, sind wir folgerichtig auch der Meinung, dass, sobald eine örtliche Läsion sich unzweifelhaft als ein syphilitischer Primäraffect documentirt, eine mercurielle Behandlung einzuleiten sei. In den allermeisten Fällen wird man freilich mit derselben erst beginnen können, wenn auch die Drüsen schon die ersten Symptome der indolenten Schwellung zeigen. Entwickelt sich an einer suspecten Erosion, besonders der weiblichen Genitalien, oder an einem zuerst wie ein Schanker aufgetretenen Geschwür eine Verhärtung und zeigen die Lymphdrüsen eine langsam zunehmende Vergrösserung, so zögere man nicht mit der Quecksilberbehandlung. Es werden also immerhin meistens 3-4 oder selbst mehr Wochen von der Ansteckung an gerechnet bis zum Beginn derselben verfliessen müssen; denn bevor der Verdacht, dass es sich um Syphilis handelt, sich bis nahezu zur Gewissheit gesteigert hat, darf man nicht dazu schreiten. In einzelnen Fällen wird man daher den Ausbruch der allgemeinen Erscheinungen abwarten müssen.

Sobald man eine mercurielle Behandlung für nothwendig erachtet hat, muss dieselbe consequent durchgeführt werden, gleichviel, ob es sich noch lediglich um den Primäraffect handelt, oder secundäre Erscheinungen schon eingetreten sind. Der Kranke muss auf die Wichtigkeit einer regelmässigen Behandlung aufmerksam gemacht werden und namentlich darf ihm von vornherein nicht verschwiegen bleiben, dass die Behandlung günstigsten Falles mehrere Monate fortgesetzt werden müsse. Gelingt es, die Syphilis in dem Primäraffect zu ersticken, so kann eine 3- bis

4 monatliche Behandlung ausreichend sein; gelingt dies aber nicht, brechen secundäre Erscheinungen aus, so muss man darauf gefasst sein, die Behandlung 6-8 Monate oder noch länger fortsetzen zu müssen, will man anders dieselbe nicht unterbrechen, bevor jede Spur von Erscheinungen verschwunden ist. Im letzteren Fall würde man aber Gefahr laufen, dass in den Ueberresten der Localaffectionen aufs Neue das Gift sich vermehre und die Säftemasse inficire. Dies ist eine nicht genug zu betonende Gefahr zu frühzeitig unterbrochener Curen und man muss daher von vornherein sein Augenmerk darauf haben, die Cur so einzurichten, dass sie nicht wegen ungünstiger Nebenwirkungen, hauptsächlich Speichelfluss, abgebrochen werden muss. Hat man darauf Acht, so braucht man auch nicht zu fürchten, durch eine schon in der primären Periode begonnene Quecksilbercur etwa den Organismus so gegen das Mittel abgestumpft oder andrerseits so intolerant gegen dasselbe gemacht zu haben, dass man, wenn dann secundäre Erscheinungen eintreten, gleichsam seine besten Waffen schon abgenützt hat. Die Cur muss daher dem gegebenen Falle angepasst sein und so wenig sich über die zu verbrauchende Dosis, ebenso wenig lässt sich über die zur ganzen Cur nothwendige Zeit in bestimmten Zahlenangaben sprechen. Als Princip ist nur festzuhalten: die Behandlung muss nicht nur so lange fortgesetzt werden, bis alle Erscheinungen vollkommen verschwunden sind, sondern auch noch eine geraume Zeit über diesen Zeitpunkt hinaus und der Kranke muss nach dem Verschwinden aller Erscheinungen noch für mehrere Monate unter ärztlicher Aufsicht bleiben.

Als Massstab für die Dosis des Mittels dient die Wirkung desselben auf die Erscheinungen und die Toleranz des Organismus; der leichteste Grad von mercurieller Zahnfleischaffection darf nicht überschritten werden. Freilich wird man auf diese Weise, durch eine derartige milde Quecksilbercur, das Mittel häufig sehr lange fortgeben müssen, aber man kann es auch ohne Gefahr thun. Durch grössere Dosen kann man allerdings die Erscheinungen rascher zum Verschwinden bringen, die Kranken sind nach 3—4 Wochen scheinbar geheilt, aber die Recidive bleiben nicht aus. Ich habe dies oft genug, selbst an Privat-Kranken, die sich in jeder Weise schonen konnten, erlebt, und wie oft neue Erscheinungen bei der Hospitalbehandlung wiederkehren, hat man nur deshalb keinen richtigen Massstab zu beurtheilen, weil viele Kranke, wenn die Erscheinungen sie nur wenig belästigen, nicht wieder in das Hospital zurückkehren. Trotzdem ist die Zahl derer, die wieder und wieder mit neuen Erscheinungen zurückkommen, keine kleine.

Fournier, der eine lange Dauer der Behandlung für durchaus nothwendig hält, lässt in derselben Pausen eintreten, um während derselben den Organismus, welcher sich an das Mitttel gewöhnt hat, für die Wirkungen desselben wieder empfänglicher zu machen. Er setzt zunächst die Behandlung etwa 3 Monate lang fort, schiebt dann eine Pause von 1 Monat ein und beginnt aufs Neue mit der Darreichung des Quecksilbers, auch wenn keine neuen Erscheinungen inzwischen eingetreten sind. Nach einer weiteren 6-8 wöchentlichen Cur pausirt er 3 Monate u. s. f., so dass der Kranke im Durchschnitt, die Pausen mit eingerechnet, etwa 2 Jahre unter Behandlung steht, wovon etwa 10 Monate durch die Darreichung des Quecksilbers und 14 durch die Pausen ausgefüllt werden.

Ob dieses Pausiren wirklich die ihm nachgerühmten Vortheile darbietet, bin ich nicht in der Lage, auf Erfahrungen gestützt zu beurtheilen; aber das kann ich bestätigen, dass zuweilen in hartnäckigen Fällen, namentlich in solchen, die spät in Behandlung kamen, das Quecksilber, welches selbst in gesteigerter Dosis keinen rechten Eindruck auf die Krankheitserscheinungen mehr hervorbrachte, wieder eine ganz andere Wirksamkeit zeigte, wenn der Kranke, besonders wenn er seinen Geschäften nachgehen musste, mit Unterbrechung der mercuriellen Behandlung für ein oder zwei Wochen aufs Land oder an die See ging und dann aufs Neue zum Mercur gegriffen wurde. Zuweilen ist es in derartigen Fällen, sowie wenn ein Präparat nicht gut ertragen wird, nothwendig, mit dem Präparat zu wechseln.

Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich zu dem allgemeinen Verhalten des Patienten während der Quecksilberbehandlung. Früher war Quecksilbercur gleichbedeutend mit Eingeschlossenwerden in ein stark geheiztes, nie gelüftetes Zimmer, mit möglichst seltenem Wechsel der Leib- und Bettwäsche trotz Anregung und Unterhaltung der Schweisssecretion, neben einer sehr knappen Diät. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorüber. v. Sigmund hat zuerst mit gebührendem Nachdruck auf die grosse Wichtigkeit eines passenden hygieinischen Verhaltens während einer Quecksilbercur hingewiesen. Eine Frage, die sich hier zunächst erhebt, ist die: Darf ein syphilitischer Kranker während der Cur seinen Geschäften nachgehen, darf er das Haus verlassen oder muss er Zimmer und Bett hüten. Da wir ebenfalls für eine langedauernde Behandlung plaidiren, so hat damit diese Frage eigentlich sehon ihre Beantwortung dahin gefunden, dass, wenn nicht beson-

dere Gründe einen Aufenthalt im Bett nothwendig machen (Fieber, rheumatoide Erscheinungen, einzelne Affectionen, die, wie Iritis, Laryngitis, eine rasche Mercurialisation erheischen) die Kranken bei gutem Wetter ausgehen können. Während des Eruptionsstadiums in Behandlung kommende Kranke werden am besten, wenn die Erscheinungen nicht ganz leicht sind, und in der kälteren Jahreszeit in allen Fällen für einige Wochen im Hause und eventuell selbst im Bett gehalten. Im Uebrigen ist während der ganzen Dauer der Behandlung ein möglichst gleichmässiges, körperlich und geistig ruhiges Verhalten von den Kranken zu beobachten. Der Kranke gehe während der ganzen Behandlungszeit frühe zu Bett, suche Nachts leicht zu transpiriren; er sei warm gekleidet, trage namentlich Flanell auf der Haut und vermeide grosse Temperaturschwankungen. Sehr wichtig ist, dass der Kranke sich in reiner Luft aufhalte. Ist er an das Zimmer gebannt, so ist es sehr zweckmässig, wenn ihm zwei Zimmer zur Verfügung stehen. Bei gutem Wetter gehe er regelmässig spazieren, wenn sein Zustand es gestattet. Die Diät sei einfach aber nahrhaft, Bier und Wein in kleinen Quantitäten bei der Mahlzeit genossen, können gestattet werden, dagegen sind stärkere Spirituosen, und namentlich alle Excesse in geistigen Getränken, auf das Strengste zu meiden. Der Genuss von Milch ist besonders dann in grösserer Menge zu empfehlen, wenn die Kranken zeitweise Appetitmangel für andere Nahrung haben, was namentlich bei Frauen, die im Verlauf der Syphilis sehr anämisch werden, der Fall ist. Ich konnte mich mehrmals von dem günstigen Einfluss eines reichlichen Milchgenusses auf den Krankheitsverlauf überzeugen.

Bei innerlicher Darreichung des Quecksilbers ist bei der Auswahl der Speisen mit grosser Sorgfalt zu verfahren, da sonst leicht Magen- und Darmkatarrh sich einstellt. Namentlich sind säurehaltige Speisen, also auch Obst, Salate und dergl., sowie bei Gebrauch des Hyd. chlor. mite stark gesalzene Speisen zu vermeiden.

Die grösste Sorgfalt ist bei Gebrauch von Quecksilberpräparaten der Mundhöhle zuzuwenden, um den Eintritt von Speichelfluss womöglich zu verhüten. Morgens und Abends und nach jeder Mahlzeit, ausserdem noch ein- oder mehrmals im Laufe der Nacht, ist der Mund entweder mit reinem, nicht zu kaltem Wasser auszuspülen und zwei Mal des Tags müssen die Zähne mit der Bürste sorgfältig gereinigt werden. Zu dem Wasser, mit welchem der Mund gespült wird, kann ein kleiner Zusatz einer aromatischen Tinctur, wie Tr. Myrrhae oder von ein Paar Tropfen Cölnischen Wassers oder von adstringirenden Substanzen (Tr. gallar., Tr. Ratanhae, Alaun oder nach Brandis' Empfehlung Alum. acetic.) zugesetzt werden. Bei den beiden letztgenannten Substanzen ist nicht zu vergessen, dass sie bei längerem Gebrauch die Zähne schädigen, weshalb Brandis auch die Kranken nach der Anwendung des Mundwassers aus essigsaurer Thonerde die Zähne mit Kreide und Campher bürsten lässt. Auch Kali chloricum als Mundwasser (10,0:250,0), namentlich aber auch innerlich gebraucht (0,3 in Wasser gelöst mehrmals täglich), ist zur Verhütung der mercuriellen Stomatitis von Anfang der Behandlung an in Anwendung zu ziehen.

Für die Prophylaxis der mercuriellen Stomatitis sowohl, als ganz besonders auch bei dem Vorhandensein syphilitischer Affectionen der Mundschleimhaut ist es absolut nöthig, dass der Kranke sich des Rauchens ganz enthalte. Man sieht häufig gerade bei starken Rauchern heftige syphilitische Mundaffectionen und immer neue Recidive derselben eintreten.

Warme Bäder sind namentlich während der äusserlichen Anwendung des Quecksilbers ein nothwendiger Bestandtheil des allgemeinen Regimes; aber auch bei innerlicher Behandlung haben regelmässig wiederholte warme Bäder durch Anregung der Hautthätigkeit einen günstigen Einfluss. Bei ziemlich kräftigen Kranken kann man einfache warme Bäder auch durch türkische (heisse Luftbäder) ersetzen, welche durch die weit stärkere Fluxion und die dauerndere Wirkung auf die Haut, welche sie haben, nicht nur den Gesammtstoffwechsel anregen, sondern auch die Rückbildung syphilitischer Exantheme beschleunigen. Auch Dampfbäder oder Douchen. wie sie z. B. in Aachen häufig angewendet werden, haben eine sehr günstige Wirkung namentlich bei der Einreibungscur, indem sie durch Hervorrufen einer lebhafteren Circulation in der Haut dieselbe für die Resorption des Quecksilbers geeigneter machen. Will man ausserdem noch stärker auf den Stoffwechsel einwirken, so lässt man den Kranken nach dem Dampfbade noch mehrere Stunden schwitzen.

Die hauptsächlichsten Methoden für die Anwendung des Quecksilbers sind:

Die äusserliche Anwendung in Form von Einreibungen mit Unguentum Hydrargyri einer. Dies ist die älteste Methode der Syphilisbehandlung mit Quecksilber und wenn sie zu verschiedenen Zeiten wegen der unrichtigen Art, in der sie angewendet wurde, sehr in Misscredit gekommen war, hat sie doch neuerdings, Dank den zweckmässigen Regeln, die v. Sigmund für ihre Ausführung gegeben, wieder sehr an Boden gewonnen. Denn trotzdem

sie eine für den Kranken lästige und unreinliche Methode ist, hat sie doch den grossen Vortheil, die Verdauungsorgane nicht direct zu behelligen und sehr wirksam zu sein. In indirecter Weise kann allerdings auch bei dieser Anwendungsweise ein mercurieller Darmkatarrh sogar mit Abgang von Schleim und Blut (Brandis) eintreten und ein vorübergehendes Aussetzen der Einreibungen nothwendig machen. Hinsichtlich der Art der Aufnahme des Quecksilbers in die Säftemasse hat J. Neumann\*) nachgewiesen, dass Quecksilberkügelchen in die Follikel eindringen und dort wahrscheinlich allmählich in Sublimat umgewandelt und resorbirt werden.

Bei den Einreibungen gilt das Princip, verschiedene Hautstellen an aufeinander folgenden Tagen einzureiben, damit die Haut nicht an ein und derselben Stelle zu lange mit der Salbe bedeckt ist. Bei reizbarer Haut oder an sehr behaarten Stellen entsteht nämlich leicht ein Ekzem, welches dann zur Sistirung der Einreibungen zwingen würde. Sehr behaarte Stellen sind deshalb auch bei den Einreibungen zu umgehen. Am besten beobachtet man nach v. Sigmund's Vorgang eine gewisse Ordnung bezüglich der einzureibenden Stellen. Am 1. Tage werden beide, oder auch nur ein Unterschenkel, am folgenden beide Oberschenkel, am 3. der Bauch und die Seiten der Brust, am 4. der Rücken, am 5. die beiden Arme eingerieben, so dass man nach 5 (beziehungsweise 10) Tagen dieselbe Reihenfolge wieder von vorne anfängt. Die Einreibungen müssen stetig und mit mässigem Druck mittelst der Hohlhand gemacht werden; sind die Kranken selbst dazu zu schwach, so lässt man sie von fremder geübter Hand vornehmen und, an jeder Stelle 10 Minuten lang, 2,0-4,0 Ungt. Hydr. in eine, resp. zwei Stellen einreiben. Nach den Erfahrungen der Aachener Aerzte laufen Wärter, welche selbst mehrere Patienten täglich mit der blossen, jedoch vorher mit Seife bestrichenen Hand einreiben, keine Gefahr, Erscheinungen von Mercurialismus zu bekommen. Der Gebrauch eines knapp anliegenden feinen Lederhandschuhs würde übrigens lediglich den Nachtheil einer Verschwendung der Salbe mit sich bringen.

Täglich wird vor der neuen Einreibung ein warmes Bad genommen, oder wo die Verhältnisse dies nicht gestatten, die Tags zuvor eingeriebene Salbe wieder mit Seifenwasser abgewaschen.

Wird die Einreibungscur mit Befolgung aller angegebenen Vorsichtsmassregeln durchgeführt, so kann man sie Monate lang fortsetzen, ohne Erscheinungen von Mercurialismus eintreten zu sehen.

<sup>\*)</sup> Lehrb. der Hautkrankh. 3. Aufl. Wien 1873. p. 455.

Doch zeigt sich bei verschiedenen Kranken ein sehr verschiedenes Verhalten gegenüber den Einreibungen. Während manche Kranke eine ausserordentliche Toleranz gegenüber dem in ihre Haut eingeriebenen Quecksilber zeigen, bieten andere schon nach kurzer Zeit Erscheinungen leichter Stomatitis dar. Abgesehen von anderen Momenten ist die Beschaffenheit der Haut hierauf von grossem Einfluss. Dies hatte ich einmal Gelegenheit, sehr deutlich wahrzunehmen in zwei sonst ganz parallelen Fällen bei jungen Leuten, von denen der eine ziemlich fett und mit blasser und derber Haut behaftet war, während der Andere ein sehr geringes Fettpolster und eine succulente blutreiche Haut hatte. Bei dem letzteren machte sich der Einfluss einer ganz gleichen Behandlung auf die bestehende Induration viel rascher geltend, als bei dem ersteren, offenbar weil dessen blutarme Haut weniger zur Resorption des Quecksilbers geeignet war.

Manche Personen haben eine gegen Quecksilber sehr empfindliche Haut, indem sie selbst auf kleine Quantitäten Salbe schon ekzematöse oder ausgedehnte erythematöse Exantheme (S. o. S. 131) bekommen. Man braucht unter solchen Umständen nicht immer definitiv die Einreibungen zu unterbrechen, sondern findet zuweilen, dass nach mehrtägigem Aussetzen unter vorsichtigem Wiederbeginn derselben keine neuen Reizerscheinungen an der Haut auftreten.

Bei Eintritt von Stomatitis sind die Einreibungen auszusetzen und neben Fortgebrauch des Kali chloricum und des Mundwassers ist es oft zweckmässig, das Zahnfleisch mit stärkeren adstringirenden Lösungen direct zu bepinseln oder mit Lapis leicht und mit vorsichtiger Schonung der Zähne zu touchiren und dann den Mund mit Salzwasser ausspülen zu lassen.

Indicirt ist diese Behandlungsmethode vor anderen in allen Fällen von Syphilis, in welchen die Rücksicht auf den Verdauungsapparat die innerliche Anwendung des Mercur verbietet, ferner bei allen Affectionen, bei welchen es darauf ankommt, in möglich st kurzer Zeit Quecksilberwirkungen hervorzurufen, also bei Bedrohung wichtiger Organe (Auge, Gehirn, Larynx) durch syphilitische Processe. Contraindicirt ist diese Art der Quecksilberanwendung bei sehr reizbarer, zu Ekzem und Akne geneigter Haut, bei sehr starker Behaarung derselben, sowie bei sehr reichlichem, mit Exsudation in die Hautfollikel oder mit Pustelbildung einhergehendem Exanthem.

Eine andere Methode der äusserlichen Quecksilberanwendung, welche ebenfalls schon aus den Zeiten der Syphilisepidemie datirt, ist die Räucherung mit Quecksilberpräparaten, welche in neuerer Zeit in H. Lee wieder einen warmen Fürsprecher gefunden hat. Cataneus (1504) thut bereits der Räucherungseur mit Zinnober Erwähnung und in den folgenden Jahrhunderten wurde dieselbe von verschiedenen Aerzten, unter den späteren von de Blegny 1683, Pearson 1786 empfohlen. In England haben neuerdings besonders Langston Parker und H. Lee die Methode ausgebildet. Nach Letzterem ist Calomel das am zweckmässigsten hiezu zu verwendende Präparat. Mittelst eines einfachen Apparates wird dasselbe sublimirt und die entwickelten Dämpfe werden dann zu örtlicher oder allgemeiner Fumigation verwendet.

Der von Lee angegebene Apparat besteht aus einer in ein Gehäuse eingeschlossenen Spirituslampe, über welcher eine centrale Vertiefung für die Aufnahme des Calomel von einer tiefen breiten Rinne umgeben ist, die mit Wasser gefüllt wird, damit Wasserdämpfe sich mit den Calomeldämpfen vermischen. Zum Zweck der allgemeinen Räucherung wird der Kranke entkleidet auf einem Stuhl, unter dem die Lampe steht, mit einem Flanellmantel umgeben und den sich entwickelnden Dämpfen ausgesetzt. Lee empfiehlt, den Kranken während jeden Bades in zwei oder drei Absätzen durch einfaches Lüften des Mantels am Halse etwas von den Dämpfen einathmen zu lassen. Die Hautoberfläche beschlägt sich mit feinem weissen Calomel-Pulver, welches nicht abgerieben werden soll; es ist deshalb am besten, wenn der Kranke die Räucherung des Abends vornimmt und sich dann sogleich mit oder ohne den Mantel ins Bett legt, wo die bereits eingeleitete Schweisssecretion noch eine Zeit lang unterhalten werden kann. Jede Sitzung dauert 15-20 Minuten; die Menge des Calomel kann variirt und bis zu 1,0 (durchschnittlich nur 0,5) jedesmal sublimirt werden. Zweckmässig ist es, die Menge des zu verbrennenden Weingeistes so zu bemessen, dass die Lampe nach Verdampfung des Calomels und des Wassers von selbst ausgeht.

Lee empfiehlt diese Methode für alle Stadien der Syphilis, besonders auch für ulceröse Affectionen der tertiären Periode, bei welchen der Zustand des Organismus die innere Darreichung, und die Beschaffenheit der Haut die Einreibungscur unzweckmässig erscheinen lässt. In frischen Fällen von Syphilis lässt L. die Räucherungen zwei bis drei Monate lang fortsetzen, überhaupt so lange, bis alle Erscheinungen verschwunden sind. Eine ganz leichte Affection des Zahnfleisches betrachtet er als Criterium der genügenden Quecksilberwirkung, und dieser Grad sollte nicht überschritten werden.

<sup>\*)</sup> Aphrod. I. p. 168.

Zur äusserlichen Anwendung von Quecksilber in Form von Wasserbädern eignet sich nur das Hydr. bichlorat. corrosiv., der Sublimat. Es ist dies eine sehr unsichere Methode, da namentlich bei Erwachsenen, wenn nicht Erosionen oder Geschwüre auf der Haut sich befinden, die Aufnahme des Sublimats in die Blutmasse eine höchst problematische\*) ist. Bei kleinen Kindern dagegen ist vorsichtiger Gebrauch von Sublimatbädern von grosser Wirksamkeit, namentlich wenn pustulöse Eruptionen vorhanden sind. Für einen Ewachsenen gebraucht man etwa 10,0 Sublimat zu einem Vollbad, in dem er  $1-1\frac{1}{2}$  Stunden zubringen muss; auf ein Kinderbad von  $\frac{1}{2}$  stündiger Dauer nimmt man 2,0-4,0 je nach dem Alter. Zeissl lässt den Sublimat als Zusatz zum Bade in einer Salmiaklösung auflösen (etwa 10,0 Subl., 5,0 Amm. chlor., 100,0 Aq. dest.).

Für die innerliche Behandlung sind eine grosse Anzahl von Quecksilberpräparaten versucht und mehr oder weniger gepriesen worden. Abgesehen von den nicht zu leugnenden Idiosynkrasieen einzelner Kranker gegen dieses oder jenes Präparat ist das Massgebende auch hier, dass die Präparate den Vorzug verdienen, welche ohne Belästigung der Verdauungsorgane am längsten gebraucht werden können. Dies ist nun mehr mit den Präparaten der Fall, welche erst im Magen und Darmkanal resorptionsfähig gemacht, als bei denen, die bereits in resorbirbarer Form dargereicht werden. Zu ersteren gehört vor Allem das metallische Quecksilber, als welches das Mittel in den englischen "blue pills", in den Sedillot'schen Pillen, im "Hydr. eum Creta" der englischen Pharmakopoë enthalten ist. Die blauen Pillen der Engländer, Pil. Hydr. der P. Brit., welche aus 2 Hydr., 3 Conserv. ros. und 1 Pulv. r. liquir. bestehen, werden zu 0,3 pro die meist sehr gut ertragen und sind daher ein ganz zweckmässiges Praparat für längere innerliche Darreichung des Quecksilbers. Ebenso das Hyd. c. Creta (1 Hydr.: 2 Cret. praep.), welches zu 0,2-0,3 allein oder mit kleinen Dosen Opium oder Puly, Ipecac, opiat, verabreicht wird. Namentlich für die Behandlung der hereditären Syphilis ist dieses Präparat sehr geeignet, zu 0,01-0,02 mehrmals täglich. Die Sedillot'schen Pillen bestehen aus Ungt. Hydr., Sap. med. und Pulv. Althaeae und werden wie die blauen Pillen angewendet. Lebert\*\*) und Zeiss1\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Vgl. einen instructiven Fall bei Cazenave, l. c. p. 615 s., in welchem 33 Bäder, zuletzt mit 30,0 Sublimat auf 1 Bad, ohne wesentlichen Erfolg blieben.

<sup>\*\*)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1870. No. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. p. 359.

haben auch Ungt. hydr. in Form von ins Rectum einzuschiebenden Suppositorien (0,05-0,3 mit Ol. Cacao) angewendet.

Die Oxyde des Quecksilbers, von denen das rothe überhaupt das zuerst innerlich angewendete Präparat des Mercurs war, sind jetzt nicht mehr im Gebrauch.

Von den Chloriden hat besonders das Bichlorid, der Sublimat, seinen seit van Swieten begründeten Ruf in der Syphilistherapie gewahrt. Dieses Präparat ist an sich jedenfalls das für die Aufnahme durch die Verdauungsorgane geeignetste, indem jedes Quecksilberpräparat wohl in Form dieser Chlorverbindung resorbirt wird. Allein es wird sehr häufig vom Magen schlecht ertragen. Man darf Sublimat deshalb nicht bei leerem Magen geben, sondern nach den Mahlzeiten und da er wahrscheinlich in Form eines Albuminates zur Resorption gelangt, hat v. Bärensprung vorgeschlagen, ihn sofort in Form eines solchen, mit Eiweiss gemischt darzureichen, eine Methode, die indessen keine grosse Verbreitung gefunden hat, da wohl ein Theil des in der Mischung enthaltenen HgCl dadurch unwirksam wird, dass es auf dem Filter zurückbleibt.

Am besten wendet man Sublimat in Pillenform oder in alkoholischer Lösung zu 0,003—0,0075 p. dosi und 0,01—0,015 p. die an. Pillen lässt man mit Argilla oder Amylum (Zeissl) formiren. Die altberühmte, in Frankreich noch viel gebrauchte van Swieten'sche Lösung enthält 0,1 in 100,0 Kornbranntwein, der durch irgend ein anderes starkes Spirituosum (Cognac, Rum) ersetzt werden kann; die Dosis würde also 3,0—7,5 der Lösung sein.

Zwei Dosen Sublimat für den Tag sind hinreichend und gibt man dieselben entweder gleich gross, oder die grössere des Abends nach der Mahlzeit oder in einer Tasse Haferschleim. Bleibt man bei kleinen Dosen, so kann man das Mittel bei gesunden Verdauungsorganen lange fortgebrauchen lassen; ich sah in einem Fall von 0,72 Gramm, in 2 Monaten verbraucht, keinerlei unangenehme Erscheinungen eintreten. Tritt ein Stillstand in der Wirkung ein, so steige man nur sehr vorsichtig mit der Dosis.

Von der schon von Lassaigne\*) gefundenen Thatsache ausgehend, dass Kochsalzgehalt einer Sublimatlösung die Fällung des Eiweisses durch Sublimat verhindert, hat Julius Müller\*\*) eine solche Mischung, welche Quecksilberchloridchlornatrium mit einem Ueberschuss von Chlornatrium enthält als ein für die innerliche Darreichung geeigneteres Präparat, als Sublimat allein, empfohlen.

<sup>\*)</sup> R. Maly bei Zeissl, l. c. p. 396.

<sup>\*\*)</sup> Berl. klin. Wochenschr. 1871. No. 49.
Handbuch d. spec. Pathologie und Therapie. Bd. III.

In den letzten Jahren wurde hauptsächlich durch die warme Empfehlung G. Lewin's die Anwendung des Sublimats in Form der schon vorher von Einzelnen, von Hebra schon 1860, versuchten subcutanen Injection eine häufigere. Diese Methode zeichnet sich aus durch eine rasche, oft local zuerst sich äussernde (s. o. S. 260) Wirksamkeit auf die syphilitischen Erscheinungen, durch die Möglichkeit der genauen Dosirung und vor der Inunctionseur durch ihre Reinlichkeit, aber sie hat eine grosse Schattenseite in der ziemlich bedeutenden Schmerzhaftigkeit, die kaum aufgewogen wird durch die kürzere Dauer der Behandlung - im Durchschnitt sollen 4 Wochen erforderlich sein — bei dieser Applicationsweise, da es scheint, dass eine sehr rasche Tilgung der äusseren Erscheinungen der Syphilis nicht gleichbedeutend ist mit Heilung der Krankheit, welche sich häufig nur zu bald, nach Zeissl sogar zuweilen früher als bei anderen Methoden durch Recidive wieder äussert. Einzelne Beobachter sahen häufig subcutane Zellgewebsvereiterungen an den Stichstellen entstehen, die jedoch, besonders zu Eiterungen disponirte Personen ausgenommen, durch ein sorgfältiges Verfahren sich vermeiden lassen.

Die Lösung für die subcutane Anwendung wird mit Glycerin und Wasser zubereitet (Hydr. bichl. corros. 0,1, Glycerini, Aq. dest. aa 5,0); davon wird ½—½ Pravaz'sche Spritze = 0,0025—0,005 1 mal täglich injicirt. Auch die Müller'sche Sublimatchlornatriumlösung wird in entsprechender Dosis empfohlen. Ebenso von Prümers\*) der Aethylsublimat zu 0,005 pro inject. Staub\*\*) empfiehlt ein Albuminat des Quecksilberchloridchlornatriums. Als Injectionsstellen sind der Rücken und die seitlichen Brustgegenden zu wählen.

Neuerdings wurde auch Calomel (Quecksilberchlorür) zur subcutanen Injection verwendet. In Glycerin und Wasser suspendirt lässt es sich gut einspritzen und ist ebenfalls sehr wirksam, hat aber, in noch weit höherem Maasse als Sublimat, den Nachtheil, Zellgewebsabscesse hervorzurufen. Nach v. Sigmund, der die Calomelinjectionen an Wirksamkeit über die mit Sublimat stellt, lässt sich die Abscessbildung durch Anwendung kleiner Dosen Calomel (0,05-0,1) vermeiden.

Für die innerliche Anwendung eignet sich Calomel weniger,

<sup>\*)</sup> Prümers, Quecksilberaethylchlorid. In.-Diss. Berlin 1870. Ref. Arch. f. Derm. u. Syph. B. III. 1871. p. 454.

<sup>\*\*)</sup> Traitem. de la Syph. par les inject. hypoderm. de sublimé. Thèse de Paris. (Lancereaux, l. c. p. 550.)

da es die Verdauungsorgane leicht afficirt, weshalb es meist mit kleinen Dosen Opium verbunden wird. Kommt es auf eine rasche Mercurialisation an, z. B. bei Iritis, so ist dagegen Calomel neben den Einreibungen von Quecksilbersalbe das geeignetste Mittel. Man verabreicht es in solchen Fällen zu 0,025 mit 0,005 Opium mehrmals täglich bis leichte Salivationserscheinungen eintreten.

Die Jodverbindungen des Quecksilbers sind besonders in Frankreich sehr beliebt. Das mildere derselben, Quecksilberjodur - Hg. jodatum flavum - ist das Lieblingspräparat Ricord's und seiner Schüler und wird von ihnen häufig die ganze, Monate lange, Behandlung mit diesem Präparat durchgeführt. Dasselbe ist auch in der That sehr wirksam, macht aber, namentlich bei einzelnen Individuen unangenehme Erscheinungen Seitens des Verdauungskanals - Kolikschmerzen und Durchfälle, zuweilen mit blutigschleimigen Ausleerungen, selbst wenn die Dosis 0,05 2 mal täglich nicht überschritten hatte und trotz Opiumzusatzes. Ein solcher ist zur Verhütung derartiger Erscheinungen auch bei geringeren Dosen nothwendig, doch verdient daran erinnert zu werden, dass Biett und Cazenave\*) auf Grund specieller Beobachtungen behaupteten, dass ein Opiumzusatz die Wirkung des in Rede stehenden Präparates beeinträchtige. Sie verbinden deshalb Lactucarium mit demselben (Hg. jod. flav. 0,5, Lactucar. 1,5, Mfpil. 20). Jede dieser Pillen enthält 0,025 des Mittels und dies ist auch eine mittlere Dosis für täglich 2-3 malige, am besten nur 2 malige Darreichung, wobei man des Abends die doppelte Dosis nehmen lassen kann. Wird das Mittel gut ertragen und zeigt sich keine Wirkung auf die Erscheinungen, oder steht diese still, so steigt man vorsichtig mit der Gabe bis auf 0,05-0,075 pro dosi.

Das Hydr. jod. flav. wurde auch für die Behandlung der hereditären und überhaupt der infantilen Syphilis von R. Foerster\*\*) sehr warm empfohlen, nachdem auch Andere es früher in diesen Fällen angewendet hatten. F. gibt 0,005 bis höchstens 0,015 2 mal täglich mit Pulv. gummos. Das Hydr. c. Creta ist jedenfalls ein Präparat, welches besser ertragen wird, und weniger häufig durch Darmkatarrhe, deren Vorkommen auch F. zugibt, unangenehm wirkt, als das Jodpräparat.

Das Hydr. bijodat. rubrum, Quecksilberjodid hat viel reizendere Wirkungen als das Jodür. Es wird daher für sich allein fast

<sup>\*)</sup> Cazenave, l. c. p. 599.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med. B. II. 1867. p. 214.

gar nicht angewendet, wohl aber in kleiner Dosis in Jodkaliumlösung aufgelöst. Man verordnet es in folgender, Gibert nachgebildeter Formel: Hg. bijod. rubr. 0,05, Kal. jod. 2,5, Aq. dest. 5,0, Filtra et adde Syrupi 30,0, Aq. dest. 120,0. M. S. 1 Esslöffel voll 2 mal täglich. Berkeley Hill gibt als Einzel-Dosis 0,015—0,02 mit 0,2—0,3 Jodkalium in wässeriger Lösung. Oder man kann auch Sublimat in einer Jodkaliumlösung verschreiben, wobei sich dann Quecksilberjodid bildet und in dem überschüssigen Jodkalium gelöst bleibt.

Die Jodquecksilberpräparate, besonders das letztere, werden besonders gerühmt bei recidiven Hautaffectionen, besonders der squamösen Form, bei recidiven Papeln der Handteller u. dergl. Auch bei tuberculösen Hautaffectionen, und, wenn die Verdauungsorgane das Mittel ertragen, überhaupt bei tertiären Erscheinungen hat namentlich das letztgenannte Präparat in einem Ueberschuss von Jodkalium oft eine sehr günstige Wirkung. Eine solche haben in den genannten Affectionen auch Jod-Präparate allein.

Contraindicirt ist eine mercurielle Behandlung nur in sehr wenigen Fällen, vor Allem wenn die Syphilis einen bereits anderweitig tief erkrankten Organismus ergriffen hat. Chronische Lungenaffectionen, welche ziemlich allgemein als Hauptgegenanzeige für den Gebrauch des Mercur angegeben werden, verbieten denselben nicht absolut; je nach der Dringlichkeit der Umstände kann immerhin ein vorsichtiger Versuch mit einer Einreibungscur gemacht werden. Dagegen sind chronische Nierenleiden mit Albuminurie, falls letztere nicht etwa von der Syphilis abhängig ist, was sich bis zu einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit aus der Anamnese ergibt, für eine mercurielle Behandlung einer gleichzeitig bestehenden Syphilis äusserst ungünstig, indem die Kranken oft schon nach kleinen und wenigen Dosen Quecksilber Speichelfluss bekommen. In solchen Fällen würde man Jod- und Holztrankcuren den Vorzug auch schon in frühen Stadien der Syphilis geben müssen.

Manche Aerzte scheuen sich, anämische Kranke selbst auf der Höhe des secundären Stadiums mit Quecksilber zu behandeln. Allein in sehr vielen Fällen hängt diese Anämie direct von der Syphilis ab, sie entwickelt sich mit derselben und verschwindet zusehends unter der mercuriellen Behandlung, während Eisenpräparate auf sie ganz wirkungslos bleiben. Anders, wenn die Syphilis ein bereits chlorotisches oder anämisches Individuum befiel. Dann können, bis deutliche Erscheinungen der

Syphilis auftreten, Eisenpräparate gegeben werden. Häufig, und wie mir schien, nicht ohne guten Erfolg, liess ich schwächliche oder durch Krankheit heruntergekommene Personen, während sie Einreibungen gebrauchten, Chinin nehmen, in einigen Fällen auch Leberthran.

Schwangerschaft braucht von einer mercuriellen Behandlung nicht abzuhalten, am allerwenigsten in den ersten Monaten, da man dann sogar hoffen kann, einer vorzeitigen Beendigung der Schwangerschaft oder Infection des Kindes (bei gesundem Vater) vorzubeugen. Immerhin ist eine Quecksilbercur bei Schwangeren mit grösster Vorsicht durchzuführen; v. Sigmund empfiehlt sie nur bis zum 7. Schwangerschaftsmonat.

Von den Jodpräparaten ist das am häufigsten zur Anwendung kommende das Jodkalium. Seine grösste Wirksamkeit entfaltet dasselbe bei Affectionen der Knochen, bei rheumatoiden Erscheinungen, bei pustulösen Ausschlägen und serpiginösen Geschwüren, sowie bei trockenen Hauttuberkeln. Schon nach wenigen Tagen zeigt sich in solchen Fällen seine Wirkung; verlaufen die Processe unter Fiebererscheinungen, so ist, wenn das Fieber von der syphilitischen Affection und nicht von andern Krankheitszuständen abhängt, schon nach 2 oder 3tägigem Gebrauch des Jodkaliums ein Einfluss auf dasselbe deutlich wahrnehmbar, wie dies ein Blick auf die folgende Curve lehrt:

Die Erscheinungen bestanden in diesem Fall in einem impetiginösen Ausschlag, Knochenauftreibungen an verschiedenen Stellen, namentlich auch am Stirnbein, sehr heftigen Kopfschmerzen mit abendlicher Exacerbation, welche seit Wochen die Nachtruhe gestört hatten und auch durch Morphininjectionen nur wenig gebessert worden waren. Schon in der 2. Nacht nach Beginn des Jodkaliumge-

brauchs schlief der Kranke besser, doch war erst die Nacht vom 24. auf den 25. völlig schmerzfrei. Nach Ver-



brauch von 5,2 Gramm Jodkalium war das Fieber, welches der Beschreibung nach wohl schon lange vorhanden gewesen war, völlig verschwunden. Die übrigen Erscheinungen gingen langsam und stetig zurück.

Die Erscheinungen brauchen nicht der Zeit nach sehr spät im Verlauf der Syphilis aufzutreten, um von Jodkalium günstig beeinflusst zu werden. Selbst im Eruptionsstadium hat dieses Mittel dann meist eine sehr in die Augen fallende Wirkung, wenn es sich um pustulöse Exantheme, Rupia und dergleichen und um Geschwürsprocesse mit raschem Zerfall in der Mundhöhle handelt. Glücklicherweise sind diese Fälle nicht häufig und meisten sliegen die Erscheinungen, in welchen Jodkalium vorwiegend nützlich wirkt, zeitlich weit ab von der Ansteckung. Ausser den bereits genannten Affectionen sind es ganz besonders zerfallende Gummata des subcutanen und submucösen Zellgewebes, zerstörende Geschwüre der Schleimhäute des Rachens und Kehlkopfes, die seinen Gebrauch erheischen.

Das Mittel wird in solchen Fällen gewöhnlich auffallend gut ertragen, macht selbst nur ausnahmsweise Jodschnupfen oder Conjunctivitis und niemals habe ich unter solchen Umständen Erscheinungen eintreten sehen, welche als Jodismus beschrieben werden. Dagegen klagte eine Kranke während des Gebrauchs mässiger Dosen (2,0 pro die) über ab und zu eintretende Schwächeerscheinungen, welche verschwanden, als Spir. Ammon, aromat, der Lösung zugesetzt wurde. Verschiedene englische Aerzte, wie Sir J. Paget, Hutchinson, rathen überhaupt das Jodkalium stets in Verbindung mit Ammon, carbon, oder dem Spir, Amm, arom, zu geben, da es in dieser Form besser vertragen würde. Die Kranken bekommen unter dem Gebrauch des Jodkaliums gewöhnlich sehr guten Appetit und nehmen rasch an Körperfülle zu, wenn man sie nicht, was ganz verwerflich ist, auf eine zu knappe Diät setzt. Solche Kranke, die ohnedies meist mehr oder weniger kachektisch sind, müssen so gut und kräftig genährt werden, als es ihre Verdauungsorgane irgend gestatten.

Die Dosis, welche bei Kranken, die das Mittel noch nicht genommen haben, gewöhnlich hinreicht, ist 0,2—0,3 3 Mal des Tags; in sehr veralteten Fällen und bei Solchen, die schon lange Jodkalium gebrauchen, oder bei Erscheinungen, die eine möglichst rasche Sistirung eines Ulcerationsprocesses wünschenswerth machen, muss sofort eine höhere Dosis 0,5—1,0 mehrmals täglich gegeben werden. Ja es gibt Fälle, die durch solche Dosen nicht auffallend berührt werden, aber durch ein Steigen auf 2,0 und selbst 3,0 mehrmals täglich endlich doch noch zur Heilung gelangen\*). Jodkalium soll

<sup>\*)</sup> Vgl. auch Langston Parker, Brit. med. Journ. 1869. Vol. I. p. 466.

in einer grösseren Quantität Flüssigkeit - also jede Dosis etwa in einem halben Wasserglas voll -- eingenommen werden, am besten nach den Mahlzeiten, damit seine Resorption und die ohnehin sehr rasch vor sich gehende Elimination langsamer erfolgt, als dies bei leerem Magen der Fall wäre. Das Mittel wird oft in erstaunlichen Dosen für lange Zeit ohne jeglichen Nachtheil genommen, ja es gibt Fälle von tertiärer Syphilis, in welchen es geradezu ein absolut nothwendiges Bedürfniss wird, da nur durch seinen fortwährenden Gebrauch Ulcerationen in Schranken gehalten werden können. So kannte ich eine Frau, welche durch 5 Jahre hindurch mit nur wenigen Unterbrechungen Jodkalium in steigender Dosis nahm und sich nur während seines Gebrauches wohl befand. Wenn sie es für längere Zeit fortliess, vergrösserten sich die fast geheilten serpiginösen Geschwüre und neue brachen auf. Dies muss leider überhaupt von den oft so glänzenden Erfolgen dieses Mittels gesagt werden, dass sie sehr häufig keine dauernden sind und dass namentlich, wenn es nicht lange genug nach vollständiger Heilung fortgebraucht wurde, sehr rasch wieder Recidive eintreten. Wegen dieser Eigenschaften des Mittels ist es durchaus nothwendig, zu Anfang womöglich die geringste wirksame Dosis nicht zu überschreiten, um desto länger seinen Gebrauch fortsetzen zu können, ohne zu ungewöhnlich hohen Dosen steigen zu müssen.

Bei syphilitischen Gehirnaffectionen, die mit Convulsionen einhergehen, namentlich also Epilepsie, Chorea und dergl., empfiehlt Hughlings Jackson\*) eine Combination von Jodkalium mit Bromkalium.

Zuweilen wird das Jodkalium weder für sich noch mit Zusätzen vertragen und dann kann Jodnatrium, welches nach L. Parker keinen Jodschnupfen erzeugt, oder auch Jodammonium\*\*) versucht werden.

Häufig ist man in Fällen, welche Jodkalium erfordern, in der Lage, gleichzeitig wegen hochgradiger Anämie Eisenpräparate zu verordnen, namentlich wenn etwa vorhandene Albuminurie auf amyloide Degeneration schliessen lässt. In solchen Fällen ist es besser, Jodkalium mit Ferr. citric. ammon., als ein Jodeisenpräparat, wie den Syrup. ferri jod., zu verordnen. Ich habe mich, gleich Anderen, mehrfach überzeugt, dass bei dem Jodeisen-

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gazette. 1873. Vol. I. Mai 10.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Jodnatrium und Jodammonium vgl. auch Berkeley Hill. Brit. med. Journal. 1871. Vol. II. p. 725.

syrup die Jodwirkung nicht entfernt so deutlich ist, als bei einer, was den Jodgehalt anlangt, selbst schwächeren Jodkaliumlösung.

Anstatt der Jodsalze kann man, wie früher schon erwähnt, auch Jodtinctur anwenden; am besten in einer schwachen Jodkaliumlösung.

So wirksam nun auch das Jodkalium in vielen Fällen des tertiären Stadiums ist, so gibt es doch auch solche, in welchen selbst mit gesteigerter Dosis keine vollständige Heilung erzielt werden kann oder in welchen sofort Recidive eintreten, wenn das Mittel ausgesetzt wird. In derartigen Fällen hat zuweilen eine versuchsweise eingeleitete Inunctions- oder namentlich auch eine Räucherungscur mit Calomel schliesslich doch noch eine dauernde Heilung erzielt. Ebenso werden eine Anzahl Fälle berichtet, in welchen diese Wirkung durch eine Holztrankeur erreicht wurde.

Zu solchen Curen gibt es eine Anzahl magistraler Präparate, unter denen in Deutschland das Zittmann'sche, in Italien das Pollini'sche Decoct am häufigsten angewendet werden. Ersteres enthält kleine Quantitäten Quecksilbers; mit Weglassung desselben hat die Ph. Germ. zwei Sarsaparilldecocte von verschiedener Stärke aufgenommen, welche ausser Sarsaparille als sonstigen vorwiegenden Bestandtheil Fol. Sennae enthalten und in den üblichen Mengen genossen ziemlich stark abführend wirken. Auch mit diesen Mitteln ist es besser, nicht schablonenmässig zu verfahren, sondern die Verordnung dem Zustand und den Verhältnissen des Kranken anzupassen. Da der Hauptzweck dieser Methode die Anregung der Secretionen ist, bringt der Kranke am besten den grösseren Theil des Tages im Bette zu, um die Schweisssecretion zu unterhalten: aus demselben Grunde ergibt sich auch die Nothwendigkeit, die Abkochung in ziemlich grosser Menge geniessen zu lassen, um die Schweiss-, Nieren- und Darm-Secretion anzuregen. Man lässt den Kranken täglich Morgens 1/4-1/2 Liter des Dec. Sarsap. co. fortius, gegen Abend 1 Liter des Dec. Sars. co. mitius warm trinken. und fährt damit bei günstiger Wirkung bis zum Schwinden der Erscheinungen, also meistens 4-5 Wochen lang, fort. Kommt der Kranke bei der Cur herunter, so ist sie zu modificiren oder zu unterbrechen. Die Diät muss dabei eine nahrhafte sein, doch macht die Auswahl der Nahrungsmittel oft Schwierigkeit, da viele Kranke vom Decoct Magenkatarrh bekommen.

Man kann eine solche Holztrankeur auch als Unterstützungsmittel neben einer Einreibungseur im seeundären Stadium der Krankheit anwenden, während man bei tertiären Erscheinungen, namentlich mit rapidem Fortschreiten, Jodkalium zweckmässig daneben verabreichen kann.

Von der ziemlich grossen Anzahl anderer Mittel, welche zu verschiedenen Zeiten gegen die Syphilis versucht und gerühmt wurden, und welche auch Gold, Silber und Platin einschliessen, sei nur noch des Opiums und der Salpetersäure Erwähnung gethan. Ersteres erweist sich bei sehr heruntergekommenen, durch schmerzhafte Ulcerationen gepeinigten Kranken neben einer Jodbehandlung zuweilen günstig, letztere, ursprünglich von englischen Aerzten\*) in allen Stadien der Syphilis viel angewendet, wird neuerdings nur noch bei amyloider Degeneration der Leber, Milz u. s. w. empfohlen.

Verschiedene Localerscheinungen der Syphilis werden, wenn sie auch unter einer allgemeinen antisyphilitischen Behandlung verschwinden, doch rascher beseitigt, wenn örtliche Applicationen damit verbunden werden. Am meisten Veranlassung dazu geben die papulösen Affectionen der Schleimhäute, welche die Kranken durch ihre Schmerzhaftigkeit, ihr Secret u. s. w. oft in hohem Grade belästigen. Namentlich ist dies der Fall mit den feuchten Papeln (Condylomen) an den Genitalien und um den After. Die früher vielfach dabei angewendete Plenck'sche Lösung ist, namentlich wenn man nur den Bodensatz applicirt, ausserordentlich schmerzhaft und erzeugt oft ödematöse Schwellung. Nicht minder wirksam und weit weniger schmerzhaft ist eine Calomelsalbe (Hydr. chlor. mit. 2,0, Adip. 15,0) oder die sehr zweckmässige Bepuderung der feuchten Papeln mit Calomelpulver nach vorausgegangener Befeuchtung mit Aq. chlorata (Zeissl) oder Kochsalzlösung. Auch durch bloses Reinhalten und Zwischenlegen von Charpie, die in verdünnter Carbolsäurelösung oder in Aq. phagedaen. nigra getränkt ist, gelangen feuchte Papeln oft schnell zur Rückbildung. Hardy\*\*) wendet Einpinselungen von Acet. aromaticum mit raschem Erfolg an. Zuweilen, namentlich bei grosser Schmerzhaftigkeit solcher Stellen am After, erweisen sich auch Bepinselungen mit einer schwachen Lösung von Arg. nitr. (0,1:50,0-100,0), mehrmals täglich wiederholt, von

<sup>\*)</sup> Vgl. einen Brief von J. Currie an Dr. Beddoes in Currie's Medic. Reports on the effects of Water etc. Vol. II. London 1805. p. 46.

<sup>\*\*)</sup> Cazenave, l. c. p. 613.

günstiger Wirkung, indem sie die schmerzhaften Papeln zeitweilig mit einer schützenden Decke überziehen.

Sehr misslich ist oft die Behandlung der papulösen und ulcerösen Processe im Mund und Hals. Das Vermeiden harter Speisen, häufiges Ausspülen des Mundes und Gurgeln mit leicht adstringirenden Lösungen ist nur in leichteren Fällen ausreichend. Bei ausgedehnteren und hartnäckigen Affectionen ist wiederholtes sorgfältiges Touchiren der erkrankten Stellen mit Lapis mitigatus oder mit einer Lösung von Carbolsäure in Alkohol oder auch mit Jodtinctur von verschiedener Stärke vorzunehmen. Bei Ulcerationen, welche die Uvula gefährden, darf nur flüssige Nahrung genossen werden. Kleine schmerzhafte Erosionen oder Papeln an der Zunge touchirt man mit Arg. nitr. oder ab und zu mit Liq. Hydrarg. nitr. oxydul. Häufig werden kleine Papeln an der Zungenspitze durch das Rauchen unterhalten oder immer wieder hervorgerufen, weshalb dasselbe zu verbieten ist.

Affectionen der Nasenschleimhaut und der Nasengebilde können häufig mit grossem Nutzen einer topischen Behandlung unterzogen werden. Diese Affectionen werden für den Kranken besonders dann lästig, wenn sie mit einem übelriechenden eitrigen Ausfluss einhergehen (Ozaena). Ein solcher kann fortdauern, nachdem der eigentliche Process bereits abgelaufen ist, aber noch nekrotische Knochenstücke in der Nasenhöhle zurückgeblieben sind. Kann man dieselben entdecken und ist ihre Entfernung möglich, so wird dadurch die Eiterung ausserordentlich abgekürzt. Auf alle Fälle ist es bei diesen Zuständen nothwendig, mittelst der Nasendouche, unter Zusatz von antiseptischen Substanzen (Ac. carbol., Kali hypermanganic.) zu der Injectionsflüssigkeit, eine fleissige Reinigung der Nasenhöhle vorzunehmen. Zeissl macht mit Recht darauf aufmerksam, dass solche Kranke oft ohne Noth einer antisyphilitischen Behandlung unterworfen werden, die selbstverständlich keinen Zweck haben kann, wenn der Process bereits abgelaufen ist. Ob derselbe nicht noch im Fortschreiten begriffen ist, ist freilich nicht immer leicht zu entscheiden, doch gibt die Anamnese, die Untersuchung mittelst der Rhinoskopie, das Vorhandensein anderweitiger frischer Localerscheinungen häufig Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage. Hat man Grund anzunehmen, dass der Process noch im Gange ist, so ist bei Affectionen des Knochens hauptsächlich Jodkalium indicirt, in frühen Stadien der Syphilis, wenn man annehmen darf, dass die Knochennekrose Folge einer Schleimhautulceration ist, wenn anderweitig Schleimhautpapeln

sich finden, wird die dann einzuleitende Quecksilberbehandlung auch auf die örtliche Affection der Nase ihren Einfluss äussern. Um dieselbe noch zu unterstützen, kann man Calomel als Schnupfpulver gebrauchen lassen, wobei man jedoch nicht vergessen darf, dass bei dieser Anwendung des Calomel ebenfalls leicht Resorptionserscheinungen — namentlich Speichelfluss — eintreten können, so dass Biett die Nasenschleimhaut sogar zu einer mercuriellen Allgemeinbehandlung mittelst Calomel benützte.

Hautaffectionen ganz isolirter Natur kann man unter Umständen durch eine blos locale Behandlung zu beseitigen suchen. Das Bedecken der Stelle mit Emplastr. Hydrarg., häufige Einreibungen mit Unguent. praecip. alb., oder mit Quecksilberoleat (ölsaures Quecksilberoxyd in Oelsäure in verschiedenen Concentrationsgraden gelöst) oder auch subcutane Injection von Calomel oder Sublimat in das Centrum der Stelle führen zuweilen ohne Allgemeinbehandlung zum Ziele. Als Application auf die so hartnäckigen Papeln der Handteller empfiehlt v. Sigmund Sublimatcollodium (Hg. bichl. corr. 2,0, Collod. 12,5 Ol. Ricin. 1,5).

Das Quecksilberoleat, welches von J. Marshall\*) in London zuerst angegeben und gebraucht wurde, ist ein im Vergleich mit andern Quecksilbersalben sehr elegantes Präparat, welches von O. Martini\*\*) in Dresden auch schon an Stelle des Ung. Hydr. ein. zur methodischen Einreibungscur verwendet, für diesen Zweck jedoch weniger wirksam als ersteres befunden wurde.

Schwierig ist oft die Behandlung serpiginöser Geschwüre. Sind die Krusten dünn und oberflächlich, sammelt sich unter ihnen nur wenig Secret an, so lässt man sie am besten sitzen, namentlich wenn sie eine grosse Ausdehnung haben. An Stellen, wo dieselben der Reibung oder äusseren Verletzungen leicht ausgesetzt sind, bedeckt man sie mit einem indifferenten Pflaster oder kleinere Stellen auch mit Empl. Hydrarg. Kleine runde Geschwüre, namentlich im Gesicht, wie sie aus Impetigo- oder Varicellen-ähnlichen Pusteln hervorgehen, werden, wenn die Krusten sich lösen, am besten feucht mit Aq. phaged. nigra oder auch mit weisser oder rother Präci-

<sup>\*)</sup> Lancet. 1872. Vol. I. p. 711. Wurde zuerst von Messrs. Hopkins und Williams, London, dargestellt. Vgl. darüber auch eine chem. Arbeit von Prof. Hilger, in den Sitzungsberichten der physik. med. Societät zu Erlangen. H. 6. 1874. p. 108.

<sup>\*\*)</sup> Schmidt's Jahrb. B. 160. 1873. No. 10. Das Präparat ist in Dresden in der Mohrenapotheke zu haben.

pitatsalbe verbunden. Das neuerdings bei Schankergeschwüren viel gebrauchte Jodoform soll auch bei torpiden (Zeissl), sowie bei manchen serpiginösen Geschwüren (Lancereaux) sehr günstige Wirkung haben.

Schmerzhafte Periostschwellungen bedürfen in der Regel keiner örtlichen Behandlung, doch lindern Einpinselungen mit Jodtinctur zuweilen die Schmerzen. Auch Quecksilberoleat mit Morphiumzusatz könnte angewendet werden. Dasselbe ist auch bei Gelenkanschwellungen als Einreibung zu empfehlen. Ricord empfiehlt bei schmerzhaften Knochenauftreibungen fliegende Vesicatore.

Syphilitische Hodenanschwellungen kann man mit Empl. Hydr. umhüllen oder Quecksilberoleat einreiben lassen.

Iritis erfordert in allen Fällen Atropineinträufelungen neben der mercuriellen Behandlung. Bei heftigeren Entzündungen werden daneben auch Blutentziehungen in der Schläfengegend, sowie eine raschere und energischere Mercurialisation (s. o. S. 275), selbst bis zu leichtem Speichelfluss nothwendig. Auch Chorioiditis und Retinitis erfordern energische Quecksilberbehandlung.

Auch ausser den genannten können noch mancherlei andere Localaffectionen (des Larynx, des Thränennasenkanals, des Auges, sodann der Genitalien, des Rectums) verschiedenartige örtliche, z. Th. chirurgische Massnahmen erfordern, die oft dem vorliegenden Fall besonders angepasst werden müssen.

Die hereditäre Syphilis und überhaupt Syphilis im Kindesalter ist nach denselben Principien zu behandeln, wie die acquirirte. Auch bei dieser spielt die mercurielle Behandlung eine Hauptrolle; welche Methode im gegebenen Fall anzuwenden ist, hängt von den besonderen Umständen ab. Zweckmässig ist auch hier, wenn nicht pustulöse Exantheme sie verbieten, die Einreibungscur. Die täglich einzureibende Menge Quecksilbersalbe betrage etwa 0,5. Die Einreibung geschehe ebenfalls an wechselnden Stellen und muss bei den geringsten Zeichen von Ekzem unterbrochen werden.

Bei der Syphilis kleiner Kinder können, wie bereits erwähnt, Sublimatbäder mit Nutzen in Anwendung gezogen werden. Auch die subcutane Methode wird von manchen Seiten empfohlen (Monti, v. Sigmund).

Am häufigsten jedoch werden Mercurpräparate innerlich angewendet, entweder das Hydr. c. Creta, oder Hydr. chlor. mite oder Hydr. jodat flav. zu 0,01-0,015 2-3 Mal täglich,

bei eintretenden Durchfällen mit Zusatz von 0,0005—0,001 Opium pur. Man kann diese innerliche Quecksilbercur auch noch dadurch unterstützen, dass man das Kind einen mit Ungt. Hydrarg. bestrichenen Flanelllappen auf der Brust oder dem Rücken tragen lässt. Mit der nöthigen Vorsicht und genauer Beachtung aller etwa eintretenden Nebenwirkungen lässt sich eine innerliche Quecksilberbehandlung Monate lang mit grösstem Nutzen für das Kind fortsetzen.

Man hat auch den Versuch gemacht, Kindern in direct durch die Muttermilch oder durch Ziegenmilch Quecksilber zuzuführen; die in die Milch übergehenden Mengen des Quecksilbers sind jedoch so minimal, dass ein Erfolg von dieser Methode nicht erwartet werden darf.

Sehr wichtig ist die Ernährung syphilitischer Säuglinge. Mütter, die Syphilis gehabt haben, können ihre mit hereditärer Syphilis behafteten Kinder säugen, wenn sie im Uebrigen kräftig genug dafür sind. Wird von einer erst vor kurzem syphilitischen Mutter ein anscheinend gesundes Kind geboren, so darf dasselbe nicht von derselben gestillt werden, da es möglicherweise gesund bleiben, andererseits aber von etwaigen Localaffecten, die sich während des Säugegeschäftes an den Brustwarzen der Mutter entwickeln können, inficirt werden kann. Ein solches Kind darf aber, da bei ihm möglicherweise die Syphilis nur latent sein und im Laufe der drei ersten Lebensmonate noch zum Ausbruch kommen kann, auch keiner gesunden Amme übergeben werden. Noch weniger kann es gerechtfertigt werden, ein Kind, welches bereits Zeichen der hereditären Syphilis darbietet, von einer gesunden Amme säugen zu lassen, selbst wenn eine solche vorher auf die Gefahr, die sie läuft, aufmerksam gemacht und sich trotzdem bereit erklären würde, das Säugegeschäft zu übernehmen. Denn Vorsichtsmassregeln wie die Zuhilfenahme von Saugapparaten, welche die unmittelbare Berührung der Brustwarzen seitens des kindlichen Mundes umgehen lassen, werden gewöhnlich nach kurzer Zeit als lästige Unbequemlichkeiten vernachlässigt und die Amme wird inficirt. Muss ein syphilitischer Säugling künstlich aufgebracht werden, so ist entweder Kuhmilch oder condensirte Schweizermilch oder irgend eines der durch die Erfahrung bewährten Surrogate für die Muttermileh in Anwendung zu ziehen.

Die scrupulöseste Reinlichkeit, regelmässiges Baden, auf feuchte Papeln die oben angegebenen localen Applicationen, sind für Behandlung der infantilen Syphilis von allergrösster Wichtigkeit.

Entwickeln sich bei älteren Kindern tertiäre Erscheinungen, Haut- und Knochenaffectionen, interstitielle Keratitis, so ist in manchen Fällen ebenfalls eine Quecksilbercur von Nutzen, doch ist ihre Wirksamkeit weit weniger in die Augen fallend, als bei den frühen Manifestationen der hereditären oder acquirirten Syphilis. In der Mehrzahl der Fälle werden Jodpräparate, besonders auch in Combination mit Eisen, bei gleichzeitigem Gebrauch von Leberthran und unter Beobachtung eines tonisirenden Verhaltens (Landluft, Milch, Aufenthalt an der See, Soolbäder) den Vorzug verdienen.

In verschiedenen Stadien der Syphilis können zur Unterstützung der eigentlichen specifischen Behandlung oder als Nacheur mit grossem Nutzen Massregeln getroffen werden, welche den Kranken für eine Zeit lang von seinen Geschäften, seiner gewohnten Lebensweise ganz entfernen. Bei vielen etwas heruntergekommenen Kranken erweist sich ein Winteraufenthalt in einem südlichen milden Klima, im Sommer ein mehrwöchentlicher Aufenthalt auf dem Lande oder an der See ausserordentlich wohlthätig; bei noch vorhandenen syphilitischen Erscheinungen hat nach einer derartigen längeren oder kürzeren Veränderung der Lebensverhältnisse, auch eine vorher vielleicht nur wenig wirksame medicamentöse Behandlung nun einen sichtlich grösseren Erfolg.

Früher glaubte man, dass die Schwefelwässer einen besonderen Einfluss auf die Syphilis hätten, und zwar in mehrfacher Weise: zunächst sollten die Erscheinungen der Krankheit durch Schwefelbäder zum Verschwinden gebracht werden, sodann sollten Schwefelwässer in der Weise günstig auf Syphilitische wirken, dass sie das im Uebermaass in den Körper eingeführte Quecksilber zur Ausscheidung bringen; endlich hat man vielfach behauptet, Schwefelbäder hätten die Wirkung, eine latent gewordene Syphilis wieder zum Vorschein zu bringen\*), so dass ihr Gebrauch geradezu als eine Probe auf die Vollständigkeit und den Bestand einer vorausgegangenen Behandlung angesehen wurde. Neuerdings ist diese letzterwähnte Wirkung mehr und mehr angezweifelt worden und es wird wohl nicht leicht mehr ein Kranker zu einer blosen diagnostischen Cur nach Aachen, Baden oder in ein anderes Schwefelbad geschickt werden. Was die übrigen gerühmten Wirkungen der Schwefelbäder in der Syphilis betrifft, so beruhen dieselben hauptsächlich auf Anregung des Stoffwechsels und können wohl ebensogut

<sup>\*)</sup> Vgl. darüber A. Reumont, Beitr. z. Path. u. Ther. d. constit. Syph. Erlangen 1864. p. 11. — Jd., Ueber die Behandlung der constit. Syph. und der Quecksilberkrankheit an den Schwefelquellen. Berlin, 1874. p. 11 s.

durch einfache Thermal- oder durch Dampf- und heisse Luftbäder erreicht werden. Wenn trotzdem einzelne Badeorte mit Schwefelthermen, wie namentlich Aachen, in einem besonderen Ruf für die Behandlung der Syphilis stehen, so ist derselbe begründet in der Vollständigkeit und Bequemlichkeit der Bade- und sonstigen Einrichtungen, welche als Unterstützungsmittel für eine wirksame Quecksilber- oder Jodeur in Betracht kommen. Einige Aerzte sind der Ansicht, dass der innerliche und äussere Gebrauch der Schwefelwässer während einer Mercurialcur eine etwaige zu starke Wirkung des Quecksilbers verhüte, dass gleichsam der dem Organismus nicht zu Gute kommende und für die syphilitischen Veränderungen nicht nothwendige Ueberschuss des Quecksilbers dadurch unschädlich gemacht würde. Güntz wendet daher, wenn schon früher Quecksilber gebraucht worden war, zunächst eine Vorbereitungskur mit Schwefelbädern und innerlichem Gebrauch von Aachener, Weilbacher oder künstlichem Schwefelwasser (1 Flasche pro Tag) an und lässt auch während einer Einreibungseur dasselbe gebrauchen. Die in Aachen gemachten Erfahrungen sprechen für den Nutzen einer solchen Behandlung, doch wäre sehr zu wünschen, dass dieselbe durch exacte Versuche auf einen festen wissenschaftlichen Boden gestellt würde.

Auch auf die Hydrotherapie hat man für die Behandlung der Syphilis grosse Hoffnungen gebaut, die sich indessen nicht in dem erwarteten Maasse erfüllt haben. Leichte Fälle von Syphilis werden unter einer lange fortgesetzten hydropathischen Behandlung, ebensogut wie unter einer rein exspectativen, allmählich heilen, aber der Verlauf ausgesprochener syphilitischer Erscheinungen wird durch sie schwerlich abgekürzt. Erwartet man von ihr nicht das Unmögliche, so kann sie immerhin in der Therapie der Syphilis einen wichtigen Platz einnehmen neben oder nach einer specifischen Behandlung. Dem Kräftezustand des Kranken angepasste hydropathische Behandlung wirkt durch Anregung des allgemeinen Stoffwechsels und der Hautthätigkeit günstig und erhöht dadurch die Wirkung der Quecksilbersalbe. Die gewöhnlich dabei eintretende Vermehrung des Appetits kann ebenfalls nur von günstigen Folgen für den Allgemeinzustand des Kranken sein.

Bei Kranken, welche durch die Syphilis sehr heruntergekommen sind, oder welche lange und angreifende Quecksilbercuren durchgemacht haben, wirkt eine hydropathische Behandlung neben guter Ernährung und dem Genuss reiner Luft ebenfalls meistens sehr günstig.

## Die Syphilisation.

Auzias Turenne, De la Syphilisation etc. Archives de Médec. 1851. — Sperino, La syphilisation étudiée comme méthode curative et comme moyen prophylactique etc. Traduct. franç. Paris 1856. — W. Boeck, Die Syphilisation bei Kindern. Christiania 1856. — Jd., Recherches sur la Syphilis. Christiania 1862. — v. Sigmund, Wien. med. Wochenschr. 1859. No. 17 u. 19. — v. Lindwurm, Aerztl. Intell.-Blatt. 1860. No. 13. — A. Holst, Behrend's Syphilidolog. N. R. B. III, 1861. p. 394. — W. Boeck, Med. Times and Gazette. 1865. Vol. I. June 10. — Lane and Gascoyen, Med. Chir. Transact. Vol. 50. 1867. p. 281. — A. Oewre, Archiv f. Derm. u. Syph. B. II. 1870. p. 1.

Diese Behandlungsmethode der Syphilis gründet sich zunächst auf Experimente, welche Auzias Turenne im Jahre 1844 anstellte und 1850 der Acad. de Médec. in Paris vorlegte. Derselbe impfte von Geschwüren, die er für syphilitische hielt, auf Thiere, später auch auf Menschen und fand dabei, dass nach mehrfacher Impfung allmählich eine Immunität eintrat, so dass die Inoculationen endlich nicht mehr anschlugen. Während nun A. T. aus diesen Versuchen den Schluss zog, dass es wohl möglich wäre, auf diese Weise Menschen gegen das Gift unempfänglich zu machen, ohne dass dieselben wirklich constitutionelle Syphilis durchzumachen brauchten, haben Andere, zunächst Sperino in Turin, die Methode zur Heilung bereits bestehender constitutioneller Syphilis angewendet. Auzias Turenne nannte den Zustand des Organismus, in welchem neue Impfungen nicht mehr anschlugen: Syphilisation, Ausdruck, der seither auch für die Methode der Inoculation mit syphilitischem, resp. Schankergift gebraucht wird. Die von A. Turenne vorgeschlagene Syphilisation kann man als "prophylaktische", die zu Heilzwecken als "curative" bezeichnen.

Die prophylaktische Syphilisation hat niemals Boden gewinnen können und die an Dr. Lindmann und in anderen oben (S. 43) erwähnten Fällen gemachten Erfahrungen lieferten den untrüglichen Beweis, dass die Einimpfung noch so vieler Schanker den Organismus doch nicht gegen die Wirkungen des syphilitischen Giftes abstumpft und schützt.

Die curative Syphilisation wird nur noch in Norwegen geübt. Die von ihrem warmen Vertheidiger W. Boeck befolgte Methode besteht darin, dass von einem Schanker oder von einem durch Sabina-Salbe oder -Pulver in starke Eiterung versetzten syphilitischen Geschwür jeden 3. Tag mehrere Impfstiche an verschiedenen Körperstellen — Seiten der Brust, Oberarme und Oberschenkel — gemacht werden. Der bei den späteren Impfungen zu gebrauchende Eiter wird den

bereits entstandenen Impfpusteln und, nur wenn dieser kein Resultat mehr gibt, einer anderen Impfquelle, d. h. einem frischen syphilitischen Geschwür entnommen, bis auch mit solchem die Impfungen erfolglos bleiben. Es zeigt sich, dass diese Toleranz der Haut oder des Organismus gegen das zur Impfung verwendete Geschwürssecret oft nur eine örtliche ist, indem Impfungen in der Nähe der letzten Pusteln allerdings nicht mehr, wohl aber an entfernten Hautstellen noch anschlagen, ferner dass sie keine dauernde ist, denn nach einiger Zeit können wieder erfolgreiche Impfungen vorgenommen werden. (Vgl. oben den Fall von Danielssen S. 97).

Von dem Standpunkte, den wir im Vorausgehenden vertreten haben, können wir zunächst es nicht für zutreffend erklären, die in Rede stehende Procedur "Syphilisation" zu nennen, denn es handelt sich um Schanker- und nicht um Syphilis-Impfung, weshalb auch schon Faye den Ausdruck "curative Schankerimpfung" für diese Behandlungsmethode vorschlug.

Dass nun trotzdem die Erscheinungen der constitutionellen Syphilis unter dieser Behandlungsmethode zur Heilung gelangen, lässt sich nach den zahlreichen darüber vorliegenden Berichten nicht bezweifeln, allein diese Heilung ist eine sehr langsame und unterscheidet sich nicht von der bei einfacher exspectativer Behandlung oder, was Hjort, Cullerier u. A. als Aequivalent der Schankerimpfung experimentell erprobten, von dem unter Anlegung zahlreicher kleiner Eiterherde in der Haut (durch Brechweinsteinsalbe oder kleine Vesicatore) erfolgenden Verschwinden der Erscheinungen. Nach Boeck entfaltet übrigens die Syphilisation nur dann ihre volle Wirksamkeit, wenn keine Quecksilberbehandlung vorausging.

A. Oewre, der mit Boeck Jahre lang beobachtete, betrachtet die Wirkung der Syphilisation als "Derivation" und die ganze Methode einfach als eine Exspectativbehandlung der Syphilis. Recidive, auch tertiäre Erscheinungen bleiben nach derselben nicht aus und durch sie geheilte Mütter können ebensogut syphilitische Kinder zur Welt bringen, als solche, die nach anderen Methoden behandelt wurden.

Die Methode konnte sich daher das Vertrauen der Aerzte in weiteren Kreisen nicht erwerben und ebenso wenig ist dieselbe geeignet, sich des Beifalls der Patienten zu erfreuen, da sie nicht nur gleich anderen eine langwierige Behandlungsmethode ist, sondern auch im Gegensatz zur mercuriellen Behandlung die Erscheinungen der Syphilis nur sehr langsam bei ihrer Anwendung verschwinden,

da sie ferner den Kranken durch die Erzeugung zahlreicher, oft schmerzhafter, zuweilen selbst phagedänisch werdender Geschwüre belästigt und unvertilgbare Spuren zurücklässt.

Auch die Vaccination wurde in ähnlicher Weise, d. h. durch wiederholte Einimpfungen, als Heilmittel bei der Syphilis versucht\*) und empfohlen, ist jedoch ausserhalb Russlands, wo die ersten Versuche angestellt wurden, nirgends in ausgedehnterem Maasse in Anwendung gezogen worden.

<sup>\*)</sup> Behrend's Syphilidologie. N. R. B. III. 1861.

# INVASIONS-KRANKHEITEN

VON

PROFESSOR DR. ARNOLD HELLER.

Mit 41 Holzschnitten:



## EINLEITUNG.

Mit dem Namen Invasions-Krankheiten schlage ich vor, solche "Krankheiten, welche auf dem Eindringen thierischer Parasiten in die Gewebe beruhen", zu bezeichnen. Die Berechtigung dazu dürfte in dem Bedürfniss zu finden sein, statt der langgegliederten Benennung einen kurzen prägnanten Ausdruck zur Verfügung zu haben.

Es kommt hier nur eine geringe Zahl von Parasiten in Betracht. Von den Cestoden ist der Echinococcus und der Cysticercus cellulosae, von den Nematoden sind die Trichinen hier zu be-

sprechen.

Strongylus gigas ist vielleicht noch gar nicht, oder wenigstens nur in ganz vereinzelten Fällen beim Menschen beobachtet. — Filaria medinensis ist mehr von chirurgischem Interesse. — Cysticercus acanthotrias nur von Weinland\*) einmal in 15 Exemplaren gefunden; er stammte von einer 50jähr. Virginierin und lag, in den Muskeln und unter der Haut, ein Exemplar frei an der Innenfäche der Dura mater. — Cysticercus tenuicollis ist mit Sicherheit noch nicht beim Menschen beobachtet. — Das neu entdeckte Haematozoon — Filaria sanguinis heminis —, welches Lewis\*\*) mit der Chylurie in Zusammenhang bringt, ist noch nicht genügend studirt; sollte es sich nicht dabei um junge, frisch eingewanderte Exemplare von Distomum haematobium handeln?

Die Mittheilung Meschede's \*\*\*) über einen Fall, von epileptischer Geistesstörung, "welche durch die Eier einer anderen Art von Bandwurm, nämlich durch die Eier von Bothriocephalus latus im Gehirn bedingt war", ist ohne genauere Angaben, aus denen zu erkennen wäre, womit er es zu thun hatte, unbrauchbar; eine Finne des Bothrio-

cephalus latus ist bisher völlig unbekannt.

Die Frage, ob der Cysticercus der Taenia mediocanellata (saginata) beim Menschen vorkommen könne, ist noch nicht entschieden. Da

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der K. L. C. D. Akad. XXVIII. Band. 1861. S. A. p. 5.

<sup>\*\*)</sup> On a Haematozoon, inhabiting human blood, etc. by T. R. Lewis M. D. Calcutta 1872. (Deutsches Archiv f. klin. Med. XI. p. 540. 1873.)

<sup>\*\*\*)</sup> Tageblatt der Naturforscherversammlung in Leipzig 1872 und Allgem. Zeitschrift f. Psychiatrie. XXX. p. 109. 1873.

das Experiment beim Menschen nicht zulässig ist, fütterte ich einem Affen (Macacus cynomolgus von den ostindischen Inseln), der mir zu Gebot stand, dreimal mit je 3½, 6 und 4 frischen mässig eierhaltigen Gliedern von Taenia mediocanellata (saginata). Bei dem leider schon sieben Wochen nach der ersten, zwei Wochen nach der letzten Fütterung erfolgten Tod fand sich keine Spur der mir aus Professor Zenker's Fütterungen an Ziegen\*) bekannten Parasiten. Das Thier war mit Ausnahme eines in der Lunge eingekapselten Strongylus völlig parasitenfrei.—Nach einer mündlichen Mittheilung von Professor Völckers hat Colberg einen von ersterem aus dem Auge des Menschen extrahirten Cysticercus für den der Taenia mediocanellata erklärt, da ein Rostellum, Hakenkranz, oder eine Andeutung vom früheren Vorhandensein eines solchen völlig fehlte.

Pentastomum den ticulatum, der Jugendzustand des in der Stirnhöhle von Hund und Wolf lebenden Pent. taenioides, häufig in Leber, Dünndarm, Magen, Lunge, Milz und Nieren eingekapselt und meist verkalkt (von Wagner in der Leber, von Zenker in der Lunge lebend gefunden), bewirkt einzeln keine Störungen, nach Leuckart's

Thier-Versuchen in grösserer Zahl enorme Zerstörungen.

#### ECHINOCOCCUS.

## Erstes Kapitel.

Van Beneden, Zoologie médic. II. p. 275. — Davaine, Traité des Entozoaires. Paris 1860. p. 350. — Göze, Versuch einer Naturgeschichte d. Eingeweidewürmer. Blankenburg 1782. p. 258, 284. — Küchenmeister, Die in und an d. Körper des lebend. Menschen vorkommenden Parasiten. Leipzig 1855. I. p. 141. — Leuckart, D. menschlichen Parasiten. I. p. 342. Leipzig 1863. — Naunyn, Archiv f. Anat., Physiol. etc. 1862. p. 612. — Pallas, Neue nordische Beiträge. I. p. 83. 1781. — v. Siebold, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. IV. p. 409. 1852. — Virchow, Verhandlungen d. med.-phys. Gesellschaft zu Würzburg. IV. p. 84. 1855. — G. Wagener, Entwickelung der Cestoden. Breslau 1854. — Chemische Untersuchungen des Echinococcus veröffentlichten: Bödeker, Zeitschr. f. ration. Med. Neue Folge. 7. p. 137. 1855. — Heintz, Jen. Annal. f. Phys. u. Med. I. p. 180 und Poggendorf's Annalen. 80. p. 114. 1850. — Lücke, Virchow's Archiv. 9. p. 189. 1860. — Naunyn, Archiv f. Anat., Phys. etc. 1863. p. 417. — Sommerbrodt, Virchow's Archiv. 36. p. 272. 1866. — Wilde, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 116. 1870.

#### Geschichte.

Schon seit des Hippokrates Zeiten finden sich vielfach Geschwülste beschrieben, welche unzweifelhaft auf Echinococcus zu beziehen sind. Als selbstständiges lebendes Wesen jedoch ist der Echinococcus erst von Pallas (1766) erkannt worden; die Scolices sind als Bandwurmköpfchen von Pastor Göze (1782) entdeckt.

<sup>\*)</sup> Sitzungsber.d. phys.-med. Soc. zu Erlangen. 1865—67. I. p. 15. IV. p. 71. 1872.

Küchenmeister, v. Siebold und van Beneden, später auch Leuckart haben experimentell die Zusammengehörigkeit des Echinococcus mit der Taenia Echinococcus des Hundes nachgewiesen (1852). Die Zugehörigkeit des seither als Colloidkrebs beschriebenen Echinococcus multilocularis zum Echinococcus wies Virchow nach.

Bei Hippokrates (Aphorism. sect. VII. No. 55) findet sich folgende Stelle: "Quibus hepar aqua plenum in omentum erupit, his venter aqua repletur et moriuntur."

## Zweites Kapitel.

#### Naturgeschichte.

Der Echinococcus oder Hülsenwurm ist der Finnenzustand der Taenia Echinococcus, eines kleinen bis vier Millimeter langen Bandwurmes, welcher gewöhnlich gesellig in den oberen Dünndarm-Abschnitten beim Hunde schmarozt. Der ganze Bandwurm besteht nur aus dem Kopf und drei Gliedern, deren letztes gewöhnlich reif und der Ablösung nahe ist; dieses letzte übertrifft an Grösse den ganzen übrigen Bandwurm. Das stark vorspringende Rostellum des Kopfes trägt einen Kranz von 30-50 ziemlich plumpen, in zwei Reihen geordneten Haken.

Der Jugendzustand, der Echinococcus, besteht gewöhnlich aus einer rundlichen Blase von sehr wechselnder Grösse (stecknadelkopf-kindskopfgross), welche in eine bindegewebige, meist sehr derbe, nur im Gehirn zarte, vom umgebenden Gewebe gebildete Kapsel eingeschlossen ist. Die Wand der Echinococcus-Blase selbst ist entweder zart, mattweiss oder sehr derb, durchscheinend etwa von der Consistenz gekochten Hühnereiweisses, von deutlich geschichtetem Bau. Sie besteht aus einer chitinartigen Taenia Echinococcus. Substanz\*\*). Schneidet man eine solche Blase an, Fig. 1. \*) Natürl. Grösse. so rollen sich die Schnittränder sofort um.



<sup>\*)</sup> Sämmtliche Holzschnitte zum Echinococcus sind (ausser Fig. 2) nach Zeichnungen, welche ich nach der Natur angefertigt habe, vom Hrn. Xylographen Flegel mit anerkennenswerther Sorgfalt ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Lücke, l. c.



Fig. 3.

Angeschnittene Echinococcus-Membran aus der Niere. Präparat der Kieler Sammlung.

Die Blase ist erfüllt von einer klaren, oft gelblichen, etwas opalescirenden neutralen oder schwach alkalischen Flüssig-



Fig. 4. Echinococcus-Membran, vergrösserter Querschnitt.

keit von 1,007-1,015 specifischem Gewicht, welche kein Eiweiss oder doch nur Spuren davon enthält,\*) dagegen reichist an Chlornatrium. Ausserdem ist in der Echinococcus-Flüssigkeit Bernsteinsäure \*\*) - und zwar als bernsteinsaures Natron \*\*\*) bernsteinsaurer Kalk†) - Inosit, Traubenzucker, Leucin und einige weniger wichtige Stoffe in geringer Menge nach-

gewiesen; im Leber-Echinococcus auch Hämatoidinkrystalle. ††)

<sup>\*)</sup> Naunyn, Heintz. l. c. — Rosenstein u. Sänger, Berl. klinische Wochenschrift. 1873. No. 20.

<sup>\*\*)</sup> v. Recklinghausen, Virch. Archiv. 14. p. 481.

<sup>\*\*\*)</sup> Heintz, Bödeker, l. c.

<sup>†)</sup> Naunyn, Bödeker, l. c.

<sup>††)</sup> Davaine, 1. c. p. 373. Habran Thèse de Paris 1869. Jahresb. 1869, I. p. 5.

In seltenen Fällen zeigen Echinococcus-Blasen blutig gefärbten Inhalt.

In vier Fällen von Echinococcus fand Professor Jacobsen\*) 0,55-0,61-0,71 und 0,84 pCt. Chlornatrium; in zweien derselben aus der Leber sehr viel Leucin, in zweien mit unbestimmtem Sitze im Bauche kein Leucin; in den beiden Leber-Echinococcen Bernsteinsäure 0,07, welche in den beiden anderen fehlte; ebenso fehlte in den letzteren Traubenzucker, während die ersteren 0,096 und 0,006 davon enthielten. Eiweiss fand sich in keiner, wohl aber schied sich eine dem Casein ähnliche Substanz beim Verdampfen in geringer Menge aus.

Die Innenfläche der Echinococcus-Blase ist mit einer körnigen Keim- oder Parenchym-Schicht ausgekleidet, welche mit kleinen, lebhaft schwingenden Wimpern an der Innenfläche besetzt

ist \*\*). Diese Keimschicht verdickt sich stellenweise zu kleinen Hügeln, in welchen sich ein Hohlraum bildet; auf der Innenfläche dieser Hohlräume -Brutkanseln - entstehen nun die Bandwurmköpfchen, Scolices als kegelförmige Zapfen, welche eine, mit der Echinococcus-Blase communicirende Höhlung zeigen; an dem in die Brutkapsel hineinragenden freien Ende bildet sich der doppelte Hakenkranz, Brutkapsel mit theils freien, theils noch festhaftenden Scolices. Vergrössert. sowie die Saugnäpfe. Die Brutkapsel



ebenso wie die Kopfzapfen sind lebhafter Contractionen fähig. Die Basis der Kopfzapfen schnürt sich später zu einem dünnen Stiele ein, der endlich ganz von der Wand der Brutkapseln sich ablöst, so dass die Köpfchen frei im Innern derselben herumschwimmen. In jeder Brutkapsel entstehen auf diese Weise mehrere Bandwurmköpfchen (bis neun und darüber). So lange der Stiel noch nicht eingeschnürt ist, können sich die Köpfehen völlig nach aussen von der Brutkapsel umstülpen. Die freien Köpfehen in den Brutkapseln findet man gewöhnlich kuglig, indem sie ihr Vordertheil sammt Hakenkranz und Saugnäpfen in den aufgetriebenen hinteren Theil einstülpen. Beim Absterben stülpen sie sich gewöhnlich aus und zeigen dann ihre Kegelform. Durchsetzt ist das Parenchym der

<sup>\*)</sup> Die mir freundlich überlassenen Analysen werden von anderer Seite ausführlicher mitgetheilt werden.

<sup>\*\*)</sup> Naunyn, l. c. 1862. p. 615.

Köpfehen von mehr oder weniger zahlreichen concentrisch geschichteten Kalkkörperchen.



Fig. 6-8. Echinococcus-Scolices im Zusammenhang mit der Brutkapsel. Ausgestülpt. Eingezogen. Halb ausgestülpt.



Fig. 9 und 10. Echinococcus-Scolices, frei.
Eingezogen. Ausgestülpt.

Fig. 11. Echinococcus-Häkchen.

Diese Proliferationsvorgänge treten meistens erst auf, nachdem die Echinococcus-Blase eine erheblichere Grösse erreicht hat; in vielen Fällen kommt es aber überhaupt nicht zur Entwickelung von Scolices; die Blase erreicht eine oft sehr bedeutende Grösse ohne Proliferation.

Beim Menschen findet die Entwickelung von Brutkapseln und Scolices selten direct von der primären Echinococcus-Blase aus statt, es wird vielmehr eine oder mehrere Generationen von Tochterblasen erzeugt, von welchen aus dann in der beschriebenen Weise die Entwickelung von Brutkapseln und Köpfchen zu Stande kommen kann. Es finden sich dann in der Mutterblase mehr oder weniger zahlreiche Tochterblasen, von denen einzelne oder auch alle wiederum Enkelblasen eingeschachtelt zeigen. Diese Tochterblasen gehen entweder aus Brutkapseln, oder aus Scolices, oder direct aus der

Keimschicht hervor. Sie entwickeln sich entweder nach innen in die Mutterblase hinein — endogen — oder nach aussen — exogen. Letztere Form der Entwickelung ist bei Thieren, erstere beim Menschen die gewöhnliche. Die Zahl der Tochterblasen kann von wenigen bis zu mehreren Tausenden betragen; die Grösse ist wechselnd; neben kaum stecknadelkopfgrossen finden sich alle Uebergänge bis zu hühnereigrossen; selten werden sie noch grösser.

Selbstständige Bewegung ist dem Echinococcus nur in geringem Maasse eigen.\*)

Der Weg, auf welchem der Echinococcus-Embryo aus dem Darme in den Organismus einwandert, ist noch nicht sicher festgestellt. Das überwiegend häufige Vorkommen desselben in der Leber zwingt zu der Annahme, dass der regelmässige Pfad entweder die Gallenwege oder die Pfortader sind; in ersteren hat Schröder van der Kolk\*\*) sie durch Injection nachgewiesen; ebenso Friedreich\*\*\*) bei multiloculärem. Für die Pfortader spricht das Vorkommen auch in andern Organen. Leuckart†) vermochte bei seinen Fütterungsversuchen den Sitz nicht sicher nachzuweisen.

Küchenmeister (l. c.) unterscheidet zwei Arten von Echinococus, je nachdem die Scolices sich direct von der Mutterblase aus entwickeln oder erst eine oder mehrere Generationen von Tochterblasen eingeschaltet werden; er nennt erstere Echin. scolicipariens, letztere Echin. altricipariens; erstere soll einen Hakenkranz von 28—36, letztere von 46—52 Häkchen besitzen. Die Häkchen dieser sollen weit kleiner sein. Die Tänie des Ech. altricipariens vermuthet Küchenmeister im Dünndarme des Menschen, sowie der fleischfressenden Haussäugethiere, des Hundes und der Katze.

Diese Anschauung ist von den meisten Helminthologen verworfen und im Gegentheil die Identität beider Echinococcusformen festgehalten worden.

Ob nach Küchenmeister's Vermuthung die Taenia Echinococcus wirklich im Darme des Menschen vorkommt und zur Selbstinfection Veranlassung gibt, muss dahingestellt bleiben; genaueste Durchforschung des Dünndarms in frischen Echin.-Fällen, besonders aber in solchen, in welchen ein Verschlucken von Scolices bei Lebzeiten wahrscheinlich stattgefunden hatte, ist sehr wünschenswerth.

Bis jetzt ist es noch nicht gelungen durch Verfüttern von Menschen stammender Echinococcen die Taenia Echinococcus bei Hunden zu erziehen.

<sup>\*)</sup> Küchenmeister, l. c. p. 155. - Wagener, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Citirt bei Virchow, Würzburger Verhandlungen. VI, p. 93. 1856. (Ruyssenaers, de nephritidis et lithogenesis quibusdam momentis. Dissert inaug. Traj. ad Rhen. 1844. p. 49.)

<sup>\*\*\*)</sup> Friedreich, Virch. Archiv. 33. p. 32.

<sup>†)</sup> Leuckart, l. c. I. p. 372.

Eine eigenthümliche und diagnostisch wichtige Erscheinung ist das sogenannte Hydatidenschwirren.

Wenn man mit einer Hand eine Echinococcen-Geschwulst zu umfassen versucht, indem man zugleich einen leichten Druck auf dieselbe ausübt, und percutirt nun kurz und rasch auf dieselbe, so empfindet man eine vibrirende Bewegung.

Man kann sich diese Erscheinung vergegenwärtigen, wenn man mit einem Finger eine Klavierbasssaite kaum berührt und die betreffende Taste leicht anschlägt oder auch indem man drei Finger leicht auf die Spiralfeder-Gurte eines Sophas legt und mit dem mittleren pocht.

Nach den Versuchen von Briancon\*), dem Entdecker dieser Erscheinung, ist sie am stärksten, wenn die Mutterblase von sehr zahlreichen Tochterblasen mit wenig Flüssigkeit dazwischen erfüllt ist; mit Abnahme der Tochterblasen an Zahl und Zunahme der Flüssigkeit nimmt das Hydatidenschwirren an Deutlichkeit ab; Cysten ohne Tochterblasen erzeugen dasselbe nicht.

Der Echinococcus hat in der Regel ein sehr langsames Wachsthum und scheint sehr lange am Leben zu bleiben. Nach Jahrzehnten haben die Proliferations-Produkte oft noch ein gutes und gesundes Aussehen; häufiger allerdings stellen sich im Laufe der Jahre Veränderungen ein, welche das Absterben zur Folge haben oder Folgen vom Absterben des Thieres sind.

Die Membran erscheint dann Anfangs trüber, doch noch prall gefüllt, später schwindet der flüssige Inhalt allmählich und die Blase



Fig. 12-14. Verkalkte abgestorbene Scolices.

<sup>14.</sup> Zerbrochen.

kann ganz collabiren, sie liegt dann als vielfach gefaltete Membran in der Bindegewebscyste. findet dann eine Ablagerung von Fett und Kalksalzen in und auf sie statt, oft in grosser Menge, doch widersteht die Membran selbst sehr lange einer völligen Zerstörung. Die Tochterblasen unterliegen einer gleichen Veränderung, doch gehen ihre Membranen weit früher völlig unter als die der Mutterblase. Die Scolices sterben schon frühe ab, verlieren ihre Haken und zerfallen entweder ganz oder bilden mit Kalk imprägnirt ein Sediment in der etwa noch vorhandenen Flüssigkeit; bei weiterer Rückbildung finden sich in dem geschrumpften, verfetteten und mit Kalk infiltrirten Cysteninhalte eingebacken 12. Eingezogen.
13. Wohl erhalten. entweder solche in der Form noch erhaltene verkalkte Scolices oder auch nur einzelne Häkchen und

<sup>\*)</sup> Briançon, Essai sur le diagnostic et le traitement des acephalocystes. Thèse de Paris. 1828. p. 18.

Hakenkränze, daneben Cholestearinkrystalle oft in grosser Menge sowie in Leber-Echinococcen Hämatoidin. Gewöhnlich schrumpft zugleich mit solchen Metamorphosen des Echinococcus auch seine Bindegewebskapsel, ihre Wände verdicken sich und werden bisweilen mit Kalksalzen imprägnirt. Schliesslich kann der ganze Echinococcus in ein einziges mehr oder weniger grosses Kalkconcrement umgewandelt erscheinen.

Die Bezeichnung "Hydatiden", welche noch viel gebraucht wird, ist besser ganz zu unterdrücken für Echinococcen, da sie jeder Genauigkeit entbehrt und oft nur als Deckmantel der mangelnden Erkenntniss dient.

Als "Acephalocysten" hat man seit Laennec solche Echinococcus-Geschwülste bezeichnet, in denen es nicht gelang, Scolices aufzufinden; man war geneigt, sie nicht als Echinococcen anzuerkennen; sie sind jedoch theils als jüngere noch nicht zur Proliferation gediehene, theils auch wohl als durch irgend welche äussere Einflüsse auf einer früheren Entwickelungsstufe stehen gebliebene Echinococcen anzusehen. Es finden sich häufig in denselben Echinococcen Tochterblasen von gleicher Grösse, die einen mit, die anderen ohne Echinococcen-Scolices. So gelang es mir, auch bei einem Rinde, dessen Lungen und Leber von zahllosen taubeneigrossen Echinococcusblasen durchsetzt waren, nur in ganz vereinzelten Scolices zu finden; ihre Wand zeichnete sich vor der der anderen meist durch grössere Dicke aus.

Eine eigenthümliche Entwickelungsform des Echinococcus ist der Echinococcus multilocularis.\*) Derselbe hat eine gewisse Aehnlichkeit mit Gallertkrebs und wurde von den ersten Beobachtern als solcher aufgefasst. Erst Virchow\*\*) erkannte die wahre Natur desselben. Er ist bis jetzt, mit Ausnahme eines Falles in der Nebenniere, nur in der Leber beobachtet. (S. unten.)

Der Echinococcus multilocularis bildet einen mehr oder weniger grossen steinharten Tumor, der die Stelle eines mehr oder weniger grossen Leberabschnittes einnimmt. Bisweilen wächst er zu sehr bedeutender Grösse heran, so nahm er in dem Falle Griesinger's fast den ganzen vorderen Bauchraum ein; in einem Falle Huber's war er kindskopfgross. Wo der multiloculäre Echinococcus die

<sup>\*)</sup> Griesinger, Archiv d. Heilkunde. I. p. 547. 1860.

<sup>\*\*)</sup> Virchow, Verhandlungen der phys. med. Gesellschaft zu Würzburg. VI. p. S4. 1856 und Virch. Archiv. XI, p. 80. — Huber, Deutsches Archiv f. klin. Med. I. p. 539. 1865. IV. p. 613. V. p. 139 und Virch. Arch. 54. p. 269. 1872. Jahresbericht des naturhistor. Vereins zu Augsburg. 1861. — Kappeler, Archiv d. Heilkunde. 1869. p. 400 (zwei Fälle). — Heschl (?) Oestr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. VII. 5. 1861. — Prougeansky, Dissert. Zürich 1873 (fünf Fälle). Die übrige Literatur nachzulesen bei Klebs, Handbuch der pathol. Anatomie. II. Lieferung. p. 517.



Fig. 15.
Echinococcus multilocularis. Auf dem Durchschnitt ist mehrfach die unregelmässig buchtige, an den Rändern stark ikterische Jauchehöhle (a) getroffen.
(Nach einem Präparat der Erlanger pathol. Sammlung.)

Oberfläche der Leber erreicht, ist die Kapsel derselben meist enorm schwielig verdickt, mit der Nachbarschaft sehr fest verwachsen und besonders gegen den Tumor hin von feinen gelblichen Streifchen durchzogen. Auf dem Durchschnitt besteht er aus einem äusserst festen fibrösen Bindegewebe, das von unzähligen feinsten und gröbern, vielfach unter einander communicirenden und verästelten Hohlräumen durchsetzt ist; diese Hohlräume sind von theils locker, theils fest haftenden Gallertmassen ausgefüllt, in welchen stellenweise rundliche und eckige Höhlungen sich finden. Mikroskopisch zeigen dieselben wesentlich den characteristischen Bau der Echinococcus-Membranen, allerdings mit manchen Abweichungen; nur wenige erweisen sich als Bläschen; gut erhaltene Scolices finden sich nur äusserst spärlich, in einzelnen Fällen sind sie ganz vermisst oder es sind doch nur ganz vereinzelte Häkchen aufgefunden worden. Häufig finden sich Hämatoidinkrystalle. Das fibröse Gewebe ist meist mehr oder weniger stark ikterisch. Eine grosse Neigung zeigt der multiloculäre Echinococcus zu ulcerösem Zerfall; gewöhnlich findet sich im Centrum,

seltner mehr peripherisch eine oder auch mehrere Jauchehöhlen mit unregelmässig zerklüfteter Wand und einem bröckligen, stark ikterischen, bisweilen dunkelgrünen Inhalte.

Die Entwicklung des Echinococcus multilocularis findet nach Virchow und Klebs in den Lymphgefässen statt, nach Friedreich\*) in den Blutgefässen und Gallenwegen.

Virchow fand an der Leberoberfläche sowohl als allenthalben in der Glisson'schen Kapsel in der Leber, sowie in der Leberpforte den Gallenwegen entlang, dicke rosenkranzartige gallertige Stränge, welche nur als mit Echinococcusmassen gefüllte Lymphgefässe aufgefasst werden konnten.

In einem noch nicht publicirten Falle Professor Zenker's umfasst ein etwa taubeneigrosser multiloculärer Echinococcusknoten den Ductus choledochus; einen Durchschnitt durch den Lebertumor stellt die beigegebene Zeichnung (Fig. 15) dar.

In einem noch nicht publicirten Falle Professor Jürgensen's in Tübingen fand sich im Centrum eine grosse mit Flüssigkeit gefüllte Höhle, welche das charakteristische chemische Verhalten der Echino-

coccenflüssigkeit zeigte.

In vier Fällen sollten sich neben multiloculärem Echinococcus der genannten Stellen noch an andern Orten solche gefunden haben, in zwei Fällen in der Lunge\*\*), im subperitonealen Gewebe des Uterus\*\*\*) und in der Darmwand.†) Huber zweifelt an der Richtigkeit des einen Lungenfalles.

Der Echinococcus findet sich im Finnenzustande ausser beim Menschen noch beim Affen, Rinde, Schafe, bei der Ziege, beim Kameel, dem Dromedar, der Gemse, Antilope, dem Hirsche, der Giraffe, dem Pferde, Esel, Zebra, beim Schweine, Eichhörnchen, Känguruh und mehreren katzenartigen Thieren††); beim Truthahn hat ihn v. Siebold gesehen, sonst ist er bei Vögeln noch nicht beobachtet worden. Wahrscheinlich findet er sich auch noch bei anderen Wiederkäuern.

Der Echinococcus des Affen, Pferdes, Kameeles, Dromedars entwickelt, wie der des Menschen, endogen Tochterblasen.

Die geographische Verbreitung des Echinococcus richtet sich wohl nach der geographischen Verbreitung des Hundes, als des

<sup>\*)</sup> Friedreich. Virch. Archiv. 33. p. 16. 1862.

<sup>\*\*)</sup> Féréol, L'Union med. 1867. No. 114. — Scheuthauer, Oesterr. med Jahrbücher. 14. p. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Scheuthauer, l. c.

<sup>†)</sup> Heschl, l. c. und Böttcher, Virch. Archiv. 15 p. 1858.

<sup>††)</sup> Cobbold, l. c. p. 261. — Davaine, l. c. p. 617.

vorzugsweisen Wirthes der Taenia Echinococcus; er wird also auf der ganzen Erde vorkommen. Es liegen jedoch bis jetzt noch nicht genügende Berichte darüber vor.

In Europa ist er fast allenthalben beobachtet, in Amerika, wie es scheint, selten; in Afrika ist bis jetzt nur aus Egypten von Bilharz über ihn berichtet. Australien ist ebenfalls nicht frei von ihm.\*) Ganz unglaublich häufig ist der Echinococcus in Island, wo der Hund im Leben der Einwohner eine so wichtige Rolle spielt. Im Durchschnitt soll in Island jeder Bauer 6 Hunde besitzen, die mit ihm dieselbe Wohnung theilen. Nach Thorstensen soll jeder siebente Mensch auf Island einen Echinococcus beherbergen, in einzelnen Bezirken sogar jeder dritte Mensch.

Der multiloculäre Echinococcus ist mit Ausnahme eines Falles in Dorpat nur in Süddeutschland und der Schweiz gefunden.

Nach einer mündlichen Mittheilung von Herrn Prof. Bartels war ein Fall von Echinococcus multilocularis im vergangenen Jahre

im hiesigen Krankenhause in Behandlung.

In englischen Sammlungen, in London und Edinburg, sah Verfasser zwei Lebern, welche er, soweit es ohne Untersuchung möglich war, für Ech. multiloc. halten musste; er machte Dr. Cobbold und Dr. Turner darauf aufmerksam.

## Drittes Kapitel.

## PATHOLOGIE.

#### I. Abschnitt.

## Allgemeine Pathologie des Echinococcus.

Der Echinococcus findet sich bei beiden Geschlechtern und in jedem Alter, doch weit seltener im Kindesalter, am häufigsten in den mittleren Jahren.

Cruveilhier's\*\*) Fall bei einem zwölf Tage alten Kinde dürfte doch wohl als etwas anderes aufzufassen sein, besonders da in der mit dem Colon ascend. communicirenden Lebercyste mit fibröser, knorpeliger und knöcherner Wand keine Blase gefunden wurde; der Echin-Embryo hätte in der frühesten Fötalperiode eingewandert sein müssen.

\*\*) Cruveilhier, traité\_d'anat. pathol. XXXVII, pl. 4. Text p. 6.

<sup>\*)</sup> Cutts, Melbourne med. rec. 1862. (Schmidt's Jahrb. 116. p. 183. 1862.) Richardson, Edinb. med. Journ. 1867. p. 525.

Der Echinococcus kommt in allen Organen des Menschen vor, am häufigsten jedoch in der Leber, und zwar häufiger als in allen andern Organen zusammengenommen. Nicht allzu selten ist er in der Lunge, der Milz, in den Nieren, dem Netze; selten findet er sich im Gehirne, im Wirbelkanale, im Auge, im Herzen, im Hoden, in den Samenbläschen, im Ovarium, Uterus, Brüsten, Pankreas, Processus vermiformis; etwas häufiger wieder ist er im Unterhautgewebe der Rumpfwandungen und in den Knochen. Gewöhnlich findet sich in einem Individuum nur ein Echinococcus; nicht selten aber sind auch mehrere (bis zu 12) vorhanden, sowohl in demselben Organe als auch in verschiedenen.

Davaine (l. c. p. 376) hat eine grössere Reihe von Fällen gesammelt; von 383 treffen allein 166 auf die Leber; doch bemerkt D. dass er von Leber-Echin. nur solche Fälle erwähnt, welche ein besonderes Interesse bieten, während er von den übrigen Organen möglichst vollständige Zusammenstellung gebe. Eine Anzahl der Fälle ist unsicher, so besonders dürften mehrere des Gehirns und Rückenmarks auf Cysticercus zu beziehen sein.

Auf die Nieren kommen 30 — im kleinen Becken fanden sich 16; 2 in Hoden und Scrotum (?); je 1 in Nebenniere — Samenblase — Uterus — Placenta (?); 4 (?) im Ovarium; 6 in der Hüfte = 16; zu-

sammen in und am Unterleib 238 Fälle.

Lungen 40 Herz 10

Gehirn 20 (?) Rückenmark 10

Knochen 17;

je 2 treffen auf Arter. und Vena pulmon. — Glandul. pituit. — Gesicht — Mund — Schilddrüse — Oberarm; 3 fanden sich im Augapfel; 5 am Halse; 9 (?) in der Augenhöhle; 7 in der Mamma; 12 in der vordern Brust- und Bauchwand.

Unter 4770 Sectionen des Berliner patholog. Institutes fand sich in 10 Jahren 33 mal Echinococcus\*)

von 3042 Männern bei 19, von 1718 Weibern bei 14,

davon in der Leber allein oder zugleich in anderen Organen 27 — davon einer nach aussen, vier durch das Zwerchfell perforirt; 4 mal fand sich Echinococcus in der Milz; 3 mal in der Lunge; je 2 mal in Pleura, Netz, Niere; je 1 mal in Ligam. lat. und Herz; 5 mal in der Darmwand.

Keines der Individuen war unter 10 und über 70 Jahre, die meisten zwischen 20 und 40 Jahren.

Ausser den genannten Stellen ist Echinococcus beobachtet im

<sup>\*)</sup> Böcker, Dissert inaugur. Berlin 1868. Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III.

Pankreas\*), im Musc. ileopsoas\*\*), frei in der Bauchhöhle\*\*\*); in letzterem Falle neben Leber-Echinococcus; es dürfte ersterer deshalb aus der Leber dahin gerathen sein; dann ist er im Processus vermiformis beobachtet†), einmal neben Leber-Echin.; einmal von Birch-Hirschfeld††) allein frei im Lumen des stark erweiterten gegen das Coecum hin in der Länge von ½4" obliterirten Process. vermif. Die stark atrophirte Schleimhaut zeigte in Folge der massenhaften Anhäufung von stecknadelkopf- bis erbsengrossen Bläschen förmlich mosaikartige Eindrücke.

Bis jetzt sind keine Erscheinungen bekannt, welche durch die Einwanderung der Embryonen in die Gewebe bedingt wären; da die Zahl der eindringenden Embryonen meist eine beschränkte ist, so sind solche wohl auch nicht zu erwarten.

Auch Leuckart hat bei seinen Echinococcen-Versuchen an Schwei-

nen, wie es scheint, keine Störungen beobachtet.

Die Einwanderung zahlreicher Cysticerken-Embryonen bedingt sehr schwere Erscheinungen bei Thieren. (Zenker†††), Leuckart\*†), Mosler.\*\*†)

Die Einwirkung des Echinococcus auf die Gewebe und Organe, in welchen er sich entwickelt, ist verschieden; lange können letztere ohne jegliche bedeutendere Veränderung bleiben, indem sie dem langsamen Wachsthum sich anpassen; bisweilen gehen sie jedoch schon sehr frühzeitig atrophisch zu Grunde. Die nicht in unmittelbarer Nähe des Echinococcus befindlichen Theile zeigen oft überhaupt keine Veränderungen, während die zunächst liegenden durch den Druck des langsam aber stetig wachsenden Parasiten eine mehr oder weniger starke Compression erfahren; wird ein grösserer Abschnitt eines Organes dadurch zerstört, so kann es zu vicariirender Hypertrophie des übrigen Organes kommen.

Der rechte Leberlappen eines Mädchens, bei welchem vier Jahre vorher Professor Bartels einen wahrscheinlich nach der Pleurahöhle durchgebrochenen Echinococcus mit gutem Erfolge operirt hatte, fand sich ausserordentlich verkleinert, an der Oberfläche mit dem Zwerch-

<sup>\*)</sup> Seidel, Jena. Zeitschr. f. Med. etc. 1864. p. 289. IV. Fall.

<sup>\*\*)</sup> Cailleux, Gaz. des hôp. 1868. No. 92. (Jahresbericht. 1868. II. p. 394.)
\*\*\*) Emmert, Würtemb. Correspondenzblatt. 1871. 4. (Jahresber. 1871. II. p. 166.)

<sup>†)</sup> Scholler, Preuss. militärärztl. Ztg. 1862. 2.

<sup>††)</sup> Birch-Hirschfeld, Archiv d. Heilkunde. 1870. p. 191.

<sup>†††)</sup> Zenker, Sitzungsberichte d. phys.-medic. Societät. 1865-67. I. p. 15.

<sup>\*†)</sup> Leuckart, I. p. 296, 407 u. 747.

<sup>\*\*†)</sup> Mosler, Helmintholog, Versuche. 1864.

felle und der Lungenbasis in mässiger Ausdehnung sehr fest durch derbe narbige, von kleinen kalkigen Concretionen durchsetzte Bindegewebsmassen verwachsen, durch welche die Continuität des Zwerchfelles unterbrochen war; nach diesem Narbengewebe hin führte ein mit schwieligem, schiefrigen Gewebe umgebener Fistelgang der Thoraxwand — das Residuum der Operation. Der linke Leberlappen war sehr stark vergrössert, etwa so gross als sonst der normale rechte Lappen zu sein pflegt.

Nachbarorgane werden häufig durch das fortschreitende Wachsthum des Parasiten verdrängt; die verschiedenen Folgen einer solchen Verschiebung sind dieselben, wie bei andersartigen Geschwülsten. Durch Compression von Hohlgebilden kann erschwerte Circulation oder auch völlige Stauung bewirkt werden; Störungen der Blut- und Lymphbewegung, Erschwerung des Gallen- oder Harnabflusses, Hinderung der Darmentleerung, ja Geburtshinderniss kann als Folge auftreten. Im Unterhautgewebe und in den Muskeln sind sie verhältnissmässig harmlos. Knochen werden durch andrängende Echinococcen usurirt.

Chronisch-entzündliché Processe in der Umgebung des Echinococcus sind in der Regel vorhanden und tragen zur Verdickung der Cystenwand bei. Nicht selten gibt aber die Anwesenheit des Schmarotzers zu acut-entzündlichen Erscheinungen in dem betreffenden Organe Veranlassung, besonders wenn noch ein äusserlicher Insult dazu kommt. Es kann in Folge dessen zu Abscessbildung kommen und in Folge davon zu Pyämie; besonders neigen die multiloculären zu ulcerativem Zerfall.

Sehr häufig kommt es durch den blossen Druck bei fortschreitendem Wachsthum zu einer so vollständigen Zerstörung der angrenzenden Theile, dass eine Eröffnung direkt nach aussen oder nach einem benachbarten Hohlraume hin stattfindet. Auch durch äussere Schädlichkeiten, wie Stoss, Schlag, Fall, kann eine solche erfolgen.

So kann eine Entleerung des Echinococcus in die Luftwege, in den Verdauungskanal, in Uterus oder Vagina, die Gallen- und Harnwege, die Pleura- und Bauchhöhle oder auch in den Circulationsapparat eintreten. Die Folgen davon sind natürlich sehr verschieden. Am günstigsten ist der Durchbruch durch die Haut nach aussen, dann die Entleerung in den Verdauungskanal, in die Harn- und Gallenwege, in die Vagina. Spontanheilung kommt auf solche Weise häufig zu Stande. Weniger günstig ist die Entleerung in die Luftwege, doch führt auch sie nicht selten zur Heilung. Die Eröffnung nach den serösen Säcken hin, in die Bauch- und Brusthöhle, hat in

der Regel, besonders wenn sie plötzlich durch eine mechanische Schädlichkeit erfolgt, eine tödtliche Entzündung zur Folge.

Eine Perforation in das Venensystem oder in das rechte Herz führt sofort oder sehr bald durch Embolie der Lungenarterie zum Tode; Durchbruch in das linke Herz oder das arterielle Gefässsystem zieht Embolie und ihre Folgen nach sich.

Die Entwicklung und das Wachsthum des Echinococcus ist ein sehr langsames; demzufolge führt er auch nur, wenn er in einem lebenswichtigen Organe sitzt, frühzeitig zum Tode. In der Regel ist die Dauer mehrjährig, bisweilen lässt sich der Anfang der Erkrankung mehrere Jahrzehnte zurück verfolgen. In einem Falle hatte sechs Monate nach dem Auftreten der ersten Erscheinungen ein Echinococcus der Achselhöhle bei einem Mädchen nur die Grösse einer kleinen Nuss erreicht.\*) In einem der beiden Fälle von Echinococcus innerhalb des Sackes der Dura mater\*\*) dauerte die Krankheit vom Beginn der ersten Erscheinungen bis zum Tode 7½ Monate; dabei hatte der grössere der beiden gefundenen Parasiten eine weit geringere Entwicklung erreicht, als jener; doch dürfte er sich weit früher hier bemerklich gemacht haben, als in dem lockeren Gewebe der Achselhöhle.

Nach einer Zusammenstellung von 24 Fällen, in welchen Barrier\*\*\*) genaue Angaben über die Dauer von dem ersten Symptom an fand, war sie unter zwei Jahren in 3, bis 4 Jahre in 8, bis 6 Jahre in 4, bis 8 Jahre in 5, bis 15 Jahre, bis 18 Jahre, mehr als 20 und mehr als 30 Jahre je in einem Falle. In einem Falle†) bestand ein Echinococcus der Leber 55 Jahre.

Sehr häufig hat die Anwesenheit des Echinococcus keinerlei Folgen, der Parasitenträger stirbt an einer anderweitigen Krankheit. In vielen Fällen führt er allerdings zu einem frühzeitigeren Ende.

Die Erscheinungen, welche die Anwesenheit eines Echinococcus hervorruft, sind natürlich sehr verschieden. An und für sich bedingt er keine schwere Erkrankung; erst durch die begleitenden Umstände, namentlich durch bedeutende Grösse wird er ge-

<sup>\*)</sup> Velpeau, Gaz. des hôp. 1857. p. 396 (citirt bei Davaine, p. 544).

<sup>\*\*)</sup> Bartels, Deutsches Archiv f. klin. Med. V. p. 108.
\*\*\*) Barrier, Thèse de Paris 1840. (Cit. bei Davaine, p. 383.)

<sup>†)</sup> Edinb. med. Journ. 1835. p. 286.

fahrbringend. In der Regel verursacht er bei dem langsamen Wachsthum erst ziemlich spät bemerkbare Störungen. Sehr häufig finden sich bei Sectionen wohl erhaltene oder auch abgestorbene Echinococcen von oft erheblicher Grösse, ohne dass bei Lebzeiten die geringsten Störungen erkennbar waren, welche auf seine Anwesenheit hätten bezogen werden können. Erst wenn er eine bestimmte nach den übrigen Verhältnissen verschiedene Grösse erreicht hat, macht er sich bemerklich, so besonders, wenn er durch Druck auf Blutgefässe, harnableitende Wege, Gallengänge oder Verdaungskanal die Durchgängigkeit erschwert oder aufhebt.

Hat aber der Echinococcus seinen Sitz in einem lebenswichtigen Organe, das seiner Lage nach weder ausweichen, noch durch ein anderes vicariirend ersetzt werden kann, so sieht man oft schon von Anfang an, bevor noch der Parasit eine irgend erheblichere Grösse erreicht hat, schwerere Störungen eintreten oder es erfolgt sogar der Tod frühzeitig.

Bisweilen scheint es, ohne dass bedeutendere Schädigung eines Organes vorhanden ist, zu einer Art Kachexie zu kommen; der Kranke magert ab, kommt von Kräften und stirbt unter Fieber, Durchfällen und colliquativem Schweisse.

Der Echinococcus ist an und für sich nicht schmerzhaft; nur durch seine Grösse erregt er ein unbehagliches und lästiges Gefühl von Völle und Schwere. Treten jedoch entzündliche Processe in der Umgebung ein oder kommt es zur Abscedirung, so können lebhafte Schmerzen, Fieber und Schüttelfröste auftreten.

### Diagnose.

Die Diagnose eines Echinococcus ist im Anfang sehr schwer oder unmöglich; erst bei weiterem Wachsthum treten Erscheinungen auf, welche bisweilen eine solche ermöglichen. Nur der Nachweis von Echinococcenblasen oder Membranfetzen, von Scolices oder Echinococcenhaken gibt eine sichere Diagnose, mögen dieselben nun spontan nach aussen entleert oder auf operativem Wege gewonnen werden. Es lässt sich jedoch auch eine Diagnose durch das Zusammentreffen verschiedener Bedingungen mit annähernder Sicherheit stellen. Entwickelt sich eine Geschwulst sehr langsam und allmählich zu bedeutenderer Grösse, ohne Schmerzen und Fieber, ohne Erscheinungen von Ernährungsstörungen oder Kachexie, ist die Geschwulst von regelmässiger rundlicher Form, elastisch und zeigt

Fluctuation, so muss man an die Entwicklung von Echinococcus denken. Gelingt es durch die Percussion das Hydatidenschwirren nachzuweisen, so ist die Diagnose fast unzweifelhaft; Abwesenheit dieses Zeichens beweist nichts gegen Echinococcus. Mangelnder Schmerz und Fieberlosigkeit schliesst einen Abscess aus, mangelnde Pulsation ein Aneurysma; Vorhandensein dieses letzteren Zeichens beweist nicht immer gegen Echinococcus, da die Pulsation von einem anliegenden größeren Arterienstamme fortgeleitet sein kann.

Die Diagnose kann durch eine Probepunktion sehr unterstützt oder völlig gesichert werden.

Die Echinococcenflüssigkeit ist eiweissfrei und zeigt die oben genannten chemischen Bestandtheile; besonders ein hoher Gehalt an Kochsalz ist charakteristisch für dieselbe. Zu Verwechslungen können wohl nur Hydrovarien und grössere Hydronephrosen Veranlassung geben; sonstige fluctuirende Geschwülste in der Bauchhöhle sind zu selten und erreichen kaum je so bedeutende Grösse. Verwechslung mit ersteren ist vielfach vorgekommen und erst durch die Operation entdeckt.\*) Der Mangel an Eiweiss in der Flüssigkeit dürfte genügend sein, um die Echinococcenflüssigkeit von dem Inhalte der Ovariencysten zu unterscheiden, welcher immer reich an Eiweiss ist. Es wäre deshalb nie eine vorangehende Probepunktion mit feinem Troikar zu unterlassen.\*\*)

Schwieriger ist wohl die Unterscheidung von bedeutenderen Hydronephrosen. Letztere scheinen neben harnsauren Salzen und Harnstoff meist Eiweiss in beträchtlicher Menge zu enthalten. Die harnsauren Salze lassen sich für die Diagnose nicht verwerthen, da solche auch in Nieren-Echinococcus nachgewiesen sind.\*\*\*)

Die chemische Untersuchung von Hydrovarien-Flüssigkeit, wie des Inhaltes von Hydronephrosen lässt noch viel zu wünschen übrig. In einem Falle von Hydronephrose fand sich†) neben reichlichen harnsauren Salzen, 7,5 pro mille Harnstoff, ziemliche Mengen Eiweiss, sowie ein reichliches Sediment von oxalsaurem Kalke in Form von Octaëdern.

Leider fehlt es bis jetzt an einer grösseren Zahl von Analysen

<sup>\*)</sup> Spiegelberg, Archiv f. Gynaekologie. I. p. 146. — Smith, Brit. med. Journ. 1868. (Jahresber. 1868. II. p. 594.) — Scherenberg, Virch. Archiv. 46 p. 392. 1869. — Péan, L'Union méd. 1867. No. 141 u. 142. — Compt. rend. 65. No. 24.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. auch Waldeyer, Archiv f. Gynaek. I. p. 252. 1870.

<sup>\*\*\*</sup> Davaine, l. c. p. 374. (Barker, on cystic entozoa in the human kidney. London 1856. p. 9.)

<sup>†)</sup> Heller, Deutsches Archiv f. klin. Medic. V. p. 267. 1869.

solcher Echinococcen-Flüssigkeiten verschiedener Organe, bei welchen der Sitz des Parasiten anatomisch unzweifelhaft festgestellt ist. Es lässt sich daher noch nicht sagen, ob nicht etwa die chemische Constitution derselben nach den Organen wechselt. So hat sich Bernsteinsäure und Traubenzucker in den beiden oben (S. 297) berichteten Analysen Jacobsen's nicht nachweisen lassen, während sie in den Leber-Echinococcen vorhanden waren; Wilde (l. c.) fand im Milzechinococcus beide Bestandtheile; Naunyn (l. c.) in Leber- und Lungen-Echinococcen des Schafes Bernsteinsäure.

Die chemische Untersuchung bei wiederholter Punktion gewonnener Flüssigkeit ist für die Diagnose nicht verwerthbar; ihr Eiweissgehalt ist wohl auf Transsudation aus den Säften oder dem Blute zu beziehen.

Der mikroskopische Nachweis von Scolices, Hakenkränzen oder Häkchen im Sediment sichert die Diagnose; ihre Abwesenheit spricht nicht gegen Echinococcus.

Das Auftreten von stark juckender Urticaria soll beweisen, dass Echinococcen-Flüssigkeit in die Bauchhöhle ausgetreten ist.\*)

### Prognose.

Echinococcus bedingt an sich keine gefährliche Erkrankung, nur unter bestimmten Umständen wird er nachtheilig. Die Prognose ist ungemein verschieden je nach dem Sitze und der Entwicklung des Parasiten und ergibt sich zum Theil aus dem oben Gesagten; bei Besprechung der einzelnen Organe wird darauf zurückzukommen sein.

Sehr grosse oder noch im Wachsen begriffene Echinococcen sind immer als eine bedenkliche Krankheit zu erklären; schlimmer wird die Prognose sowohl durch anderweitige Krankheiten des Patienten, besonders chronische mit Säfteverlusten verbundene, oder auch, wenn bereits in Folge des Parasiten örtliche oder allgemeine Störungen eingetreten sind.

Die Schwangerschaft verschlechtert die Prognose nicht; es ist im Gegentheil ein völliges Schwinden eines Leber-Echinococcus unter dem Einflusse derselben beobachtet.\*\*) In einem anderen Falle allerdings war während der Schwangerschaft ein rasches Wachsthum vorhanden und wurde der Echinococcus nachher operativ beseitigt.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Jonassen, Ugerkrift for Laeger. 3 R. XIII. No. 25.

<sup>\*\*)</sup> Seidel, Jen. Zeitschr. f. Med. etc. 1864. p. 289. \*\*\*) Hofmokl, Wiener med. Presse. 1868. No. 40.

### Therapie.

Von einer medicamentösen Behandlung des Echinococcus darf man sich nicht viel versprechen. Nur Mittel, welche löslich sind und ins Blut aufgenommen werden, welche also dem Parasiten zugeführt werden und durch Diosmose von der Kapsel aus zu ihm durchzudringen vermögen, können in Betracht kommen; zugleich müssen sie in hinreichender Menge zugeführt für den Parasiten giftig wirken, ohne doch auf den Organismus des Menschen schädliche Einwirkungen auszuüben.

Unter der grossen Reihe empfohlener Mittel sind nur die Quecksilbersalze\*) und Jodkalium zu nennen, denen einzelne Erfolge nachgerühmt werden; in anderen Fällen liessen sie auch im Stiche.

Heckford\*\*) sah unter dem Gebrauche von Jodkalium 1,8 pro die in 5 Wochen einen Echinococcus des linken Leberlappens bei einer 22jährigen Frau schwinden.

Reeb\*\*\*) sah bei einem Knaben unter dem Einfluss von Jodkalium in grossen Dosen (0,1—1,0 Grm. pro die) zweimal eine Echinococcus-Geschwulst des Gehirns sammt ihren Störungen schwinden, nur Blindheit blieb zurück; ein drittes Mal leistete diese Behandlung nichts.

Neuerdings empfiehlt in frischen noch wachsenden Fällen von Leber-Echinococcus Hjaltelin†) innerlich Kamalatinctur dreimal täglich 30—40 Tropfen in einem Esslöffel Wasser, 4—6 Wochen lang. H. will damit bei 22 Personen den Echinococcus zum Schwinden gebracht haben.

Von verschiedenen Seiten ist die Elektricität empfohlen und sind ihr Erfolge nachgerühmt.††) H. Fagge†††) stösst zwei vergoldete Stahlnadeln 2 Zoll von einander entfernt in den Tumor ein, verbindet beide mit dem positiven Pole; zwischen die Nadeln setzt er den negativen Pol eines constanten Stromes von 10 Elementen und lässt 25 Minuten lang wirken. Ebenso Forster. Es entleeren sich neben den Nadeln meist einige Tropfen Flüssigkeit.

Am meisten und mit den günstigsten Erfolgen werden gegen Echinococcus, welche einer chirurgischen Therapie zugänglich sind, solche chirurgische Eingriffe angewandt. Die an äusseren

<sup>\*)</sup> Davaine, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Heckford, Brit. med. Journ. 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> Cit. Jahresbericht. 1871. II. p. 70.

<sup>†)</sup> Edinb. med. Journ. XIII. p. 137. 1867.

<sup>††)</sup> Davaine, l. c. p. 565.

<sup>†††)</sup> H. Fagge, Lancet 1868. p. 75.

Theilen gelegenen werden einfach durch Incision geöffnet, entleert und die Behandlung nach den Regeln der Chirurgie geleitet. Für die Heilung von Echinococcen innerer Organe ist eine Reihe von Methoden mit unzähligen kleinen Variationen und Modificationen in Gebrauch, welche alle mehr oder weniger empfehlenswerth sind und Resultate aufzuweisen haben.\* Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Vermeidung eines Flüssigkeitsergusses in die serösen Höhlen durch Erzielung einer vorherigen Verwachsung zwischen den beiden Blättern.

Eine einmalige Punktion\*\* mit feinem Troikar und Entleerung eines Theiles der Flüssigkeit schien in vielen Fällen genügend. Nach der Punktion lässt man den Kranken zwei Tage die Rückenlage bewahren: die Stichwunde wird mit Collodium verklebt: es erfolgt Exsudation in den Sack, Absterben des Thieres und Resorption. Sollte Eiterung des Sackes auftreten, so würde Anlegung einer weiten Oeffnung nöthig werden, und häufige Ausspritzung mit Carbolsäure-Lösung.

Von 46 Fällen aus englischen Hospitälern, welche nur mit Punktion behandelt wurden, war bei 36 völliger Erfolg eingetreten, bei 10 erfolgte Eiterung und wurde die Eröffnung nöthig; zwei davon starben. Die Punktion soll vorgenommen werden, sobald der Echinococcus gross genug ist, um die Cystennatur festzustellen, und so lange er noch im Wachsen begriffen ist. Nur ein Theil der Flüssigkeit soll entleert werden, um Lufteintritt zu verhüten.

Von Simon\*\*\*) ist die Doppelpunktion mit darauf folgender Incision geübt und empfohlen. Der Tumor wird mit einem Troikar punktirt: die Kanüle bleibt liegen; nach 24 Stunden ist peritoneale Verlöthung erfolgt. Nach S Tagen wird ein zweiter Troikar in einiger Entfernung von der ersten eingestossen und bleibt ebenfalls liegen. Nach 24 Stunden etwa können die Punktionswunden durch einen Schnitt vereinigt werden. Nach Entleerung des Sackes wird er durch laue Ausspülungen rein gehalten: sollte das Secret übelriechend werden, so sind desinficirende Lösungen von Jod. Carbolsäure, unterschwefligsaurem Natron und dergleichen hierzu anzuwenden. Fiedlert) empfiehlt den Troikar schräg einzustossen, um das Abgleiten des Sackes von der Kanüle zu verhüten: aus demselben Grunde hält er für besser, nur einen Theil der Flüssigkeit abfliessen

<sup>\*)</sup> Davaine, op. cit. p. 565 u. ff. gibt ausführliche Angaben.

<sup>\*\*)</sup> Murchison, Lancet 1868. p. 75. - Anstie, Lancet 1870.

<sup>\*\*\*)</sup> Simon, Deutsche Klinik. 1866. p. 388 u. 404.

to Fiedler, Deutsches Archiv f. klin. Med. VI. p. 607. 1869.

zu lassen.\*) Die Brücke zwischen beiden anästhesirt Fiedler vor der Durchtrennung nach Richardson's Verfahren.

Nach Récamier's Methode \*\*) wird die Echinococcusgeschwulst durch Aetzmittel eröffnet; es wird durch die allmähliche Wirkung desselben vor der Eröffnung eine Verwachsung der serösen Blätter erzielt; es ist diese Methode sehr schmerzhaft und langwierig.

In einem von Bouchut, Gaz. de Paris 1865 mitgetheilten Fall war die Anwendung des Aetzmittels 21 Tage lang bis zur Eröffnung nöthig.

Trousseau will die Verlöthung durch Einstossen zahlreicher Nadeln erzielen, doch bleibt die Verwachsung häufig aus.

Fiedler stiess vergebens vier lange Karlsbader Nadeln ein, Mireur (Thèse de Paris 1868) ohne Adhäsion zu erzielen 40-60.

Bei dem grossen Materiale, welches Island bietet, ist es sehr beklagenswerth, dass Finsen und Hjaltelin, die zwei isländischen Aerzte, welche die grösste Krankenzahl zur Verfügung haben, statt es zur Lösung wichtiger Fragen zu verwenden, sich in unfruchtbarem Streite ergehen, ob Aetzung oder Punktion und Incision vorzuziehen sei. Näheres über die zahlreichen Publikationen ist in Virchow's Hirsch-Gurlt's Jahresberichten nachzulesen.

Am empfehlenswerthesten erscheint die Simon'sche Methode mit Fiedler's Modification oder auch nach Finsen's Verbesserungs-Vorschlage. Die Punktion soll mit gekrümmtem Troikar ausgeführt werden, um mit demselben statt eines zweiten von innen nach aussen durchzustossen. Jedenfalls ist dadurch die Gefahr, mit dem zweiten Troikar den Sack wieder vom ersten abzustreifen, beseitigt und eine grössere Sicherheit für den Erfolg geboten.

Nachherige Einspritzungen sind nur zur Beförderung der Heilung und Hinderung der Zersetzung nöthig. Von Manchen ist hierzu auch Galle benutzt und empfohlen worden, und verdient dieselbe weiter versucht zu werden.

Schwieriger wohl als die Wahl der Methode ist die Entscheidung, ob und zu welcher Zeit ein operativer Eingriff stattfinden soll. Bei Echinococcen, welche kein fortschreitendes Wachsthum zeigen und welche keine bedeutenden Störungen hervorrufen, wird man nicht leicht in die Lage kommen, eine Operation vorzunehmen.

Bei noch wachsenden Echinococcen innerer Organe sollte mit der Operation nicht gewartet werden, bis lebensgefährliche Erschei-

<sup>\*)</sup> Wilde, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 116. 1870.

<sup>\*\*)</sup> Martinet, Clinique méd. de l'Hôtel-Dieu 1827. (Davaine, p. 586). — . Modification von Demarquay: Paul, L'Union méd. 1866. 122 u. 125.

nungen eintreten, so ungern man bei noch wenig gestörtem Befinden sich zu einer immerhin nicht ungefährlichen Operation entschliessen wird. Die Anwesenheit eines noch wachsenden Echinococcus ist dem Schwerte des Damokles gleich, eine immerwährend drohende unmittelbare Gefahr. Dazu kommt, dass die Aussicht des günstigen Ausganges sich mit dem Wachsthum der Geschwulst verringert, da einerseits die dabei in der Regel ebenfalls zunehmende Cystenwand starrer wird und weniger leicht ausheilt, andererseits die begleitenden Veränderungen in anderen Organen so bedeutend werden können, dass sie auch nach glücklicher Beseitigung des Schmarotzers den Tod des Patienten herbeizuführen vermögen.

### Aetiologie und Prophylaxis.

Da der Echinococcus der Finnenzustand der Taenia Echinococcus ist, so kommt bei der Aetiologie und Prophylaxis in erster Linie der Hund als Wirth dieses Bandwurmes in Betracht, in zweiter Linie sind von Wichtigkeit die Thiere, bei welchen der Echinococcus sich findet, welche daher die Quelle der Infection für den Hund werden können.

Bei der grossen Rolle, welche der Hund als ständiger Begleiter des Menschen spielt, und bei dem in der Regel nur allzunahen Verkehre, in welchem der Mensch und der Hund namentlich in niederen Ständen und bei Völkern auf niedriger Culturstufe stehen, ist die grosse Verbreitung des Echinococcus nicht wunderbar. So besonders Kinder sind der Gefahr weit mehr ausgesetzt, da bei jugendlichen Individuen, wie es scheint, eine Invasion der Blasenwürmer weit leichter zu Stande kommt, als bei Erwachsenen. Auch das feinste Schooshündchen ist nicht geschützt davor, gelegentlich Taenia Echinococcus zu beherbergen und Eier derselben mit einem Kusse nach dem Munde seiner Herrin zu übertragen. Jeder, der Hunde besass, kennt die Gewohnheit derselben, häufig mit der Nase in der Schwanzgegend zu verweilen, sei es aus kosmetischen Gründen, sei es, um auf Epizoën Jagd zu machen. Den Verkehr mit Hunden auf das Nothwendigste zu beschränken, ist deshalb die erste Bedingung einer vernünftigen Prophylaxis.

Taenia Echin. findet sich auch beim Wolfe\*), vielleicht auch noch bei andern Fleischfressern; doch sind sie hier von keiner Bedeutung.

Besonders wichtig ist sodann die Aufgabe, die Hunde vor der Erwerbung der Taenia Echinococcus zu schützen. Von den Thieren,

<sup>\*)</sup> Cobbold, Entozoa, London 1864. p. 261.

bei welchen sich der Echinococcus ausser beim Menschen findet, kommen nur das Rind, Schaf, Schwein, Ziege und allenfalls noch Pferd und Hirsch in Betracht. Es ist dahin zu wirken, dass "Wasserblasen" jeder Art, welche sich bei diesen Thieren finden, nicht nur, wie das gewöhnlich geschieht, ausgeschnitten und weggeworfen werden, sondern dass sie verbrannt oder auf andere Weise vernichtet werden, damit sie nicht von den Hunden verschlungen werden. Ebenso muss die Kenntniss von den Gefahren, welche durch derartiges nachlässiges Verfahren herbeigeführt werden, eine grössere Verbreitung unter dem Volke finden.

Obwohl bis jetzt Taen. Echin. noch nicht im Darme des Menschen beobachtet ist, darf doch die Möglichkeit vom Vorkommen derselben und von einer Selbstinfection nicht ausser Auge gelassen werden. Es ist deshalb auf sorgfältiges Ausschälen solcher "Wasserblasen", namentlich aus der Leber der Schlachtthiere, zu achten, damit nicht beim Anschneiden oder Zerreissen solcher das übrige Fleisch mit Scolices inficirt werde. Es ist zweckmässig, jede wässerige Flüssigkeit enthaltende Cyste für verdächtig zu erklären, da eine zu feine Unterscheidung dem grossen Publikum nicht zugemuthet werden darf.

Es bedarf nach allem früher Besprochenen kaum noch der Erwähnung, dass sich der Mensch nicht den Echinococcus durch den Genuss rohen geräucherten Fleisches zuzieht, wie Hjaltelin\*) will oder gar durch erbliche Uebertragung. Nur eine klare Einsicht von der Aetiologie kann eine Grundlage der Prophylaxis geben. — Auch Richardson\*\*) leitet das häufige Vorkommen des Echinococcus in Victoria (Australien) besonders bei Schäfern vom Genusse des Schaffleisches ab. Die Schafe aber sollen sich ganz richtig von den Schäfer-

hunden den Echinococcus acquiriren.

### II. Abschnitt.

# Echinococcus einzelner Organe.

#### 1. Echinococcus des Gehirns.

Das Vorkommen des Echinococcus in der Schädelhöhle ist selten; er erreicht nur ausnahmsweise eine bedeutendere Grösse; meist tritt der Tod des Patienten schon früher ein. Der Echinococcus findet sich sowohl im Gehirn und zwar in allen Theilen desselben, als auch zwischen den Hirnhäuten; an der Basis und in den Ventrikeln scheint er frei vorzukommen. Die Hirnsubstanz wird

<sup>\*)</sup> Hjaltelin, Jahresbericht 1870. I. p. 231.

<sup>\*\*)</sup> Richardson, l. c.

durch den wachsenden Parasiten verdrängt; die Umgebung desselben ist bald im Zustande der Erweichung, bald auch derber, sklerosirt. Die Hirnhäute sind bald zart, bald getrübt und ödematös, die Ventrikel ausgedehnt. Nicht selten wird durch den wachsenden Schmarotzer das Schädeldach usurirt und durchbrochen, und er kann nach aussen zum Vorschein kommen. Auch nach der Nasen- und Augenhöhle hin kann er sich vorwölben und Exophthalmus verursachen.

Im Ganzen unterscheiden sich die Erscheinungen, welche ein intracranieller Echinococcus hervorruft, wenig von denen andersartiger langsam wachsender Geschwülste. Die hauptsächlichsten und häufigsten sind Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Ohnmachten, Krämpfe bisweilen von epileptiformem Charakter; auch Störungen der motorischen und sensoriellen Functionen, sowie der Intelligenz sind beobachtet. Heftige anhaltende Kopfschmerzen sind bisweilen überhaupt die einzigen Zeichen. Eine langedauernde Trigeminus-Neuralgie war in einem Falle\*) die einzige Folge einer 9 Centimeter grossen im rechten Grosshirn liegenden Echinococcenblase. Westphal\*\*) betont ein zeitweiliges Schwinden der Symptome mit schubweiser Wiederkehr.

Der Druck, welchen der Echinococcus durch seine Grösse und Ausbreitung meist auf beide Hemisphären und oft noch auf einzelne Nerven ausübt, bewirkt eine Manchfaltigkeit und eigenthümliche Gruppirung der Symptome, die sich auffallend von denen unterscheidet, welche man sonst bei acuten sowohl als chronischen Hirnkrankheiten beobachtet. Meist steigern sich die Symptome plötzlich ausserordentlich und führen in kurzer Zeit zum Tode. Selten erfolgt ein Durchbruch nach aussen und kann dadurch Heilung eintreten \*\*\*).

Die Diagnose von Hirnechinococcen ist sehr schwierig und dürfte nur möglich sein beim Vorhandensein eines weiteren Echinococcus an einem zugänglicheren Platze oder wenn derselbe das Schädeldach durchbricht und als fluctuirende Geschwulst nach aussen bemerkbar wird. Das langsame Wachsthum, die Abwesenheit von Fieber machen die Diagnose wahrscheinlicher; eine Probepunktion kann sie sicherstellen.

Die Prognose ist eine sehr ungünstige, wenn auch nicht absolut schlechte.

<sup>\*)</sup> Visconti, Annali univers. di med. 1869. p. 84.

<sup>\*\*)</sup> Westphal, Berlin, klin. Wochenschrift. 1872. No. 18.

\*\*\*) Moulinié, Gaz. des hôp. 1836. X. p. 303 (bei Davaine, l. c. p. 648).

Westphal, l. c.

Die Therapie ist natürlich eine rein symptomatische. Beim Verdacht vom Vorhandensein eines Echinococcus würde ein Versuch mit Jodkalium nicht zu verwerfen sein. Lässt sich der Sitz des Echinococcus bestimmen, besonders aber bei Durchbruch durch das Schädeldach, so würde eine Probepunktion mit nachfolgender allmählicher Entleerung zu versuchen sein. Am empfehlenswerthesten ist dazu Sibson's Methode\*). Derselbe punctirt mit subcutaner Injektionsspritze, entleert durch Zurückziehen des Stempels einige Flüssigkeit, ersetzt dann die Spritze durch ein Röhrchen und lässt allmählich durch dasselbe die Echinococcenflüssigkeit abtröpfeln; sollte es nöthig sein, besonders wenn durch die Untersuchung des Gewonnenen die Diagnose gesichert worden ist, so könnte eine Incision nachfolgen.

Davaine (p. 651) zählt 30 Fälle von Echinococcus innerhalb der Schädelhöhle; davon 8 ausserhalb der Hirnhäute. Einzelne — so besonders Nr. 22 — dürften zweifelhaft sein.

### 2. Echinococcus des Rückenmarkes.

Noch seltner als im Gehirn findet sich im Rückenmarkskanal Echinococcus.

Der Parasit kann hier in dreierlei Weise sich entwickeln; äusserst selten hat er primär seinen Sitz innerhalb des Sackes der Dura mater; etwas häufiger ausserhalb desselben, doch ursprünglich im Wirbelkanale; meist wuchert er nur von aussen in den Wirbelkanal hinein, indem er sich durch die Foramina intervertebralia sie erweiternd eindrängt oder auch indem er sich durch Usurirung der Wirbel einen Weg bahnt. In der Substanz des Rückenmarkes ist Echinococcus noch nicht beobachtet. Denselben nur umgekehrten Weg schlagen oft die primär im Wirbelkanale doch ausserhalb des Sackes der Dura mater entwickelten Echinococcen ein und gelangen in die angrenzenden Theile.

Im ganzen sind bis jetzt 12 Fälle von Echinococcus des Wirbelkanales bekannt; davon hatten sechs ihren ursprünglichen Sitz ausserhalb, sechs innerhalb der Wirbelkanales; von letzteren lagen zwei innerhalb des Sackes der Dura mater\*\*). In einem Falle, den ich im Guy's hospital in London 1870 obduciren sah, drang der Echinococcus aus dem Wirbelkanal heraus, sowohl nach vorn, rechts und

<sup>\*)</sup> Sibson, Lancet 1868. p. 75.

<sup>\*\*)</sup> Bartels, Deutsches Archiv f. klin. Med. V. p. 108. 1868. — Davaine, l. c. p. 669.

links von der Wirbelsäule in die Pleurahöhlen hinein, als auch nach hinten zwischen die Rückenmusculatur mit vielfachen Ausbuchtungen.

Der innerhalb des Sackes der Dura mater liegende Echinococcus plattet das Rückenmark ab, die unterhalb gelegene Partie des Markes zeigt starke Erweichung, und die Blutgefässe erscheinen stark gefüllt. Aehnlich sind die Wirkungen des ausserhalb der Dura mater liegenden, nur werden die Veränderungen vielleicht etwas später eintreten.

Die Erscheinungen, welche ein Echinococcus im Wirbelkanale hervorruft, unterscheiden sich kaum von solchen, welche durch die Entwickelung von andersartigen Neubildungen entstehen. Störungen der Innervation in den Theilen, welche von unterhalb des Parasiten abgehenden Nerven versorgt werden, sind im Beginne beobachtet, besonders Schmerzen in den betreffenden Körperabschnitten; dann treten Schmerzen der Wirbelsäule auf, welche durch Druck vermehrt werden, Taubsein und Ameisenkriechen bis zu völliger Anästhesie, Erschwerung der Bewegungen bis zu vollständiger Paralyse; bisweilen kommen Krämpfe und Muskelzuckungen vor; Lähmung der Blase, des Mastdarmes und der Bauchmuskeln, ausgedehnter Decubitus.

Beim Sitze des Echinococcus im untersten Theile des Wirbelkanales können alle Erscheinungen fehlen.

Die Dauer der Krankheit schwankt bis zum Tode von einem Monate bis zu 5 Jahren vom Beginne der ersten Symptome an. Eine Heilung ist bis jetzt nicht beobachtet.

Für die Diagnose, Therapie und Prognose gilt dasselbe, was beim Hirnechinococcus gesagt ist.

### 3. Echinococcus des Respirationsapparates.

Die Echinococcen, welche in Beziehung zum Respirations-Apparate treten, entwickeln sich entweder ursprünglich im Thoraxraum oder sie dringen von der Nachbarschaft, namentlich von der
Bauchhöhle aus in denselben ein. Die ersteren haben weitaus in
der Mehrzahl der Fälle ihren Sitz im Lungengewebe selbst und
zwar meist in den Unterlappen. Sehr selten findet er sich in der
Pleurahöhle, im subpleuralen Zellgewebe oder im Mediastinum. Inder Regel findet sich nur eine Blase; die Cystenwand ist meist dünn
und zart und unterliegt keinen rückgängigen Metamorphosen. Erreicht der Echinococcus eine bedeutendere Grösse, so nimmt er häufig
eine ganze Seite des Thoraxraumes ein, comprimirt die Lunge gegen
den Hilus oder die Spitze hin. Das Herz wird nach der entgegen-

gesetzten Seite verdrängt, je nach dem Sitze des Echinococcus in die rechte oder linke Achselhöhle oder in das Epigastrium. Das Zwerchfell wird nach unten verschoben, die anliegenden Unterleibsorgane ebenfalls nach abwärts gerückt. Die Intercostalräume der betreffenden Seite sind mehr oder weniger vergrössert.

Bei weiterem Wachsthum kann der Echinococcus die Brustwand oder auch das abwärts gedrängte Zwerchfell und die Bauchwand durchbrechen und es kann eine Entleerung nach aussen stattfinden. Weit häufiger findet jedoch ein Durchbruch in die Luftwege statt; der Echinococcus und sein Inhalt — Flüssigkeit und Tochterblasen — wird nach und nach ausgehustet; die Cystenwand schrumpft und vernarbt und zwar je jünger und zartwandiger die Cyste ist, desto schneller; ältere mit dickeren und starren Wandungen kommen oft erst nach lange dauerndem Siechthum zur Heilung oder führen auch durch Erschöpfung zum Tode des Patienten.

Sehr selten ist eine Eröffnung in den Verdauungskanal und Entleerung der Flüssigkeit und Tochterblasen mit dem Stuhlgang.

Der Durchbruch des Echinococcus und die Entleerung nach aussen ist als ein sehr günstiger Ausgang zu betrachten; die meisten solcher Fälle kommen zur Heilung.

Durchaus ungünstig ist jedoch der allerdings sehr selten vorkommende Durchbruch nach der Pleurahöhle oder dem Pericardium; er führt in der Regel durch tödtliche Pleuritis oder Pericarditis zum Ende.

Von den ausserhalb der Brusthöhle entstehenden kommen nur die der Bauchhöhle hier in Betracht, welche sich meist mit Durchbrechung des Zwerchfells nach der Brusthöhle hin entwickeln. Im Allgemeinen gilt für sie das oben gesagte; es kann bei ihnen zur Eröffnung nach den Lungen und Luftwegen, nach den Pleurahöhlen und dem Herzbeutel kommen mit denselben Folgen. Weit häufiger kommt es bei ihnen zu einem Erguss in die letztgenannten beiden Höhlen, als bei den in der Lunge sich entwickelnden, da bei letzteren die Pleurablätter gewöhnlich verwachsen sind. Es kann jedoch auch ohne Durchbruch des Zwerchfells zu schweren Störungen kommen, indem Herz und Lungen enorm aus ihrer Lage verdrängt, ja bis zur vierten und dritten Rippe hinauf geschoben werden können. Meist sind es Echinococcen der Leber, seltner der Milz oder der Nieren. (Siehe unten).

So lange der Echinococcus noch kleiner ist, führt er keine Störungen herbei. Gewöhnlich hat er schon eine beträchtlichere Grösse erreicht, bevor der Inhaber ärztliche Hilfe zu suchen veranlasst wird. Oft treten zeitweilig zunehmende lebhafte Rückenschmerzen und Seitenstechen auf. Die constanteste Erscheinung aber ist Athemnoth, welche sich zeitweilig bis zur Erstickung steigern kann, dann trockner Husten; seltner ist etwas Auswurf vorhanden. so lange nicht eine Eröffnung des Echinococcus nach den Bronchien eingetreten ist; der Auswurf wird in diesem Falle plötzlich sehr reichlich, klar oder wenig getrübt, dünnflüssig und geruchlos oder auch bei längerem Bestande übelriechend; sind Tochterblasen in dem Echinococcus, so werden solche theils wohl erhalten, theils collabirt und in Fetzen mit entleert; auch Membranstücke und im Sedimente Scolices und Haken finden sich im Auswurf. Bisweilen zeigt sich leichte Blutbeimengung. Späterhin wird der Auswurf mehr eitrig, dickflüssiger, in der letzten Zeit spärlicher, bis er mit Schrumpfung der entleerten Cyste gänzlich schwindet. Bis zur völligen Entleerung kann es je nach der Grösse des Sackes wenige Tage bis mehrere Monate dauern.

Neben diesen Erscheinungen von Seite des Athmungsapparates finden sich noch Störungen der Nachbarorgane. Bei sehr grossem Echinocoecus muss besonders eine Erschwerung der Bluteirculation im kleinen Kreislaufe und in Folge dessen eine Stauung im venösen Systeme zu Stande kommen; bei sehr langsamem Wachsthum kommt es leicht zu Abweichungen der Wirbelsäule, besonders bei jugendlicheren Individuen.

Die durch die Anwesenheit eines Echinococcus in den Athmungsorganen hervorgerufene Erkrankung hat meist einen langsamen Verlauf; die mittlere Dauer beträgt 2—4 Jahre; doch ist immer noch eine Latenzperiode ausserdem anzunchmen, da der Parasit, wie gesagt, eine ziemliche Grösse erreichen kann, bevor die ersten Störungen eintreten, ja bisweilen die ersten Krankheitserscheinungen sofort so sehwere sind, dass sie binnen wenigen Wochen schon zum Tode führen.

### Diagnose.

Die Diagnose von Lungen-Echinococcus ist ziemlich schwierig, es sei denn, dass eine Eröffnung nach aussen erfolgt oder der Tumor so zu liegen kommt, dass er palpabel wird und Fluctuation sich nachweisen lässt; meist wurde die Natur der Erkrankung verkannt und entweder eine einfache Schwindsucht oder ein Pleura-Exsudat angenommen.

Die physikalischen Erscheinungen sind nach Sitz und Grösse natürlich sehr wechselnd, in der Regel jedoch kaum verschieden von denen anderer Dämpfung bedingenden Veränderungen. Da der Parasit meist in den Unterlappen sich entwickelt, dürfte er leicht mit einem Pleuraexsudat zu verwechseln sein.

Abwesenheit von Athmungsgeräuschen, von Bronchophonie, Fehlen bedeutenden Fiebers bei stetig fortschreitendem Wachsthum sind die Hauptstützpunkte für die Differentialdiagnose; fehlt dabei jede nachweisbare Ursache für einen Hydrothorax, erreicht die Dämpfung einen sehr hohen Grad, mit sehr starker Verunstaltung des Thorax, so spricht das für Echinococcus. Eine Probepunktion, welche bei den fast ständig vorhandenen Verwachsungen ohne Gefahr ist, stellt die Diagnose absolut sicher, theils durch den Nachweis vom chemischen Verhalten der Flüssigkeit, theils durch Auffinden von Scolices oder Häkchen, oder Membranstückchen, die oft den Troikar verstopfend mit herausgebracht werden.

### Prognose.

Die Prognose ist, wie aus dem oben gesagten sehon hervorgeht, sehr verschieden. Sehr günstig ist sie in den Fällen, in welchen ein Durchbruch und Entleerung direct oder indirect nach aussen stattfindet. Tritt eine solche nicht ein, so ist die Prognose schlimmer, doch nicht absolut ungünstig, es kann das Wachsthum zum Stillstand kommen und eine Schrumpfung und Verödung erfolgen. Bei fortschreitendem Wachsthum ist die Gefahr sehr gross, dass durch einfache Erstickung der Tod herbeigeführt wird, indem je nach der Entwickelung ein mehr oder weniger grosser, meist sehr beträchtlicher Theil des Lungengewebes für die Athmungsthätigkeit unzugänglich wird. Bisweilen endigt auch pneumonische Infiltration der Umgebung oder Lungengangrän das Leben.

# Therapie.

Für die medicamentöse Therapie, sowie für die Behandlung der nach aussen aufgebrochenen gilt das im allgemeinen Theile gesagte. Patienten, deren Echinococcus sich in die Luftwege oder den Verdauungskanal eröffneten, bedürfen einer sorgfältigen Ueberwachung, um gegen etwa eintretende Complicationen sofort einzuschreiten. Bei starker Jauchung und übelriechendem Auswurfe sind Inhalationen von Terpentinöl, oder von zerstäubten desinficirenden Flüssigkeiten am Platze. Von Wichtigkeit ist eine gute Ernährung, um die Kräfte bis zur Ausheilung zu erhalten.

Bei der durchaus ungünstigen Prognose stetig wachsender Echinococcen, welche sich nicht eröffnen, ist es nicht gestattet, die Hände in den Schoos zu legen, sondern, besonders bei steigender Athemnoth, ein operatives Vorgehen nach den für die Thorakocentese geltenden Regeln durchaus indicirt.

### 4. Echinococcus des Circulationsapparates.

Echinococcus des Herzens ist sehr selten und erreicht nie eine bedeutende Grösse. Bisweilen deuten keinerlei Symptome sein Vorhandensein an, bis er durch die stürmischen Folgen seines Durchbruches in die Herzhöhle seine Gegenwart ankündigt; sofortiger oder baldiger Tod ist der regelmässige Ausgang dieses Ereignisses. Kurzathmigkeit und Erstickungsanfälle, stechender Schmerz in der Herzgegend, Herzklopfen und Mattigkeit sind nicht selten die einzigen Erscheinungen, dabei systolische Geräusche an der Herzspitze beim Sitze im rechten Ventrikel.

Eröffnet sich der Echinococcus in die Herzhöhlen, so kommt es beim Sitze im rechten Herzen zur Embolie von Tochterblasen oder Membranstücken in die Arteria pulmonalis und zu sofortigem Tode, oder es entstehen Lungeninfarkte oder Gangrän. Beim Sitze im linken Herzen folgen Embolien nach der Peripherie mit ihren Folgen. Durchbruch eines Herzechinococcus nach der Pleurahöhle oder dem Herzbeutel haben tödtliche Pleuritis oder Pericarditis zur Folge.

In Oesterlen's\*) Fall trat bei einem 23 jährigen Fleischer-Dienstmädehen plötzlich Gangrän der Unterextremitäten bis zum Knie auf; nach der Amputation des Oberschenkels erfolgte der Tod durch Pyämie. Ein taubeneigrosser Echinococcus in der linken Vorhofswand war nach dem Vorhofe perforirt; in adhärenten Thromben der Arteria iliaca communis fanden sich Echinococcenhäute eingebacken, in der Arteria profunda femoris fand sich eine wohl erhaltene Blase mit Tochterblasen.

Eine Diagnose des Herzechinococcus dürfte wohl unmöglich oder nur durch den Nachweis von einer weiteren Echinococcusgeschwulst im Körper möglich sein.

Nicht allzuselten findet auch ein Einbrechen eines Echinococcus anderer Theile in benachbarte Gefässe statt und kann dadurch Thrombose und Phlebitis oder auch, wenn es in einen grösseren Venenstamm geschieht, Embolie der Pulmonalarterie zu Folge haben.

<sup>\*)</sup> Oesterlen, Virchow's Archiv. 42. p. 404. 1865.

#### 5. Echinococcus der Milz.

Für Echinococcen der Milz, deren Vorkommen nicht sehr häufig ist, gilt theils das im allgemeinen Theile gesagte, theils das bei der Leber zu besprechende; die Verhältnisse sind, abgesehen von der Lage im linken Hypochondrium, sehr ähnliche\*).

Bei der Therapie würde die Frage der Milzexstirpation in Anregung kommen, wie sie in einem Falle\*\*) mit glücklichem Erfolge ausgeführt wurde.

Es war der bei einer 20jährigen Frau seit zwei Jahren bestehende Tumor im Unterleibe für einen Ovarientumor gehalten und die Exstirpation gemacht worden.

### 6. Echinococcus der Nieren.

Die Entwickelung eines Echinococcus in einer Niere ist nicht zu selten; seine Grösse kann sehr bedeutend werden, bevor er Störungen hervorruft. Zunächst bringt er den Nierenabschnitt, in welchem er seinen Sitz hat, zur Atrophie; später erfolgt oft Durchbruch desselben entweder nach der Bauchhöhle, der Brusthöhle und in die Bronchien, nach dem Darme oder wohl auch nach aussen.

Am häufigsten ist ein solcher nach dem Nierenbecken hin; es kommt dann zur Entleerung des Inhaltes durch die Harnwege; rein flüssiger Inhalt wird kaum merkliche Störungen zur Folge haben; sind jedoch Tochterblasen darin, oder kommt die Membran der Blase zur Entleerung, so geht es nicht ohne erheblichere Störungen ab. Beim Durchgang durch die Ureteren kommt es zuweilen zu Einklemmungen, Harnstauungen und ihren Folgen, zu Ischurie, Nierenkolik, Schluchzen, Uebelkeit und Erbrechen. Das Nierenbecken und die Ureteren werden durch die wiederholten Stauungen dilatirt. Beim Durchgang der Membranen und Blasen durch die Urethra entstehen Harnverhaltung und heftige Blasenschmerzen, die mit Entleerung derselben schwinden.

Weniger günstig ist der Durchbruch nach anderen Richtungen. Findet Eröffnung nach dem Darme statt, so kann völlige Ausheilung eintreten, doch ist die Gefahr einer Verjauchung der Cyste nicht gering; Durchbruch nach der Brusthöhle hin führt wohl meist zur Eröffnung in die Luftwege, da eine Verwachsung der Pleurablätter

<sup>\*)</sup> Wilde, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 116. 1870.

<sup>\*\*)</sup> Péan, L'Union méd. 1867. No. 141 und 142. — Compt. rend. LXV. No. 24 (Jahresbericht 1867. II, p. 460).

zuvor zu Stande kommt; auch hier ist eine Heilung möglich, doch führt eine langdauernde Eiterung den Patienten durch Entkräftung zum Tode. Eine Perforation in die Bauchhöhle endigt meist durch Peritonitis tödtlich.

### Diagnose.

Die Diagnose des Nieren-Echinococcus ist sehr schwierig; nur bei Abgang von Blasen und Membranstücken ist sie sicher zu stellen. Da der Echinococcus wohl nur einseitig vorkommt, sind Störungen in der Harnabsonderung nicht nothwendig vorhanden. Die Schwierigkeit, ihn von andersartigen Tumoren des Unterleibes zu unterscheiden, ist bereits im allgemeinen Theile besprochen. Auch eine Probepunktion kann nur Sicherheit bringen, wenn Scolices oder Haken im Sedimente, Tochterblasen oder Membranfetzen in der Flüssigkeit sich finden.

# Prognose.

Die Prognose ist nicht allzu ungünstig; Nierenechinococcus kommt oft zur Spontanheilung durch Entleerung des Sackes.

### Therapie.

Die Therapie ist beim Nierenechinococcus ziemlich aussichtslos; innerlich ist Terpentinöl empfohlen worden, besonders bei Eröffnung des Sackes in die Harnwege.

Der chirurgischen Therapie ist neuerdings durch Simon\*) Aussicht eröffnet worden.

### 7. Echinococcus der Nebennieren.

Aeusserst selten ist Echinococcus der Nebennieren. Davaine führt nur einen Fall von solchem an. Einen interessanten Fall von multiloculärem Echinococcus in derselben berichtet Huber\*).

Ein 63jähriger Zimmermeister, der vor 6 Jahren einen heftigen Anfall von Schmerzen im rechten Hypochondrium gehabt hatte, erkrankte mit Appetitlosigkeit, heftigen Schmerzen im rechten Hypochondrium und ausserordentlicher Muskelschwäche; guter Schlaf, oft Somnolenz, grosser Durst und Erbrechen nach Aufnahme reichlichen Getränkes. Unter fortschreitender Entkräftung erfolgt der Tod etwa nach drei Monaten.

<sup>\*)</sup> Simon, Chirurgie der Nieren. 1871.

<sup>\*\*)</sup> Huber, Deutsches Archiv f. klin. Med. IV. p. 613. V. p. 139.

Die Sektion ergab die rechte Nebenniere in einen wallnussgrossen Tumor mit fibröser Kapsel und central ulcerirter Höhle verwandelt. Der Tumor selbst besteht aus derbem schwieligem Bindegewebe mit grösseren und kleineren alveolären Räumen; die ersteren mit schmierigem Belag versehen, aus Detritus, Fettsäurekrystallen und Myelinformen bestehend, in der glattwandigen kleineren gallertige zusammengefaltete, leicht auslösbare Echinococcenblasen ohne Scolices und Haken, an mehreren schön entwickeltes Wassergefässsystem.

#### 8. Echinococcus der Leber.

Der Echinococcus findet sich, wie erwähnt, weit häufiger in der Leber, als in sämmtlichen übrigen Organen zusammengenommen. Er kommt bald in einem Exemplare, bald zu mehreren in derselben Leber vor oder auch zu gleicher Zeit in anderen Organen; bis 12 Blasen und darüber sind in einer Leber gefunden. Er erreicht oft eine sehr bedeutende Grösse, bisweilen die eines Mannskopfes und darüber. Er findet sich in allen Theilen der Leber, doch scheint er primär mit Vorliebe nahe der Leberkapsel sich zu entwickeln. Er bedingt bei einigermassen bedeutenderem Wachsthum eine auffallende Formveränderung des Organes.

Bei dem langsamen Wachsthum des Parasiten sind im Beginne die Folgen, welche seine Anwesenheit hervorruft, sehr gering. Nur beim Sitze in der Leberpforte bewirkt er oft schon frühzeitig durch Compression der Gallenwege oder der Pfortader Störungen. Im Anfange drängt der wachsende Parasit das Lebergewebe in seiner Nachbarschaft zusammen, verdichtet es und bringt es zur Atrophie; es bildet sich die bindegewebige Kapsel um ihn theils aus den vorhandenen Theilen, theils wohl auch durch Bindegewebsneubildung. Bei weiterem Wachsthum unterliegen grössere Abschnitte des Parenchyms demselben Processe, während das übrige Organ normal bleibt oder auch in einzelnen Fällen eine vicariirende Hypertrophie zeigt\*). Bisweilen tritt in der nächsten Umgebung Entzündung und Eiterung auf entweder durch eine äussere mechanische Einwirkung hervorgerufen oder auch ohne dass eine solche nachweisbar ist.

Nicht selten tritt der Echinococcus in Beziehung zu den Gallenwegen. Es wird die Wand eines oder mehrer Gallengänge durch den andringenden Parasiten zerstört und eine Communication mit demselben hergestellt; es scheint dann durch die Berührung mit der Galle der Echinococcus zum Absterben gebracht zu werden oder es

<sup>\*)</sup> S. oben pag. 306 und Frerichs, Klinik der Leberkrankheiten. II. p. 223.

gerathen Tochterblasen in die Gallengänge und gelaugen von da in den Darm. Im Anfang können natürlich nur kleine Blasen passiren, indem sie sich unter dem Druck theils der nachpressenden Echinococcen-Flüssigkeit, theils auch der secernirten Galle durchzwängen; dabei erweitern sie dieselben nach und machen sie auch für grössere Blasen wegsam. So kann schliesslich eine vollständige Entleerung und allmähliche Ausheilung zu Stande kommen.

In solcher Weise ist ein Fall von Barth\*) zu erklären, bei welchem die Section keine Spur einer früheren Perforation ergab, nur fanden sich zwei geschrumpfte kirschkerngrosse Blasen an der hinteren Grenze der nach oben umgeschlagenen Gallenblase; drei Jahre vorher war ein Leberechinococcus spontan mit Entleerung durch den Darm geheilt.

Nach der Ansicht einzelner Autoren soll sich der Echinococcus in den Gallenwegen entwickeln; der Hohlraum, in welchem er sitzt, wäre also mit Schleimhaut ausgekleidet; es wäre das eine einfache Erklärung für die häufige Communication mit den Gallenwegen, ebenso wie für die Fälle, bei welchen Echinococcenblasen in der Gallenblase gefunden wurden ohne Perforationsöffnung eines Leber-Echinococcus dahin. Ein Fall von Echinococcus im Processus vermiformis\*) zeigt, dass er in der That in einem mit Schleimhaut ausgekleideten Raum sich entwickeln kann.

Seltener tritt eine Eröffnung des Echinococcus nach den Blutgefässen der Leber ein; bisweilen ist zugleich eine Communication mit den Gallengängen beobachtet. Meist erfolgt wohl vor Eintritt der Perforation eine Thrombosirung des betreffenden Gefässes.

Eine Wirkung des Leber-Echinococcus auf benachbarte Theile macht sich erst bei bedeutenderer Grösse bemerklich. Am häufigsten sind Echinococcen an der oberen Fläche der Leber; sie entwickeln sich gegen den Thoraxraum hin, drängen das Zwerchfell in die Höhe, bisweilen bis zur zweiten Rippe, comprimiren die Lungen sehr stark und verschieben das Herz nach links und oben. Hat der Echinococcus seine Entwickelung gegen die untere Fläche hin genommen, so verdrängt er den Magen oder Dick- und Dünndarm nach abwärts und bedingt dadurch mancherlei Störungen der Verdauung, bisweilen hartnäckige Verstopfung. Comprimirt er den Ductus choledochus oder hepaticus, so gibt er zur Entstehung von Ikterus Veranlassung; trifft der Druck die Vena cava inferior, so bewirkt er Kreislaufsstörungen in deren Gebiet und ihre Folgen.

Weitaus die Mehrzahl der Leber-Echinococcen bewirkt überhaupt

<sup>\*)</sup> Archiv d. Heilkunde. XIII. Heft 4 und 5 (s. auch Davaine, p. 463).

<sup>\*\*)</sup> S. oben p. 306.

keine schweren Störungen, sondern sie sterben ab, bevor sie eine bedeutendere Grösse erreicht haben. Die Ursachen, durch welche ein Absterben des Parasiten bedingt wird, sind nicht immer ersichtlich; in einzelnen Fällen sind es entzündliche Processe mit Exsudation in der Umgebung des Schmarotzers oder auch wohl Zutritt von Galle zu der Cyste, welche eine weitere Entwickelung hemmen. Aeussere mechanische Schädlichkeiten, wie Stoss, Schlag oder Fall sind oft von sehr ungünstiger Wirkung auf den Parasiten; in vielen Fällen allerdings bewirken solche erst schwere Störungen, indem heftige entzündliche Processe um denselben auftreten, oder auch der Sack berstet und seinen Inhalt nach benachbarten Hohlräumen hin mit meist rasch tödtlichem Ausgange entleert. Häufig wird erst nach solchen Einwirkungen der Echinococcus bemerkt und zeigt darnach ein so gesteigertes Wachsthum, dass der Patient die Entstehung des Tumors auf die Verletzung zurückführt.

Ein spontaner Durchbruch des Echinococcus durch die Bauchdecken nach aussen ist als der günstigste Ausgang zu betrachten; leider kommt ein solcher verhältnissmässig nur sehr selten zu Stande. Am häufigsten eröffnet sich der Echinococcus nach dem Verdauungskanale hin; der Inhalt, Flüssigkeit und Blasen entleeren sich oft in enormer Menge durch denselben nach aussen; bisweilen scheint eine Abscedirung des Parasiten mit lebhaften Schmerzen diesem Durchbruche voran zu gehen.\*) Die Communicationsöffnung ist häufig so eng, dass die Entleerung nur sehr allmählich erfolgen kann; fast alle solche Fälle nehmen einen günstigen Ausgang und enden mit Heilung. Denselben Verlauf und Ausgang zeigen meist Echinococcen, welche in die Gallenwege durchbrechen.

Weit ungünstiger ist der Durchbruch in die serösen Höhlen, in die Bauch- und Pleurahöhle oder in den Herzbeutel. Erfolgt ein solcher plötzlich, so ist eine rasch tödtlich verlaufende Entzündung die Regel; selten tritt nach der Eröffnung in die Bauchhöhle eine zeitweilige Heilung ein. Ein solcher plötzlicher Durchbruch ist immer von heftigen Schmerzen begleitet.

Ein allmähliches Uebergreifen nach der Lungenbasis hin verläuft unter den Erscheinungen einer chronischen oder subacuten Pneumonie; entweder tritt nur eine schlaffe Infiltration in der Umgebung ein oder es bildet sich eine mehr oder weniger ausgedehnte Caverne, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Echinococcus-Sacke steht. Mündet in die Caverne ein grosser Bronchus

<sup>\*)</sup> Tüngel, Klinische Mittheilungen etc. Hamburg 1864. p. 87.

oder wird ein solcher beim weiter fortschreitenden Zerfalle eröffnet, so tritt reichlicher Auswurf von eitrigen, mit Blasen und Blasenresten gemischten Massen ein. Erfolgt dagegen directe Eröffnung des Echinococcus in die Luftwege, so wird mehr oder weniger plötzlich reichliche wässerige Flüssigkeit mit Blasen und Blasenfetzen ausgeworfen, die erst später eitrigen Character annimmt; eine grosse Zahl solcher Fälle gelangt unter allmählicher Abnahme des Auswurfes zur Ausheilung; andere führen unter zunehmendem Marasmus hektisch zum Tode.

Durchbruch in die Vena cava endet meist aufs rascheste durch Embolie der Pulmonalarterie das Leben des Patienten.

Von 166 Fällen von Leberechinococcus\*) sind als in den Thorax vorringend 4, in die Pleurahöhle geöffnet 9, nach der Lungenbasis oder in die Bronchien 21, in die Gallenwege 8 (?), in die Peritonealhöhle 8, in den Verdauungskanal 22 geöffnet angegeben; anderweitige 94.

Die Erscheinungen, welche durch die Anwesenheit eines Echinococcus in der Leber hervorgerufen werden, sind je nach dem Schicksale desselben sehr verschieden. Sehr häufig findet man bei Sectionen Leber-Echinococcen, ohne dass irgend eine Störung während des Lebens ihre Anwesenheit verrathen hätte.

Von 17 Leber-Echinococcen, die im Berliner pathol. Institut gefunden wurden, hatten 13 während des Lebens keine Symptome gezeigt.\*\*)

Erst bei weiterem Wachsthum treten gewöhnlich Erscheinungen auf, welche theils allgemeiner, theils nur localer Natur sind. Solange nicht entzündliche Processe dazu kommen, sind in der Regel keine Schmerzen vorhanden, nur bei erheblicherer Grösse ein unbehagliches und lästiges Gefühl von Druck, Völle oder Spannung.

Selten wird Ikterus und nur unter bestimmten Umständen beobachtet, entweder wenn der Tumor einen grösseren Stamm des
Ductus hepaticus oder den Ductus choledochus comprimirt, oder
wenn die Cyste mit den Gallenwegen in Verbindung tritt und durchpassirende Echinococcen-Blasen oder Membranen zeitweilig einen
Verschluss bewirken, oder endlich, wenn die Anwesenheit des
Parasiten ausgedehntere entzündliche Processe und Abscedirungen in
der Leber hervorruft.

Ebenso sind hydropische Erscheinungen ziemlich selten und nur bei Druck des Tumors auf die Pfortader oder untere Hohlvene

<sup>\*)</sup> Davaine, p. 376.

<sup>\*\*)</sup> Rother, Dissert. inaug. Berlin 1867.

vorhanden oder Folge von allgemeiner Hydrämie in späteren Stadien der Krankheit.

Störungen der Verdauung sind sehr selten Folge eines Leber-Echinococcus.

Die Verdrängung der Brusteingeweide durch einen nach oben sich entwickelnden Echinococcus erzeugt einen kurzen trockenen Husten, Kurzathmigkeit, die sich oft bis zu Dyspnoë steigert, Herzklopfen bei Verschiebung des Herzens.

Objectiv ist besonders die Zunahme der Leberdämpfung von Bedeutung; je nach der Richtung, nach welcher sich der Parasit entwickelt, finden sich die Grenzen der Leber nach oben bis zur zweiten Rippe, nach unten bis zum Hüft- und Schambein verschoben. Der Bauch kann enorm ausgedehnt werden, die rechte Thoraxhälfte erscheint stark erweitert, unbeweglich, die Intercostalräume verbreitert, bisweilen vorgewölbt. Bei der Entwickelung nach vorn und unten lässt sich durch Betastung der Tumor fühlen und seine Grenze feststellen. Bisweilen kann durch eine Dilatation der Gallenblase ein Echinococcus vorgetäuscht werden.

### Diagnose.

Für die Diagnose, Prognose und Therapie gilt das im allgemeinen Theile gesagte.

Nur der Echinococcus multilocularis zeigt einige Abweichungen. Die erste Erscheinung neben gastrischen Störungen ist in der Regel Ikterus, welcher, im Beginne nur schwach, bald an Intensität zunimmt und die höchsten Grade zu erreichen pflegt; in einzelnen Fällen jedoch fehlte Ikterus; gewöhnlich ist zugleich ein Gefühl von Völle und Unbehagen im Leibe vorhanden, bisweilen treten Durchfälle zeitweilig auf; der Stuhlgang erscheint ungefärbt, dazwischen tritt manchmal wieder sehr dunkle Färbung auf. Die Leberuntersuchung ergibt in der Regel eine ausgesprochene Vergrösserung, die bisweilen bis zu enormer Auftreibung des Bauches zunimmt; die Leberoberfläche ist gewöhnlich glatt, seltner sind harte, knotige Tumoren zu fühlen. Die Milz ist constant vergrössert. Der Harn erscheint dunkel, bisweilen fast schwarz, eiweissfrei. Schmerz und Fieber ist selten in höherem Grade vorhanden. Der Tod tritt mit zunehmendem Sinken der Kräfte und Abmagerung ein: bisweilen beschleunigen Blutungen aus den verschiedenen Schleimhäuten den Ausgang.

Von carcinomatösen Neubildungen unterscheidet sich der multiloculäre Echinococcus durch die Milzschwellung und durch die meist glatte Leberoberfläche; von Fettleber, amyloider Leber durch den hochgradigen Icterus, sowie den ganzen Verlauf der Krankheit; andere Erkrankungen der Leber dürften kaum in Betracht kommen; der Unterschied von einem gewöhnlichen Echinococcus ergibt sich aus dem früher gesagten.

Prognose und Therapie. Die Prognose ist wie die Therapie völlig hoffnungslos.

### CYSTICERCUS CELLULOSAE.

### Erstes Kapitel.

Von der massenhaften Literatur sind vor allem ausser den später anzuführenden folgende Werke zu nennen: Stich, Annalen des Charité-Krankenhauses. V. p. 154. 1854. — Leuckart, Die menschl. Parasiten. I. p. 228 — und die Blasenwürmer und ihre Entwickelung. Giessen 1856. — Küchenmeister, Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. Leipzig 1855. I. p. 69. — Davaine, Traité des Entozoaires. p. 622.

### Geschichte.

Der Cysticercus cellulosae ist beim Schweine seit den ältesten Zeiten kekannt; seine Natur als thierisches Wesen entdeckte erst Göze\*) 1784. Beim Menschen fand ihn Werner\*\*) 1786.

Der Nachweis, dass der Cysticercus cellulosae der Jugendzustand der Taenia Solium ist, wurde von Küchenmeister-Haubner und van Beneden geliefert.

Bei den Griechen wird das Finnigsein der Schweine zuerst von Aristophanes erwähnt; genaue Beschreibung lieferte Aristoteles.

Vor Göze war schon von Hartmann, O. Fabricius und Malpighi die thierische Natur der Finnen erkannt, doch waren ihre Angaben theils sehr ungenau, theils auch sind sie völlig unbeachtet geblieben, so dass mit Recht Göze als Entdecker genannt werden darf.

# Zweites Kapitel.

### Naturgeschichte.

Der Cysticercus cellulosae ist der Finnenzustand eines nur im Dünndarme des Menschen schmarotzenden Bandwurms, der

<sup>\*)</sup> Göze, Neueste Entdeckung, dass die Finnen im Schweinefleisch keine Drüsenkrankheit, sondern wahre Blasenwürmer sind. Halle 1784.

<sup>\*\*)</sup> Werner, Verm. intest. brev. expositionis contin. II. Lps. 1786. p. 7.

Taenia Solium\*). Er ist eine erbsen- bis bohnengrosse, selten grössere zartwandige Blase mit wasserhellem Inhalte; meist ist er wie jeder andere in den Organismus eindringende Körper, von einer bindegewebigen Kapsel umgeben, welche von dem benachbarten Theile geliefert wird; wird dieselbe vorsichtig eröffnet, so tritt er als rundliches durchscheinendes Bläschen hervor.

Abgeplatteter Randsaum einer frischen Cysticerken-Blase des Gehirns (starke Vergrösserung).

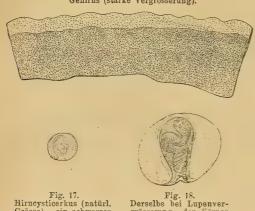

Fig. 17. Hirncysticerkus (natürl. Grösse) – ein schwarzer Fleck zeigt die Stelle des pigmentirten Hakenkranzes.

Fig. 18. Derselbe bei Lupenver-grösserung, der Körper stark gewunden.

An einer Stelle dieser Blase bemerkt man mehr oder weniger deutlich eine Einziehung und mit ihr im Zusammenhange Innern einen harten gelblichen oder weisslichen Körper durch die Blasenwand durchscheinend. Beim Aufschneiden der Blase zeigt sich dieser Körper als ein keulen- oder birnförmiger Sack, in welchen der handschuhfingerartig umge-

stülpte Bandwurmkopf eingeschlossen ist. Derselbe gleicht vollständig dem Kopfe der Taenia Solium; er besitzt vier Saugnäpfe und einen doppelten Hakenkranz von je sechzehn Häkchen, deren Spitzen sämmtlich in einer Kreislinie liegen. Die Häkchen des äusseren Kreises sind kürzer als die des inneren und haben besonders einen weit kürzeren hebelartigen Fortsatz. Die Haken erscheinen in Täschchen eingefügt, welche wie die Saugnäpfe bald pigmentlos, bald wenig, bald sehr stark pigmentirt sind. An den Kopf schliesst sich ein Hals an und ein kurzer Bandwurmkörper, welche länger als der einhüllende Sack und deshalb gewöhnlich gewunden und quergerunzelt sind.

Die Blase zeigt sich an der Oberfläche immer leicht uneben hügelig, von oben comprimirt erscheint sie mit einem ganz regelmässigen feinwelligen zarten Saum eingefasst; dieses Verhalten ist ganz charakteristisch und für die Erkennung von cystischen Bildungen,

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII dieses Handbuchs.

in welchen noch kein Tänienkopf vorhanden ist, von Wichtigkeit (Fig. 16 sowie den Saum von Fig. 22).

Der Cysticercus ist ziemlich lebhafter Bewegungen fähig; bringt man eine frische lebende Finne in etwas laues Wasser, so beginnt sie sich sehr lebhaft, zum Theil ruckweise zu contrahiren und dadurch alle möglichen eigenthümlichen Formen anzunehmen, zum Theil laufen diese Bewegungen wie wellenförmig über die Blasenoberfläche hin.

Nur im Gehirne finden sich in seltnen Fällen die Cysticerken ohne bindegewebige Kapsel als "freie Cysticerken", und zwar in den Ventrikeln oder zwischen Dura und Arachnoidea besonders an der Basis und wie es scheint auch in den Maschenräumen der Arachnoidea. In den Ventrikeln schwimmen sie frei umher, so dass sie beim Eröffnen herausfallen können: sie oft an einer Stelle fest (Fig. 22).



an den anderen Orten haften sie oft an einer Stelle fest Grosse Häkchen der inneren und kleinere der äusseren Reihe in verschiedenen Stellungen, von Fig. 19, noch stärker vergrössert.

Eine eigenthümliche Form solcher freier Cysticerken findet sich als ein sehr seltenes Vorkommniss. Es zeigen sich beim Herausnehmen des Gehirns an der Hirnbasis vielfach gefältelte und ausgebuchtete, stellenweise durch sackige Ausstülpungen oder kuglige, oft gestielt aufsitzende Bläschen traubenartig gestaltete, äusserst zarte schleierartige Gebilde, welche meist einzelne Nerven oder Arterien umfassen; hie und da haften sie mit Fortsätzen, die wie ausgefasert erscheinen, zwischen Bündeln der Arachnoidea, doch ohne festere organische Verbindung; zum Theil liegen sie ausserhalb, grössten-

theils innerhalb der subarachnoidealen Räume; sie ziehen sich, der Arachnoidea folgend, in den dritten und in die Seiten-Ventrikel



Fig. 21. Vier Contractionsformen eines lebenden Cysticercus.

hinein und bilden auch dort traubenartige

Massen; auch zwischen die Hirnwindungen dringen sie ein und breiten sich darin aus. Die Arachnoideamaschen sind stellenweise trübe und verdickt. Die Länge der aneinander gereihten bla-

sigen Gebilde darf in einzelnen Fällen auf mindestens 25 Centimeter veranschlagt werden; der Inhalt der Cysten ist eine klare, seröse Flüssigkeit. Mikroskopisch zeigen sie die charakteristische, leicht wellig-hügelige Oberfläche der Cysticerkenblasen; ein Kopf scheint in ihnen selten zur Entwickelung zu kommen. Zwei solche Exemplare von "Cysticercus racemosus s. botryoides" besitzt die pathologische Sammlung in Erlangen; an einem derselben gelang es Professor Zenker den charakteristischen Kopf des Cysticercus cellulosae aufzufinden. In dem zweiten war ein solcher nicht vorhanden, doch konnte die Natur der Bildung nicht zweifelhaft sein. Virchow\*) hat drei solche Fälle von traubenförmigem Cysticercus gesehen und vermuthete die Zugehörigkeit dieser Bildungen zu Cysticercus, doch vermochte er keine Sicherheit darüber zu gewinnen.

Mit Recht vergleicht Virchow seine Fälle mit drei solchen von Dupuytren, Forget und Calmeil.\*\*) Auch zwei Fälle von Klob\*\*\*) sind vielleicht als geringe Grade dieser Missbildung aufzufassen.

In dem einen Erlanger Fall handelte es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann, der sonst völlig gesund vor ca. 13 Jahren plötzlich von epileptischen Anfällen, welche von Zeit zu Zeit wiederkehrten, befallen wurde; auch wurde er in seiner Gemüthsstimmung alterirt, reizbar und ärgerlich. Zur selben Zeit hatte er sich, wie mir seine Frau auf Befragen mittheilte und der betreffende Arzt bestätigte, einen Bandwurm abtreiben lassen. Die obige Beschreibung ist wesentlich nach diesem Falle gegeben.

Der Weg, auf welchem sich die Embryonen in die Gewebe begeben, ist noch nicht festgestellt; entweder dringen sie nach Durch-

<sup>\*)</sup> Virchow, Archiv 18. p. 528, Vergl. auch: v. Siebold, Band- und Blasenwürmer. 1864. p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Davaine, l. c. p. 646 und 655.

<sup>\*\*\*)</sup> Wien, med. Wochenschr. 1867. No. 8 und 9.

bohrung der Magen- oder Darmwand im Bindegewebe vorwärts oder sie gerathen in den Blutstrom, sei es direct, sei es auf dem Umwege der Lymphbahn, und mit ihm in die verschiedenen Körpertheile (s. Fig. 22). Sehr wahrscheinlich ist ein häufiger Weg die Pfortader; es spricht dafür die Beobachtung, dass die jungen Finnen sich sehr oft zuerst in der Leber finden, wenn sie auch später dieselbe wieder verlassen, um sich nach anderen Orten zu begeben\*). Leuckart\*\*) gelang es auch, im Pfortaderblute bei Fütterungsversuchen Embryonen aufzufinden.

Hat der kleine sechshakige Embryo sich in einem ihm zusagenden Theile festgesetzt, so bildet sich in seiner Umgebung durch den Reiz, welchen er ausübt, eine kleine Infiltration des Gewebes mit Zellen, die Häkchen gehen verloren und im Innern beginnt eine Aufhellung; dieselbe nimmt Hand in Hand mit einem rasch fortschreifenden Wachsthum der peripherischen Theile des Embryo rasch zu und wandelt sich bald in einen mit wasserheller Flüssigkeit gefüllten Hohlraum um; in der Wand des Bläschens bildet sich bald ein Gefässnetz mit engeren und weiteren Maschen von zarten, hellen Gefässen. An einer Stelle der Wand zeigt sich dann eine leichte Einziehung und es entwickelt sich in das Innere des Bläschens hinein ein zapfenförmiger, hohler Körper, der sogenannte Kopfzapfen. In der Tiefe desselben, in seinem blinden Ende, geht nun die Entwickelung des Hakenkranzes und der Saugnäpfe vor sich; zugleich trennt sich die äussere Schicht des Kopfzapfens von dem im Inneren sich formenden Kopfe und bildet für ihn eine mantelartige Hülle, welche bei dem weiteren Wachsthum und fortschreitender Verlängerung des Halses und Körpers stark ausgedehnt wird.

Es kann nach diesem Vorgang bei der Finnenbildung nicht von einem Hydropischwerden der verirrten Bandwurmköpfe die Rede sein, wie man früher annahm, denn es bildet sich ja zuerst die Blase und darin erst, nach Göze's Vergleich, wie ein Licht in einer Laterne, der Bandwurmkopf.

In seltnen Fällen stülpt sich bisweilen der Bandwurmkopf schon im Finnenzustande nach aussen um, gewöhnlich geschieht das erst, wenn er in den Magen gelangt und zur weiteren Entwickelung zum Bandwurm sich anschiekt.

Die Entwickelung des Cysticercus vollendet sich in etwa 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monaten. Ihre Lebensdauer soll nach Stich's Beobachtungen an Cysticerken der Haut 3-6 Jahre betragen. Sie sterben dann ab und

<sup>\*)</sup> Zenker, Verhandl. der phys.-med. Soc. zu Erlangen. 1865-67. p. 16. \*\*) Parasiten. I. p. 199.

unterliegen rückgängigen Metamorphosen. Sie erscheinen im Anfang etwas welk, ihr Inhalt trüber, die Blase weniger durchscheinend, bisweilen ist die Innenfläche der Kapsel leicht eitrig beschlagen; später schrumpfen sie, verfetten, die Flüssigkeit kommt zur Aufsaugung und es lagern sich Kalksalze sowohl in ihre Reste, als in die schwielige, geschrumpfte Kapsel ab; schliesslich finden sich an ihrer Stelle kleine derbe Kalkconcremente. Durch Auflösen der Kalksalze mit Salzsäure gelingt es meist ziemlich leicht, den Hakenkranz oder die einzelnen Haken zerstreut im Detritus nachzuweisen.

v. Gräfe\*) konnte in einzelnen seiner zahlreichen Fälle von Cysticercus im Auge die Entwicklung verfolgen; etwa 3—4 Wochen nach Beginn ophthalmoskopischer Veränderungen sah er Cysticercusblasen von etwa 3 Millimeter Durchmesser zum Vorschein kommen, Kopf- und Halstheil sah er erst einige Wochen später bei 4—5 Mm. Durchmesser. Das Wachsthum fand v. Gräfe in den ersten sechs Wochen sehr rasch, die Blasen erreichten einen Durchmesser von 6 Mm., dann wird es immer langsamer; bei den ältesten noch lebenden — nach 2 Jahren — fand er einen Durchmesser von 11 Mm.

Ausser beim Menschen findet sich der Cysticercus cellulosae beim Schweine, Affen, Bären, Hunde, bei der Ratte und dem Rehe; er tritt oft in grosser Anzahl durch den ganzen Körper verbreitet auf.

Ob die Cysticerken der genannten Thiere wirklich zu Cysticerc. cellul. zu rechnen sind, ist nicht unzweifelhaft.

Die geographische Verbreitung des Cysticercus richtet sich nach der Verbreitung der Taenia Solium; da der Mensch sich letztere durch den Genuss finnigen Schweinefleisches zuzieht, so findet er sich allenthalben, wo Schweinefleisch als Nahrungsmittel verwandt wird; Völker also, welche sich des Schweinefleisches enthalten, sind frei von Taenia solium wie von Cysticercus cellulosae.

### Drittes Kapitel.

# Allgemeine Pathologie.

Der Cysticercus cellulosae findet sich beim Menschen in jedem Alter und bei beiden Geschlechtern, am häufigsten in den mittleren Jahren und in niederen Bevölkerungsschichten.

Er findet sich in den meisten Organen, am häufigsten im intermuskulären Bindegewebe der Rumpf- und Extremitätenmuskeln, dann im Unterhautgewebe, im Gehirn und seinen Häuten, im Auge,

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmologie. XII. Abth. 2. p. 188.

unter der Conjunctiva, im Herzen, seltner in den Lungen, der Leber, dem Mesenterium, den Lymphdrüsen, sehr selten in den Nieren, der Parotis, im Pankreas, in der Milz und im Knochen.

Häufig finden sich nur einzelne Exemplare, nicht selten sehr zahlreiche, bisweilen unzählige.

Bei einem halbjährigen Kinde fand ich einen Cysticercus im Mesenterium.

Delore und Bonhomme\*) fanden in einem Individuum etwa 3000 Cysticerken, davon sassen im Herzen, Pankreas und in der Medulla oblongata je 1, im Kleinhirn 4, in der Parotis mehrere, in den Lungen 16, in den Meningen 22, im Gehirn 84, in den Muskeln 900, im Unterhautzellgewebe und sonst im Bindegewebe 2000, das Mesenterium war gestopft voll; frei waren Leber, Milz und Nieren.

Die Veränderungen, welche der Cysticercus cellulosae durch seine Anwesenheit hervorruft, sind nach den Organen verschieden; während z. B. im Unterhautgewebe dieselben sehr unbedeutend sind oder fehlen, treten im Gehirn und seinen Häuten und im Auge die schwersten Störungen ein; doch auch an diesen Orten mit Ausnahme des letztgenannten können sie kaum merklich sein, oder ganz fehlen.

Die Erscheinungen, welche die Auswanderung der Embryonen aus dem Verdauungskanale in den Körper hervorruft, sind beim Menschen bis jetzt unbekannt; die Einwanderung einzelner ist ein an und für sich wohl bedeutungsloser Vorgang, der erst durch das Eindringen in ein wichtigeres Organ Störungen zur Folge hat. Bei sehr massenhafter Invasion dagegen müssen schon sehr erhebliche Krankheitserscheinungen sicherlich allein durch den Akt des Auswanderns aus dem Verdauungskanale bedingt werden, nur sind solche noch nicht in ihrem ursächlichen Zusammenhange mit Cysticerken erkannt. Wir sind deshalb mit Bezug hierauf auf die Ergebnisse von Thierexperimenten angewiesen und finden allerdings bei solchen Thieren, welche mit Bandwurmeiern erfolgreich gefüttert wurden, heftige Verdauungsstörungen, diarrhoische Ausleerungen, allgemeine Schwäche, und anscheinend auch schmerzhafte Empfindungen im Bauche.

Die genannten Erscheinungen wurden bei einer mit Taenia mediocanellata (saginata) gefütterten jungen Ziege beobachtet, es trat ausserordentliche Muskelschwäche mit Muskelzittern dazu, das Thier vermochte sich nicht auf den Beinen zu erhalten; erst ganz allmählich erholte es sich und gedieh weiter.\*\*)

<sup>\*)</sup> Archives génér. 1865. I. p. 355.

<sup>\*\*)</sup> Zenker, Verhandl. d. phys.-med. Societät zu Erlangen. p. 88. 1872. Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III. 22

Die Section einer am 13. Tage nach der ersten, am 5. nach der zweiten und 2. nach der dritten Fütterung mit Gliedern von Taenia mediocanellata gestorbenen Ziege ergab eine exquisite hämorrhagische Peritonitis, besonders der Leberkapsel; die Leber selbst dicht durchzogen von Wurmgängen, die an der Oberfläche als dunkelblaurothe Streifen durch die Leberkapsel durchscheinen; in vielen dieser Gänge wurden Finnen gefunden, über einzelnen war die Leberkapsel durchbrochen und die Finne ragte durch das Loch in die Bauchhöhle hinein; zahlreiche Finnen fanden sich frei in der Bauchhöhle.

Ebenso sah Leisering\*) bei einem mit Taenia marginata gefütterten Lamme, das fünf Tage nach der Fütterung gestorben war, die Leber durchaus aufgetrieben, hyperämisch, in den stark erwei-

terten Pfortadercapillaren die Embryonen zu hunderten.

Leuckart\*\*) sah häufig Thiere — allerdings nach Verfütterung grösserer Massen von Bandwurmkeimen — bereits in den ersten Tagen ja schon vor Ablauf von 24 Stunden zu Grunde gehen; die Section ergab meist ziemlich starke Capillarinjection der Eingeweide, besonders der Leber und Lungen, die bisweilen Ecchymosen zeigten.

Ulrich\*\*\*) bezieht Diarrhoe und Fieber, welche zur Zeit der Entdeckung von zahlreichen Finnen unter der Haut vorhanden waren,

auf die Einwanderung der Embryonen.

Jedenfalls sind genaue Ermittelungen in geeigneten Fällen dringend nöthig, um diese Frage zu lösen.

In den meisten Organen werden die eingedrungenen Embryonen auch in der Folge, wenn sie zu Cysticerken sich umbilden und eine bedeutendere Grösse erreichen, keine Störungen hervorrufen, es sei denn, dass sie in sehr grosser Zahl vorhanden sind. So sind sie im Unterhautzellgewebe ziemlich bedeutungslos, ja oft nicht einmal von dem Wirthe bemerkt, bis sie zufällig vielleicht vom Arzte bei der Untersuchung gefunden werden.

Nur im Gehirn und seinen Häuten, im Rückenmark und im Auge bedingen sie schwere Störungen.

Ob die Entwickelung der Parasiten in den Muskeln krankhafte Erscheinungen zur Folge hat, ist noch nicht siehergestellt; von den meisten wird es verneint; so soll nach Stich auch dichte Durchsetzung der Muskeln keine Schwächung herbeiführen. Richtiger ist wohl die Anschauung Ferber's†), dass die Cysticerken in den Muskeln des Menschen bestimmte Krankheitserscheinungen hervorrufen werden. Es dürften solche bei zahlreichen Eindringlingen das Bild eines schweren Rheumatismus oder Gicht mit Schwerbeweg-

\*\*) Parasiten. I. p. 101.

<sup>\*)</sup> Bericht über d. Veterinärwesen Sachsens 1857-58. p. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie. 1872. III. †) Virchow's Archiv. 32. p. 249.

lichkeit und Muskelschwäche, sowie Schmerzhaftigkeit bei activen wie passiven Bewegungen geben, vielleicht werden auch Fiebererregungen dabei vorhanden sein. Eine Verwerthung der vorliegenden Angaben ist bis jetzt nicht möglich. Die Thierexperimente bestätigen diese Ansicht.

Sehr wünschenswerth ist es, dass in Fällen, in welchen bei der Section zahlreiche Muskelfinnen gefunden werden, sorgfältige Nachforschungen bei den Angehörigen nach früher überstandenen Krankheiten angestellt würden, welche um so leichter Ergebnisse haben können, da bei noch wohl erhaltenen Finnen solche wahrscheinlich nicht weiter als 3—6 Jahre zurückreichen werden.

Die Besprechung der Cysticerken im Auge gehört in das Gebiet der Augenheilkunde.

Ueber das Verhalten der nicht zu seltenen Cysticerken des Herzens ist wenig bekannt, doch dürften solche Fälle, bei welchen der Parasit unter dem Endocard sitzt, kaum symptomenlos verlaufen sein; eine mehr oder weniger heftige Endocarditis musste vorhanden gewesen sein.

Die Cysticerken der Herzoberfläche zeigen gewöhnlich sehr wenig Reaction in ihrer Umgebung, um so mehr solche, welche unter dem Endocardium ihren Sitz haben. In einem solchen Falle fand sich die ganze Spitze des linken Ventrikels von einem haselnussgrossen, sehr dickwandigen, derbfibrösen Tumor ausgefüllt, dessen Wand blos aus dem sehnig verdickten Endocard zu bestehen schien; die in der Mitte etwas eingeschnürte Höhle enthält einen wohl erhaltenen, der Höhle in seiner Form angepassten Cysticercus; in der Umgebung des Tumors zeigte sich noch eine Strecke weit das Endocard stark getrübt und sehnig verdickt.

Nur die Cysticerken des Gehirns und seiner Hüllen bedürfen einer gesonderten Besprechung, obgleich die Lehre von den durch sie hervorgerufenen Erkrankungen trotz mehrfacher werthvoller Publicationen noch fast alles zu wünschen übrig lässt.

# Diagnose.

Eine Diagnose der Cysticerken ist mit Sicherheit nur möglich, wenn in dem Gesichte oder Gefühle zugänglichen Theilen sich Cysticerken finden, so besonders im Auge; dann müssen zahlreiche bis bohnengrosse derbe Geschwülste im Unterhautgewebe an Cysticerken denken lassen; die Exstirpation eines solchen ist ein so geringer Eingriff, dass seine Ausführung zur Sicherung der Diagnose wohl immer wird erreicht werden können.

### Prognose.

Die Prognose hat nur bei den Hirncysticerken Bedeutung und ist bei denselben zu besprechen.

# Therapie.

Eine Therapie gibt es bis jetzt gegen sich entwickelnde Finnen nicht. Man hat sie unter dem Einflusse der Schmiereur, dann von Jod, Quecksilber, Chinin und Arsenik innerlich sich nicht verändern, ja sie ungestört weiter wachsen sehen\*); auch die Pikrinsäure wirkte nicht nachtheilig auf ihr Wachsthum.\*\*) Doch ist die Hoffnung, dass es gelingen werde, ein Mittel zu finden, welche sie zu tödten vermag, ohne dem Menschen zu schaden, nicht aufzugeben.

### Actiologie.

Befriedigender ist die Aetiologie der Cysticerkenkrankheit. Da der Cysticercus cellulosae der Finnenzustand der Taenia Solium ist, diese aber bis jetzt nur im Dünndarme des Menschen schmarotzend beobachtet wurde, so erfolgt die Infection eines Menschen mit Finnen nur durch Aufnahme von reifen Eiern der Taenia Solium in seinen Magen. Solche Eier können dem Finnenträger entweder von einer Taenia Solium geliefert worden sein, welche in seinem eigenen Dünndarme hauste, oder von dem Bandwurm eines anderen Menschen.

Die erste Infectionsweise — die Selbstinfection — kann auf zweierlei Wege zu Stande kommen; entweder werden reife Eier, welche, sei es frei, sei es in einem ausgewanderten Bandwurmgliede, nach aussen abgegangen sind, in den Mund eingeführt und verschluckt, oder es werden bei Brechbewegungen reife Eier enthaltende Glieder nach oben in den Magen befördert; in beiden Fällen werden die mit drei Häkchenpaaren bewaffneten Embryonen durch Einwirkung des Magensaftes frei und begeben sich an einen ihnen zusagenden Platz, wo sie die oben beschriebenen weiteren Veränderungen eingehen.

Die Wände der öffentlichen Aborte in Bahnhöfen und besonders Gasthäusern geben genügenden Aufschluss über den gewöhnlichsten Weg, auf welchem die Selbstinfection zu Stande kommt; doch auch der zweite dürfte häufig betreten sein, da sich ja gewohnheitsmässig viele Menschen der Gefahr des Erbrechens durch zu reichlichen Genuss von Wein und Bier häufig aussetzen.

<sup>\*)</sup> Stich, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Mosler, l. c.

Bei der zweiten Weise werden die einem anderen Individuum abgegangenen Bandwurmeier oder Glieder auf irgend eine Art, sei es durch Verunreinigung von Speisen oder Geräthen damit, sei es auf einem anderen Wege — und solcher Wege mag es viele geben — ebenfalls in Mund und Magen gebracht, um dieselben Schicksale zu erleben.

Unter v. Gräfe's (l. c.) ca. 80 Fällen von Cysticercus im Auge, hatten nur 5—6 Patienten früher selbst einen Bandwurm besessen, um so häufiger hatten Zimmer- oder Hausgenossen einen solchen beherbergt.

Die Fähigkeit der einzelnen abgelösten Bandwurmglieder besonders an feuchten Orten weiterzukriechen, ja auch Grashalme und dergleichen zu besteigen, erleichtert die Weiterverbreitung und Infection nicht unbedeutend.

Fälle von sehr zahlreichen Cysticerken im Körper müssen als solche angesehen werden, welche durch Verschlucken eines Bandwurmgliedes oder wenigstens eines grösseren Stückes eines solchen entstanden sind.

Fleischer, Bäcker und Köchinnen, welche einen Bandwurm beherbergen, sind vermöge ihrer Beschäftigungen besonders geeignet, bei mangelnder Reinlichkeit die von ihnen gelieferten oder zubereiteten Nahrungsmittel mit Bandwurmkeimen zu versehen und auf diesem Wege Finneninfection zu vermitteln.

Jeder Wirth einer Taenia Solium trägt nicht nur eine Gefahr für sich selbst bei sich, sondern ist auch eine beständige schwere Bedrohung der Gesundheit und des Lebens seiner Umgebung.

Bei Geisteskranken finden sich wie Parasiten überhaupt, so auch besonders häufig Hirncysticerken, und es muss die Geistesstörung in vielen Fällen auf sie zurückgeführt werden; mit Recht jedoch betont Ulrich\*), dass diese Annahme nicht allgemeine Geltung habe, sondern umgekehrt Geisteskrankheiten zur Erwerbung von Cysticerken disponiten, indem von ihnen die unreinliche Gewohnheit des Schmutzessens sowohl als die Neigung, sich mit dem eigenen Koth wie mit dem Anderer zu beschmieren, abhängt.

### Prophylaxis.

Viel vermag die Prophylaxis zur Verhütung des Finnigwerdens zu leisten. Die Anwesenheit von Finnen in einem Individuum beweist, dass in demselben oder in einem Andern eine Taenia Solium vorhanden gewesen sein muss. Es gilt daher vor Allem, erstens

<sup>\*)</sup> l. c.

die Erwerbung einer Taenia Solium zu vermeiden, welche für den Wirth selbst sowohl als seine Hausgenossen und sonstige mit ihm in Berührung kommende Personen ohne Unterlass eine Quelle der Cysticerkeninfection zu werden droht.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss der Genuss rohen oder halbrohen Schweinefleisches vermieden werden; eine gute Zubereitung, besonders Kochen und Braten des Fleisches bis im Innern keine rosige, geschweige denn blutige Farbe mehr vorhanden ist, tödtet die Finnen; ebenso sind sie von geringer Widerstandsfähigkeit gegen ordentliches Pöckeln und Räuchern.

Nicht direct also, wie noch heute bisweilen zu lesen ist, durch Genuss finnigen Schweinefleisches wird man finnig, sondern auf dem Umwege eines im Darm sich entwickelnden Bandwurmes.

Sollte dennoch bei Jemandem eine Taenia Solium zur Entwickelung kommen, so ist zweitens, um die Gefahr zu beseitigen, die sofortige Abtreibung des Bandwurms zu bewirken; dabei ist durchaus Erbrechen zu vermeiden\*), um nicht Glieder in den Magen zu bringen und das Gefürchtete selbst künstlich zu produciren. Um jedoch die Quelle der Infection zu beseitigen, ist die grösste Vorsicht mit den abgehenden Bandwurmstücken zu beobachten, dieselben womöglich etwa durch Ueberbrühen mit kochendem Wasser zu tödten.

Als dritte entferntere, jedoch nicht weniger wichtige Massregel ist die Fernhaltung der Schweine von Aborten, überhaupt von Orten, an welchen sie menschlichen Koth zu verzehren und sich mit Finnen zu inficiren Gelegenheit haben, durchaus durchzuführen. In der Hand der Schweine züchtenden Landwirthe liegt die Möglichkeit, durch sorgfältige Behandlung ihrer Schweine die Taenia Solium und ihre Finnen auszurotten.

Eine obligatorische Fleischschau würde die Erreichung dieses Zieles sehr fördern und ist schon der Trichinen wegen dringend geboten.

# Cysticercus des Gehirns.

Verhältnissmässig sehr häufig ist das Vorkommen des Cysticercus im Gehirne und seinen Adnexis. In allen Theilen desselben kann er sich finden; am häufigsten sitzt er an der Hirnoberfläche und zwar in der Pia mater, doch so, dass er in der Hirnrinde eingesenkt erscheint.

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII dieses Handbuchs.

Von 88 Fällen, welche Küchenmeister\*) aus der Literatur gesammelt hat, fanden sich 49 mal Cysticerken in den Hirnhäuten (Dura mater 6 — Arachnoidea 11 — Pia mater 23 — Plexus choroid. 9) — 59 mal an der Oberfläche der Grosshirnhälften — 41 mal in der Rindensubstanz — 19 mal in der Marksubstanz — 18 mal in den Ventrikeln und Aquaeduct. — 17 mal im Streifenhügel und vorderer Commissur — 15 mal im Sehhügel und grauer Commissur — je 4 mal in Corp. quadrigem. und Glandul. pin.-Pons — je 2 mal im Trigon. olfactor. Corp. call. und Medulla oblong. — 1 mal im Corp. oliv. — 18 mal im Kleinhirn.

Entweder findet sich nur ein einzelner Cysticercus oder wenige, bisweilen viele, bis zu hunderten; bei sehr zahlreichen sind meist auch in anderen Organen Cysticerken vorhanden, besonders in den Muskeln und im Unterhautzellgewebe.

Der Cysticercus ist im Gehirne und seinen Häuten in der Regel, wie in anderen Organen, mit einer derben bindegewebigen Kapsel umgeben; in ihrer Umgebung ist die Hirnsubstanz häufig völlig normal, in anderen Fällen für das blose Auge wenigstens scheinbar unverändert, seltner etwas gelockert, grauröthlich oder graugelblich gelatinös, häufig etwas derber oder sklerosirt; mikroskopisch findet sich oft eine mehr oder weniger reichliche Entwickelung von Körnchenkugeln, bisweilen auch von Corpora amylacea. Die jüngsten Cysticerken zeigen eine Kapsel, welche durch zahlreiche zwiebelschalenartig geschichtete Lagen sehr dick erscheint; sie lassen sich in feinen Plättchen und Lamellen ablösen, bevor man auf den Embryo selbst stösst; die Plättchen bestehen durchaus aus äusserst zarten, flachen, pflasterepithelähnlichen Zellen, welche von theils feinkörnigem, theils diffusem Hämatoidin bräunlich erscheinen.

Ein Fall von etwa 60 Cysticerken des Gehirns von sehr verschiedener Grösse und Entwickelungsstufe bot mir vor kurzem die Gelegenheit, diese Verhältnisse genau zu untersuchen; bei demselben Individuum fanden sich zahlreiche Muskelcysticerken; über die Erscheinungen bei Lebzeiten war nichts in Erfahrung zu bringen.

In seltenen Fällen finden sich Hirncysticerken ohne solche bindegewebige Hüllen. Es gehören dahin die oben beschriebenen traubenförmigen Cysticerken. Dann kommen solche in den Ventrikeln und an der Schädelbasis vor. An ersterem Orte sind sie frei flottirend in der Höhle, an letzterem sitzen sie bisweilen an einem Arterienaste fest. Einen solchen, welchen Professor Zenker fand, stellen beistehende Abbildungen dar. Besonders interessant

<sup>\*)</sup> Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilkunde. 1866 (S. A.).

ist die Stelle, an welcher der Cysticercus der Arterie anhaftet; dieselbe erscheint daselbst als ein spindelförmiges Aneurysma aus-



Fig. 22.
Freier Cysticercus der Hirnbasis an einer Arterie festsitzend; fünf dunkle Punkte zeigen den stark pigmentirten Hakenkranz und die noch stärker pigmentirten Saugnäpfe. Natürliche Grösse.

gebuchtet, die Wand dieses Abschnittes sehr stark verdickt, an der Berührungsstelle nicht nachweisbar, anscheinend eine Strecke weit durchbrochen und mit dem Cysticereus durch Granulationsgewebe fest verbunden. Es dürfte der sich entwickelnde Embryo an dieser Stelle aus der Gefässlichtung nach aussen durchgebrochen sein.

Das Vorkommen freier, d. h. nicht eingekapselter Cysticerken ist von Einzelnen ganz geleugnet worden, so von Stich; jedenfalls

Raturhehe Grosse. geleugnet worden, so von Stich; jedenfalls existiren wenige sorgfältige Beobachtungen dieser Art. G. Merkel\*) fand bei einem 10 jähr. Knaben einen solchen im Aditus ad infundi-



Fig. 23.

Derselbe (schwache Vergrösserung), zeigt sehr schön den charakteristischen welligen Saum, die aneurysmatische Ausbuchtung der Arterie mit stark verdickter am Ansatzpunkt unterbrochener Wand.

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med. III. p. 297.

bulum; der kräftige Knabe hatte das Jahr vor dem Tode öfters Kopfschmerzen, besonders bei Körperanstrengungen, hie und da mit Erbrechen, doch nie so heftig, dass ärztliche Hilfe gesucht wurde. Eines Abends hatte er wieder Kopfschmerzen, ass jedoch mit Appetit und schlief dann ein; nach mehreren Stunden erwachte er mit Erbrechen, Delirien, grosser Unruhe; Sprache lallend; Schwinden des Bewusstseins, Tod. Die Section ergab einen beträchtlichen Hydrocephalus sämmtlicher Ventrikel, im Aditus ad infundibulum lag frei eine kirschgrosse dünnwandige Blase mit stecknadelkopfgrossem Kopfzapfen; der Hakenkranz deutlich; im Darm keine Tänie. — Vor zwei Jahren hatte des Knaben Mutter wahrscheinlich einen Bandwurm.

Unter Küchenmeister's 88 Fällen waren in neun freie Cysticerken vorhanden.

Die Anwesenheit der Hirncysticerken bedingt ausser den obengenannten Veränderungen noch manche andere, welche theils als directe, theils mehr als indirecte Folgen aufzufassen sind; die letzteren haben nichts für die Cysticerken Charakteristisches, sie finden sich nur mit ihnen verhältnissmässig häufig vereint und müssen wohl in diesen Fällen auf sie zurückgeführt werden.

Es finden sich umschriebene Verdickungen und Trübungen der Hirnhäute beim Sitze in denselben, Verwachsung der Dura und Arachnoidea an der betreffenden Stelle; beim Sitze in der weichen Hirnhaut und im Gehirne Verdrängung und Atrophie der umgebenden Hirnsubstanz durch den wachsenden Parasiten; seltner eitrige Encephalitis in der Umgebung; beim Sitz in den Ventrikeln oder nahe denselben findet sich constant mehr oder weniger starker, ehronischer Hydrocephalus, bisweilen auch beim Sitze fern von den Höhlen, z. B. in einer Kleinhirnhemisphäre\*); derselbe kann sich auf einzelne Ventrikel beschränken, wenn nur in einzelnen sich Finnen finden; er kann jedoch auch beim Sitze in nur einem Ventrikel sich auf mehrere und alle erstrecken; das Ependym ist in der Regel sehr stark verdickt und körnig.

Mehrfach ist besonders bei zahlreichen Finnen eine ausgedehnte Pachymeningitis, bisweilen mit Hämorrhagie in die Pseudomembranen beobachtet; ebenso chronische Meningitis und Mefingeal-Oedem; auch Festerhaften der weichen Haut an der Hirnrinde ist nicht selten; öfters sind Blutungen theils als zahlreichere kleine capillare Hämorrhagien, theils als grössere apoplektische Herde gefunden.

Schon Tüngel und Ferber\*\*) haben auf die erhöhte Disposition zu Gehirnerkrankungen bei der Anwesenheit von Cysticerken aufmerksam

<sup>\*)</sup> Merkel, Deutsches Archiv f. klin. Med III. p. 294.

<sup>\*\*)</sup> Archiv d. Heilkunde. III. p. 130. 1862.

gemacht. Dieselbe beruht zum Theil auf den Veränderungen, welche in der Umgebung der Parasiten eintreten, zum Theil muss wohl nach Analogie mit den Gewohnheiten anderer Finnenarten angenommen werden, dass die Embryonen im Gehirn, bevor sie zur Ruhe kommen, mehr oder weniger weite Wanderungen unternehmen und ausgedehnte, wenn auch geringe Veränderungen auf diesem Wege zurücklassen, welche der Ausgangspunkt für solche Störungen werden.

In vielen Fällen hat die Anwesenheit auch zahlreicher Finnen keinerlei Erscheinungen zur Folge; weitaus in der Mehrzahl aber bedingen sie leichtere und schwerere Symptome, ja auch ein einzelner ist unter Umständen fähig, den Tod herbeizuführen.

#### Symptomatologie.

Die Symptome, welche sie hervorrufen, zeigen die grösste Mannichfaltigkeit, sowohl in der Art und Stärke, als auch in ihrer Gruppirung; von den unwesentlichsten an — wie Kopfweh, Mattigkeit, Schlafsucht, Schwindel — bis zu den schwereren — wie schwache Lähmungserscheinungen, Alterationen der Gemüthsstimmung, leichte Krämpfe und Convulsionen — und bis zu den schwersten Lähmungen ohne oder mit Epilepsie, endlich Geistesstörungen, sind sie in zahlreichen Fällen beobachtet.

Unter Küchenmeister's (l. c.) 88 Fällen waren 16 (=18 $^{0}$ /<sub>0</sub>) symptomlos — 6 zeigten unwesentliche Symptome — bei 5 war nur Epilepsie vorhanden — bei 4 (resp. 9) Epilepsie mit physischer Störung (meist Geisteskrankheit) — bei 15 Epilepsie mit Lähmungserscheinungen — bei 24 psychische Störungen (Geisteskrankheit) ohne Epilepsie, davon 7 ohne motorische oder sensitive Störungen, 17 mit solchen (Lähmungen, Krämpfe, Hemiplegie, Paralyse, Muskelzittern); von sämmtlichen 88 Fällen war bei 24 Epilepsie vorhanden, bei 24 (resp. 30) psychische Störungen.

Trotz solcher zahlreicher und zum Theil sehr sorgfältiger Untersuchungen vermag bis jetzt eine genaue Analyse der Krankheitserscheinungen keinen wesentlichen praktischen Nutzen zu bringen, da die grosse Zahl der an verschiedenen Stellen vorhandenen Finnen einen sicheren Nachweis über den Zusammenhang bestimmter Hirnstellen mit bestimmten Erscheinungen in den meisten Fällen nicht gestattet. Die allenfalls verwerthbaren Resultate werden bei der Besprechung der Diagnose nach Griesinger-Küchenmeister zusammengefasst werden.

Von sämmtlichen 88 Fällen Küchenmeister's fand sich nur ein Cysticercus in 13 Fällen, davon zeigten nur zwei schwere Hirnerscheinungen; in einem Fall sass ein taubeneigrosser im vierten Ventrikel, im zweiten ein hühnereigrosser im linken Seitenventrikel.

Für die Gehirnpathologie und Physiologie sind noch werthvolle Aufschlüsse zu erwarten, besonders von einem genauen Studium der Hirnerscheinungen bei einzelnen Finnen, doch bedarf es dazu noch weit zahlreicherer sorgfältig beobachteter Fälle.

Die Hirncysticerken einfach als kleine bis zu einer bestimmten Grösse heranwachsende Tumoren betrachtet, müssen ihren Erscheinungen nach sich von andersartigen Tumoren nicht unterscheiden.

Sie besitzen jedoch, abgesehen von ihren wahrscheinlichen Wanderungen als Embryonen, noch eine Eigenschaft, wodurch sie sich von allen anderen unterscheiden, die Contractionsfähigkeit; man wird mit Stich diese Eigenschaft auch gegen Ferber besonders bei den freien Cysticerken betonen müssen. Wer einmal die energischen, zuweilen ruckweisen Contractionen lebender Cysticerken gesehen hat, wird an einer Wirkung derselben auf die umgebende Hirnsubstanz kaum mehr zweifeln; je nach dem Sitze wird der Erfolg ein verschiedener sein; einer Contraction aller Cysticerken a tempo, wie Ferber scherzhafter Weise meint, bedarf es nicht.

Griesinger hat das Verdienst, zuerst die Erscheinungen, welche Hirncysticerken hervorrufen, genauer studirt und ihre Verwerthung für die Diagnose versucht zu haben. Seine Sätze bedürfen vielfach einer Modificirung, wie sie besonders von Küchenmeister an der Hand eines reichlicheren Materials vorgenommen wurde.

#### Diagnose.

Die Diagnose auf Cysticerken kann bei einem vorhandenen Hirnleiden nur dann mit Sicherheit gestellt werden, wenn im Auge mit dem Augenspiegel, oder in der Zunge oder im Unterhautgewebe Finnen nachweisbar sind. Aber auch ohne solche muss an die Möglichkeit von Cysticerken in solchen Fällen gedacht werden, in welchen einerseits andere Hirnaffectionen sich ausschliessen lassen, da ihre bekannten Symptome mit den beobachteten nicht übereinstimmen, andererseits aber bestimmte Erscheinungen vorhanden sind. Besonders sind es epileptiforme Anfälle und Epilepsie, welche bei zuvor gesunden Erwachsenen auftreten, für welche weder erbliche Disposition noch andere ursächliche Momente, wie Verletzungen, Syphilis, Herz- oder Arterienerkrankungen in Betracht kommen; die gewöhnliche Epilepsie ist eine Krankheit des Kindesund früheren Jünglingsalters. Häufig zeigt die Cysticerkenepilepsie

einen ganz ungewöhnlich raschen und stürmischen Verlauf bis zum Tode, indem die früher seltenen Anfälle plötzlich sehr häufig und heftig werden oder indem sie im Anfange subacut auftreten und immer häufiger und heftiger werden, um unter dem Zutritt anderer schwerer Hirnsymptome, Delirien, Sopor und höchster Schwäche zum Tode zu führen. Auch eine Aura kann bei der Cysticerkenepilepsie wie bei der gewöhnlichen vorhanden sein.

Eine unter denselben Verhältnissen eintretende Geistesstörung mit dem Charakter der Depression und Verworrenheit, mit Schwerhörigkeit, Abnahme des Gesichtes, Lichtscheu, Schielen. Veränderung der Pupillen, Kopfschmerz, Schwindel, Schlafsucht, anomalen Empfindungen in den Gliedern, Muskelzittern, leichten Krämpfen, muss ebenfalls den Verdacht auf Cysticerken erwecken. Nachweis einer zugleich oder früher vorhandenen Taenia Solium bei dem Patienten oder einem Hausgenossen stärkt den Verdacht.

# Prognose und Therapie.

Die Prognose ist durchaus ungünstig zu stellen in allen Fällen, bei welchen auch nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose möglich ist. Für die Therapie gilt das oben gesagte.

## TRICHINEN.

#### Erstes Kapitel.

Die Literatur über die Trichina spiralis ist so angeschwollen, dass es weit die Grenzen des hier gestatteten Raumes überschreiten würde, sie auch abgesehen von den ganz werthlosen, nur auf die Trichinenfurcht der Menge speculirenden Machwerken einigermassen vollzählig, zu geben; ich beschränke ihre Anführung auf die wichtigsten; andere werden noch gelegentlich Erwähnung finden.

Zenker, Virchow's Archiv. 18. p. 561. 1860. — Deutsches Archiv für klin. Med. I. p. 124. 1866. — ebenda VIII. p. 388. — Virchow, Archiv 18. p. 345. 32. p. 322. 1860. — Lehre von den Trichinen. 3. Aufl. Berlin 1866. — Leuckart, Untersuchungen über d. Trichina spiralis. 2. Aufl. Leipzig 1866. — Pagenstecher, D. Trichinen. 2. Aufl. Leipzig 1866. — Rupprecht, Die Trichinenkrankheit im Spiegel der Hettstädter Endemie. Hettstädt 1864. — Kratz, Die Trichinenkrankheit in Hadersleben. Leipzig 1866. — Renz, Die Trichinenkrankheit des Menschen. Tübingen 1867. — Gerlach, Die Trichinen. Hannover 1866. — Kühn, Mittheilungen des landwirthschaftl. Instituts der Univers. Halle. 1865. — Wiener Comité-Bericht. Oesterr. med. Jahrb. XIII. p. 53. 1867.

#### Geschichte.

Die Geschichte der Trichina spiralis zerfällt in drei Zeiträume. Der erste umfasst die Zeit, in welcher nur die verkalkten Trichinenkapseln in den Muskeln aufgefunden wurden, ohne dass ihre Natur erkannt wurde — 1821- oder 1828 bis 1835 —. Der Fall von Tiedemann\*) ist bestritten, da die Beschreibung oberflächlich und auf die chemische Untersuchung der Hauptnachdruck gelegt ist. Im Museum des Guy's hospitals in London findet sich ein Muskelpräparat mit verkalkten Trichinenkapseln von Peacock\*\*) aus dem Jahre 1828. Hilton\*\*\*) beschrieb zuerst 1831 die verkalkten Trichinenkapseln, hielt sie jedoch für Cysticerken.

Der Fall von Tiedemann scheint hierher zu gehören, offenbar beschreibt er nur nebensächlich das äussere Verhalten und legt den Hauptwerth auf die chemische Untersuchung, daher die Grössenangaben der Kalkconcretionen, welche die von Trichinenkapseln weit überschreiten. Doch sind solche starke Vergrösserungen theils durch entzündliche Processe theils durch reichlichere Kalkablagerungen auch beim Schwein mehrfach beobachtet†), so fand Müller††) 4—5 mal grössere Concretionen und konnte in einem Falle mit Sicherheit die Trichinen nachweisen.

Der zweite Zeitraum — 1835 bis 1860 — beginnt mit der Entdeckung des in der Kapsel enthaltenen Rundwurmes durch Paget†††);
Owen\*†) beschrieb ihn genau und gab ihm den Namen Trichina
spiralis. Weitere Aufschlüsse über den inneren Bau verdanken wir
Bristowe und Rainey\*\*†), A. Farre\*\*\*†) und Henle†\*). 1847
entdeckte Leidy††\*) in einem Schweine eingekapselte Rundwürmer,
welche sich in nichts von der Trichina spiralis unterschieden, wie er
sie mehrfach in menschlichen Muskeln gefunden hatte. Luschka†††\*)
erkannte 1851 das feinere Ende als das Kopfende des Wurmes im

<sup>\*)</sup> Tiedemann, Froriep's Notizen. I. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> Cobbold, Entozoa, Supplement. p. 1-8.

<sup>\*\*\*)</sup> Hilton, London medic. gaz. 1833. XI. p. 605.

<sup>†)</sup> Berkhan, Virch. Archiv 35. p. 1. 1866.

<sup>††)</sup> Müller, Virch. Archiv 37. p. 253. 1866. †††) Cobbold, l. c. und Lancet. 1866. p. 269.

<sup>\*†)</sup> Owen, London and Edinb. phil. Magaz. 1835, p. 452 u. Transact. Zool. Soc. vol. I. p. 315. 1835.

<sup>\*\*+)</sup> Transactions of the pathol. Society. London 1854. V. p. 277.

<sup>\*\*\*+)</sup> Farre, London med. Gaz. 1835-36. (Froriep's Notizen 48. No. 1035.)

<sup>+\*)</sup> Henle, Müller's Archiv f. Anat. etc. 1835. p. 526.

<sup>††\*)</sup> Leidy, Annals and magaz. of natur. history XIX. p. 358. 1847.

<sup>†††\*)</sup> Luschka, Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. III. p. 69. 1851.

Gegensatze zu den seitherigen Beobachtern, welche das stumpfere dafür angesehen hatten.

Herbst\*) erzog Muskeltrichinen bei jungen Hunden durch Verfütterung trichinigen Fleisches eines Dachses, doch verlieren seine Versuche an Beweiskraft durch ungenaue Beschreibung seiner Würmer und Zusammenwerfen derselben mit allen möglichen andern Rundwürmern. Leuckart\*\*) sah 1855 und 1856 an Mäuse verfütterte Trichinen im Darme aus den Kapseln ausfallen und auf das Doppelte ihrer früheren Grösse heranwachsen. Küchenmeister\*\*\*) sprach 1855 die Vermuthung aus, dass die Trichina spiralis der Jugendzustand des Trichocephalus dispar sei. Leuckart†) gab dann 1859 an, durch Verfütterung trichinigen Fleisches beim Schweine Trichocephalen zu Tausenden erzogen zu haben, während Virchow††) zur selben Zeit die von ihm verfütterten Trichinen im Darme des Hundes zu geschlechtsreifen eierhaltigen Thieren werden sah, ihre Umwandlung in Trichocephalen für nicht unmöglich aber für zweifelhaft hielt.

Leuckart††††) reducirt beiläufig diese Angabe von "Tausenden" auf "Dutzende", welche durch ein sprachl. Missverständniss zu jenen geworden waren.

Es war im Laufe der Jahre eine sehr erhebliche Anzahl von menschlichen Leichen mit zahlreichen eingekapselten Trichinen gefunden worden; so waren in England allein bis zum Jahre 1836 vierzehn Fälle\*†), bis Ende desselben Jahrzehntes vierundzwanzig gesehen; in Amerika von Bowditch\*\*†) und Leidy\*\*\*†) mehrfach dieselben gefunden; ebenso in Deutschland von Virchow†\*), Zenker††\*) und Andern in zahlreichen Leichen.

Mit dem Jahre 1860 beginnt der dritte Zeitraum; mit diesem Jahre tritt ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der

<sup>\*)</sup> Herbst, Göttinger Gel.-Nachrichten. 1851. No. 19 und 1852 No. 12.

<sup>\*\*)</sup> Leuckart, Archiv f. Naturgeschichte. 1857. II. p. 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Küchenmeister, Parasiten. 1855. p. 269. †) Leuckart, Compt. rend. 1859. t. 49. p. 452.

<sup>††)</sup> Virchow, Deutsche Klinik. 1859. p. 430. — Compt. rend. 1859. t. 49. p. 660.

<sup>†+†)</sup> Leuckart, Untersuchungen über Trichina spiralis. I. Aufl. p. 7. 1860. Anmerkung.

<sup>\*†)</sup> Pagenstecher, Die Trichinen. 2. Aufl. p. 8. Leipzig 1866.

<sup>\*\*†)</sup> Boston med. and surg. Journ. 1842-44. (Cobbold, l. c. p. 429.)

<sup>\*\*\*†)</sup> l. c.

<sup>†\*)</sup> Die Lehre von den Trichinen. 3. Aufl. p. 29. 1866. — Archiv. 18. p. 330. 1860.

<sup>††\*)</sup> Zenker, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 389.

Trichina spiralis ein. Bisher erschien dieselbe mehr als eine Kuriosität, welche höchstens ein rein wissenschaftliches Interesse erregte gleich vielen anderen Parasiten. Ausser Wood\*), der den Gedanken aussprach, ob nicht ein von ihm beobachteter Fall von heftigem Rheumatismus vielleicht mit den gefundenen Trichinen in Zusammenhang zu bringen sei, hatten Alle einmüthig sie für unschädlich gehalten, ja einzelne ausdrücklich betont, dass dieselben keinerlei Störungen verursachen\*\*).

Da erhielt sie plötzlich durch Zenker's epochemachenden Fall\*\*\*) eine eminent praktische Bedeutung, der winzige scheinbar so harmlose Gast wurde als ein furchtbarer, Gesundheit und Leben bedrohender Feind des Menschen entlarvt. Bei einem Mädchen, das als typhuskrank in das Dresdner Krankenhaus aufgenommen und unter besonders auffallenden schweren Erscheinungen von Seite des Muskelsystems gestorben war, erkannte Zenker die massenhaft in allen Muskeln frisch eingewanderten Trichinen als die Ursache der Krankheit, fand im Darme der Leiche grosse Massen reifer Darmtrichinen und wies im Schweine den ursprünglichen Träger der in den Darm eingeführten, daselbst zur Entwickelung gelangten Trichinen nach. So war durch den einen Fall in ihren Hauptzügen die ganze Lehre von der "Trichinenkrankheit" gegeben, ein klares Licht auf eine grosse Reihe räthselhafter Erkrankungsfälle geworfen und für die Erkenntniss der zahlreichen theils zu gleicher Zeit, theils bald darnach epidemieartig auftretenden Erkrankungsreihen eine sichere Grundlage gewonnen.

Das 20 jährige, vorher gesunde Mädchen hatte von Weihnachten 1859 an gekränkelt, hatte sich um Neujahr gelegt und war am 11. Jan. 1860 in das Dresdener Krankenhaus aufgenommen worden. Die Erscheinungen im Beginne waren grosse Mattigkeit, Schlaflosigkeit, Verlust des Appetits, Verstopfung, Hitze, Durst. Im Krankenhaus fand sich heftiges Fieber, aufgetriebener schmerzhafter Leib, extreme Schmerzhaftigkeit des Muskelsystems, besonders an den Extremitäten, Contracturen im Knie- und Ellenbogengelenk, ödematöse Schwellung, besonders der Unterschenkel; später trat unter pneumonischen Erscheinungen der Tod ein. Die Section ergab nur ausgebreiteten Collapsus der linken Lunge mit eingestreuten kleinen Infiltraten, intensive Bronchitis und sehr starke Hyperämie der Ileum-Schleimhaut. Die mikroskopische Untersuchung der Muskeln ergab in jedem Präparat Dutzende von frei im Muskelparenchym liegenden Trichinen in allen Formen, geringelt oder gestreckt, die deutlichsten Lebenszeichen gebend.

<sup>\*)</sup> Wood, Lond. med. Gaz. 1835.

<sup>\*\*)</sup> Cobbold, l. c. p. 336.

<sup>\*\*\*)</sup> Virchow's Archiv. 18. p. 561. 1860.

Daneben viele kürzere, plumpere, jugendlichere Exemplare. In jedem Tropfen Dünndarmschleim zahlreiche geschlechtsreife Trichinen, die Weibchen 4 Mm., die Männchen 1½ Mm. lang. — Auf dem Gute, auf welchem das Mädchen gedient hatte, war am 21. December 1859 ein Schwein geschlachtet worden; in den vorhandenen aufbewahrten Schinken und Würsten wies Zenker sehr zahlreiche eingekapselte Trichinen nach (nur Leidy hatte bis dahin einmal beim Schweine Trichinen gefunden; s. oben). Sodann ergab sich, dass die Wirthschafterin, der Gutsbesitzer und die übrigen Bewohner des Gutes in jener Zeit unwohl waren, die ersteren unzweifelhaft an Trichinose; ebenso war der Fleischer, der das Schwein geschlachtet hatte, schwer unter den Erscheinungen der Trichinose, "Gicht" erkrankt gewesen.

Zu gleicher Zeit waren Virchow und Leuckart jeder unabhängig ebenfalls mit Untersuchungen über die Trichinen beschäftigt und erwarben sich grosse Verdienste um den Ausbau der Trichinenlehre.

Diese Lehre hatte nun in ihren wesentlichen Punkten folgende Gestalt gewonnen:

- 1) Der Mensch inficirt sich durch den Genuss trichinigen Schweinefleisches mit Trichinen (Zenker).
- 2) Die Muskeltrichinen fallen im Magen von Mäusen aus ihren Kapseln aus (Leuckart), und entwickeln sieh im Darme von Hunden und Kaninchen (Virchow), wie in dem des Menschen (Zenker) zu geschlechtsreifen Würmern, "Darmtrichinen", welche
- 3) schon nach sieben Tagen ausgewachsen sind und lebendige Junge gebären (Leuckart);
- 4) diese jungen Trichinen wandern direct aus dem Darme ihres Wohnthieres in die Muskeln desselben Individuums (Zenker, Virchow), indem sie auf der Wanderung
- 5) in Mesenterialdrüsen, Bauchhöhle, Herzbeutel gefunden werden (Virchow);
- 6) sie dringen ins Innere der Muskelfasern ein (Virchow) und bringen die contractile Substanz zum Zerfall (Virchow, Zenker);
- 7) sie wachsen innerhalb der Muskeln zu ausgebildeten Muskeltrichinen heran (Zenker, Virchow, Leuckart);
- 8) diese Vorgänge bedingen beim Menschen eine schwere fieberhafte Krankheit "Trichinenkrankheit" (Zenker), welche
- 9) bei Menschen (Zenker) und Thieren (Virchow) zum Tode führen kann;
- 10) die Fälle von eingekapselten Trichinen sind als geheilte Trichinosisfälle aufzufassen (Zenker).

Da die Untersuchungen der drei genannten Forscher Leuckart, Virchow und Zenker unabhängig von einander, zum Theil mit Geschichte. 353

Fleisch von Zenker's Fall fast gleichzeitig stattfanden, war es nicht leicht, die Verdienste des einzelnen aus ihren Publicationen festzustellen; Virchow\*) sowohl als Zenker\*\*) sahen sich veranlasst, Leuckart\*\*\*) gegenüber, welcher mit zahlreichen frühzeitigen Veröffentlichungen im Vorsprunge war, ihre Rechte an der Entwickelung der Trichinenlehre zu wahren. Nach sorgfältiger Prüfung der vorliegenden Publicationen gestaltet sich das Verdienst der einzelnen in der Weise, wie es in vorstehenden Sätzen durch Beifügung der Namen der ersten unabhängigen Beobachter bei jedem Satze angegeben ist.

Dass die Trichinosis keine seltne Krankheit sein würde, war schon aus den häufigen früheren Befunden eingekapselter Trichinen zu schliessen; unerwartet gross ist aber die Zahl der einzelnen sowohl als gruppenweisen Erkrankungsfälle, welche seit der Entdeckung derselben theils neuerdings zur Beobachtung gekommen sind, theils nachträglich in Epidemien früherer Zeit nachgewiesen werden konnten. Was die letzteren betrifft, so gelang es, diesen Nachweis theils aus den sorgfältigen Berichten über die epidemieartigen Erkrankungsreihen zu führen, theils auch durch das zufällige Auffinden der Trichinen in solchen, welche die Krankheit damals überstanden hatten.

Unter den in der Vergangenheit nachgewiesenen Epidemien, welche mit mehr oder weniger grosser Sicherheit bewiesen sind, dürfte die älteste die aus Würtemberg 1675 von Fehr†) berichtete sein; sie betraf die Familie eines "geizigen" Bauern; als Krankheitsursache wird mit Bestimmtheit das gepökelte und geräucherte Fleisch eines Schweines bezeichnet; der Bauer und sein Sohn starben; sämmtliche übrige Hausgenossen, welche von dem Fleische gegessen hatten, erkrankten. — Von anderen sind bemerkenswerth eine Reihe von Erkrankungen in Niedermitlau††), Provinz Hanau 1834 — 1837 in Wurzen — 1858 in Breslau — 1858—62 in Magdeburg und Umgebung — 1859—62 in Blankenburg — 1860 in Stolberg im Harz und viele andere. Eine kleine Epidemie in Hamburg 1851 wurde 1865 durch die Section eines der Ueberlebenden sichergestellt†††); eine andere kleine Gruppe, welche 1845 nach einem Mahle bei einer Schulvisitation erkrankte, wurde zufällig bei einer Epithelkrebsoperation durch Langenbeck erkannt\*†). — Besonders inter-

<sup>\*)</sup> Virchow, Archiv. 32. p. 332. 1865.

<sup>\*\*)</sup> Zenker, Deutsches Archiv f. klin. Med. I. p. 90.

<sup>\*\*\*)</sup> Leuckart, Archiv des Vereins f. wissenschaftl. Heilkunde. II. p. 57 and 235.

<sup>†)</sup> Fehr, Miscell. med.-phys. cur. acad. nat. cur. Dec. I ann. VI. 1677 observ. 191. p. 269.

<sup>††)</sup> Kopp, Denkwürdigkeiten aus d. ärztl. Praxis. III. p. 75.

<sup>†††)</sup> Tüngel, Virch. Archiv. 28. p. 391. 1863.

<sup>\*†)</sup> Lücke, Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medicin. XVII. p. 102. 1864. Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III.

essant ist eine nachträglich erkannte Epidemie in Wegeleben\*) bei Quedlinburg 1849—50, welche seiner Zeit als englischer Schweiss oder schwarzer Tod bezeichnet wurde. Wie viele Trichinen-Epidemien (sit venia verbo) überhaupt sich unter dem Namen "englischer Schweiss" verbergen, lässt sich nur durch genaues Studium der Quellen entscheiden; die Beschreibungen dieser Krankheit bieten soviel frappant der Trichinosis Gleichendes, dass man genöthigt ist, an solche zu denken, wenn auch wichtige Erscheinungen nicht erwähnt werden,

andere abweichend gruppirt erscheinen.\*\*)

Von Le Roy de Méricourt\*\*\*) wird die Acrodynie der Trichinose zugerechnet. Mit diesem Namen oder auch "mal des mains et des pieds", "erythème epidermique", "phlegmasie gastrocutanée aigue multiforme" etc. ist eine Krankheit bezeichnet worden, welche in enormer Ausdehnung 1828 und 29 in Paris beobachtet wurde, dann in verschiedenen anderen Gegenden Frankreichs z. B. Coulommiers, Fère-Champenoise, Montmirail, Vitry; 1846 in Belgien und 1854 in der Krim-Armee. Alibert nennt die Krankheit "érythème épidemique". Man braucht nur die Namen zu lesen und sich zu erinnern, dass die von 1858 an in Magdeburg und Umgegend herrschende Epidemie von Sendler†) als "epidemisches acutes Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln" beschrieben wurde, um diese Anschauung zutreffend zu finden: dann vergleiche man eine von Frank++) als "pathologische Mauserung der Horngebilde in epidemischer Verbreitung" \_\_\_\_\_, febris desquamat. typhodes" 1863 in Züllichau und Umgebung beschriebene Epidemie, welche ohne Zweifel als Trichinose aufzufassen ist.

Nach Desnos†††) sind bei der Acrodynie drei Reihen von Symptomen: 1) Störungen von Seite des Verdauungskanals, 2) des Nervensystems, 3) des Zellgewebes der äusseren und inneren Bedeckungen — der Haut, Conjunctiva, Pharynx-, Bronchial- und Urethral-Schleimhaut; im Beginne Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, hartes Oedem des Gesichtes, bisweilen Conjunctivitis und Bronchitis; oft Erbrechen mit Diarrhöe. Dann folgen Steifheit der Glieder mit Ameisenkriechen, welche einer oberflächlichen und tiefen Hyperästhesie weichen, schmerzhafte, oft krampfartige Gefühle verschiedener Art; Störungen der Contractilität, erschwerte Bewegungen der schmerzenden Theile, Contracturen, Zuckungen, Sehnenhüpfen. Ausgedehnte erythematöse Röthe besonders an Händen und Füssen. Später macht die Hyperästhesie der Anästhesie Platz, die krampfhaften Erscheinungen der Schwäche oder Paralyse. Vorher vorhandene Hauterytheme weichen einer gelben, schwärzlichen

<sup>\*)</sup> Mosler, Virch. Archiv. 33. p. 414.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Hirsch, histor.-geogr. Path. I. p. 468. 1860 und Virch. Archiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Le Roy de Méricourt, Archives génér. de méd. 1865. II. p. 620.
†) Sendler, Deutsche Klinik. 1862. p. 261. No. 27. — 1863. No. 2.

<sup>††)</sup> Frank, Virch. Archiv. 26. p. 427. 1863.

<sup>†††)</sup> Nouveau Dictionnaire de Méd. et de Chirurg. prat. red. Jaccoud. Paris. 1864. I. p. 375. Artikel "Acrodynie,"

Abschuppung der verdickten Epidermis. Fieber fehlt meist, trotz oft hartnäckiger Schlaflosigkeit bleibt die Intelligenz unversehrt. Völlige Wiederherstellung, doch oft sehr langsame Reconvalescenz. Dauer einige Tage bis 5 oder 6 Monate. Sectionsbefund völlig negativ.

Von Epidemien nach Entdeckung der Trichinenkrankheit sind besonders erwähnenswerth die zu Corbach in Waldeck 1860, zu Plauen im Voigtlande 1861—62, Calbe a. d. S. 1862, Posen, Hettstädt 1863—64, Hannover 1864, Dessau 1864, Görlitz 1865, Erlangen 1870, Löbau in Sachsen 1871, Göttingen 1871. Die grösste und weit und breit Schrecken verbreitende jedoch war die zu Hedersleben 1865, in welcher von etwa 2000 Einwohnern 337 erkrankten und 101 Personen starben.

Kleinere Epidemien und Einzelfälle sind jetzt in ganz Deutschland und Oesterreich beobachtet\*), doch werden sie kaum noch in medicinischen Zeitschriften mitgetheilt.

Nach einer mündlichen Mittheilung Cobbold's wurde 1871 zum ersten Male in England die Trichinenkrankheit in Northumberland diagnosticirt.

# Zweites Kapitel.

#### Naturgeschichte.

Die Trichina spiralis kommt in zwei Formen zur Beobachtung, als Darm- und als Muskeltrichine. Die erwachsene, geschlechtsreife Trichine, Darmtrichine, ist ein äusserst feiner runder, fadenförmiger, ganz leicht gekrümmter Wurm mit feinerem, allmählich an Dicke abnehmendem Kopfe und ziemlich kurz abgerundetem Hinterleibsende; die chitinöse Körperhülle ist leicht geringelt.

Der Verdauungskanalist aus mehreren Abschnitten zusammengesetzt, doch ist die Beurtheilung der einzelnen noch vielfach streitig; er beginnt mit einem engen muskulösen Munddarm, welcher weiter werdend allmählich in die Speiseröhre übergeht; letztere wird ihrer ganzen Länge nach von der concaven Seite des sogenannten Zellkörpers, einer Reihe kolossaler Zellen — wahrscheinlich eines Drüsenapparates — umfasst und ist im Zusammenhange mit dem Munddarm mit einer feinen Chitinschicht ausgekleidet. An die Speiseröhre schliesst sich der Magen an; er beginnt mit einer flaschenförmigen Erweiterung und ist mit kleinen feinkörnigen Zellen ausgekleidet;

<sup>\*)</sup> Näheres s. Pagenstecher, Trichinen, Leipzig 1866. 2. Aufl. und die Virchow-Gurlt-Hirsch'schen Jahresberichte.

an seinem Anfange finden sich zwei kleine birnförmige, blindsackartige Anhänge, welche mit ähnlichem Epithel, wie der Magen aus-

Fig. 25. Kopfende der Darm-

trichine. Stark vergrössert.



Schwache Vergrösserung.

gekleidet sind. Der Magen geht enger werdend bald ohne wesentliche Aenderung der Structur in den Darm über, der im hinteren Theile gewöhnlich durch reichliche Einlagerung feiner Körnchen dunkler erscheint. Der letzte Abschnitt, der Mastdarm, zeigt wieder eine deutliche Chitin-Auskleidung

und vereinigt sich beim Männchen mit dem Samenleiter zu einer Kloake.

Die Männchen sind bis 1,5 Millimeter lang mit zwei lappenartigen Fortsätzen am Schwanzende versehen, ohne Spicula, Genitalöffnung mit dem Mastdarm-Ende zu einer vorstülpbaren Kloake verbunden. Die inneren Geschlechtsorgane sind schon bei den Muskeltrichinen völlig vorhanden; sie bestehen aus einem einfachen Hoden, der nahe dem hinteren Körperende mit einem dickeren, kolbigen Blindsacke beginnt, sich nach vorn unter mässiger Verschmälerung bis etwa zum Zellkörper hin erstreckt, daselbst ziemlich kurz umbiegend in den engeren Samenleiter übergeht. Der Hodenschlauch ist mit kleinen, stark lichtbrechenden Zellen erfüllt und ausgekleidet; der Samenleiter zeigt sich entweder leer und eng, oder hat eine mit den Samen-Elementen gefüllte Erweiterung nahe der Kloake.

Die Weibehen sind 3—4 Millimeter lang; ihre Geschlechtsöffnung liegt etwa auf der Grenze des ersten und zweiten Viertels der

<sup>\*)</sup> Die Abbildungen Fig. 24—29, 32—35 sind nach Präparaten des epochemachenden Zenker'schen Trichinosenfalles, Fig. 36 und 38 nach früheren Dresdener Fällen von M. Krantz gezeichnet, Fig. 30, 31 und 37 nach Zeichnungen von Dr. Fiedler; die künstlerisch schönen Tafeln befinden sich in der pathologischen Sammlung des Dresdener Stadt-Krankenhauses; ich verdanke sie der Freundlichkeit von Hrn. Professor Zenker in Erlangen und Hrn. Dr. Birch-Hirschfeld in Dresden.

bilden sie sich erst beim Aufenthalte im Darme. Sie bestehen in einem einfachen Ovarium, einem Uterus und einer Scheide: ersteres ist schon bei der Muskeltrichine als ein

dicht am hinteren Körper-

ende beginnender Schlauch vorhanden: es ist nach vorn, bevor es den Magen erreicht, vom Uterus durch eine scharfe Einschnürung gesondert; an seinem vorderen Theile findet sich bei der erwachsenen Muskeltrichine

der sogenannte Farre'sche Körnerhaufe,

ganzen Körperlänge. Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane sind nur zum Theile bei den Muskeltrichinen vorhanden, zum Theile

Fig. 26 u. 27. Hinterende eines Männchens mit ausgestülpter Kloake. Starke Vergiösserung.



Aus dem Hinterleibsende einer 5 Tage alten Darmtrichine --noch unentwickelte Eier. Starke Vergrösserung.

eine Ansammlung dunkler Körnchen, die bei den männlichen Muskeltrichinen fehlt. Die Eier entwickeln sich in der ganzen Länge des

Ovariums an der einen Wand; die jungen Eizellen sitzen dicht gedrängt auf einem durch reichliche feine Körnchen dunkler erscheinenden Bandstreifen. Die grösseren reiferen abgelösten Eier sind rundlich zartwandig, enthalten in wasserheller Dotterschichte ein Keimbläschen mit sehr grossem, ovalem Kerne; sie werden nach der anderen Seite und nach vorne geschoben.

Der Uterus liegt zum grossen Theile noch hinter dem Magenanfange; er ist mit einem kleinzelligen Epithel ausgekleidet und enthält besonders in seinem hinteren Ende nach der Begattung den Samen. Der Uterus geht ganz allmählich in die Vagina über, deren vorderstes Ende mit einer chitinösen Auskleidung von der Vulva her versehen ist.

Im Uterus entwickeln sich in den Eiern die Embryonen, welche gegen das Ende desselben frei Stück einer Darmtrichine und lebendig geboren werden.



Fig. 29. Mittleres Starke Vergrösserung.



Fig. 30. Weibliche Darmtrichine, gebärend, Starke Vergrösserung.

Männliche Darmtrichine.

Fig. 32. Reifer Embryo aus der Darmtrichine des Menschen. (Stärke Vergrösserung.)

Geburt der Die Embryonen beginnt am siebenten Tage nach der Einfuhr der Muskeltrichinen in den Magen und kann, wie es scheint, wochenlang fortdauern. Doch scheint eine wiederholte schubweise Reifung von Eiern stattzufinden.\*)

Die Embryonen wandern ohne sich im Darme zu verweilen aus, um sich in die willkürlichen Muskeln zu begeben. Die Wege, auf denen sie in die Muskeln gelangen, sind noch streitig: nach dem Einen durchbohren sie theils die Darmwand und wandern von der Bauchhöhle aus im lockeren Bindegewebe nach den Muskeln, theils dringen sie nur bis in die Submucosa, von ihr aus in das Mesenterium und wandern zwischen den Blättern desselben und durch das lockere retroperitoneale Bindegewebe weiter; nach den Anderen gelangen sie entweder

<sup>\*)</sup> Cohnheim, Virch. Arch. 36. p. 170. 4866.

direct oder mit dem Lymphstrome in die Blutgefässe und werden mehr passiv in die verschiedenen Theile des Körpers geführt. Wahrscheinlich erfolgt die Verbreitung auf beiden Wegen.

Die grössere Mehrzahl der Untersucher nimmt den Weg durch die Bauchwand, die Bauchhöhle und das Bindegewebe als den am meisten betretenen an; Fürstenberg\*) hat die Wanderung durch das Mesenterium besonders betont. Pagenstecher\*\*) konnte die Embryonen nicht im Bindegewebe finden, ausser wo dasselbe die Muskeln berührte. Die Verbreitung durch die Blutgefässe wird von den meisten entschieden bekämpft, hauptsächlich, weil es ihnen nicht gelang, in Lymphe und Blut Embryonen nachzuweisen; es sind dieselben jedoch mehrfach \*\*\*) im Blute gefunden, von Virchow†) in den Lymphdrüsen. Es ist der Weg durch die Circulationsorgane a priori so viel wahrscheinlicher, dass trotz der entschiedenen Bekämpfung man immer wieder darauf zurückkommen muss. Besonders Fiedler hat durch Messungen der kleinsten in den Muskeln sich findenden Embryonen nachgewiesen, dass dieselben unmöglich schon länger unterwegs sein könnten, indem sie, auch die kürzeste Zeit für die Reise durch das Bindegewebe angenommen, weit grösser sein müssten. Nach zahlreichen sorgfältigen Messungen wachsen die Embryonen in den ersten Tagen wenigstens 0,07 Mm. täglich; angenommen nun, dass ein Embryo, um von der Bauchhöhle aus auf dem kürzesten Wege in die Vorderarm- oder Unterschenkelmuskeln zu gelangen, nur 24 Stunden brauchte, müsste er schon 0,12 Mm. (Grösse der Trichinen aus der Peritonealhöhle) + 0,07 (Grössenzunahme an einem Tage) = 0,19 Millimeter lang sein; es finden sich aber, solange die Einwanderung fortdauert, stets auch Embryonen von nur 0,12, ja selbst 0,108 Mm. Länge. Leuckart's ††) Einwand erklärt diese Differenz nicht genügend.

In die Muskeln gelangt dringen sie in die Primitivfasern ein, bringen den Inhalt derselben zum Zerfall, nehmen an Grösse und Dicke zu, rollen sich schliesslich in mehr oder weniger engen spiraligen Windungen zusammen. Zugleich wird das Sarkolemma der Muskelfasern um die Trichine herum ausgebuchtet, eine starke Anhäufung von ovalen, bläschenförmigen Muskelkernen findet im Innern statt; die Trichine selbst erscheint in eine feinkörnige Masse eingebettet. Das Sarkolemma wird stark verdickt, glänzend, die Muskelkerne tragen durch Anlagerung an die Innenfläche zur Ver-

<sup>\*)</sup> Fürstenberg, Annalen der Landwirthschaft im preuss. Staate. V. 21. 1865. p. 191 (Virch. Archiv. 34. p. 469. 1864).

<sup>\*\*)</sup> I. c. p. 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Fiedler, Archiv d. Heilkunde. V. p 5 u. 472. 1864 und Zenker, Kühn, l. c. p. 32.

<sup>†)</sup> Virchow, l. c.

<sup>††) 1.</sup> c. 2. Aufl. p. 51 Anmerkung.



Fig. 33.

Prische Trichineneinwanderung in den Muskel des Menschen; Durchschnitt eines Muskels nahe dem Sehnenansatz. (Mittlere Vergrösserung.)

Insassen. Der Sarkolemmaschlauch collabirt oberhalb und unterhalb der Kapsel und verwächst schliesslich.

Die Muskeltrichinen erreichen nun in etwa 14 Tagen die Grösse, welche sie als Muskeltrichinen überhaupt er-

stärkung bei, während um die Trichine selbst herum sich ein freier Raum bildet, wahrscheinlich durch die trägen Bewegungen des



Isolirte Muskeltrichinen in verschiedenen Entwickelungs-stadien. (Schwache Vergrösserung.)

reichen können; sie werden 0,7-1,0 Millimeter lang, liegen ge-

wöhnlich allein oder seltner zu zweien, dreien oder sogar zu vieren in einer Kapsel; sie zeigen deutlich den Verdaungskanal und, wenn auch noch nicht völlig ausgebildet, den Geschlechtsapparat.

Als Darmtrichinen haben die Trichinen eine sehr beschränkte Lebensdauer; sie bleiben wohl kaum über 5-8 Wochen am Leben, Beobachtungen eines längeren Lebens dürften eher durch die Annahme einer wiederholten Einführ zu erklären sein.

Pagenstecher\*) hat einmal bei einem Kaninchen noch in der elften Woche Darmtrichinen gefunden.

Eine um so grössere Lebenszähigkeit besitzen die Muskeltrichinen. Es scheint ihre Lebensdauer eine fast unbegrenzte zu sein und häufig erst nach dem Tode des betreffenden Wirthes ihr Ende zu finden. In einer Reihe von Fällen sind sie noch nach Jahrzehnten lebend zufällig aufgefunden worden. \*\*)

Nach längerer Zeit findet meist eine Ablagerung von Kalksalzen, besonders von kohlensaurem Kalke in die Kapsel statt; dieselbe wird dadurch trüber, undurchsichtiger; nach und nach kann die Trichine dadurch ganz verdeckt werden.

(Starke Vergrösserung.)

<sup>\*) 1.</sup> c. p. 89.

<sup>\*\*)</sup> v. Linstow, Virch. Archiv. 44. p. 379. 1868. -Klopsch, Ibid. 35. p. 609. 1866. — Müller, Ibid. 37. Fig. 35. Ein isolirtes p. 253. — Tüngel, Ibid. 28. p. 391. 1863. — Groth, freien Trichinen im Sar-kolemmaschlauche. Ibid. 30. p. 265. 1864. — Lücke, l. c.

Die Kapseln werden dann mit blosem Auge als weisse Pünktehen oder Strichelchen sichtbar, während sie vor der Verkalkung nur für



Fig. 36.
Eingekapselte Muskeltrichinen mit Verkalkung der Kapsel. bei Katze, Ratte, Maus, (80 fache Vergrösserung.)

Hamster, Hitis, Fuchs.

ein geübtes Auge sichtbar gemacht werden können. den Polen der Kapsel entwickeln sich meist, besonders bei gut genährten Individuen, Fettzellenhäufehen. Unter bestimmten, noch nicht näher bekannten Umständen sterben die Trichinen ab und können zerfallen oder es findet auch in sie eine Ablagerung von Kalksalzen statt, sie petrificiren, brechen leicht in Stücke, und lassen dann nur durch die eigenthümliche Lagerung der Bruchstücke\*) ihre frühere Gestalt erkennen.

Gelangen dann die eingekapselten Muskeltrichinen in den Magen eines geeigneten Thieres, so fallen sie aus ihren Kapseln aus, werden binnen wenigen (ca. 2½ Tagen) geschlechtsreif, begatten sich und die Weibehen gebären nach 5 Tagen, beziehungsweise 7 Tage nach der Einfuhr, lebende Junge.

Ausser beim Menschen und beim Schweine ist die Trichine bei Katze, Ratte, Maus, Hamster, Iltis, Fuchs,

Marder, Dachs, Igel und Waschbär beobachtet. Durch absichtliche Fütterung ist es gelungen, sie auch beim Kaninchen, Meerschweinehen, Schafe, Kalbe und Hunde zu erziehen; bei den drei letztgenannten Thieren scheint die Fütterung jedoch

<sup>\*)</sup> Luschka, Zeitschrift f. wiss. Zool. III. Tafel III. Fig. 6.

nur ausnahmsweise von Erfolg begleitet zu sein; beim Hunde findet in der Regel nur eine Ausbildung zu Darmtrichinen statt.

Was die geographische Verbreitung betrifft, so fällt dieselbe, wie es scheint, mit der Verbreitung ihrer Hauptträger zusammen; wie Mensch, Schwein und Ratte ist sie kosmopolitisch und findet sich über die ganze Erde verbreitet vor. Fast in allen Ländern, in denen man überhaupt Unterin denen man überhaupt Untersuchungen anstellt, ist sie auch kalkte Muskeltrichinen.

Maturiehe Grösse. gefunden. In Europa ist sie besonders in Deutschland,







Fig. 38. Eingekapselte und verkalkte Muskeltrichinen aus dem menschl. Musc. biceps. (Lupenvergrösserung.)

England, Schottland, Dänemark\*) und Schweden\*\*) nachgewiesen; aber auch Frankreich\*\*\*), Russland†), Italien und den Donaufürstenthümern††) fehlt sie nicht. In Nordamerika ist sie offenbar sehr häufig; dass sie auch Südamerika††) nicht abgeht, lehrt der Fall an Bord eines Hamburger Schiffes, welches durch ein aus Valparais o mitgenommenes Schwein hervorgerufen wurde. In Afrika ist bis jetzt nur aus Algier\*†) über sie berichtet. In Asien soll sie häufig in Indien\*\*†) vorkommen; auch in Australien ist sie beobachtet.

Ueber die Häufigkeit in England ist oben schon berichtet. \*\*\*†) Aus Schottland berichtet Turner †\*), dass er in den letzten fünf Jahren in 1-2% sämmtlicher Leichen der Anatomie Trichinen gefunden habe.

Fiedler + † \* ) fand in Dresden bei 2-2,5% aller Sectionen Trichinen; Wagner + + in Leipzig in jeder 30. oder 40. Leiche.

<sup>\*,</sup> Leuckart, l. c. p. 51.

<sup>\*\*)</sup> Key, Virch Archiv. 41. p. 302. 1867 und Key-Odenius, Ibid. 41. p. 302.

<sup>\*\*\*)</sup> Cruveilhier, Anat. pathol. II. p. 64.

<sup>†)</sup> Rudnew, Virch. Archiv. 35. p. 600. 1866.

<sup>††)</sup> Scheiber, Ibid. 55. p. 462. 1872.

<sup>†††)</sup> Tüngel, Ibid. 27. p. 421. 1863.

<sup>\*+)</sup> Gaillard, Mouv. méd. 1867. p. 490 (Gaz. hebd. 1867. No. 41).

<sup>\*\*†)</sup> Gordon, Lancet VI. p. 387.

<sup>\*\*\* †)</sup> S. pag. 350.

<sup>+\*)</sup> Turner, Edinb. med. Journ. 1860. Sept. (S. A.).

<sup>††\*)</sup> Archiv d. Heilkunde. VII. p. 448. 1866.

<sup>†††\*)</sup> Ibid. VI. p. 503. 1865.

Ebenso hatte Virchow\*) schon 1859 zahlreiche Fälle von eingekapselten Trichinen gefunden. — Zenker\*\*) hatte in Dresden bei 1,79% der Sectionen Trichinose.

Auch Italien ist nicht ausgenommen, wie Sangalli\*\*\*) glaubte, denn Jauch†) berichtet über Trichinenfälle in Rovecchia (Cant. Tessin), das, chwohl zu der Schweiz gehörig, in geographischer Beziehung Italien zuzuzählen ist.

Für die Häufigkeit in Nordamerika dürfte vor allem die Häufigkeit in amerikanischem exportirtem Schweinefleisch sprechen, wie sie in Rostock ++) und auch in Kiel constatirt ist, dann die früher erwähnten Berichte. †††)

In Petersburg fand Rudnew unter 150 Sectionen dreimal Trichinen.

# Drittes Kapitel.

#### Die Trichinenkrankheit.

Symptomatologie.

Die Erscheinungen der Trichinosis wechseln mit den verschiedenen Stadien der Krankheit und schliessen sich ziemlich genau an die Entwickelungsphasen der Trichinen an. Man hat danach drei streng geschiedene Perioden scharf unterscheiden wollen. Das erste Stadium (Ingression Rupprecht) entspricht der Einführung in den Verdauungskanal und der Entwickelung der Darmtrichinen; es treten die Erscheinungen von Seite des Verdauungskanales in den Vordergrund. Die Erscheinungen des zweiten Stadiums (Digression Rupprecht) sind durch die beginnende Wanderung der Trichinen-Embryonen und durch ihr Eindringen in die Muskeln bedingt; sie treten in Folge dessen im Bindegewebe und Muskelsystem auf. Das dritte Stadium (Regression Rupprecht) entspricht dem Ende der Einwanderung von Trichinen-Embryonen in die Muskeln; die eingewanderten kommen zur Ruhe und ihre Einkapselung beginnt. Die Krankheitserscheinungen bilden sich zurück.

Diese Eintheilung lässt sich zwar an einzelnen Fällen durchführen; im Allgemeinen aber herrscht eine ungemeine Manichfaltigkeit

<sup>\*)</sup> Archiv. 32. p. 322.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Archiv f. klin. Med., VIII. p. 389.

<sup>\*\*\*)</sup> Sulla organizzazione morbosa del corpo umano. Pavia 1865.

<sup>†)</sup> Jauch, Annali univers. di med. 1869. p. 72.

<sup>††)</sup> Petri, Virch. Archiv. 57. p. 269. 1873. †††) Bowditch, l. c. — Buck, New-York med Rec. 1869. Märch. 1. p. 7-9. - Groth, Virch. Archiv. 29. p. 602. 1864.

sowohl in der Zeit des Eintretens der Erscheinungen nach Einfuhr der Muskeltrichinen in den Verdauungskanal, als auch in dem Vorhandensein der Symptome überhaupt; nur in schweren Fällen ist der Verlauf ein gleichmässiger, in leichten gehen die einzelnen Stadien in einander über, ja es fehlt namentlich das erste häufig ganz. Keineswegs ist er ein so typischer Verlauf, wie bei acuten Infectionskrankheiten.

Die Trichinose verläuft in vielen leichten Fällen völlig fieberlos, in schweren ist immer bedeutende Temperatur-Erhöhung vorhanden, jedoch nicht in den ersten Tagen. Die Temperatur-Curve hat grosse Aehnlichkeit mit der eines einfachen normalen Typhus abdominalis\*), doch zeigen leichtere Fälle einen fast intermittirenden Typus durch bedeutende Morgen-Remissionen.\*\*) Selten sind im Beginne der Krankheit Schüttelfröste, häufiger Frösteln. Der Puls entspricht der Temperatur, im Anfang 80-90 steigt er bald auf 100-120 Schläge in der Minute.

Als Beispiele für den Fieberverlauf in leichten und schweren Fällen mögen beistehende Curven dienen.

Es ist zweckmässig — nach Kratz's Vorgang — die Erscheinungen der Krankheit nach den einzelnen Organen und Systemen gesondert zu betrachten und mit dem Verdauungsapparat als demjenigen, an welchem in der Regel die ersten Störungen auftreten, zu beginnen.

<sup>\*\*)</sup> Maurer, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 368, 1871.

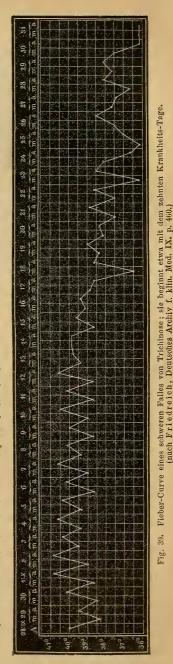

<sup>\*)</sup> Fiedler, Archiv d. Heilkunde. VI. p. 503. 1865.

Es sind die Erscheinungen von Seite des Verdauungs-Apparates ungemein wechselnd; auch bei Einfuhr gleicher Quanti-



Fig. 40. Fieber-Curve eines leichten Falles von Trichinose (Maurer, 1. c. Fig. 3).

täten des inficirenden Fleisches treten solche nicht mit gleicher Intensität auf; zum grössten Theile hängen sie allerdings sowohl von der Menge des eingeführten Fleisches, von der Zahl der damit eingeführten entwickelungsfähigen Trichinen, endlich von der Art der Zubereitung desselben ab. Bald fehlen Erscheinungen vollständig, bald sind solche in sehr mässigem, bald in sehr hohem Grade vorhanden. Die Schwere der nachfolgenden Erkrankung steht in keinem sicheren Zusammenhange mit der Schwere der ersten Erscheinungen. Sie treten oft schon wenige Stunden nach der inficirenden Mahlzeit ein. Gefühl von Unbehaglichkeit, Völle und Uebelkeit bis zu Würgbewegungen und Erbrechen ist im Beginne vorhanden; letzteres tritt bisweilen schon nach wenigen Stunden, bisweilen erst nach mehreren Tagen auf; es kann sich häufig und tagelang wiederholen oder nur ein einziges Mal oder wenige Male vorkommen.

Der Appetit ist sehr wechselnd; häufig liegt er ganz darnieder, andere Male ist er nicht nur vorhanden, sondern sogar sehr lebhaft; in der Reconvalescenz herrscht oft ein wahrer Heisshunger. Fast immer ist vermehrtes Durstgefühl vorhanden.

Durchfall ist sehr häufig; im Anfange sind die Ausleerungen noch fäculent, später werden sie sehr dünn, lehmfarben, ja in einzelnen Fällen fast reiswasserartig. Der Durchfall hält weit länger an, als das Erbrechen, bisweilen dauert er viele Wochen fort; nicht selten schlägt er nach kurzer Dauer in hartnäckige Verstopfung um; bisweilen ist solche von Anfang an vorhanden.

Die Meisten klagen über widerwärtigen pappigen Geschmack im Munde, viele über fauligen ekelhaften Geruch. Die Zunge zeigt nichts der Krankheit charakteristisches.

Die Kau- und Schlingbeschwerden, welche sich später zeigen und sich oft so sehr steigern, dass nur flüssige Nahrung genossen werden kann, kommen auf Rechnung der in die betreffenden Muskeln einwandernden Parasiten.

Ebstein\*) will einzelne bei an Trichinose Gestorbenen gefundene Magen- und Duodenalgeschwüre auf die intensive Reizung der Magen-Darmschleimhaut durch die Trichinen zurückführen.

Nächst den Erscheinungen von Seite des Verdauungsapparates sind die des Muskelsystems die wichtigsten.

Als einziges constantes Symptom im Anfange der Trichinose, welches in schwersten wie in leichten Fällen vorhanden sei, nennt Kratz eine Abgeschlagenheit der Muskeln und schmerzhafte Empfindung derselben bei Bewegungen — eine "Muskellähmigkeit"; es hat diese Muskellähmigkeit nichts mit der Trichineneinwanderung in die Muskeln zu thun, da sie weit früher auftritt.

Die durch letztere bedingten Muskelerscheinungen sind weit wechselnder; während sie in den leichteren Fällen sehr gering sind, ja bisweilen ganz fehlen, sind sie äusserst stark bei mittleren und schweren Fällen. Der Eintritt derselben findet frühestens am zehnten Tage statt; selten erscheinen sie erst sehr spät (bis zum 42. Tage Kratz). Die Muskeln zeigen in ungleichmässiger Verbreitung je nach dem Grade ihrer Durchsetzung mit Trichinen eine bedeutende Anschwellung und brettartige Härte, dabei grosse Empfindlichkeit gegen Druck; besonders betrifft es die Extremitäten und an diesen die Flexoren, so dass die Glieder in den Gelenken gebeugt gehalten werden; in stärkeren Fällen entstehen oft förmliche Contracturen. Die Kranken liegen mit hinaufgezogenen Knieen und winklig gebogenen Armen ohne sich rühren zu können da, so dass sie das Bild der grössten Hilflosigkeit darbieten. Auffallend sind noch die Kau- und Schlingbeschwerden, welche oft nur die Aufnahme von flüssiger Nahrung gestatten; sie steigern sich bisweilen bis zu trismusartiger Kieferklemme.

Bei diesen objectiv wahrnehmbaren Muskelerscheinungen sind meist mehr oder weniger heftige Muskelschmerzen vorhanden, welche bei Ruhe gering sind, durch Bewegungen oder Versuche die

<sup>\*)</sup> Ebstein, Virch. Archiv 40. p. 289. 1867.

Gelenke zu strecken, äusserst heftig werden. Am stärksten ist diese Schmerzhaftigkeit in der fünften und sechsten Woche.

Zahlreiche und zum Theile charakteristische Erscheinungen werden von Seite des Nervensystems beobachtet. Das hervorragendste und wohl nachtheiligste Symptom ist die fast absolute Schlaflosigkeit der Kranken, wovon nur Kinder eine Ausnahme machen, indem sie im Gegentheil oft fast die ganze Krankheit schlummernd durchmachen.

Abnorme Gemüthsstimmung ist nicht selten, sie gibt sich besonders durch grosse Gleichgiltigkeit gegen das Geschick der Umgebung kund.

In den ersten Tagen der Krankheit sind mehrfach neuralgische Anfälle im Unterleib — Neuralgia mesenterica — beobachtet worden. Häufiger sind Anfälle von "Neuralgia coeliaca" von verschiedener Dauer, welche in unregelmässigen Zwischenräumen bisweilen bis zu sechsmal in 24 Stunden wiederkehrten; besonders in der zweiten Woche kamen sie vor und zwar gewöhnlich bei Nacht.

Kratz, welcher besonders diese Neuralgie beobachtete, sah sie nur in den heftigsten Graden der Krankheit. Die erstere sah er einmal als Anfangserscheinung bei einem Knaben; derselbe erwachte mit heftigem Angstschrei, wand sich wiederholt krampfartig zusammen, zeigte unter stossweisem Schreien ängstlich nach der Unterbauchgegend und drückte dieselbe wiederholt zusammen.

Die Anfälle von Neuralgia coeliaca fand Kratz ganz Romberg's Beschreibung entsprechend: Jählings oder nach vorangegangenem Gefühl von Druck befällt ein heftiger zusammenschnürender Schmerz in der Magengrube, gewöhnlich bis zum Rücken sich verbreitend, mit Ohnmachtsgefühl, verfallenem Gesicht, Kälte der Hände und Füsse, mit kleinem aussetzendem Puls.

Sehr häufig sind Hyperästhesieen der Haut, als Pruritus und Formikationen entweder über den ganzen Körper ausgebreitet oder auf einzelne Theile der Unterextremitäten beschränkt. In einzelnen Fällen tritt schon sehr frühzeitig, bevor die Invasion beginnt, Pruritus auf. Sehr selten ist Anästhesie, die ganz allmählich zunimmt, um wenige Tage, nachdem sie ihren Höhepunkt erreicht hat, ebenso allmählich wieder zu verschwinden.

An den Augen ist bisweilen Mydriasis, doch keineswegs constant beobachtet. Ekchymosen in der Conjunctiva sind nicht selten. In allen schweren Fällen sind Schmerzen in den Augenmuskeln besonders bei Bewegungen des Auges vorhanden und reihen sich denen andrer Muskeln an. Bisweilen ist Abnahme des Gehörs beobachtet, wohl durch einzelne Trichinen im Musc. staped. bedingt.

Von Seite des Circulationsapparates sind vor Allem Oedeme zu erwähnen, welche zu den charakteristischsten und pathognomisch wichtigsten Erscheinungen der Trichinosis gehören. Selten fehlen solche oder sind so unbedeutend und schnell vorübergehend, dass sie übersehen werden. Am häufigsten und frühzeitigsten — am siebenten Tage — tritt Oedem der Augenlider und des Gesichtes ein, das nach zwei bis fünf Tagen wieder verschwindet, um bisweilen nochmals nach einigen Wochen wiederzukehren.

Anhaltender und stärker ist gewöhnlich das Oedem der Extremitäten, welches frühstens am neunten Tage nach der Infection erscheint und besonders in schweren Fällen anhaltend zunimmt, während es in leichteren bisweilen wie das Gesichtsödem schwindet, um nach einigen Tagen heftiger wiederzukehren. Auch in der Reconvalescenz entstehen nicht selten nach anhaltenderem Gehen und Stehen leicht Oedeme der Füsse und Unterschenkel, die beim Liegen verschwinden.

Die Auffassung der Oedeme als collaterale ist mehrfach als unhaltbar zurückgewiesen worden. Nach Klob\*) sind sie entweder von Lymphthrombose der feineren Gefässe abhängig oder von Verstopfung mit Trichinen, welche sie als Wege benutzen, oder auch davon, dass die Unterstützung der Lymphbewegung gerade in der Zeit fehlt, in welcher die Transsudation in Folge der Gewebsreizung vermehrt ist.

Friedreich\*\*) vertritt die Ansicht als höchst annehmbar, dass die Oedeme von einer Infection des Blutes mit einem schädlichen in den Kapseln der genossenen Muskeltrichinen enthaltenen Stoffe abhängig seien, welche durch specielle Einwirkung auf bestimmte Punkte des vasomotorischen Nervencentrums jene transitorische Circulationsstörung erzeuge. Er weist dabei auf verschiedene Beobachtungen von reizenden Stoffen in Nematoden hin und betont, dass die schweren Störungen des Allgemeinbefindens, wie sie sich namentlich im Beginne der Erkrankung zeigen, kaum allein auf Rechnung der im Darmkanale hervorgebrachten Reizungen sich zurückführen lassen und dass besonders die Intensität des Fiebers zu der Geringfügigkeit der örtlichen Krankheitserscheinungen im Verdauungsapparate in keinem Verhältnisse stehen, zu einer Zeit, zu welcher an eine Einwanderung in die Muskeln noch lange nicht gedacht werden kann.

Blutungen sind im Ganzen selten und hängen meist von anderweitigen vorhandenen Leiden ab; Darmblutung und Nasenbluten\*\*) ist bisweilen beobachtet.

<sup>\*)</sup> Klob, Oesterr. med. Jahrb. 1866. p. 98.

<sup>\*\*)</sup> Friedreich, l. c.

Störungen der Blutmischung treten häufig sehon frühzeitig bei dem enormen Verbrauche an Muskelsubstanz und dem Darniederliegen der Nahrungsaufnahme ein; nicht selten sind marantische Thrombosen.

Ein grosser Theil der Todesfälle an Trichinose tritt durch Insufficienz der Athmung ein in Folge der starken directen Einwanderung der Trichinen in die Respirationsmuskeln, besonders in das Zwerchfell und die Kehlkopfmuskeln. Auf Rechnung eben derselben kommen zum Theile die häufigen Dyspnoë-Anfälle, welche schon frühzeitig die Kranken quälen, zum Theile sind sie abhängig von dem heftigen Bronchialkatarrh, der sich fast constant sehr frühe entwickelt; bei der Unfähigkeit mit den insufficienten schmerzenden Athmungs- und Athmungshilfsmuskeln einigermassen ausgiebig zu exspectoriren, sammelt sich das Secret in grösseren Massen an.

Eine mehr oder weniger starke Heiserkeit, oft bis zu völliger Aphonie gesteigert, ist ungemein häufig durch die starke Invasion in die Kehlkopfmuskeln bedingt.

Hypostatische und einfach katarrhalische Pneumonie in lobulärer Ausbreitung sind nicht selten und haben nichts für die Trichinose charakteristisches; bei der ungemein schweren Beweglichkeit der Kranken ist der physikalische Nachweis derselben sehr erschwert; seltner ist Pleuritis sicca mit heftigem Stechen.

Von Kratz\*) ist auch eitrige Pleuritis mit reichlichem Exsudate beobachtet.

Embolische Pneumonien und metastatische Abscesse müssen als ein seltenes und der Trichinose nicht eigenthümliches Vorkommniss bezeichnet werden; sie schliessen sich als Folgen an brandigen Decubitus an, wie er in späterer Zeit bei den verschiedensten erschöpfenden Krankheiten auftreten kann.

Gering sind die Erscheinungen von Seite des Harnapparates. Die Harnmenge ist durchaus schon von der zweiten Woche an sehr stark vermindert; der Harn ist intensiv roth, meist stark sedimentirend, nie eiweisshaltig. Erst in der Reconvalescenz — fünfte bis sechste Woche — tritt wieder Vermehrung ein.

Leider existiren keine ausgedehnteren sorgfältigen Harnanalysen, welche bei dem enormen Verbrauche von Muskelsubstanz sicherlich in physiologischer und pathologischer Beziehung interessante Aufschlüsse zu geben vermöchten.

<sup>\*)</sup> l. c. p. 91.

Von Seite der Geschlechtsorgane ist vor Allem der Abortus zu erwähnen, welcher nicht selten erfolgt; doch verläuft auch oft die Schwangerschaft völlig regelmässig bis zum richtigen Ende mit normalem Wochenbette. Veränderungen der Regeln sind bisweilen beobachtet, doch sind sie keineswegs constant vorhanden, indem bei vielen sie vollkommen ungestört bleiben; bisweilen treten sie verfrüht ein, meistens jedoch zur rechten Zeit, um dann einmal, seltner mehrmals auszubleiben.

In Fällen von Abortus wurden im Fötus keine Trichinen gefunden.

Eines der lästigsten und auch in den meisten Fällen nie fehlendes Symptom sind die starken Schweisse, welche schon in den ersten Tagen der Krankheit auftreten und im ganzen Verlaufe andauern.

Ziemlich häufig sind Hautausschläge, besonders als Miliaria und Pusteln; sonstige Formen sind seltner, wie Herpes, Petechien, Prurigo; nach dem Verschwinden der Oedeme sind Akne, Ekthyma-Pusteln und Furunkel ein häufiges Vorkommniss. Von den Hyperästhesien ist beim Nervensystem Erwähnung gethan.

Ziemlich häufig ist Decubitus, der jedoch nur selten eine grössere Ausdehnung erlangt.

Besonders stark sind in der Reconvalescenz die Hautabschuppungen.

## Verlauf, Dauer und Ausgang.

Die Dauer der Incubation wechselt zwischen wenigen Stunden und mehreren Wochen je nach der Quantität der eingeführten Trichinen; nur in schwereren Fällen ist in der Regel eine annähernde Gleichförmigkeit in der Zeit des Eintrittes bestimmter Symptome, eine gewisse Gleichmässigkeit des Verlaufes vorhanden. Es verträgt offenbar der Mensch eine ziemliche Anzahl von Trichinen, ohne davon krank zu werden; auch eine erhebliche Zahl sowohl von Darmtrichinen im Verdauungskanal als auch von einwandernden Embryonen in den Muskeln wird anfangs noch ohne besondere Störungen ertragen, während bei Zunahme der letzteren durch fortdauernde Nachschübe doch endlich ziemlich plötzlich die Grenze der Toleranz überschritten wird und schwere, ja selbst bedrohliche Erscheinungen auftreten können. Erst bei einer sehr grossen Anzahl von Darmtrichinen treten im Verdauungskanale schon schwere Störungen ein.

Sodann hängt der Eintrittstermin der Erscheinungen von dem

Entwickelungsgrade der eingeführten Muskeltrichinen ab. Die Trichinen müssen eine bestimmte Grösse erreicht haben, um nicht im Darme verdaut zu werden und entwickelungsfähig zu sein. Sogenanntes jungtrichiniges Fleisch erregt keine Erkrankung. Sind die Trichinen zwar reif genug, um entwickelungsfähig zu sein, haben aber noch nicht den Grad der Reife erlangt, welchen sie als Muskeltrichinen mit der Zeit zu erreichen berufen sind, so müssen sie das Fehlende im Darme nachholen und bedürfen längere Zeit bis zur Entwickelung von Embryonen. Sind endlich die Kapseln stark verkalkt, so scheint es etwas längere Zeit zu bedürfen, bis die Insassen frei werden.

Ebenso wechselnd, wie der Eintritt der verschiedenen Symptomengruppen ist auch die Dauer der Krankheit. Während in einzelnen ganz leichten Fällen die Kranken die ganze Trichinose ausser Bett durchmachen und schon in der dritten Woche als geheilt betrachtet werden können, ist in der Mehrzahl der Fälle der Verlauf ein sehr langsamer. Die Genesung tritt in leichteren Fällen in der fünften bis sechsten Woche ein, in schwereren und in den schwersten zieht sie sich bis zu vier Monaten hinaus; ja auch dann sind die Genesenen häufig bei weitem noch nicht zu voller Kraft zurückgekehrt.

Ein tödtlicher Ausgang ist bei der Trichinose sehr häufig—bei einzelnen Massen-Erkrankungen bis zu 30%. Er tritt am häufigsten in der vierten bis sechsten Woche ein und zwar meist in Folge von Lähmung der Respirationsorgane; selten sind die Todesfälle nach der siebenten Woche.

Von Kratz's 280 Fällen begann die Krankheit: bei 98 vom 1.—5. Tage — bei 76 vom 6.—10. — bei 67 vom 11.—20. — bei 33 vom 21.—30. — bei 6 später bis zum 50. — Von 196 Genesenen trat dies Genesung ein: bei 1 vom 1.—5. Tage — bei 5 vom 11.—20. — bei 9 vom 21.—30. — bei 46 vom 31.—40. — bei 27 vom 41.—50. — bei 19 vom 51.—60. — bei 16 vom 61.—70. — bei 15 vom 71.—80. — bei 27 vom 81.—90. — bei 23 vom 91.—100. — bei 6 nach dem 100. — bei 2 nach 120. Tage. — Von 84 starben 10 vom 11.—20. Tage — 35 vom 21.—30. — 21 vom 31.—40. — 12 vom 41.—50. — 6 später, davon 1 nach dem 120. Tage.

Ein so später Eintritt der ersten Symptome, wie er von Kratz\*) angeführt wird, erregt den Verdacht einer später erst erfolgten Infection.

Die Zahl der Todesfälle richtet sich nach allen den oben genannten für die Schwere der Erkrankung massgebenden Bedingungen,

<sup>\*)</sup> l. c. p. 107.

dann nach der Zahl derer, die von einem trichinösen Schweine gegessen haben, ob also eine starke Vertheilung auf viele stattfand; von Bedeutung ist hierbei wieder, ob ein solches Schwein allein zu sefortigem frischen Verkaufe geschlachtet wurde, oder ob sein Fleisch allein oder mit dem Fleische anderer Thiere zugleich theils zu frischem Genuss, theils zur Conservirung als Würste, Schinken und dergl. benützt wurde.

#### Diagnose.

Die Diagnose der Trichinenkrankheit ist bei Einzelfällen im Beginne sehr schwierig; leichter ist sie bei Gruppen von Erkrankungen oder noch mehr bei epidemieartiger Ausbreitung.

Im Beginne sind bei schweren Fällen fast immer die Erscheinungen eines mehr oder weniger heftigen Magendarmkatarrhs vorhanden, dabei jedoch häufig nur ein sehr geringes oder gar kein Fieber; zugleich ist schon in den ersten Tagen ein fast constantes Symptom die gesteigerte Schweissabsonderung. Die sogenannte Muskellähmigkeit ist schon oben als den schwersten wie leichtesten Fällen eigene Anfangserscheinung erwähnt.

Von Cholera unterscheidet sich die Trichinose durch die heftigen Schweisse und die eigenthümlichen Muskelsymptome, von einem einfachen Rheumatismus durch die Erscheinungen des Gastrointestinalkatarrhs und durch die allgemeine Abgeschlagenheit.

Mit dem Eintreten des Oedems in Gesicht und Augenlidern am siebenten Tage muss an Trichinose gedacht werden und ist die Diagnose schon mit grosser Sicherheit zu stellen. Es lassen sich andere Erkrankungen, welche solche Erscheinungen haben könnten, leicht ausschliessen, besonders da einseitige und chronische Oedeme dabei nicht in Betracht kommen. Doppelseitige Oedeme der Augenlider und des Gesichtes finden sich vor Allem bei hydrämischen Zuständen (wie bei Morbus Brightii) und Circulationsstörungen, wie sie durch Erkrankungen des Herzens, der Lungen oder Pleurahöhlen bedingt sind; solche Erkrankungen werden sich leicht ausschliessen lassen; der Harn ist bei Trichinose immer eiweissfrei. Dann finden sich solche Oedeme bei Entzündungen der Gesichts- und Kopfhaut; dann bei Erkrankungen der Conjunctivae. Entzündungen und Neubildungen im retrobulbären Fettgewebe sind, wenn überhaupt je, gewiss äusserst selten doppelseitig. Ebenso sind Oedeme durch Thrombose der Orbitalvenen bedingt oder durch

Thrombose der Sinus cavernos. oder durch Druck auf dieselben sehr selten.

Der weitere Verlauf ist so charakteristisch, dass die Diagnose kaum zweifelhaft bleiben kann. Die schwere Allgemeinerkrankung ohne alle nachweisbaren Störungen innerer Organe, die aussergewöhnlich heftigen Muskelerscheinungen — die Dyspnoë-Anfälle — die Heiserkeit — der Bronchialkatarrh — die heftigen Schweisse — die Schlaflosigkeit lassen wohl kaum einen Zweifel, womit man es zu thun hat.

Unzweifelhaft wird die Diagnose durch Auffinden einzelner Darmtrichinen in den Darmentleerungen oder durch den Nachweis von Muskeltrichinen in ausgeschnittenen Muskelstückehen. Doch ist der negative Befund an den Entleerungen und an kleinen Muskelstückehen kein Beweis gegen die Richtigkeit der Diagnose; es ist im Gegentheile festzuhalten, dass die Diagnose der Trichinenkrankheit auch ohne diesen Nachweis sicher gestellt werden kann.

Wohl erhaltene Darmtrichinen gehen selten mit den Darmentleerungen ab.

Zur Sicherung der Diagnose in streitigen Fällen ist natürlich die Untersuchung des Muskelfleisches sehr zweckmässig; es sind zwei Methoden zur Gewinnung kleiner Stückehen empfohlen, die Excision und die Benutzung der Middeldorpff'schen Harpune; erstere ist weit vorzuziehen, da eine kleine Incision nicht schwerer heilt als die gerissene Stichwunde, dabei aber ein grösseres Muskelstückehen gewonnen wird, und damit eine grössere Sicherheit, auch Muskeltrichinen zu finden; man sollte sich jedoch, wenn sonst die Diagnose nicht zweifelhaft ist, auch dieses Eingriffes enthalten.

Der Nachweis trichinösen Schweinefleisches, von welchem der Patient zu sich genommen, hilft die Diagnose befestigen.

#### Prognose.

Wohl kaum in einer anderen Krankheit ist es so schwierig, eine einigermassen sichere Prognose zu stellen, als gerade bei der Trichinenkrankheit; dieselbe hängt von so mancherlei Umständen ab, welche sich zur Zeit der Erkrankung kaum mehr feststellen lassen.

Schwere, Dauer und Ausgang jedes einzelnen Krankheitsfalles richtet sich vor Allem nach der Zahl der lebend aufgenommenen Muskeltrichinen, diese hängt ab von der Zahl der Trichinen im genossenen Fleische, von der Quantität desselben, sowie von der Art seiner Zubereitung. Je ungenügender das Fleisch zubereitet und je

weniger es der Hitze ausgesefzt war, desto schwerer ist bei sonst gleichen Verhältnissen die Erkrankung; die schwersten Krankheitsfälle ereignen sich immer nach dem Genusse von völlig rohem Hackefleisch, wie er namentlich in der Provinz Sachsen in grosser Ausdehnung üblich ist. Schwer hat sich dieser halbe Kannibalismus an den zahlreichen Opfern der Epidemien gerächt.

Keine sicheren Schlüsse lassen sich aus der Schwere und dem frühzeitigen Eintritte der Anfangserscheinungen ziehen; doch ist die Prognose im Allgemeinen um so schlechter, je rascher nach dem Genusse und je heftiger dieselben sich einstellen; je später sie dagegen eintreten, desto günstiger. Besonders sind lange fortdauernde Durchfälle ungünstig, während heftiger Durchfall im Anfange als ein günstiger Vorgang aufzufassen ist. Anderweitige schon vorhandene Organerkrankungen verschlimmern die Prognose bedeutend.

Schwere Erscheinungen von Seite des Nervensystems, wie Koma, Delirien, Sopor, sind fast ohne Ausnahme Vorboten baldigen Todes.

Günstiger ist die Prognose in Fällen, in welchen Schlaf und Appetit erhalten bleiben, dann in solchen, bei denen die Erscheinungen von Seite der Athmungsorgane gering bleiben.

Bei Kindern ist ein günstiger Ausgang die Regel.

## Therapie.

Trostlos sieht es gegenwärtig noch mit der Therapie der Trichinenkrankheit aus. Dieselbe hätte ihre Thätigkeit nach zwei Richtungen hin zu entfalten.

In erster Linie wäre die Aufgabe, die Darmtrichinen zu tödten oder wenigstens von ihrem Aufenthalte im Darme zu vertreiben und dadurch die Geburt und Einwanderung der Embryonen zu verhindern.

Vielversprechend war die Aussicht, durch Anthelminthica die Darmtrichinen tödten und durch Abführmittel aus dem Darme entfernen zu können. Leider hat sich diese Hoffnung bis jetzt nicht bestätigt. In grosser Ausdehnung sind die verschiedensten Mittel versucht worden, theils indem man dieselben direct auf Muskel- oder Darmtrichinen einwirken liess, und den Erfolg entweder durch Fütterungsversuche oder mit dem Mikroskope prüfte, theils auch, indem man die Thiere, welche mit Trichinenfleisch gefüttert waren, mit den verschiedenen Medikamenten behandelte; alle diese Versuche haben negative oder mindestens sehr zweifelhafte Erfolge ergeben; es gelang nicht ein Mittel zu finden, welches in einer dem

Menschen unschädlichen Quantität sicher die Trichinen zu tödten vermöchte.

Da man zu bemerken glaubte, dass bei Kranken, welche im Beginne der Krankheit heftigen Durchfall bekommen hatten, dieselbe günstiger verliefe, hatte man gehofft, durch Abführmittel bessere Resultate zu erzielen. Aber auch diese Erwartung hat sich meist nicht bestätigt.

Ebenso hoffnungslos sind bis jetzt die Aussichten, die eingewanderten Muskeltrichinen zu tödten.

Trotzdem darf die Hoffnung nicht aufgegeben werden, ein Mittel zu finden, welches die Trichinen im Darme zu tödten vermöchte.

Die Pikrinsäure als Kali und Natrum pieronitrieum ist von Friedreich\*) als ein sehr wirksames Anthelminthieum auch gegen die Darmtrichinen empfohlen; nach Fiedler's Versuchen hindert sie weder die Entwickelung der Darmtrichinen noch die Ausbildung und Einwanderung der Embryonen.

Von Benzin hat Mosler\*\*) bei einigen Experimenten günstige Erfolge gesehen; doch hat es sich auch weder bei genauerer experimenteller Prüfung noch am Krankenbette bewährt (Kratz)\*\*\*). Man

vergleiche Fiedler's Versuche. †)

Das Glycerin, welches die Trichinen durch Wasserentziehung sofort zum Schrumpfen und Absterben bringt, hat sich bei zwei Versuchen Fiedler's nicht bewährt; doch verdient dasselbe entschieden in ausgedehnterem Maasse geprüft zu werden. Zehn Tage alte reife Darmtrichinen leben in einer Mischung von 1 Theil Glycerin auf 4 Theile Wasser höchstens eine Viertelstunde, sind dann aber deutlich geschrumpft; in Mischungen von 1 Glycerin: 3 Wasser schrumpfen sie in wenigen Minuten; es fragt sich, ob es statthaft ist für einige Zeit, etwa einen Tag, anhaltend eine hinreichend concentrirte Lösung einzuführen, um die Darmtrichinen zum Schrumpfen zu bringen, also mindestens längere Zeit grössere Mengen von mindestens 1:3 oder 1:2, da durch Aufnahme von Wasser aus dem Organismus die Lösung noch verdünnt wird. Erfahrungen liegen darüber nicht vor bis jetzt; doch soll ein an Diabetes leidender College dasselbe rein esslöffelweise ohne Nachtheil genommen haben.

Ausserdem sind noch Kälte, Wärme und Elektricität empfohlen, dann Kochsalz, Calomel, Alkohol, Santonin, Terpentinöl und besonders verschiedene Abführungsmittel, ausserdem noch viele andere, zum Theil unglaubliche Mittel; von ihnen allen sind noch weniger Erfolge zu

erwarten, als von den vorhergenannten.

<sup>\*)</sup> Friedreich, Virch. Archiv. 25. p. 399.

<sup>\*\*)</sup> Mosler, Helmintolog. Studien und Versuche, p. 57 und Berl. klinische Wochenschr. 1864. No. 32 und Leuckart, Virch. Archiv. 29. p. 467.

<sup>\*\*\*)</sup> Kratz, l. c. p. 114.

<sup>†)</sup> Fiedler, Archiv der Heilkunde. V. p. 18. 1864 und Virch. Archiv. 26. p. 573. 1863.

Nicht viel günstiger scheinen die Erfolge der symptomatischen Behandlung.

Das Erbrechen und die Durchfälle im Beginne mit Opium zu stillen, ist nicht empfehlenswerth, da doch vielleicht eine Anzahl Trichinen rein mechanisch weggeschafft werden können; später bei fortdauernden erschöpfenden Diarrhöen sind schleimige Decocte und Emulsionen zweckmässig; gegen die oft anhaltende Verstopfung sind verschiedene Abführungsmittel, besonders Calomel zu geben.

Gegen die Muskelschmerzen lässt sich wenig thun; leichte Einreibungen mit warmem Oele, auch Hautreize gewähren bisweilen

vorübergehende Erleichterung.

Gegen die Schlaflosigkeit wie gegen die profusen Schweisse empfiehlt Kratz kühles Verhalten, besonders öftere kalte Waschungen des ganzen Körpers; Chloralhydrat wird gute Dienste thun.

Bei Auftreten von Dyspnoëanfällen sind Exspectorantien am Platze, dann besonders Tinctura opii benzoica 30-60 Tropfen in Wasser.

Bei stärkeren Oedemen der Gliedmassen bringen Einwickelungen Erleichterung.

Dem Eintreten von Decubitus ist durch grosse Gummiwasserkissen vorzubeugen.

Pneumonie und Pleuritis erfordern besonders eine tonisch e Behandlung.

Ueberhaupt ist auf die Ernährung grosse Sorgfalt zu verwenden, sie soll eine leichte und kräftige sein; Fleisch und guter Wein müssen die Kräfte conserviren, um bis zum Ablauf der Krankheit, der Einkapselung, den Kranken am Leben zu erhalten.

# Pathologische Anatomie.

Die Zahl sorgfältig ausgeführter Sectionen von solchen, die an der Trichinose gestorben sind, ist verhältnissmässig noch sehr klein; besonders fehlt es an Sectionsbefunden in den ersten Wochen der Krankheit Verstorbener. Nach Thierexperimenten, sowie nach den klinischen Erscheinungen dürfte nur etwas stärkere Injection der Magen- und Dünndarmschleimhaut vorhanden sein.

Peritonitis ist von keinem der sorgfältigen Beobachter, sowohl beim Menschen als in den unzähligen Thierexperimenten gesehen worden; es dürfte daher auch die von Leuckart bei seinem ersten Schweinchen beobachtete ausgedehnte Peritonitis auf irgend eine andere Ursache zurückzuführen sein.

Bei Kaninchen findet man bei mässiger Infection in der ersten Woche kaum stärkere Röthung des Darmes, sowohl an Schleimhaut als Serosa; nur der Follikel-Apparat ist häufig etwas geschwellt, die Serosa gewöhnlich feuchter.

Bei in der vierten Woche Gestorbenen zeigen die Leichen gewöhnlich mässige, bei später in der fünften und sechsten Woche Verstorbenen starke Oedeme der Unterextremitäten, dann meist durch die Todenstarre fixirte Contractur der Arme; mehr oder weniger ausgedehnter Decubitus ist nicht selten; das Blut besitzt sehr geringe Neigung zu gerinnen; in Herzbeutel, Bauch- und Brusthöhle finden sich grosse Ergüsse; die Verwesung pflegt sehr frühzeitig einzutreten.

Die Dünndarmschleimhaut zeigt in der Regel stellenweise stärkere Röthung, bisweilen mit leichten Ekchymosirungen; noch später ist sie meist blass, die Solitärfollikel oft geschwellt, die Mesenterialdrüsen zeigen sich frisch markig geschwellt; im Dünnund Dickdarm trifft man bis in die achte Woche Darmtrichinen.

Die Fälle, in welchen noch bis in die elfte Woche lebende embryonenhaltige. Darmtrichinen gefunden wurden, sind wohl auf wiederholte Einfuhr trichinenhaltigen Fleisches zu beziehen.

Die Milz ist entweder gar nicht oder doch nur wenig vergrössert. Von der fünften Woche an zeigt die Leber in ausgesprochener Weise den Zustand der Fettleber; die Oberfläche erscheint vollkommen glatt, blassgelb, das Gewebe blutarm und von teigiger Consistenz, die Schnittfläche hellgelb. Mikroskopisch zeigen sich alle Leberzellen von kleinen und grösseren Fetttropfen erfüllt.

Der Zusammenhang zwischen der Trichinose und der Fettleber ist nicht aufgeklärt. Cohnheim spricht die Vermuthung aus, dass diese Veränderung der Leber bei ihrer grossen Neigung, sehr exact auf Veränderungen der Ernährung und des Stoffwechsels zu reagiren, mit dem massenhaften und rapiden Untergang von Muskelsubstanz in Zusammenhang zu bringen sei.

Die Nieren zeigen in der Regel eine ausgesprochene Trübung der Corticalis. Die Herzmuskulatur erscheint grösstentheils ziemlich derb, bisweilen etwas schlaff und weich; mikroskopisch findet sich häufig eine ausgesprochene körnige Trübung. In späterer Zeit, etwa der achten Woche, fand Cohnheim einmal schwere fettige Metamorphose der Nieren und des Herzens.

<sup>\*)</sup> Cohnheim, Virch. Archiv. 36. p. 161. 1866. — Zenker, l. c. — Fiedler, l. c.

In den Athmungsorganen findet man den klinischen Erscheinungen entsprechend sehr gewöhnlich einen starken Bronchialkatarrh; die Schleimhaut erscheint bis in die feinsten Verzweigungen hinein dunkel geröthet mit reichlichem zähen Schleime belegt. Die Lungen zeigen gewöhnlich in den abhängigen Theilen hypostatische Zustände, nicht selten einfache schlaffe Infiltrationen oder vereinzelte lobuläre Hepatisationen. In sehr seltenen Fällen sind hämorrhagische Infarkte und Gangränherde beobachtet.

In dem Plauen'schen Falle (Böhler, p. 70) ist der Gangränherd der Lunge jedenfalls von dem brandigen Decubitus abhängig.

Die Muskeln zeigen in den ersten Wochen keine constanten Veränderungen, doch erscheinen sie oft blasser und etwas trüber; ihre Consistenz ist sehr verschieden, bald sind sie weich, bald ungewöhnlich hart; erst vom Ende der fünften Woche an treten besonders in schwereren Fällen mit blosem Auge sichtbare Veränderungen ein; es zeigen sich feine in der Längsrichtung der Muskelfasern verlaufende hellgraue Streifchen von ½-1, auch 2 Millimeter Länge, welche um so deutlicher sind, je dunkler der übrige Muskel ist. Es sind diese Streifchen der optische Ausdruck der durch die Trichinen verursachten Veränderungen der einzelnen Muskelfasern. In schwächeren Fällen sind nur bisweilen an der Muskeloberfläche ganz vereinzelte kleine verwaschene blassere, etwas ins Graue ziehende Flecke sichtbar. In noch späterer Zeit, wie in der zehnten Woche, sind die Muskeln im höchsten Grade geschwunden und allgemein erblasst; in ihnen sind, wenn auch noch nicht scharf begrenzt, die zarten Kapseln mit blosem Auge kenntlich und geben der Muskeloberfläche ein eigenthümlich geschippertes Ansehen.

Die Vertheilung der Trichinen über das Muskelsystem ist in schwächeren Fällen ungleich. Am stärksten sind gewöhnlich das Zwerchfell, die Intercostalmuskeln, die Hals- uud Kehlkopfmuskeln von Trichinen durchsetzt; am wenigsten zeigen die entfernteren Extremitätenmuskeln. In stärkeren Fällen lässt sich ein Unterschied nicht erkennen; sämmtliche Muskeln zeigen sich so dicht durchsetzt, dass bisweilen weit weniger freie, als besetzte Muskelfasern vorhanden zu sein scheinen. Die einzelnen Muskeln selbst sind in ihren oberflächlichen Schichten, besonders aber nach den Sehnenansätzen zu weit dichter als in der übrigen Masse des Muskels von Trichinen durchsetzt. Es erinnert dies Verhalten nach Zenker's passendem Vergleiche an das Bild einer Viehheerde oder Menschenmenge, welche im Vordringen plötzlich durch ein Hinderniss

aufgehalten wird; ein solches Hinderniss sind die Sehnen für die Trichinen. Es beweist dies Verhalten zugleich, dass die Trichinen in den Muskeln nach dem Faserverlaufe weiter wandern.

Man hat Häufigkeitsscalen der Muskeln aufgestellt, d. h. die Muskeln nach der Dichte ihrer Durchsetzung mit Trichinen geordnet. Nach Cohnheim waren am dichtesten das Zwerchfell, dann die Intercostales und die Hals- und Kehlkopfmuskeln, sodann die Augenmuskeln.

Das mikroskopische Verhalten\*) der Muskeln ist beiläufig zum Theile schon oben erwähnt. In den ersten Tagen nach der Einwanderung erscheint der Inhalt der Muskelfaser um die darin noch gestreckt liegende Trichine verändert, er hat seine Quer- und Längsstreifung verloren und ist in eine mehr oder weniger feinkörnige Masse umgewandelt; die Muskelkerne erscheinen deutlich vermehrt; daneben findet sich eine Wucherung der Kerne im intermuskulären Bindegewebe; es finden sich in Zügen geordnete feine Spindelzellen, auch vereinzelte bandartige mit mehreren Kernen besetzte Zellen dazwischen.

Später verdickt sich das Sarkolemma an den durch die Trichinen ausgebuchteten Stellen; es entsteht um dieselben herum ein dichtes Gefässnetz; die Muskelkerne um die sich zusammenrollenden Trichinen vermehren sich so sehr, dass die Thiere ganz in solche eingebettet erscheinen; zwischen den Kernen zeigt sich nur noch wenig ganz feinkörnige leicht gelbliche Masse.

Das Sarkolemma setzt sich nach beiden Seiten hin noch in langer Strecke als collabirter Schlauch mit doppelt conturirter glänzender Wand und dunkelkörnigem (fettigem) Inhalte zwischen den glänzenden normalen Muskelfasern fort. Um die Pole der Kapsel fand Zenker in der siebenten Woche Anhäufungen dieser gedrängten kleinen Rundzellen, die im übrigen Muskelgewebe fehlten.

Später erhält das sich stark verdickende Sarkolemma nach aussen eine Verstärkung durch eine Schicht von Bindegewebskernen und Spindelzellen; im Innern lagern sich die Muskelkerne in mehrfachen regelmässigen Schichten an (vielleicht durch ein chitinartiges Ausschwitzungsproduct der Trichine verklebt) und begrenzen den freien Hohlraum.

Ausser diesen an und in nächster Nähe der besetzten Muskelfasern ablaufenden Veränderungen tritt an vielen anderen Bündeln einfache fettige Degeneration ein; die Muskelfasern werden

<sup>\*)</sup> Zenker, Deutsches Archiv f. klin. Med. VIII. p. 393. - Fiedler, ł. c.

fein bestäubt, die Querstreifung verschwindet und sie werden, wie es scheint, atrophisch.

Sodann kommt auch die wachsartige Degeneration, wie sie Zenker für die Typhusmuskeln beschreibt, wenn auch nicht in so hohem Grade und in mehr ungleichmässiger Weise nicht selten vor. Einzelne Muskelbündel verlieren ihre Querstreifung, werden wachsartig mattglänzend, ihr Querdurchmesser ist vergrössert und sie zerfallen sehr leicht in grössere und kleinere Bruchstücke von gleichem Aussehen, um welche der Sarkolemmaschlauch sieh herumlegt.

Die wachsartige Entartung der Muskeln hat zu vielfachen Discussionen Veranlassung gegeben; von einzelnen Seiten wurde bestritten, dass sie eine krankhafte während des Lebens eintretende Veränderung sei. An einem Kaninchen, das die Infection mit Trichinen viele Monate überlebt hatte, fand sich die zur Zeit der Erkrankung offenbar vorhanden gewesene wachsartige Degeneration in eigenthümlicher Weise dauernd fixirt; sämmtliche ziemlich stark von Trichinen durchsetzte Muskeln, besonders der Bauchwand erschienen ziemlich grob weisslich. fleckig und gestreift. Mikroskopisch zeigten diese Stellen für den ersten Anblick ganz das Bild einer hochgradigen wachsartigen Degeneration; zum Theil waren die Muskelfasern auf grössere Strecken in ihrer Form erhalten, doch ohne Querstreifung stark glänzend, stellenweise am Rande mit kleineren und grösseren Einrissen, zum Theile fanden sich in den Sarkolemmaschläuchen grössere und kleinere Bruchstücke von Form, Aussehen und Lagerung, wie sie sich bei der wachsartigen Degeneration finden, nur erschienen alle diese Stücke, wie die erhaltenen Fasern weit mehr glasig durchsichtig und starrer. Es zeigte sich, dass sie sämmtlich durch Verkalkung in diesen Formen fixirt waren. Das Präparat findet sich in der Erlanger pathologischen Sammlung.

#### Aetiologie.

Schon zugleich mit der Entdeckung der Trichinenkrankheit hatte Zenker auch die Quelle für die Ansteckung des Menschen im Schweine nachgewiesen, in welchem bis dahin nur einmal Trichinen waren gesehen worden. Obschon in der Folge noch zahlreiche andere Thiere im freien Zustande als Trichinenwirthe nachgewiesen wurden, so können letztere doch in Europa nur für Zigeuner und unter ganz abnormen Culturbedingungen lebende Menschen in Betracht kommen. Es interessirt uns daher zunächst nur das Schwein.

Um die Frage, in welcher Verbreitung die Trichinen beim Schweine vorkommen, beantworten zu können, bedürfte es ausgedehnterer mikroskopischer Fleischschau, als sie bis jetzt geübt wird; doch haben die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse solcher Fleischcontrole zur Genüge gezeigt, wie weit verbreitet die Trichinen beim Schweine sich finden.

In der Stadt Braunschweig\*) wurden von 1866 bis 1872 93,099 Schweine mikroskopisch untersucht, darunter waren 18 trichinös, also eines von 5172; in Blankenburg in derselben Zeit unter 17,933 Schweinen 7 trichinöse also 1: 2562. — In Rostock\*\*) wurden 1867—68 in einem halben Jahre unter 4034 untersuchten Schweinen 12 trichinös gefunden. In Schweden\*\*\*) ergaben sich 0,38—1,6% aller untersuchten Schweine trichinös.

Sehr gefährlich scheint der Gebrauch des jetzt in Massen eingeführten gesalzenen amerikanischen Speckes.

Von 622 solchen amerikanischen Speckseiten in Rostock†) zeigten sich 12 trichinös (1:52); von 210 in Gothenburg††) eingeführten waren 8 trichinös; in Elbing†††) wurde der zwanzigste Theil mit Trichinen durchsetzt gefunden; auch in Holstein sind zahlreiche amerikanische Speckseiten trichinös gefunden worden.

In Bremen erkrankten 1873 40 Personen an Trichinose durch

Genuss eines importirten amerikanischen Schinkens.

Zunächst ist die Frage von der grössten Bedeutung, ob das Schwein ursprünglich der Wirth der Trichinen ist, oder wenn nicht, woher und auf welche Weise es dieselben acquirirt. Anfangs war man geneigt, bestimmte Schweinerassen als alleinige Träger zu beschuldigen; mit dem Nachweise aber von Trichinen sowohl in Gegenden, wohin diese Rassen nicht gekommen waren, als mit dem Auffinden von Trichinenepidemien in einer Zeit vor der Einführung solcher Rassen wurde diese Annahme hinfällig.

Gerlach (l. c. p. 74) beschuldigt besonders die chinesischen Schweine als die ursprünglichen Träger der Trichinen und hält es für wahrscheinlich, dass erst durch sie dieselben nach Europa gebracht worden seien, weil das erste Auffinden der Trichinen der Zeit nach mit der Einführung dieser Schweinerasse zusammenfällt.

Dann wollte man — besonders von Seite wenig in naturwissenschaftlichen Untersuchungen Erfahrener — die Trichinen auf allerlei andere Rundwürmer zurückführen; so sollte ein Rundwurm an der

<sup>\*)</sup> Uhde, Virch. Archiv.

<sup>\*\*)</sup> Petri, ebendas.

<sup>\*\*\*)</sup> Axel Key, ebenda. 41. p. 302. 1867.

<sup>†)</sup> Petri, ebenda. 57. p. 296. 1873.

<sup>††)</sup> Axel Kev, l. c.

<sup>†††)</sup> Jacobi, Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medicin etc. N. F. 20. p. 103. 1874.

Runkelrübe, ein solcher im Regenwurme, im Maulwurfe, verschiedene Rundwürmer bei Vögeln u. s. w. eine Entwickelungsstufe der Trichinen sein und zur Infection der Schweine Veranlassung geben. Sehr bald wurden alle diese Angaben als falsch zurückgewiesen.\*)

Leuckart's gelungene Verfütterung von Trichinen enthaltenden Därmen an das Schwein schien aufs einfachste Aufschluss über die Art und Weise zu geben, wie sich das Schwein inficirt. Bei der Gewohnheit dieses Thieres, an unreinen Orten herumzuspüren und pflanzliche oder thierische Producte jeder Art zu verschlingen, schien es sehr einleuchtend, dass es sich durch die Aufnahme von Darmtrichinen anstecke, welche von Trichinenkranken entleert wurden. Diese Art der Ansteckung ist gewiss äusserst selten, denn vor Allem werden nur sehr spärlich Darmtrichinen in den Ausleerungen aufgefunden, dann haben die Versuche, welche man mit solchen machte, gezeigt, dass Darmtrichinen wie Embryonen im Magen unfehlbar zerstört werden. Die geglückten Fütterungen sind höchst wahrscheinlich durch mitverfütterte noch nicht aus ihren Kapseln ausgefallene Muskeltrichinen bedingt, welche frühzeitig durch Diarrhöen entleert wurden.

Unter den Trichinenträgern waren es besonders die Ratten, auf welche als die eigentliche Quelle der Trichinen-Infection für die Schweine die Aufmerksamkeit sich lenkte. Nicht nur experimentell wurde die leichte Empfänglichkeit derselben constatirt, sondern auch an den verschiedensten Orten, an welchen nachweislich Gelegenheit gegeben war, trichiniges Fleisch zu fressen, wurden spontantrichinige Ratten aufgefunden. In grosser Ausdehnung angestellte Unter-suchungen von freilebenden Ratten ergaben sodann, dass dieselben auch in Gegenden, in welchen die Trichinenkrankheit beim Menschen bisher noch nicht oder doch sehr selten beobachtet wurde, ungemein häufig und zum Theile sehr stark trichinös gefunden werden. der bekannten Gefrässigkeit der Schweine und ihrer Neigung besonders auch Fleisch zu fressen, war es durchaus wahrscheinlich, dass dieselben gelegentlich Ratten verzehren werden, es wurde aber auch noch (von Kühn, l. c.) constatirt, dass solches geschieht. Auf Grund dieser Beobachtungen schien die Theorie, nach welcher die Schweine und indirect auch der Mensch von den Ratten ihre Trichinen beziehen, hinreichend gestützt, um mit mehr oder weniger Entschiedenheit von den meisten Forschern angenommen zu werden.

<sup>\*)</sup> Virchow, Archiv 32. p. 349—51. — Fiedler, Archiv d. Heilkunde. V. p. 345.

"Es sind nach dieser "Rattentheorie" (Zenker) die Trichinen ursprünglich und wesentlich Parasiten der Ratte. Sie erhalten sich auch innerhalb des Rattengeschlechts unmittelbar durch continuirliche Fortpflanzung von Ratte zu Ratte (unabhängig von einem etwaigen Import anderweiten trichinigen Fleisches). Zwar gehen die Trichinen von den Ratten aus auch in andere Thiere, besonders Schweine (aber auch Katzen, Füchse u. s. w.) und mittelbar auch in den Menschen über. Aber dies ist für die Erhaltung des Trichinengeschlechts im Haushalt der Natur unwesentlich. Ohne immer neue Zufuhr von den Ratten würden sich die Trichinen bei diesen anderen Thieren nicht dauernd erhalten." "Vertilgen wir die Ratten, so vertilgen wir auch die Trichinen" (Leisering).

Der entschiedenste Vertreter dieser Ansicht, an welcher er auch heute noch festhält, ist Leuckart. Leisering\*) dem wir das weiter unten zu erwähnende grundlegende Material dazu verdanken, vertritt sie ebenfalls, doch hält er sie noch nicht für völlig bewiesen. Virchow stellt sich auf dieselbe Seite.

Zenker\*\*) hat nun an der Hand des Leisering'schen Beweismaterials schlagend die Unrichtigkeit der "Rattentheorie" nachgewiesen und gezeigt, wie die trichinös befundenen Ratten fast ohne Ausnahme von Fallmeistereien, Schlächtereien u. s. w., kurz von Orten stammen, an welchen sich zeitweilig oder stets frisches Fleisch von gefallenen und getödteten Schweinen vorfindet, dass sie also ihre Trichinen in erster Linie vom Fleische anderer trichiniger Thiere, nicht von ihrem eigenen Geschlechte beziehen; dazu kommt, dass die Ratten (nach Gerlach) nur bei Mangel an Nahrung, besonders Fleischnahrung die Leichen von ihresgleichen fressen, wovon gerade an den genannten Orten sicherlich keine Rede sein kann. Der Einwand, dass keine Schweine an Fallmeistereien abgeliefert werden, ist an der Hand der Listen solcher widerlegt. Gerlach's Satz hat volle Giltigkeit: "wo Trichinen unter den Ratten gefunden werden, da müssen trichinöse Schweine oder andere Fleischfresser gewesen sein." Das Schwein ist der eigentliche und ursprüngliche Trichinenträger, in ihm läuft der ganze Kreislauf der Trichinenentwickelung ab, in ihm pflanzen sich die Trichinen von Geschlecht zu Geschlecht fort, von ihm bezieht der Mensch, die Ratte, die Katze in der Regel die Trichinen.

<sup>\*)</sup> Leisering, Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen für d. Jahr 1865. p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Zenker, Deutsches Archiv f klin. Med. VIII. p. 401.

Von 704 aus 29 verschiedenen Gegenden Sachsens, Bayerns, Oesterreichs und aus einem württembergischen Orte stammenden Ratten waren 59 trichinös = 8.3%; davon

208 Ratten von Fallmeistereien, trichinös 46 = 22,1%.

224 ,, aus Schlächtereien, ,,  $12 = 2,3^{0},0$ 

272 ,, aus anderen Localitäten, , 1 = 0,30/0,
Die eine trichinöse Ratte aber aus einer anderen Localität wurde in
Wien ,,auf der Gasse todt gefunden", beweist also sehr wenig. Aus
18 Fallmeistereien wurden Ratten untersucht, in 14 fanden sich trichinöse; bei den übrigen ist vielleicht die geringe Zahl der untersuchten Ratten am negativen Resultate Schuld.

Leuckart's Festhalten an der Rattentheorie (Archiv für Naturgeschichte 1871, 2. Band p. 431) und seine Bemerkungen dazu sind nach vorstehenden Zahlen völlig unverständlich.

Während jedoch für den Menschen die Quelle der Infection sich nur im Schweine findet, kann das Schwein seine Trichinen auf verschiedenen Wegen erwerben.

Als solche Wege sind zu betrachten: 1) die Ansteckung durch Verschlucken von Koth trichinenkranker Menschen und Schweine und mit ihm von Darmtrichinen und Embryonen, wahrscheinlich aber von noch nicht aus der Kapsel ausgefallenen Muskeltrichinen.

Den meisten Experimentatoren gelang solche Infection mit Darmtrichinen nicht, doch scheint eine solche in seltenen Fällen vorzukommen (Gerlach l. c. p. 14).

Der zweite Weg der Ansteckung ist das Fressen trichinigen Fleisches anderer Schweine. Es gibt hiefür zwei Gelegenheiten. Vor Allem wiess Zenker an der Hand geltender Vorschriften und Betriebsweisen "die Fallmeistereien, in welchen Schweine gezüchtet werden, als die allerraffinirtesten Trichinenschweine-Züchtungsanstalten, die sich nur ausdenken lassen", nach; es ist nämlich den Fallmeistern das Verfüttern des wasenmässigen Fleisches an Hunde, Geflügel und Schweine ihrer Wirthschaft gestattet; dass sie kein Unrecht darin sehen, solche Schweine, welche ihnen unschädlich sein sollen, auch sonst zu verkaufen, ist natürlich; ebenso, dass solche Schweine in der Regel erst durch mehrere Hände gehen, bevor sie geschlachtet werden, daher ihre Abstammung nicht immer genau nachzuweisen sein wird.

So ist es nicht wunderbar, dass die Zahl der nachweislich von Abdeckereien stammenden Trichinenschweine schon ziemlich gross ist\*); auch die erste richtig erkannte Trichinosengruppe in Corbach 1860 war durch ein vom Abdecker gekauftes Schwein veranlasst;

<sup>\*)</sup> Zenker, l. c.

ebenso das Schwein, welches die Hettstädter Epidemie veranlasste. Auch in Holstein sind zwei Jahre nach einander je zwei von Fallmeistereien stammende trichinöse Schweine aufgefunden worden.\*)

Mit Recht aber vermuthet Zenker, dass auch sonst von Schlächtern und Züchtern gefallene Schweine in ähnlicher Weise zum Verfüttern an die übrigen Schweine ihres Stalles verwendet werden.

Die dritte Gelegenheit, auf welche Zenker besonders nachdrücklich aufmerksam macht, ist die auf Höfen und gewiss auch in Schlächtereien herrschende Gewohnheit, Fleischabfälle beim Schweineschlachten an die Schweine des Gehöftes zu verfüttern.\*\*) Weit verbreitet oder wohl allgemein ist der Gebrauch, das Wasser, mit welchem die beim Würstemachen u. dgl. benützten Tische, Bretter, Hackklötze und Instrumente abgewaschen werden, in den Futtertrog zu giessen; dadurch gelangen die zahlreichen, besonders in den Hackfurchen an der Oberfläche des Hackklotzes haftenden Fleischtheilchen eben dahin und sind, falls sie von einem trichinösen Schweine stammen, genügend zur Trichinisirung anderer Schweine; ist die Durchsetzung dieser auch nur eine mässige, so genügt sie doch, schwerere Erkrankungen herbeizuführen; wird beim Schlachten eines solchen dasselbe Verfahren eingeschlagen, so werden die übrigen Schweine ein zweites Mal mit Trichinen versehen und so fort.

Schlagend für die obige Anschauung ist das Auftreten von Trichinenherden; man versteht darunter Fälle, in welchen in ein und demselben Stalle desselben Gehöftes mit Pausen von Monaten, einem Jahre und darüber immer wieder Trichinenschweine nachgewiesen werden. Schon Virchow hatte nachdrücklich darauf hingewiesen und solche Erfahrungen auf die Infection der Schweine durch Darmentleerungen trichinenkranker Menschen bezogen. Die Zenker'sche Erklärung des Entstehens durch die Weiterverfütterung der Abfälle beim Schlachten, ist einfacher und einleuchtender. Eine Reihe von solchen Erfahrungen liegt schon vor.

Von den bei Zenker citirten ist besonders der Fall aus Basedow, Mecklenburg-Schwerin, interessant, in welchem in einem Gehöft 23 trichinige Schweine gefunden wurden; dabei wird ausdrücklich bemerkt, dass dieselben mit Abfällen von der Schlossküche gefüttert worden seien. Vergl. auch Bockendahl, l. c.

Es soll natürlich keineswegs geläugnet werden, dass nicht auch durch Verzehren trichinöser Ratten Schweine gelegentlich infi-

<sup>\*)</sup> Bockendahl, Generalbericht über das öffentl. Gesundheitswesen der Prov. Schleswig-Holstein. Kiel 1872. p. 7 und 1873. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. auch Gerlach, l. c. p. 67.

cirt werden, doch tritt dieser Weg gegen obige zurück; auch dürften mit den genannten nicht alle möglichen Wege erschöpft sein.

Die Unschuld der Fliegenlarven an der Verbreitung der Trichinen ist durch die mehrfach wiederholte Beobachtung sichergestellt; die Trichinen werden im Verdauungskanal derselben völlig verdaut.\*)

#### Prophylaxis.

Bei der bis jetzt hoffnungslosen Therapie ist die Prophylaxis von um so grösserer Wichtigkeit. Dieselbe hat eine doppelte Aufgabe; die erste ist, den Menschen selbst vor der Trichinenkrankheit zu schützen, ihre zweite, das Schwein, dessen Fleisch sich nicht von den Nahrungsmitteln ausschliessen lässt, vor dem Erwerb der Trichinen zu bewahren.

Um der ersten Aufgabe gerecht zu werden, muss vor Allem verhütet werden, dass trichinöses Fleisch zum Verkauf kommt. Es kann dies nur durch eine obligatorische mikroskopische Fleischschau erreicht werden, wie sie schon von der Entdeckung der Trichinenkrankheit an gefordert worden ist\*\*), und wie sie jetzt nach den entsetzlichen Opfern, welche die Trichinose gefordert hat, Niemand mehr ganz von der Hand weisen wird. Die Gründe gegen eine solche sind allerdings gewichtig und die Schwierigkeiten, die sich einer allgemeinen Durchführung entgegensetzen, ausserordentlich gross; das darf aber nicht abhalten, sie anzustreben; zudem hat die Erfahrung in mehreren Städten gezeigt, dass diese Schwierigkeiten keineswegs unüberwindlich sind.

Vor Allem sind Trichinenherde strengstens zu überwachen.

Eine freiwillige mikroskopische Fleischschau ist nur eine halbe Massregel und kann höchstens die Bevölkerung in eine falsche Sicherheit wiegen, schläft in der Regel auch bald wieder ein.

Im Herzogthum Braunschweig wird die mikroskopische Fleisch-

schau seit 1863 geübt und hat gute Resultate ergeben.\*\*\*)

In ähnlicher Weise an anderen Orten.

Die mikroskopische Untersuchung muss vor der Verarbeitung und vor dem Verkaufe des Thieres stattfinden; am besten an bestimmten von jedem Thiere zu liefernden Theilen, wie Kehlkopfund Zwerchfellmuskeln; Schlächter wie Fleischbeschauer sind zu

<sup>\*)</sup> Probstmayr, Virch. Archiv. 30. p. 265. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Virchow, Trichinen. 3. Aufl. p. 70. — Zenker, Deutsches Archiv. f. klin. Med. VIII. p. 392. — Gerlach, l. c. p. 75 u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Uhde, Virch. Archiv. 35-58.

genauer Buchführung der Schweine anzuhalten; erstere besonders auch zur Notirung der Herkunft jedes Schweines, um bei trichinös befundenen den Stall und etwaigen Trichinenherd nachweisen und letzteren zerstören zu können. Die mikroskopische Fleischschau ist durch eigens dazu verpflichtete, mit der Handhabung des Instrumentes Vertraute vorzunehmen, besonders durch Aerzte, Thierärzte, Apotheker oder auch sonst geeignete in dieser Richtung ausgebildete Personen.

Die Technik der mikroskopischen Fleischuntersuchung muss erlernt werden, ist aber für nicht ganz ungeschickte nicht allzu schwer. Von dem zu untersuchenden Fleisch werden dünne Stückehen dem Faserverlaufe nach am besten mit einer kleinen Scheere abgeschnitten, sie werden auf einem Objectträger mit etwas Wasser leicht auseinander gezupft, ein dünnes Glasstückehen, das kleiner als der Objectträger ist, als Deckglas aufgelegt und leicht aufgedrückt; das Präparat wird dann bei schwacher Vergrösserung durchgesehen, etwa auffallende Stellen mit stärkerer Linse genauer geprüft. Zusatz von Aetzkali- oder Natronlösung macht den Muskel durchsichtiger.



Verschiedene Quellen der Täuschung sind zu vermeiden, so vor Allem die Miescher'schen (oder Rainey'schen oder Psorospermien-) Schläuche. Sie sind zuerst 1843 in Mäusen von Miescher\*), 1847 von Rainey\*\*) in Schweinen, später in zahlreichen anderen Thieren aufgefunden (Pferde, Schafe, Rinder, Ratten etc.). Es sind wurstförmige, kurze oder längere, bisweilen sehr lange Körper, welche im Muskelfleische innerhalb der Primitivbündel liegen, dieselben jedoch meist nicht völlig ausfüllen. Oberflächlich scheinen sie oft mit unregelmässigen Querlinien versehen und mit einer zarten homogenen Begrenzung. Eine flimmerartige Bekleidung gelang mir so wenig zu sehen, wie Virch ow und Anderen, weder an frischen noch in Alkohol oder Chromsäure erhär-

Fig. 41.
Miescher'scher Schlauch teten Präparaten.
aus einem Ferkel.
Die dehin

Auschwach vergrössert.

Die dahin gehenden Angaben beruhen auf Täuschung und scheint die Quelle hierzu in dem Reste der um den Miescher'schen Schlauch noch im Sarkolemmaschlauch erhaltenen Muskelsubstanz zu liegen. Dieselbe zeigt fast constant eine feinere Streifung als an anderen Theilen derselben

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der naturforsch. Gesellschaft zu Basel. 1843. p. 143.

<sup>\*\*)</sup> Philosoph. Transact. 1857. p. 114.

Faser; so zählte ich z.B. an diesem Reste an drei verschiedenen Stellen auf 5 Theilstriche des Ocularmikrometers, je 12, 13 und 12 Querlinien, an anderen Stellen derselben Faser im gleichen Raume 8, 9 und 9 solche. An der Spitze des Schlauches erscheint die Muskelsubstanz ganz undeutlich quergestreift, und dieselbe verschoben.

Beim Anschneiden oder Zerreissen entleeren sich aus diesen Schläuchen kleine halbmond-, kahn- oder nierenförmige einer Formveränderung fähige Körperchen, sogenannte Pseudonavicellen, in grosser Zahl. Ihre Natur, Entstehung und Entwickelung ist noch völlig in Dunkel gehüllt. Krankhafte Störungen durch den Genuss solche Schläuche enthaltenden Fleisches sind bis jetzt nicht beobachtet. Nur beim Schweine soll ihre massenhafte Anwesenheit solche bedingen.

Zenker\*) sah in einem Falle bei einem mit stark trichinisirtem Fleische gefütterten Kaninchen neben zahlreichen lebenden Trichinen in den Muskeln eine Anzahl offenbar abgestorbener, welker, aber in ihren äusseren Formen völlig kenntlicher Trichinen; sie waren von einem körnigen Ansehen, welches dadurch bedingt war, dass sie von gleichen Körperchen, wie die Miescher'schen Schläuche, dicht ausgestopft waren. Zenker wirft die Frage auf, ob nicht diese Schläuche überhaupt als abgestorbene thierische Parasiten zu deuten seien, in deren Körperhaut die dicht gedrängten (wahrscheinlich pflanzlichen) Parasiten sich entwickeln. Kühn\*\*) hat ähnliche Beobachtungen gemacht.

Ein weiterer Gegenstand für Verwechslung sind eigenthümliche Concretionen, die von Virchow\*\*\*) als Guanin-Gicht der Schweine beschrieben wurden. Sie bestehen aus dicht zusammengehäuften krystallinischen Nadeln; dieselben lösen sich bei Zusatz von Salzsäure und lassen die Muskelsübstanz mit scheinbar unveränderten Fasern zurück.

In einem Schweine fanden sich daneben auch in und um das Kniegelenk äusserst reichliche weisse kreideartige Körner eingelagert. Es gleichen diese Veränderungen ganz den bei der menschlichen Gicht sich findenden — abgesehen vom chemischen Verhalten. — Die Reactionen sind denen des Guanin sehr ähnlich; rauchende Salpetersäure färbt sich beim Erhitzen intensiv gelb und bildet beim Eintrocknen einen starken gelben Rückstand, der durch Natronlauge roth und beim Erhitzen purpurroth wird. Kühne fand einzelne Eigenschaften, die auf Hypoxanthin zu deuten scheinen, so theilweise Löslichkeit in starkem Ammoniak.

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der phys.-med. Societät zu Erlangen. 1865-67. p. 20.

<sup>\*\*)</sup> Kühn, l. c. p. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Virch. Archiv 35. p. 358. — 36. p. 147. — 43. p. 548.

Andere bisweilen vorkommende Concretionen bestehen aus kohlen- und phosphorsaurem Kalk mit einem Gemenge von Elain und Stearin (Gerlach l. c.) oder aus Stearin und Margarin (Leuckart); noch andere Concretionen haben sich als abgestorbene verkalkte Trichinen mit grösseren Bindegewebswucherungen in der Umgebung ergeben.\*)

In amerikanischen Schweinen kommt häufig ein bereits von Diesing Stephanurus dentatus genannter Rundwurm vor, der neuerdings von Verrill und von Fletscher\*\*) als Sklerostoma pinguicola beschrieben wurde; er findet sich mit Vorliebe eingekapselt in der Nachbarschaft des Nierenbeckens oder in letzterem selbst, doch auch im Fette und an anderen Orten; bei den damit behafteten Thieren soll Kreuzlähme vorhanden sein; auch in Australien soll er häufig vorkommen. Zu Verwechselungen wird er kaum je Veranlassung geben.

Was die Berechtigung zur Einführung obligatorischer Fleischschau betrifft, so ist die Auslegung der dahin gehenden gesetzlichen Bestimmungen verschieden\*\*\*); doch ist die Berechtigung dazu wohl kaum zweifelhaft; ein indirecter Beweis ist die gerichtliche Verurtheilung von Schlächtern wegen fahrlässiger Tödtung durch Verkauf trichinösen Fleisches.†)

Merkwürdig ist die Entscheidung eines Gerichtes in Bremen, dass unter § 367 No. 7 des Strafgesetzbuches nur Detailverkauf trichinösen Fleisches falle, nicht aber der Grosshandel mit solchem, also nur ersterer, nicht letzterer strafbar sei; dringendes Bedürfniss ist eine endgültige Lösung dieser Fragen.

Mehr als die gesetzliche Berechtigung ist die Wirksamkeit der obligatorischen mikroskopischen Fleischschau bestritten worden. Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, dass einzelne trichinöse Schweine auch bei gewissenhafter Untersuchung der Aufmerksamkeit des Untersuchers entgehen können, wenn die Zahl der Parasiten sehr gering ist. Ein solches Fleisch wird jedoch nie so schwere Erkrankungen hervorrufen, da die Zahl der von einem Menschen damit aufgenommenen Trichinen nur sehr beschränkt sein kann. Allerdings kann auch strafbare Fahrlässigkeit††) an einem solchen

<sup>\*)</sup> Wiederholt, Virch. Archiv. 23. p. 549 und Müller, ebenda 37. p. 253.

<sup>\*\*)</sup> Silliman's Amer. Journal. 1871. I. p. 223 und 435 (citirt im Archiv f. Naturgesch. 27. p. 429. 1871).

<sup>\*\*\*)</sup> Vergl. besonders Jacobi, Vierteljahrschrift f. gerichtl. Medicin. N. F. 20. p. 103. 1874 und G. Merkel, Aerztl. Intell.-Blatt f. Bayern. 1866. p. 161. No. 12 und Renz, 1. c.

<sup>†)</sup> Otto, Memorabilien. 1869. No. 10 (Jahresbericht 1869. I. p. 448).

<sup>††)</sup> Vergl. Jacobi, l. c. Anmerkung der Redaction.

Vorkommnisse Schuld sein, doch fällt eine solche nicht der Einrichtung selbst zur Last.

Die Behauptung, dass die Durchsetzung des Schweines mit Trichinen eine völlig regellose sei, ist durchaus unrichtig, die Durchsetzung ist vielmehr so constant, dass man mit Bestimmtheit erklären kann: wenn in den oben genannten für die mikroskopische Untersuchung empfohlenen Muskeln keine Trichinen sich finden, so finden sich in anderen Theilen des Schweines ebenfalls keine solchen oder wenn auch, doch nur in ganz vereinzelten Exemplaren.

Der Fall aus Calbe\*) warnt nur vor unrichtiger Fleischschau.

Für den amerikanischen Speck ist eine mikroskopische Controle eine unerlässliche Massregel.

Der mikroskopischen Fleischschau an Wichtigkeit gleich sind die Vorsichtsmassregeln, welche die Einzelnen gegen die Trichinose zu treffen haben. Vor Allem ist der Genuss rohen oder halbrohen Schweinefleisches auf das Entschiedenste zu missbilligen; nur gut gekochtes oder gebratenes Fleisch sollte gegessen werden. Die Erfahrung sowohl als ausgedehnte Versuche haben gelehrt, dass die Trichinen einen höheren Grad von Wärme ertragen können, ohne ihre Entwickelungsfähigkeit zu verlieren, als häufig bei der gewöhnlichen Zubereitung im Inneren grösserer Fleischstücke erreicht wird. Nach Fiedler's Untersuchungen sterben Trichinen bei \*50-550 R. sicher (vielleicht auch früher, bei 450 nach Gerlach). Eine solche wird jedoch im Innern, namentlich in der Nähe von Knochen, nur bei längerem Braten und Kochen erzielt. Als allgemeine Regel kann gelten, dass das Fleisch im Innern nicht mehr röthlich oder rosig sein darf, geschweige denn blutig, sondern grau oder graulichweiss. Bratwürste und Karbonaden, welche durch längeres Braten schmacklos und trocken würden, sind besonders gefährlich und ist auf ihren Genuss zu verzichten oder zu denselben nur sorgfältig untersuchtes Fleisch zu nehmen.

Einsalzen und Räuchern, wenn es nicht sehr gründlich geschieht, gewährt keinen Schutz gegen Infection, nur längere Fortsetzung dieser Proceduren, die wesentlich auf Wasserentziehung beruhen, tödtet die Trichinen. Das gewöhnliche Räuchern allein, wie es bei zahlreichen Wurstarten üblich ist, sowie die Schnellräucherung gewährt keinerlei Schutz, nur die Heissräucherung sichert nach Haubner vor Infection.

Die zahlreichen Versuche sind bei Rupprecht, Haubner, Gerlach, Fiedler und anderen für solche, die sich dafür interessiren, zu finden.

<sup>\*)</sup> Simon, Virch. Archiv. 34. p. 623.

Das Kosten rohen Fleisches, wie es Schlächter und Köchinnen üben, hat schon zahlreiche Opfer gefordert; es sollten solche Fleischbissen nie verschluckt werden.

Die zweite Aufgabe, das Schwein vor dem Erwerb der Trichinen zu bewahren, muss dadurch gelöst werden, dass man alle die Quellen, aus welchen es sie zu ziehen vermag, möglichst verstopft.

Vor Allem ist es Pflicht der Sanitätspolizeibehörden, die so reichlich fliessenden Quellen in den Fallmeistereien zu schliessen; es muss dies an der Hand klarer und unzweideutiger gesetzlicher Bestimmungen geschehen, welche den Fallmeistern das Halten, Füttern und Schlachten von Schweinen sowohl für den eigenen Gebrauch als für den Verkauf strengstens untersagen; die Befolgung dieser Vorschriften ist genau zu controliren.

Trichinös befundene Schweine sind unter polizeilicher Aufsicht auszusieden und die Reste, in welchen etwa noch erhaltene Trichinen sich finden könnten, in einer Weise zu vergraben, dass Thiere, besonders Ratten, davon nicht mehr fressen können.

Bei der grossen Widerstandsfähigkeit der Trichinen gegen Fäulniss sind solche Massregeln sehr sorgfältig zu treffen; die Trichinen leben in völlig zerfliessendem faulem Fleische noch und bleiben entwickelungsfähig bis zu 100 Tagen.\*)

Sodann müssen die Schweine von allen Orten fern gehalten werden, an welchen sie Gelegenheit finden, Koth oder Abfälle jeder Art zu fressen; sie sind überhaupt reinlicher zu halten, als es seither vielfach üblich ist.

Die Insicirung der Schweine durch Verfütterung der Abfälle beim Schlachten an die übrigen Schweine kann nur durch die Einsicht und den guten Willen der Landwirthe verhütet werden; es muss, um diesen Zweck zu erreichen, für Belehrung in landwirthschaftlichen Zeitschriften, sowie in Schulen gesorgt werden; der von Zenker scharf formulirte Grundsatz muss in Fleisch und Blut der Landwirthe übergehen: "Bei dem Schlachten der Schweine darf nichts, auch nicht das Mindeste von den Abfällen, nichts auch von den Küchenabfällen zur Zeit und kurz nach dem Schweineschlachten wieder in den Futtertrog der Schweine gelangen. Es ist deshalb insbesondere auch das bei solchen Gelegenheiten benutzte Spülwasser durchaus davon fern zu halten."

<sup>\*)</sup> Wiener Comité-Bericht, Oesterr. med. Jahrb. XIII. p. 74. 1867.

Dass ein Fernhalten der Ratten von den Schweineställen, um auch solche Nebenquellen zu verschliessen, durchaus zu empfehlen ist, bedarf kaum der Erwähnung; besonders ist ihre Vertilgung angezeigt an Orten, an welchen bereits trichinöse Schweine vorgekommen sind und an Trichinenherden.

Alle diese Massregeln sind um so wichtiger, als die Erkennung der Trichinenkrankheit beim Schweine nach den übereinstimmenden Ergebnissen zahlreicher Versuche überhaupt nicht oder doch nur in den allersehwersten Fällen möglich ist.

Anmerkung. Während der Correctur dieses Bogens erhalte ich durch Prof. Jürgensen's Freundlichkeit "Miller, Dissert inaug. Tübingen 1874", worin der Seite 303 erwähnte Fall von Echin. multiloc. mitgetheilt wird. Er betrifft eine 40j. Frau. Dauer 1 Jahr. Beginn im Wochenbett mit Ikterus. Enormer Lebertumor mit Fluctuation. Operation nach Simon. Tod 10 Tage nachher. Kindskopfgrosse Cyste im ulcerirenden Echin. multiloc. des rechten Leberlappens. In der Flüssigkeit Harnstoff, Chlornatrium, Chlorkalium, 0,2% Eiweiss etc.

#### Verzeichniss der Holzschnitte.

|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | Seite                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Taenia Echir  | nococcus,                                                                                                                                                                  | natür                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Grö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 295                    |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 22                     |
| Angeschnitter | ne Echin                                                                                                                                                                   | ococcu                                                                                                                                                                                                                                                                        | s-Mem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bran :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aus                                                                                        | der                                                                                               | Ń                                                                                                        | ier                                                                                                                                                                                   | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 296                    |
| Echinococcus  | -Membra:                                                                                                                                                                   | n (vers                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrössei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 22                     |
| Brutkapsel n  | nit theils                                                                                                                                                                 | freien                                                                                                                                                                                                                                                                        | theils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s nocl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı fe                                                                                       | stha                                                                                              | afte                                                                                                     | nd                                                                                                                                                                                    | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sec                                                                                                                                                                                             | olic                         | es                           | //                     |
| (mässig ve    | rgrössert                                                                                                                                                                  | )                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 297                    |
| Echinococcus  | -Scolex                                                                                                                                                                    | im Z                                                                                                                                                                                                                                                                          | usamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | enhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e 1                                                                                        | $_{ m nit}$                                                                                       | đe                                                                                                       | r                                                                                                                                                                                     | Br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ntk:                                                                                                                                                                                            | ans                          | el                           |                        |
| ausgestülpi   | t                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                               |                              |                              | 298                    |
| Echinococcus  | -Scolex                                                                                                                                                                    | halb a                                                                                                                                                                                                                                                                        | ausges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tülpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 22                     |
|               | 11                                                                                                                                                                         | eingez                                                                                                                                                                                                                                                                        | zogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 27                     |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 77                     |
| ,,, .         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | "                      |
| //            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | ·                            |                              | 77                     |
| Echinococcus  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 2                            |                              | 77                     |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 300                    |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 22                     |
|               |                                                                                                                                                                            | en .                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | . ′                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 22                     |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | "                      |
| Echinococcus  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   | nitte                                                                                                    | e is                                                                                                                                                                                  | t n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neh:                                                                                                                                                                                            | rfac                         | eh                           |                        |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                        |
|               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                              |                              | 302                    |
|               | Angeschnitten Echinococcus Brutkapsel m (mässig ve Echinococcus ausgestülpt Echinococcus " " " Echinococcus Eingezogenen Ausgestülpten Ebensolcher Echinococcus die unrege | Angeschnittene Echin Echinococcus-Membras Brutkapsel mit theils (mässig vergrössert Echinococcus-Scolex ausgestülpt Echinococcus-Scolex " " " " " Echinococcus-Häkcher Eingezogener abgesto Ausgestülpter ", Ebensolcher zerbroch (11 Echinococcus multiloc die unregelmässig | " " " geingez  Angeschnittene Echinococcus  Echinococcus-Membran (verg  Brutkapsel mit theils freien (mässig vergrössert).  Echinococcus-Scolex im Zu ausgestülpt  Echinococcus-Scolex halb a " " " eingez " " frei, « " " frei, « " " "  C6—10  Echinococcus-Häkchen (sehr Eingezogener abgestorbener  Ausgestülpter " Ebensolcher zerbrochen .  (11—14  Echinococcus multilocularis, die unregelmässig buchtig | ngeschnittene Echinococcus-Mem Echinococcus-Membran (vergrössert Brutkapsel mit theils freien theils (mässig vergrössert) Echinococcus-Scolex im Zusamm ausgestülpt Echinococcus-Scolex halb ausges eingezogen number numb | " vergrössert (nach Angeschnittene Echinococcus-Membran Echinococcus-Membran (vergrössert) | " vergrössert (nach Co Angeschnittene Echinococcus-Membran aus Echinococcus-Membran (vergrössert) | " vergrössert (nach Cobbo Angeschnittene Echinococcus-Membran aus der Echinococcus-Membran (vergrössert) | " vergrössert (nach Cobbold) Angeschnittene Echinococcus-Membran aus der N Echinococcus-Membran (vergrössert) Brutkapsel mit theils freien theils noch festhafte (mässig vergrössert) | " vergrössert (nach Cobbold).  Angeschnittene Echinococcus-Membran aus der Nier Echinococcus-Membran (vergrössert)  Brutkapsel mit theils freien theils noch festhaftend (mässig vergrössert)  Echinococcus-Scolex im Zusammenhang mit der ausgestülpt  Echinococcus-Scolex halb ausgestülpt  " " eingezogen, frei, eingezogen, frei, eingezogen, " ausgestülpt  (6—10 stark vergrössert)  Echinococcus-Häkchen (sehr stark vergrössert).  Eingezogener abgestorbener und verkalkter Scolex Ausgestülpter " " " " " " " Ebensolcher zerbrochen | " vergrössert (nach Cobbold)  Angeschnittene Echinococcus-Membran aus der Niere Echinococcus-Membran (vergrössert)  Brutkapsel mit theils freien theils noch festhaftenden (mässig vergrössert) | " vergrössert (nach Cobbold) | " vergrössert (nach Cobbold) | ,, ,, frei, eingezogen |

|     | · ·                                                                        | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16. | Randsaum einer frischen Cysticereus-Blase des Gehirns (starke              |       |
|     | Vergröserung)                                                              | 332   |
|     | Hirncysticercus (natürl. Grösse)                                           | "     |
| 18. | Derselbe bei Lupenvergrösserung                                            | 27    |
|     | Kopf eines Hirncysticercus (stark vergrössert)                             | 333   |
|     | Häkchen desselben (sehr stark vergrössert)                                 | 77    |
|     | Contractionsformen eines lebenden Cysticercus.                             | 27    |
| 22. | Freier Cysticercus der Hirnbasis an einer Arterie haftend (natürl. Grösse) |       |
| 23. | Derselbe (schwach vergrössert)                                             | . 22  |
|     | Geschlechtsreife Darmtrichinen (Männchen und Weibchen) des                 | 77    |
|     | Menschen und zwei Embryonen (schwache Vergrösserung).                      | 356   |
| 25. | Kopfende einer Darmtrichine (etwas stärker vergrössert)                    | "     |
| 26  | und 27. Hinterende von Männchen mit ausgestülpter Kloake                   |       |
|     | (starke Vergrösserung)                                                     | 357   |
| 28. | Aus dem Hinterleibsende einer fünf Tage alten Darmtrichine —               |       |
|     | noch unentwickelte Eier — (starke Vergrösserung)                           | 27    |
| 29. | Mittleres Stück einer Darmtrichine mit reifen Embryonen                    |       |
|     | (starke Vergrösserung)                                                     | 2.2   |
|     | Weibliche Darmtrichine Junge gebärend (stark vergrössert) .                | 358   |
|     | Männliche Darmtrichine (stark vergrössert)                                 | "     |
| 32. | Reifer Embryo aus der Darmtrichine des Menschen (sehr stark                |       |
|     | vergrössert)                                                               | 99    |
| 33. | Frische Trichineneinwanderung in den Muskel des Menschen                   |       |
|     | (mittelstark vergrössert)                                                  | 360   |
|     | Isolirte Muskeltrichinen in verschiedenen Stadien (stark ver-              |       |
|     | grössert)                                                                  | 361   |
| 35. | Ein isolirtes Primitiv-Bündel mit zwei freien Trichinen im                 |       |
|     | Sarkolemmaschlauche (stark vergrössert)                                    | 22    |
| 36. | Eingekapselte Muskeltrichinen mit Verkalkung der Kapsel                    |       |
|     | (mittelstark vergrössert)                                                  | 362   |
| 37. | Eingekapselte und verkalkte Muskeltrichinen des Menschen                   |       |
|     | (natürl. Grösse)                                                           | 363   |
|     | Ebensolche (Lupenvergrösserung)                                            | ' ''  |
|     | Fiebercurve eines schweren Trichinenfalles                                 | 365   |
| 10. | Ebensolche eines leichten                                                  | 77    |
| ł1. | Miescher'scher Schlauch aus einem Ferkel (schwache Ver-                    | 900   |
|     | grösserung.)                                                               | 388   |

# INFECTIONEN DURCH THIERISCHE GIFTE.

# ZOONOSEN

VON

PROFESSOR O. BOLLINGER.

Mit 9 Holzschnitten.



Virchow, Infectionen durch contagiöse Thiergifte (Zoonosen). Handbuch der spec. Pathologie und Therapie. Red. von Virchow. B. II. 1. Abth. Erlangen 1855. — Reder und Korányi, Zoonosen. Handbuch der allg. und spec. Chirurgie von Pitta und Billroth. I. B. 2. Abth. Erlangen 1870.

Greve, Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten der Hausthiere im Vergleich mit den Krankheiten der Menschen. Oldenburg 1818—1823. — Levin, J., Vergleichende Darstellung der von den Hausthieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten. Gekrönte Preisschrift. Berlin 1839. — Heusinger, Recherches de Pathologie comparée. Vol. I und H. Cassel 1847. — Veyssière, Des maladies transmissibles des animaux à l'homme. Paris 1853. — Förster, A., Handbuch der spec. path. Anatomie. 2. Aufl. Leipzig 1863. — Schmidt, Max, Zoologische Klinik. Handbuch der vergleich. Pathologie und path. Anatomie der Säugethiere und Vögel. B. I. 2. Abth. Berlin 1872. — Vergl. ferner die Jahresberichte von Canstatt, von Virchow und Hirsch, in beiden die Referate von Hering, Ritter, Skrezcka, Waldeyer, Leisering und Bollinger.

Laubender, Seuchengeschichte der landwirthschaftlichen Hausthiere. München und Burghausen 1811. — Kreutzer, J. M., Grundriss der gesammten Veterinärmedicin. Erlangen 1853. — Rychner, J. J., Specielle Pathologie und Therapie der nutzbarsten Hausthiere. — Spinola, W. Th. J., Handbuch der spec Pathologie und Therapie für Thierärzte. Berlin 1858. — Hering, Pathologie und Therapie für Thierärzte. 3. Aufl. Stuttgart 1858. — Röll, M. F., Lehrbuch der Pathologie und Therapie der Hausthiere. 2 Bde. 3. Aufl. Wien 1867. — Bruckmüller, A., Lehrbuch der path. Zootomie der Hausthiere. Wien 1869. — Bruckmüller, G. C., Handbuch der Veterinärpolizei. Dresden 1869. — Derselbe, Landwirthschaftl. Thierheilkunde. 6. Aufl. Berlin 1873. — Gerlach, A. C., Handbuch der gerichtl. Thierheilkunde. 2. Aufl. Berlin 1872. — Bouley et Reynal, Nouveau Dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires. Tom. I—IX. Paris 1856—71. — Hurtrel d'Arboval, L. H. J., Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie et d'hygiène vétérinaires. Edition entièrement refondue et augmentée par A. Zundel T. I. Paris 1874.

So gering die Zahl der von den Thieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten bis jetzt auch sein mag, so darf man ihnen doch eine verhältnissmässig wichtige Stellung in der menschlichen Pathologie vindiciren. Abgesehen von der grossen Gefährlichkeit dieser Thierkrankheiten, von denen einige bis jetzt so gut wie unheilbar sind, bieten dieselben so manches Eigenthümliche namentlich in Betreff ihrer Entstehung und Verbreitung, dass ein vergleichendes Studium derselben für einige der wichtigsten Fragen, die gegenwärtig die Pathologie beschäftigen, von nicht geringer Be-

deutung ist. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die eingehende Erforschung und systematische Untersuchung der Aetiologie sämmtlicher Thierseuchen auch für die Menschenmediein unmittelbar fruchtbar sein wird.

Wenn wir die Reihe der von den Thieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten überblicken, so finden wir bald, dass die Beziehungen zwischen Mensch und Thieren in dieser Richtung eigentlich vielseitiger sind, als man gewöhnlich annimmt. Ausser den wichtigen Seuchen (Rotz, Milzbrand, Hundswuth), die uns hauptsächlich beschäftigen, mehren sich in neuerer Zeit die Beobachtungen, wonach auch ein minder gefährliches Krankheitsgift, das der Maul- und Klauenseuche, beim Menschen öfters eine specifische Krankheit erzeugt. Die Uebertragbarkeit der Kuhpocken auf den Menschen ist durch Jenner's Verdienst eine der grössten Errungenschaften geworden, welche die Medicin aufzuweisen hat. — Eine Reihe von Parasitenkrankheiten des Menschen (Trichinen, Bandwurmkrankheiten) haben ihre ausschliessliche Quelle in unseren Hausthieren. Verschiedene pflanzliche und thierische Epizoën gehen vom Thiere auf den Menschen über und erzeugen pathologische Zustände. Die Erfahrungen der experimentellen Pathologie haben weiter es sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Tuberkulose des Rindes vielleicht eine der Quellen der menschlichen Tuberculose darstellt. Endlich haben wir noch anzuführen die Krankheiten der Menschen, welche durch specifische physiologische Giftstoffe einzelner Thiere (Schlangengift, giftiger Stich mancher Insecten) entstehen, sowie durch Uebertragung septischer Stoffe von Thieren auf Menschen. — Ob die künftige Forschung uns nicht noch andere Thierkrankheiten kennen lehren wird, welche dem Menschen gefährlich sind, muss einstweilen offen gelassen werden.

Wenn wir andrerseits die Frage aufwerfen, welche Krankheiten des Menschen auf Thiere übergehen, so tritt uns hier eine eigenthümliche Erscheinung entgegen. Sehen wir ab von einigen Parasitenkrankheiten, bei denen das Verhältniss meist derart ist, dass Thier und Mensch an der Entstehung und Fortpflanzung der Krankheit den gleichen Antheil haben, lassen wir die experimentell gelungenen Uebertragungen einiger Menschenkrankheiten auf Thiere (Tuberkulose, Syphilis, Pocken, Septicämie) sowie die Rückimpfungen einiger Zoonosen von Menschen auf Thiere unberücksichtigt, so erkennen wir alsbald, dass die Thiere in dieser Beziehung sich einer ungleich günstigeren Stellung erfreuen, als das Menschengeschlecht. — Soviel auch schon in dieser Richtung behauptet wurde, so müssen wir vor-

Rotz. 399

läufig doch entschieden in Abrede stellen, dass gewisse epidemische Krankheiten, z. B. die Cholera, der Abdominal-Typhus bei den Thieren und namentlich bei unseren Hausthieren vorkommen und selbst die Resultate der bis jetzt vorliegenden künstlichen Uebertragungsversuche lassen einstweilen noch eine sehr verschiedene Deutung zu. Aus alledem geht mit Sicherheit hervor, dass der Mensch eine grosse Receptivität gegen Thiergifte, die Thiere eine geringe gegen menschliche Contagien haben (Virchow).

#### ROTZ.

### (Malleus humidus. Maliasmus.)

Lafosse, Abhandlung von dem Sitze des Rotzes bei den Pferden. Aus dem Französ. von Schreber. Frankfurt und Leipzig 1754. — Viborg, Kurze Nachrichten über Rotz, Wurm etc. Sammlung von Abhandlungen für Thierärzte und Oekonomen. Kopenhagen 1797. — Wolstein, Bemerkungen über die Entstehung und Verbreitung des Rotzes. Hamburg 1807. — Dupuy, De l'affection tuberculeuse vulgairement appellée morve etc. Paris 1817. — Vines, Pract. Abhandlung über die Rotzkrankheit und den Hautwurm des Pferdes. Aus dem Engl. von Wagenfeld. 1833. — Leblanc, U., Des diverses espèces de morve et de farcin, considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. Paris 1839. — Derselbe, Recherches expérimentales et comparatives sur les effets de l'inoculation au cheval et à l'âne du pus et du mucus morveux et d'humeurs morbides d'autre nature. Paris 1839. — Renault et Bouley, Introduction dans les veines d'une jument d'une émulsion de matière purulente. Développement de la morve etc. Recueil de méd. vétér. Vol. XVII. p. 227. Paris 1840. — Loiset, Recherches anatomico-pathologiques sur la morve. Rec. de méd. véter. V. XIX. p. 703. — Dittrich, Rotz und Hautwurm in anatom-pathol Hinsicht. Kreutzer's Centralzeitung für die gesammte Veterinärmedicin. I. Jahrg. p. 40. 1851. — Leisering, Zur pathol. Anatomie des Rotzes. Bericht über das Veterinärwesen im Königreich Sachsen für das Jahr 1862. p. 121; derselbe, ibidem. 1867. p. 13. — Virchow, Die krankhaften Geschwülste. Bd. II. 1. Hälfte. p. 543. 1863. — Bagge, Snive Sygdommens forekomst i Danmark. Kopenhagen 1863. — Erdt, W. E. A., Die Rotzknoten in den Lungen. Magazin für die ges. Thierheilkunde. B. 30. p. 357. 1864. — Gerlach, A. C., Die Rotzkrankheit. Jahresbericht der k. Thierarzneischule zu Hannover. I. 1868. p. 75; ibidem II. 1869. p. 80. — Waldenburg, L., Die Tuberkulose, die Lungenschwindsucht und Scrophulose. p. 186. Berlin 1869.

Schilling, Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. B. XI. p. 480. Berlin 1821. — Rayer, De la morve et du farcin chez l'homme. Paris 1837. — Tardieu, De la morve et du farcin chron. Paris 1843. — Hauff, H., Die Rotzkrankheit beim Menschen. Stuttgart 1855. — Guerin, Tardieu, Bouley etc., Contagion de la morve du cheval à l'homme. Bull. de l'Acad. impériale de méd. T. XXVI. No. 19 sv. 1861. — Rayer, La question de la morve à l'academie. L'Union médicale. 10. Sept. 1861. — Küttner, Beitrag zur Frage über den Rotz beim Menschen. Virchow's Archiv f. path. Anat. B. 39. p. 548. 1867. Vergl. ferner die Arbeiten von Virchow (Die Zoonosen. Handbuch der spec. Path. und Therapie. B. II. 1. Erlangen 1855), v. Korányi (Zoonosen, Handbuch der allg. und spec. Chirurgie, B. I. 2, Erlangen 1870),

die Jahresberichte von B. Ritter, Hering, Leisering, Skreczka und Bollinger in Canstatt's Jahresberichten und deren Fortsetzung von Virchow und Hirsch.

#### Der Rotz der Pferde.

#### Geschichtliches.

Die erste Erwähnung des Rotzes finden wir im 4. Jahrhundert, indem Apsyrtus, Rossarzt im Heere Constantins des Grossen, denselben unter dem Namen  $\mu\acute{\alpha}\lambda\iota\varsigma$  und malleus anführt. Apsyrtus vereinigte übrigens unter diesem Namen eine Reihe sehr verschiedener gefährlicher Krankheiten, während er den Wurm als Elephantiasis beschreibt. In ähnlicher Weise wird der Rotzkrankheit gedacht im 5. Jahrhundert von Vegetius.

Für die menschliche Pathologie hatte der Rotz, lange bevor seine Uebertragbarkeit auf den Menschen bekannt war, dadurch ein gewisses Interesse bekommen, dass van Helmont (1682), dem später Ricord sich anschloss, die Entstehung der Syphilis aus dem Rotze wahrscheinlich zu machen versuchte. Der Ursprung dieser irrigen Ansicht ist nach Virchow ohne Zweifel darauf zurückzuführen, dass man annahm, die Rotzkrankheit sei erst am Ende des 15. Jahrhunderts bei der Belagerung von Neapel gleichzeitig mit der Syphilis aufgetreten. Neuere Erfahrungen\*) haben überdies bewiesen, dass die menschliche Syphilis auf Pferde geimpft niemals Rotz erzeugt, wie überhaupt die Syphilis als solche bei den Hausthieren nicht vorkommt.

Die Hauptpunkte, deren Discussion in der Geschichte des Rotzes immer und immer wiederkehrte, sind in erster Linie die Frage nach der Contagiosität, die in Frankreich namentlich lange und hartnäckig bestritten wurde, ferner die Art der Entwickelung und das Wesen des Rotzes.

Obwohl schon Soleysel (1664), Garsault (1741) und beide Lafosse (1754—1772) die Contagiosität des Rotzes — die letzteren wenigstens für gewisse Formen — anerkannt hatten, obwohl Abildgaard\*\*) die Ansteckbarkeit und Unheilbarkeit des Rotzes constatirt und endlich Viborg (1797) durch exacte Versuche die Contagiosität des Rotzes nachgewiesen hatte, wurde in Frankreich zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Nichtcontagiosität wieder sehr entschieden

<sup>\*)</sup> Semmer, Oesterr. Vierteljahrschrift f. wiss. Veterinärkunde. B. XXXII. p. 110. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Der Pferde- und Vieharzt. 3. Ausgabe. Kopenhagen und Leipzig 1795.

vertheidigt und diese wahrhaft verderbliche Lehre durch Bourgelat und Chabert von der dominirenden Schule zu Alfort aus verbreitet.

Die Versuche Viborg's wurden zwar zu Anfang dieses Jahrhunderts durch Gohier und Huzard bestätigt; doch liessen sich die Nichtcontagionisten in Frankreich erst allmählich dazu herbei, die Contagiosität des acuten Rotzes zuzugestehen, während sie dem weit häufigeren chronischen Rotz diese Eigenschaft absprachen. — Wie die Lyoner Thierarzneischule in diesem Streite auf Seite der Contagionisten immer der Alforter gegenüberstand, so war es wiederum ein Vertreter der ersteren, St. Cyr, welcher später — um die Mitte unseres Jahrhundert — sich um die Verbreitung richtiger Ansichten in Frankreich über diesen Punkt grosse Verdienste erwarb, nachdem schon Barthelemy (1849) in der Pariser thierärztlichen Gesellschaft entschieden für die ansteckende Natur des Rotzes eingetreten war. Wie theuer die irrige Lehre von der Nichtcontagiosität des Rotzes zu stehen kam, ergibt sich unter Anderm aus den Verlustlisten der französischen Armeepferde, deren jährliche Mortalität an Rotz eine ganz enorme war.

Was das Wesen der Rotzkrankheit betrifft, so erklärte Dupuy (1817) dieselbe für eine Tuberkulose und wollte daraus ebenfalls die Nichtcontagiosität folgern; andere (Dittrich [1851], Baron, Philippe, Engel, Röll [I. Aufl.] und Falke) schlossen sich dieser Ansicht an oder betrachteten den Rotz als eine der Tuberkulose nahe verwandte (Spinola) oder beinahe identische Krankheit (Villemin), wieder andere (Erdt und Ravitsch) wollten den Rotz zu der Scrophulose gerechnet wissen.

Ferner brachte man den Rotz in Beziehung zur Diphtherie (Dittrich, Kreutzer, Röll), zur Pyämie (Ercolani, Bassi, Bruckmüller), bis die Untersuchungen von Virchow (1855 und 1863) eine neue Grundlage schufen, welche sich bald allgemeine Geltung verschaffte. Durch die bahnbrechende Arbeit von Virchow, der den Rotz zu den Granulationsgeschwülsten rechnete und dessen Resultate bald durch die vortrefflichen Untersuchungen Leisering's bestätigt wurden, trat die Lehre vom Rotz in ein neues Stadium.

Wenn wir schliesslich noch die höchst wichtige Pathogenese der Rotzkrankheit berühren, so schien die allgemein gültige Lehre, dass der Rotz ausser durch Ansteckung auch durch Selbstentwickelung entstehe, durch die Versuche von Renault und Bouley (1840) experimentell gesichert. Indem diese Forscher durch Injection gewöhnlichen Eiters Rotz bei Pferden erzeugt haben wollten, war die Specifität des Rotzes in Frage gestellt und konnte derselbe höchstens

als eine Form der Pyämie und Septicämie angesehen werden. — Die kaum bezweifelte Entwickelung des Rotzes aus einer Reihe anderer Krankheiten: aus der Druse, aus Bronchialkatarrhen, Lungenentzündungen, Lymphgefässentzündungen u. s. w. erhielt dadurch eine neue Stütze. Weiterhin wollte Erdt durch Impfung scrophulöser Substanzen Rotz erzeugt haben und Vines war sogar im Stande, durch Injection reizender Substanzen (Vitriol) in die Luftröhre, selbst durch Injection von Blut eines wüthenden Hundes in die Venen eines Pferdes Rotz zu erzeugen (?). — Nachdem auf dieser Grundlage die Theorie von der Selbstentwickelung des Rotzes, wesentlich gestützt durch die klinische Beobachtung, aufgebaut war, wurde auch auf anatomischem Wege zu beweisen versucht (Ravitsch), dass die Rotzknoten der Lunge embolische Herde seien.

Dies war der Stand der Rotzlehre, bis in der Neuzeit von Einigen (namentlich Gerlach) die autochthone Entwickelung des Rotzes entschieden geleugnet wurde. Wie wir sehen werden, lassen sich für diese letztere Anschauung noch weitere Argumente beibringen, welche die ganze Lehre von der Selbstentwickelung des Rotzes zum mindesten sehr zweifelhaft, ja sogar unwahrscheinlich machen.

#### Actiologie.

Die Rotzkrankheit der Pferde ist eine specifische Infectionskrankheit, deren Selbstentwickelung nicht bewiesen ist.

Rotz und Wurm sind vollkommen identische Krankheiten, beide gleich ansteckend und nur der Localisation nach verschieden. — Der Wurm ist nichts anderes als ein Hautrotz, ist sehr häufig nur ein secundäres Product und verhält sich in verschiedener Richtung ungefähr wie das Erythem und die specifische Papel bei der Syphilis. Die von der Mehrzahl der Autoren adoptirte Trennung zwischen Rotz und Wurm ist mehr aus einem klinischen Bedürfniss entsprungen und hat nicht mehr Berechtigung, als wenn man als eigene Form den Lungenrotz statuiren wollte.

Die Contagiosität des Rotzes ist gegenwärtig eine der am sichersten bewiesenen und kaum noch bestrittenen Thatsachen in der Pathologie der Thierkrankheiten. Immerhin gehört zum Zustandekommen einer Infection eine von unbekannten Verhältnissen abhängige Disposition, die jedoch weniger bedeutend ist, als man gewöhnlich annimmt.

Von 138 gesunden Pferden, die von Lamirault\*) zwischen rotzkranke Thiere gestellt, mit denselben gefüttert und mit denselben

<sup>\*)</sup> Hering, Canstatt's Jahresbericht f. d. J. 1849. p. 35.

Instrumenten geputzt wurden, wie die rotzkranken Pferde, ferner mit demselben Geschirre arbeiten mussten, wurden nur 29 Stück = 21% angesteckt (darunter 28 mit Rotz, 1 mit Wurm). Bei absichtlicher Impfung dagegen wurden von 23 geimpften Pferden nur 8 inficirt = 35%. — In ähnlicher Weise hatten Bagge und Tscherning\*) bei 5 oberflächlichen Hautimpfungen nur einmal positiven Erfolg.

Ueber die Art und Weise, wie das Rotzgift in den Körper gelangt, fehlt es an sicheren Beobachtungen. Man nimmt an, dass das Gift auf der unverletzten Haut und Schleimhaut hafte, dort zuerst locale Processe verursache und dann in den übrigen Körper eindringe. Sicher ist, dass Ansteckung häufig stattfindet durch das Nebeneinanderstehen gesunder und rotzkranker Pferde, ferner durch den Aufenthalt in inficirten Stallungen, wenn z. B. gesunde Thiere in solche eingestellt werden, die vorher rotzkranke beherbergten.

Obwohl es a priori und nach Analogie mit ähnlich wirkenden Giften schon unwahrscheinlich ist, dass das Rotzgift durch die unverletzte äussere Haut oder die intacte Nasenschleimhaut in den Körper eindringe, obwohl die oben mitgetheilten experimentellen Erfahrungen dagegen sprechen, so lassen sich noch andere Erwägungen gegen diese allgemein geläufige Auffassung anführen. Wenn die Uebertragung des Rotzgiftes auf dem Wege des directen Contactes die Regel wäre, so müsste einerseits der Hautwurm viel häufiger sein und andrerseits müssten die dem Naseneingang zunächst angrenzenden Schleimhautpartien der Nasenhöhle mit einer gewissen Regelmässigkeit den primären Sitz der Knötchen und Geschwüre abgeben.

Nun lehrt aber die klinische und anatomische Beobachtung, dass der Hautrotz — primär — selten\*\*) ist und dass die Geschwüre der Nasenschleimhaut in der Regel mehr nach oben ihren Sitz haben und meist erst von oben nach unten fortschreitend sich verbreiten. Und wenn man auch zugestehen wollte, dass das Rotzgift eine Verletzung der Haut oder Schleimhaut zu seinem Eindringen in den Körper nothwendig habe, so finden wir wiederum, dass gerade die wenigst geschützten und daher am häufigsten leicht verletzten Theile der Nasenschleimhaut nur ausnahmsweise den primären Sitz der Geschwüre bilden, und andrerseits sitzen die Wurmknoten und Geschwüre durchaus nicht mit Vorliebe an solchen Stellen, die erfahrungsgemäss am häufigsten Verletzungen, Schrunden und Excoriationen zeigen.

<sup>\*)</sup> Hering, ibid. f. d. Jahr 1859. p. 24.

<sup>\*\*)</sup> Auf 10 Rotzfälle kommt durchschnittlich 1 Fall von Hautwurm.

Indem wir also die Richtigkeit der allgemein geltenden Ansicht bestreiten, wonach besonders die Nasenschleimhaut den regelmässigen Introitus des Rotzgiftes bilde, führen diese Betrachtungen mit einer gewissen Nothwendigkeit, wie uns scheint, darauf hin, die Aufnahme des Rotzgiftes mit der Athemluft oder vielleicht auch manchmal mit der Nahrung anzunehmen. Wenn wir wissen, dass der häufigste primäre Sitz die Lunge, die Trachea, der Larynx und die oberen Nasenpartien sind, so sind wir damit für eine grosse Zahl, vielleicht die Mehrheit aller Rotzfälle zur Annahme eines flüchtigen Infectionsstoffes\*) gedrängt, welcher mit der Athemluft in den Körper eindringt und entweder eine primäre Blutvergiftung mit secundären specifischen Producten in den genannten Theilen oder auch in der Lunge primäre Knoten und Geschwüre und secundäre Allgemeinvergiftung erzeugt. Die primäre Infection der Nasenschleimhaut mag immer dann stattfinden, wenn daselbst eine Erosion, eine Wunde sich befindet.

Diese flüchtige Eigenschaft des Rotzgiftes, die bisher weit unterschätzt oder auch gar nicht anerkannt, wurde übrigens schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch die glänzenden Versuche von Viborg zuerst bewiesen und in neuerer Zeit durch Gerlach bestätigt.

Viborg (Viborg's Sammlung II. p. 347) konnte mit dem condensirten Wasserdampf der Athemluft und dem condensirten Schweisse rotziger Pferde durch Impfung auf mehrere Pferde Rotz erzeugen; ehenso Gerlach (Jahresbericht f. 1868. p. 117). Die negativen Resultate Hertwig's und Regnault's (Gaz. des Hopitaux 1861), welcher die Nasen rotziger Pferde mit denen gesunder durch einen Schlauch in Verbindung brachte, dürften auf mangelnder Disposition der Versuchsthiere beruhen; sie beweisen ebensowenig gegen die flüchtige Natur des Rotzgiftes, als z. B. der negative Versuch von J. White \*\*) gegen die directe Infection: White brachte einem Pferde in Rotzeiter getauchte Leinwand in die Nasenhöhle und beliess sie längere Zeit darin, ohne dass Ansteckung erfolgte.

Mit der Anerkennung der Flüchtigkeit des Rotzgiftes ist gleichzeitig für die Frage von der Selbstentwickelung des Rotzes eine wichtige Position gewonnen. Es erklären sich daraus einerseits jene Fälle, wo die Infection von Thieren ausgeht, die weder an

\*\*) Handbuch der Pferdearzneikunde, nach der 9. Aufl. aus dem Engl. von

Victor v. Müller.

<sup>\*)</sup> Wir bemerken jedoch ausdrücklich, dass unter einem flüchtigen Infectionsstoff durchaus nicht ein gasförmiger zu verstehen ist, sondern derselbe kann corpusculärer Natur sein und von solcher Leichtigkeit, dass er durch die Luft emporgehoben und in einem gewissen Umfang verschleppt wird.

Nasenausfluss noch an Hautrotz, sondern an Lungenrotz leiden und andrerseits die latent vor sich gehende Infection gesunder Thiere, welche das Gift in sich aufnehmen, äusserlich das Bild vollkommener Gesundheit bieten und erst nach längerer Zeit, vielleicht erst nach Monaten charakteristische Affectionen der Nase, der Haut, der Drüsen darbieten. Diese letzteren Fälle werden dann gewöhnlich als beweisend für die Selbstentwickelung des Rotzes aufgefasst und verwerthet.

Wenn die Sectionsergebnisse häufig genug darthun, dass die Nasengeschwüre und die Affectionen der äusseren Haut fehlen, dass dagegen Kehlkopf, Luftröhre und Lungen den Sitz der Rotzgeschwüre und Knoten darstellen, so lässt sich wohl keine andere Erklärung beibringen, als dass entweder die Infection durch einen flüchtigen Infectionsstoff stattgefunden, oder dass die primären Veränderungen der äusseren Theile geheilt und nur noch die secundären Krankheitsproducte zurückgeblieben seien. —

Experimentell lässt sich übrigens der Nachweis führen, dass auch bei anderen für die Rotzinfection empfänglichen Thieren die Nase den Prädilectionsort für die örtlichen Zerstörungen des Rotzgiftes bildet, gleichgültig von wo aus das Gift in den Körper gelangt.

Am 28. März 1873 impfte ich ein Kaninchen mit frischem Rotzeiter von der Nase eines Pferdes am Ohre. Das Thier starb nach ca. 3 Monaten. Die Section ergab Rotzgeschwüre des Ohres mit theilweiser Zerstörung des Ohrknorpels, Lymphangitis der entsprechenden Lymphgefässe, Rotzknoten der Stirnhöhlen und Stirnknochen und endlich Rotzknötchen und Geschwüre der Nasenschleimhaut. — Am 21. November 1873 impfte ich eine Ziege mit dem puriformen Belege von Rotzgeschwüren der Nase eines Pferdes derart, dass ich das mit Wasser verdünnte Geschwürssecret in den Bauchfellsack einspritzte. Nach 7 Wochen zeigte das Thier Rotzgeschwüre der Nase, starken eiterigen Nasenausfluss, Lymphangitis der entsprechenden Lymphgefässe und Lymphadenitis der Kehlgangsdrüsen: kurz das ausgesprochene klinische Bild des acuten Rotzes. — Bei der Section fanden sich ausserdem zahlreiche Rotzknoten des Peritoneum, der Milz, der Lungen und verschiedener Muskeln.

Im Uebrigen ist das Rotzgift in seiner Eigenschaft als fixer Infectionsstoff ausser in den specifischen Krankheitsproducten (Nasenausfluss, feste und flüssige Bestandtheile der Knoten und Geschwüre) auch im Blute\*) (Viborg, Colemann, Hering,

<sup>\*)</sup> Die Uebertragungsversuche vermittelst des Blutes misslingen jedoch auch öfters (Hering, Gerlach). Ich injicirte einem Kaninchen mehrere Grm. frischen noch warmen Blutes von einem wegen acuten Rotzes getödteten Pferde unter die Haut. Dasselbe blieb vollkommen gesund.

Chouveau), in den Se- und Excreten des kranken Körpers (Thränenflüssigkeit, Speichel, Schweiss, Harn und Milch) vorhanden.

Eine Uebertragung des Rotzgiftes durch Zwischenträger namentlich durch Geschirr wird ebenfalls öfters beobachtet. Ferner sind einzelne Fälle bekannt, wo die Uebertragung durch den Begattungsact, durch das Saugen, durch Vererbung und endlich durch Aufnahme des Rotzgiftes mit der Nahrung zu Stande kommt. Der mit dem Futter aufgenommene Nasenausfluss scheint weniger zu inficiren, als die ausgeathmete Luft (Gerlach).

Alle Formen des Rotzes, der acute und chronische, sind gleich infectiös; die Infectionsfähigkeit des ersteren wird vielfach als eine stärkere angesehen. Wenn man Eiter von Pferden mit acutem Rotze auf chronisch rotzige Pferde impft (St. Cyr), so bleibt die Impfung resultatlos. Dies beweist die Unicität der verschiedenen Rotzformen, die nur verschiedene Erscheinungsformen derselben Vergiftung darstellen.

Wir gelangen nun zur Frage von der Selbstentwickelung des Rotzes, von der wir oben bemerkten, dass sie bis jetzt noch nicht bewiesen sei. Während die Autoren aller Länder dieselbe zugeben, ist Gerlach wohl der einzige, welcher dieselbe leugnete. Einige gehen sogar so weit, den Rotz als eine Form der Pyämie anzusehen und demnach die Lungenknoten als embolische Herde zu betrachten.

Für die Nichtcontagionisten, deren Standpunkt glücklicherweise ein überwundener ist, galt es selbstverständlich als ausgemacht, dass der Rotz durch alle möglichen Ursachen entstehen könne, z. B. durch allzu grosse Anstrengungen, durch Erkältungen, schlechte Luft, verdorbenes Futter, übermässigen Gebrauch, durch Verletzungen, durch jede fortgesetzte Schwächung, durch unterdrückte Hautausdünstung, aus Katarrhen, Lungenentzündung, Influenza und namentlich aus der sogenannten Druse. - Jedoch auch die Contagionisten halten noch immer an der Selbstentwickelung fest, wenn sie auch die Seltenheit derselben zugeben. Da aus dem mangelnden Nachweise der Ansteckung in jedem einzelnen Falle zweifellos eine Selbstentwickelung nicht gefolgert werden kann - namentlich mit Rücksicht auf den chronischen Verlauf latenter Rotzerkrankungen -, so sind es höchstens die experimentellen Resultate einzelner Versuche von sehr zweifelhaftem Werthe, auf welchen die ganze Lehre von der Selbstentwickelung aufgebaut ist.

Die wichtigsten der hierher gehörigen Versuche sind: Renault und Bouley\*) injicirten gutartigen Eiter aus der Haarseilwunde eines Pferdes in die Venen des Versuchspferdes. Schon am 6. Tage entwickelten sich auf der Nase Rotzpusteln und bald Geschwüre. Der Tod erfolgte nach 8 Tagen. Die Section ergab zahlreiche Lungen-knoten, Knötchen und Geschwüre der Nasenschleimhaut. Die Rückimpfung mit dem Nasenausfluss dieses Pferdes auf ein anderes Pferd war von positivem Erfolge. - Laisné\*\*) wollte durch Impfung gutartigen Eiters auf die Nasenschleimhaut Rotz erzeugt haben. -Erdt \*\*\*), der den Rotz für eine Scrophulose hält, impfte mit scrophulösen Substanzen vom Menschen auf Pferde und gibt an, dadurch Rotz hervorgebracht zu haben. - Noch weiter ging Vines (l. c.), welcher durch verschiedenartige reizende Stoffe bei Maulthieren und Esel Rotz entstehen sah z. B. durch Injection von Vitriol in die Trachea, durch Einspritzen von Blut eines wüthenden Hundes.

Bei der kritischen Würdigung derartiger Versuche ist vor Allem zu berücksichtigen, dass sie alle aus einer Zeit stammen, wo die pathologische Anatomie sich in einem primitiven Zustande befand, ferner dass Rückimpfungen nur in einem Falle stattfanden und endlich, dass die embolische Pyämie häufig ähnliche Veränderungen namentlich in der Lunge erzeugt, wie beim ächten Rotze. Wir können daher Heringt) wohl zustimmen, wenn er durch Eiterinfusionen in das Blut bei Pferden Krankheitszustände entstehen sah, die Aehnlickkeit mit dem Rotze haben. -Dass übrigens in den inneren Organen älterer Pferde besonders in den Lungen eigenthümliche Knötchen, umschriebene entzündliche Affectionen häufig vorkommen und leicht mit Rotzaffectionen verwechselt werden, ist jedem einigermassen erfahrenen Beobachter bekannt. - Angaben, wonach z. B. hühnereigrosse, zum Theil speckartige Lungenknoten sich in 16 Tagen nach der Impfung entwickelt haben sollen (Erdt), sind mit allgemein pathologischen Erfahrungen schwer in Uebereinstimmung zu bringen.

Auf der anderen Seite lassen sich eine Reihe von Versuchen anführen, die ebenfalls an Pferden angestellt wurden und wobei verschiedenartige Eiter- und Jauche-Injectionen wohl Eiterherde in den Lungen, Septicämie und Pyämie, aber keinen Rotz erzeugten.

<sup>\*)</sup> Recueil de méd. vét. Vol. XVII. p. 257. 1840.

<sup>\*\*)</sup> La clinique vétérinaire. T. IV. p. 463. 1864. \*\*\*) Die Rotzdyskrasie etc. Leipzig 1863. — Erdt machte seine Versuche schon in den Jahren 1834 und 1835.

<sup>†)</sup> Ueber die Entwickelung der Rotzkrankheit. Repertorium für Thierheilk. 1871. p. 10.

Hierher gehören die Versuche von Leuret\*), welcher Pferden faulende Jauche sowohl in das subcutane Zellgewebe wie direct in die Venen einspritzte. Er erhielt auf diese Weise wohl die Erscheinungen der putriden Infection, niemals aber spricht er von Veränderungen, die irgendwie dem Rotze entsprechen. — Einen ähnlichen Versuch am Pferde erwähnt Billroth\*\*), ohne irgendwie Rotz darauf folgen zu sehen. — Günther\*\*\*) und Spinola†) machten ebenfalls Eiterinjectionen bei Pferden, ohne Rotz zu erzielen. — Gamgee††) beschreibt nach Eiterinjectionen in die Jugularvene eines Pferdes Thrombose der Lungengefässe und Lungenabscesse. — Ebenso negativ fielen Versuche von Lee†††) aus. — Endlich impfte Waldenburg\*†) mehrere Pferde gemeinschaftlich mit Köhne mit verschiedenen tubereulösen, perlsüchtigen und eiterigen Substanzen, ohne dass jemals Rotz daraus entstand.

So wenig also experimentell die Selbstentwickelung des Rotzes aus eitrigen Processen bewiesen ist, so lassen sich, wie wir oben schon andeuteten, auch den klinischen Beobachtungen, welche die Epigenese der Rotzkrankheit zu stützen scheinen, aus der Geschichte des Rotzes mehrere Momente entgegensetzen, welche beweisen, dass eine unvollkommene Kenntniss der Rotzentwicklung die Grundlage bildete, worauf das Gebäude von der spontanen Entwickelung des Rotzes aufgebaut ist. — Diese zu wenig gewürdigten Factoren sind die lange Latenz des chronischen Rotzes sowie der Umstand, dass der Rotz häufig und jedenfalls häufiger als man bisher annahm, seinen primären Sitz in den Lungen, in der Luftröhre, im Kehlkopf und nicht in der Nase und auf der äusseren Haut hat.

Abgesehen von meinen oben erzählten experimentellen Erfahrungen, welche am schärfsten zeigen, dass beim Impfrotz (z. B. der Kaninchen und Ziegen) der Nasenrotz und Nasenausfluss erst als Schlussakte der Infection sich einstellen, sind auch aus der Geschichte des menschlichen Rotzes (Küttner) Fälle genug bekannt, wo nach längerem Bestehen einer chronischen Infection erst zuletzt der Nasenrotz sich einstellt.

Eine häufiger beobachtete Thatsache ist es, dass Pferde anstecken können, ohne sichtliche Erscheinungen des Rotzes zu zeigen; die Alten (Viborg u. A.) nannten dies den versteckten Rotz. Hering,

<sup>\*)</sup> Archiv général. de Méd. T. XI. p. 98. 1826.

<sup>\*\*)</sup> Allg. chir. Pathologie und Therapie. 5. Aufl. p. 97. 1871.

<sup>\*\*\*)</sup> Rust's Magaztn für die ges. Heilkunde. Vol. XXX. 1841.

<sup>†)</sup> Handbuch der spec. Path. u. Ther. B. II. p. 1690. 1858.

<sup>††)</sup> Hering in Canstatt's Jahresbericht f. 1855. p. 13.

<sup>†††)</sup> Hering in Canstatt's Jahresbericht f. d. Jahr 1854. p. 14.

<sup>\*†)</sup> Die Tuberculose, die Lungenschwindsucht etc. p. 540. Berlin 1869.

Roloff (l. c.) und Gerlach geben an, dass Lungenrotz sehr lange bestehen kann ohne Spur von Nasenrotz. — Jessen\*) konnte durch Impfung mit Lungenrotzknoten von einem Pferde, das nur mit diesen behaftet war, Rotz erzeugen. — Aehnliche Angaben macht Goubaux\*\*), wonach es rotzige Pferde gibt, die blos in der Lunge und in der Milz die Veränderungen dieser Krankheit zeigen. — Bagge\*\*\*) fand unter 107 Pferden eines dänischen Regiments, die innerhalb dreier Jahre wegen Rotz und Rotzverdacht getödtet wurden, bei 10 entschiedene Rotzzufälle (Nasengeschwüre), bei 13 geringgradige Veränderungen, bei 53 blos Lungenknoten und einzelne Geschwüre der Luftröhre (diese waren im Leben anscheinend gesund) und endlich bei 31 Thieren fehlte jede Veränderung.

Aus allen diesen Thatsachen geht unzweifelhaft hervor, dass man den Rotz bisher zu sehr von seiner klinischen Erscheinungsweise her beurtheilt hat, ich meine von den intra vitam nachweisbaren Haut- und Nasenaffectionen, während doch der fast niemals fehlende Lungenrotz, ferner die specifischen Affectionen der Trachea und des Larynx, die man bei sorgfältig vorgenommenen Sectionen ziemlich häufig findet, zum mindesten dieselbe Geltung beanspruchen.

Was ferner als ein nicht minder wichtiger aber ebenfalls unterschätzter Cardinalpunkt erscheint, ist der Umstand, dass der Lungenrotz gewiss ebenso häufig das Primäre in der Chronologie des Rotzes darstellt, wie der Nasen- und Hautrotz. — Auf Grund ausgedehnter pathologisch-anatomischer Erfahrungen bestreite ich demnach die Richtigkeit der Ansicht (Virchow u. A.), wonach beim Rotze die Nasenschleimhaut ebenso constant das Atrium des Virus bildet wie bei der Syphilis die Genitalien und ebenso die Angabe Virchow's (l. c. p. 550), dass der Lungenrotz das regelmässige Ende der Krankheit darstellt.

Als Beleg will ich einige Sectionsberichte im Auszuge mittheilen; welche die entwickelten Ansichten am raschesten illustriren:

1) Ein Pferd wird mit einer Anschwellung des rechten Hinterfusses überbracht. Man bemerkt an dem Thier einen mässigen schleimigen Nasenausfluss, zeitweiligen Husten und Fieber. — Unter Zunahme der Anschwellung erfolgte gesteigertes Fieber, Abmagerung. Das Thier wird als unheilbar getödtet.

Section am 30. October 1871: Subacuter Rotz des Kehlkopfes, der Luftröhre und Lungen. Nasenhöhle vollkommen rein. Im Kehlkopf ausgebreitete Rotzgeschwüre mit theilweiser Zerstörung der Stimmbänder und des grössten Theiles der Larynxschleimhaut, Nekrose der Giessbeckenkorpel. Im oberen Theile

<sup>\*)</sup> Thierarztl. Mittheilungen. 1868. p. 14.

<sup>\*\*)</sup> Hering in Canstatt's Jahresbericht f. d. Jahr 1859. p. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibidem f. d. J. 1863. p. 25.

der Luftröhre zahlreiche characteristische Rotzgeschwüre. Zahlreiche hanfkorn- bis wallnussgrosse, zum Theil central zerfallene Rotzknoten in den Lungen. Lymphangitis und Lymphadenitis am rechten Hinterfusse. Schleimhaut der Nase und ihrer Nebenhöhlen vollkommen rein.

2) Ein 9 jähriges Pferd, mässig gut genährt, wird unter den Erscheinungen grosser Dyspnoë auf die Klinik aufgenommen. Das Thier zeigt doppelseitigen Nasenausfluss, ziemlich bedeutendes Fieber, erhöhte Puls- und Athemfrequenz, Temperatur von 40,3 und einen schwachen schmerzhaften Husten. Man diagnosticirte ein Athmungshinderniss (Glottisödem oder Muskellähmung) im Kehlkopf und schritt zur Tracheotomie, auf welche ein Nachlass der Erscheinungen folgte.

Das Thier wurde nach 8 tägiger Behandlung getödtet.

Section am 21. März 1872. Chronischer und subacuter Rotz des Kehlkopfes, acuter Rotz der Nase, der Luftröhre und Lungen. Auf der Nasenscheidewand rechts und unten ein frisches Rotzgeschwür, in dessen Umgebung mehrere kleinere und ähnliche nach oben und hinten. Bedeutende Schwellung der mit Rotzknötchen versehenen Retropharyngeal- und Laryngealdrüsen. Hochgradiges Glottisödem. Die ganze Innenfläche des Kehlkopfes zu einem grossen Rotzgeschwüre umgewandelt, das zum Theil mit Granulationen bedeckt ist. Die Giesskannenknorpel beiderseits zum grössten Theile blossliegend und nekrotisch usurirt. Vereinzelte miliare Rotzknötchen

im l. Vorderlappen der Lunge.

3) Section am 28. März 1873. Chronischer Rotz des Kehlkopfes und der Lungen, acuter Nasenrotz mit Schwellung der Kehlgangsdrüsen. Auf der Nasenscheidewand rechts kleine frische Rotzgeschwüre mit einzelnen Knötchen in der Umgebung; ebenso auf den Muskeln rechts. Bedeutende Vergrösserung der Kehlgangdrüsen rechts. - Im Kehlkopf entsprechend der Innenfläche des 1. Giesskannenknorpels ein trichterförmiges Geschwür von 2 Ctm. Durchmesser, dessen Grund der blossliegende nekrotische Knorpel bildet; an der entsprechenden Stelle rechts findet sich eine strahlenförmige Narbe mit Defect eines Knorpelsegments. - In den Lungen hanfkorn- bis wallnussgrosse Knoten, zum Theil aus derbem narbigen Gewebe bestehend, central theilweise verkäst und verkalkt.

#### Natur des Rotzgiftes.

Wie bei den meisten unserer Infectionskrankheiten, so harrt auch beim Rotze die Frage nach der Natur des Krankheitsgiftes noch immer ihrer Erledigung.

Nachdem schon vor längerer Zeit im Nasenausfluss rotziger Pferde Pilze aufgefunden waren (B. Langenbeck), die übrigens als Pucciniapilze vom Futter herrühren und fast in jedem Nasenausflusse sich nachweisen lassen, wurden in den letzten Jahren von verschiedener Seite wiederum niedere Pilzformen — Bacterien — bei rotzigen Thieren und Menschen beschrieben und mit dem specifischen Rotzvirus in Beziehung gebracht. Hieher gehören die Angaben von Christot und Kiéner\*), Hallier\*\*), Zürn\*\*\*), Rindfleisch†) u. A., welche solche Gebilde theils im Blute, theils im Eiter der Geschwüre und Abscesse beschrieben. —

Schon an einem anderen Orte††) habe ich mitgetheilt, dass es mir nicht möglich war, diese Angaben trotz der sorgfältigsten Untersuchung frischer Rotzknoten, frischen Blutes rotziger Pferde zu bestätigen.

Das Rotzgift wirkt, wie Franck†††) nachgewiesen hat, wie der Ansteckungsstoff der Syphilis und der Pocken (Schönbein), katalytisch, indem es Wasserstoffhyperoxyd aufs lebhafteste in Wasser und Sauerstoff zerlegt.

Das Rotzgift ist fix und flüchtig. Es haftet in erster Linie an den specifischen Krankheitsproducten, den festen und flüssigen Theilen der Knoten und Geschwüre in jedem Stadium, ferner am Blute, den Secreten und wahrscheinlich an allen blut- und saftführenden Geweben der kranken Thiere. Der flüchtige Infectionsstoff, welcher sich in der Art seiner Wirkung allerdings von demjenigen verschiedener anderer Infectionskrankheiten wesentlich unterscheidet, haftet hauptsächlich an der Athemluft und an dem verdunstenden Schweiss der kranken Thiere. - Nach den Diffusionsversuchen von Chauveau\*†) soll das wirksame Princip beim Rotz nicht an das Serum, sondern ausschliesslich an die organisirten, in der Flüssigkeit suspendirten Bestandtheile (Eiterkörperchen oder andere körperliche Elemente) gebunden sein. - Nach Analogie mit anderen bekannten Krankheitsgiften, z. B. dem Anthraxgift, lässt sich diese Hypothese mit der flüchtigen Natur des Giftes recht wohl vereinbaren. - Von anderer Seite (Virchow) wird mehr die chemische Natur des Rotzcontagiums urgirt und dasselbe als ein scharfes und reizendes erklärt.

Die Tenacität des Rotzgiftes ist eine ziemlich bedeutende. Obwohl es im eingetrockneten Zustande öfters seine Wirksamkeit ein-

<sup>\*)</sup> Compt. rendus LXVII. No. 21. p. 1054. 1868.

<sup>\*\*)</sup> Bayer. Aerztl. Intelligenzblatt. 1868. No. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Zoopathol. Untersuchungen. 1872. p. 36.

<sup>†)</sup> Lehrbuch der pathol. Gewebelehre. 2. Aufl. p. 204. 1871.

<sup>††)</sup> Beiträge zur vergleich. Pathol. II. p. 143. 1872.

<sup>†††)</sup> Thierärztliche Mittheilungen der Münchener Thierarzneischule. Heft XIV. p. XI. 1867.

<sup>\*†)</sup> Recueil de méd. vétér. 1861. p. 161.

büsst (Viborg), bleibt es in Stallungen häufig noch viele Monate lang wirksam. — Durch eine Temperatur von 45° R., durch Siedhitze (Viborg, Hofacker, Renault) verliert das Rotzgift seine Virulenz, ebenso durch eine Reihe chemischer Agentien (Desinfectionsmittel), z. B. Chlor, Karbolsäure u. s. w. — Durch Fäulniss soll es nicht zerstört werden (Gerlach). — Während das Rotzgift in den Verdauungsorganen des Menschen (Decroix), des Hundes, Schweines und Huhnes (Renault)\*) seine virulenten Eigenschaften verliert, wird dasselbe in den Verdauungsorganen des Pferdes (Renault) nur gemildert, verliert aber seine schädlichen Eigenschaften nicht ganz-

Bei der Verschleppung durch Zwischenträger, z. B. Geschirr und andere Gegenstände, die mit dem Rotzgift imprägnirt sind, bedarf das Rotzgift wahrscheinlich keiner besonderen Bedingungen; es gehört zu denjenigen Krankheitsgiften, die nur im kranken Körper (entogen) sich reproduciren.

Die Verbreitung des Rotzgiftes im Körper selbst geschieht theils durch die Blut-, Lymph- und Saftgefässe, theils auch durch die Athemluft, z. B. von der Nase auf Kehlkopf, Luftröhre und Lungen, oder auch umgekehrt.

## Uebertragbarkeit auf andere Thiere.

Ausser beim Pferde kommt die Rotzkrankheit häufig vor bei den übrigen Thieren des Pferdegeschlechts (Esel, Maulthier, Maulesel) und ist übertragbar auf den Menschen und sämmtliche Hausthiere — mit Ausnahme des Rindes.

Besonders empfänglich für das Rotzgift sind Schafe (Gerlach; Tod nach 15 Tagen), ferner Ziegen (Ercolani beobachtete einen Fall von spontaner Infection in einem Stalle, in dem rotzige Pferde sich befanden; Wirth sah nach Impfung eine nach 21 Tagen tödtlich endigende Infection; ich beobachtete bei einer Ziege ausgesprochenen Rotz 7 Wochen nach der Impfung auf das Peritoneum. Bei Hunden, die im Ganzen eine geringe Disposition besitzen, entsteht nach Impfungen meist nur eine locale Infection (Gerlach, Delarbeyrette, Decroix); spontane Infection eines Hundes nach dem Genuss rotzigen Fleisches beobachtete Nordström. Bei der Katze entwickelt sich der Rotze durch Impfung (Christot und Kiener), ferner durch den Genuss rotzigen Fleisches (Gerlach), ebenso durch den letzteren Modus beim Prairiehunde, beim Eis-

<sup>\*)</sup> Recueil de méd. vétér. 1851. p. 873.

bären (Leisering), bei Löwen (Leisering, de Silvestri), bei Kaninchen entweder durch Aufenthalt in inficirten Stallungen (Rivolta) oder durch Impfung\*) (Schilling, Colin, O. Wyss, Bollinger). Endlich sind für das Rotzgift empfänglich Meer-schweinchen (Chrisot und Kiéner) und Mäuse (Ercolani und Bassi). Beim Schwein erhielt Gerlach durch Impfung nach 3/4 Jahren ein "Rotzgewächs" analog den in der Lunge des Pferdes vorkommenden. Eine allgemeine Infection tritt nicht ein, dagegen beobachtete Spinola Rotz beim Schwein.

Durch Rückimpfung von derartig geimpften Thieren oder vom Menschen auf das Pferd entsteht wiederum Rotz beim letzteren.

# Verbreitung und Häufigkeit.

Der Rotz der Pferde kommt wie es scheint allenthalben vor, wo sich Pferde finden. - Die Verbreitung und Häufigkeit in den einzelnen Ländern Europas richtet sich hauptsächlich nach der polizeilichen Behandlung der Krankheit. — In kalten Klimaten (z. B. Schweden) findet er sich ebenso wie in heissen (Algier, Tunis, Tanger); auf Java ist er eine sehr verbreitete Krankheit.

Dupuy (vergl. Vines p. 129) hatte irrthümlich behauptet, dass der Rotz in heissen Klimaten unbekannt sei. - In Ländern mit einem wohlgeordneten Veterinärwesen und einer zweckmässigen Gesetzgebung über ansteckende Thierkrankheiten ist die jährliche Mortalität an Rotz eine verhältnissmässig geringe: Nach Hahn\*\*) gehen in Bayern nach einem 9 jährigen Durchschnitte jährlich nur 175 Pferde an Rotz zu Grunde = 0.040/0 (bei einer Gesammtzahl von ca. 400,000 Pferden). Unter den Pferden der französischen Armee wüthete die Rotzkrankheit bis um die Mitte unseres Jahrhunderts derart, dass unter 75 pro Mille jährlicher Mortalität sich 35 Rotzkranke befanden. Erst als man auf die Heilung des Rotzes verzichtete und allmählich die Contagiosität anerkannte, sank die Gesammtmortalität von 75 auf 44,5 pro Mille und die Zahl der rotzkranken Pferde von 35 auf 20,2 pro Mille (Castelnau\*\*\*).

In seuchenartiger Verbreitung herrschte der Rotz in Frankreich in den Jahren 1776, 1807 und 1808 (Erdt p. 61). - In einem der grössten Gestüte Europas, in Mezöhögyes (Ungarn) wüthete die Rotzkrankheit vom Jahre 1809 bis 1816 derart seuchenartig, dass nahezu 20,000 Pferde daran zu Grunde gingen. Allein im Jahre 1812 mussten daselbst 12,000 Pferde des Rotzes wegen getödtet werden.

<sup>\*)</sup> Gerlach impfte Kaninchen immer mit negativem Erfolge.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Statistik der Seuchen in Bayern. Thierarztl. Mittheilungen der Münchener Th. A. Schule. H. 17. p. 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Moniteur des Sciences médicales. 1861.

Diese immensen Verluste erklären sich daraus, dass man an eine Contagiosität der Krankheit nicht dachte.

#### Pathologische Anatomie.

Anatomisch ist der Rotz charakterisirt durch die Rotzneubildung, welche entweder umschrieben und in Knötchenform oder infiltrirt und mehr diffus in gewissen Organen als Prädilectionsorten ihren Sitz hat:

Während man früher die Rotz- und Wurmknoten als blosse Ablagerungen oder Exsudate aus dem Blute ansah, hat Virchow zuerst (1854) nachgewiesen, dass dieselben auf einer Neubildung



beruhen. Seine Resultate, die er später in seiner Geschwulstlehre ausführlicher begründete, wurden durch die Untersuchungen von Leisering, Förster u. A. vollkommen bestätigt.

Die Rotzneubildungen, die sich durch eine grosse Neigung zum Zerfall, zur Geschwürs- und Abscessbildung auszeichnen, sitzen hauptsächlich in der Schleimhaut des Athmungsapparates (Nase, Kehlkopf, Luftröhre), in den Lungen, ferner in der Haut und im Unterhautzellgewebe, seltener in anderen inneren Organen (Leber, Milz, Nieren). — Charakteristisch ist beim Pferde die regelmässige Mitbetheiligung der entsprechenden Lymphgefässe und Lymphdrüsen.

Der Knötchenrotz: Verfolgt man die Entwickelung der Ausgebreitete Rotzgeschwüre der Schleimhaut der Rotzknötchen auf der Nasengrund zerfressen, die Ränder aufgeworfen und mit
knötchenartigen Wucherungen versehen. Nach
unten kleinere Geschwüre jüngeren Datums und
Rotzknötchen, die gerade im Begriffe sind, sich
in Geschwüre umzuwandeln. der betreffenden Stelle auf dem

stärker gerötheten Grunde, welche sich durch ihr trübweisses oder weissgelbliches, undurchsichtiges Centrum bemerkbar machen. Dieselben werden allmählich stecknadelkopf-bis hanfkorngross und sitzen entweder disseminirt oder zu grösseren Gruppen vereinigt. Manchmal sieht man bei genauer Betrachtung um dieses trübweisse Centrum herum eine graue durchsichtige Zone und im weiteren Umkreise einen schwach angedeuteten rothen Hof. - Auf dem Durchschnitt sehen diese Knötchen saftreich, grauweisslich, im Centrum etwas getrübt und häufig erweicht aus. Durch eitrigen Zerfall der überkleidenden Schleimhaut entsteht eine leichte Erosion und rasch die Bildung eines solitären Geschwürchens. Die auf diese Weise entstandenen kleinen Geschwürchen vergrössern sich ziemlich rasch, zeigen bald einen zerfressenen Grund und leicht aufgeworfene Ränder. Indem benachbarte Geschwüre confluiren, kommen sehr rasch grössere

Geschwüre zu Stande, in deren Grund und Rändern fortwährend neue Knötchen entstehen, die ihrerseits durch raschen Zerfall zur Vergrösserung der Geschwüre beitragen. Die Oberfläche dieser speckig-glänzenden Ulcerationen ist meist bedeckt von einem weissgelblichen puriformen Secret, welches manchmal missfarbig und mit Blut gemischt ist. - Bei längerem Bestehen greifen die Rotzgeschwüre auf den Knorpel und Knochen über und zerstören dieselben in verschiedenem Grade. Ferner beobachtet man öfters in den Nebenhöhlen der Nase, im Kehlkopf und in der Luftröhre ganz dieselben Veränderungen. - Mikroskopisch bestehen die miliaren Rotzknötchen wesentlich aus rundlichen, zelligen Elementen, die sich in der Mehrzahl von Eiter-

körperchen nicht unterscheiden oder auch Acute Rotzeschwüre der Luftröhrenschleimhaut vom Pferd. Der namentlich beim chronischen Rotze, sich mehr Geschwürsgrund stark vertiett und zerfressen, die Ränder bedeutend aufgeworfen. An einer Stelle ein in geschwüriger Umwandlung benähern. — Ob diese Zellen durch Wucherung findliches Knötchen; die übrigen Geschwüre theilweise confluirend. präexistirender Elemente an Ort und Stelle ent-

stehen, oder durch Auswanderung weisser Blutkörperchen aus den Gefässen, ist vorläufig kaum festzustellen. Durch Einschmelzung des Gewebes sowie durch körnigen und fettigen Zerfall der neugebildeten Zellen kommt es zur centralen Erweichung oder geschwürigen Umwandlung der Knötchen. — Die Rotzgeschwüre beim chronischen Rotz können unter Bildung sternförmiger Narben heilen; meistens entwickeln sich jedoch in der Umgebung immer wieder neue Knötchen und Geschwiire

Die Rotzknötchen der Lunge haben in ihrem jugendlichen Stadium für das blosse Auge eine grosse Aehnlichkeit mit Miliartuberkeln; kommen jedoch niemals in solcher Zahl vor wie bei der Miliartuberkulose des Menschen. Im Anfang bestehen sie aus einem trübweissen oder weissgelblichen, punktförmigen Centrum, dessen Umgebung eine mehr grau durchscheinende Zone, eingeschlossen von einem rothen entzündlichen und hyperämischen Hofe, bildet. Mikroskopisch bestehen diese Knötchen aus einem gefässhaltigen\*) spärlichen Grundgewebe und überaus zahlreichen dichtgedrängten Rundzellen, die den Charakter von Eiterkörperchen oder gewöhnlichen Granulationszellen besitzen. Beim acuten Rotze erreichen diese Knötchen höchstens die Grösse einer Erbse, bei subacutem oder chronischem Verlaufe werden sie wallnuss- bis apfelgross und haben dann öfters einen theilweise fibroiden Bau. — Indem die Knötchen und Knoten als Reiz auf ihre Umgebung wirken, findet man im



Fig. 3.

Narbig sklerosirte Partien der Schleimhaut der Nasenscheidewand als Reste geheilter Rotzgeschwüre.

Diese Stellen sind weissglänzend, blutgefässarm und durch narbige und strahlenförmig zusammenlaufende Bindegewebsleisten uneben. Nach links und unten frische Rotzgeschwüre als Nachschub.

acuten Stadium in ihrer nächsten Umgebung entsprechend dem rothen Hofe deutlich entzündliche Veränderungen in Form einer umschriebenen Desquamativpneumonie verbunden mit glasiger und hyaliner Schwellung des Gewebes neben bedeutender Füllung der Blutgetässe; bei längerer Dauer entwickelt sich manchmal eine Bindegewebskapsel um den nunmehr in Verfettung, Verkäsung, Verkalkung oder Abscedirung übergegangenen Knoten.

<sup>\*)</sup> Leisering hat durch künstliche Injection Blutgefässe in den Rotzknoten der Lungen nachgewiesen. Ich sah in einem Falle weite Capillaren in natürlicher Injection, strotzend mit Blut gefüllt, ungefähr nach Art der neugebildeten Capillaren in Wundgranulationen.

Beim Hautrotz oder Wurm sitzen die specifischen Knoten in der Lederhaut oder im Unterhautzellgewebe und erstrecken sich

öfters in die Muskeln hinein. Sie sind ebenfalls von verschiedener Grösse erbsen- bis kirschengross; die jüngsten werden gewöhnlich übersehen. Von ihrer Umgebung sind sie nicht scharf abgegrenzt. Der feinere Bau ist derselbe wie bei den Knoten der Nase und Lunge. Der centrale Zerfall geht ziemlich rasch vor sich und es entstehen durch Aufbruch nach aussen die sogenannten Wurmgeschwüre. Dieselben haben ein zerfressenes, meist missfarbiges Aussehen und sondern ein rahmiges, graugelbliches, häufig blutgemischtes Secret ab. - In der Regel verbindet sich damit eine Entzündung der Lymphgefässe, welche sich mit einem gelben eitrigen Inhalt anfüllen, stark verdickt werden und manchmal rosenkranzförmige Wurmstränge bilden. werden die betreffenden Lymphdrüsen afficirt, indem sie zu Paqueten vergrössert zum Theil hyperplastisch anschwellen, zum Theil von miliaren Rotzknötchen durchsetzt werden; bei chronischem Verlaufe findet man die Lymphdrüsen analog

dem Ausgang der Rotzinfiltration sclerosirt.

Der infiltrirte Rotz, die rotzige
Entzündung (diffuser Rotz, Röll): Diese
Form der Rotzneubildung findet sich am häufigsten in der Schleimhaut der Nase
häufigsten in der Schleimhaut der Nase
und ihrer Nebenhöhlen, seltner im schwir ebenfalls in Heilung begriffen.



Kehlkopf, in der Luftröhre, häufiger wieder in den Lungen, in der

Haut und im Unterhautzellgewebe. - Sie hat vielfach Aehnlichkeit mit einfach entzündlichen Vorgängen. In der Regel findet man daneben Knötchenbildung. - Auf der Nasenschleimhaut erscheinen grössere oder kleinere Partien der Schleimhaut stark geröthet, geschwellt, serös-gallertig infiltrirt als Product einer diffusen Einlagerung rundzelliger Elemente in die Räume und Spalten des Bindegewebes. Nach Art der diphtheritischen Infiltration kommt es in Folge der allzu reichlichen Zelleneinlagerung zur Gewebsnekrose, welche sich durch oberflächliche Verschorfung und Geschwürsbildung zu erkennen



Fig. 5.
Rotzknoten der Haut (Wurmknoten): a. und b. Wurmknoten auf dem Durchschnitt; der mit dickflüssigem Eiter gefüllte Rotzabscess bei beiden von einer derben Bindegewebskapsel umgeben; a. dem Aufbruche nahe. c. Wurmknoten mit centraler, puriformer Einschmelzung und Bindegewebskapsel von innen gesehen. d. Wurmgeschwür der Haut.

gibt. Auf diese Weise entstehen ausgebreitete beetartige Geschwüre, deren Grund über das Schleimhautniveau prominirt, deren Ränder wenig aufgeworfen sind. Häufig werden diese Formen als diphtheritische Geschwüre bezeichnet. Manchmal sind nur einzelne Stellen der Oberfläche in beginnendem geschwürigen Zerfall. — In der Umgebung finden sich öfters kleinste Knötchen oder kleinere Infiltrationen von Linsen- bis Bohnengrösse oder die Knötchenbildung fehlt daneben vollständig.

Wichtig ist demnach, dass diese beetartigen manchmal bis handtellergrossen Geschwüre nicht durch Confluenz zahlreicher solitärer Knötchen und Geschwüre entstanden sind, sondern auf die beschriebene Art. — Die Geschwürsfläche ist dabei ebenfalls von zerfressenem Charakter, von meist trübweiser oder grau-weisser, manchmal auch blassröthlicher Farbe.

Ein häufiger Ausgang solcher Rotzinfiltrationen ist derjenige in Induration und Narbenbildung. Man findet dann die Nasenschleimhaut an den betreffenden Stellen mehr oder weniger verdickt, derb, förmlich schwartig umgewandelt und an der Oberfläche sieht man je nach der Grösse des Substanzverlustes entweder verschieden geformte meist strahlige Narben oder auch eine glatte glänzende epitheliale Decke. An feinen Schnitten solcher Schleimhautsclerosen findet man ein mehr oder weniger zellenreiches Bindegewebe mit neugebildeten Gefässen und mangelnden Schleimdrüsen. — Diese Rotznarben und Rotzschwielen stellen demnach wirklich geheilte Rotzgeschwüre dar; die ersteren können übrigens in anderer Form auch aus solitären, aus Knötchenzerfall entstandenen Geschwüren hervorgehen.

Diese infiltrirten Rotzformen kommen ausschliesslich beim chronischen Rotze vor. Der Erste, welcher dieselben genau beschrieb, war Leisering, dessen Angaben von Virchow im Grossen und Ganzen bestätigt wurden. Nur differirt Virchow von Leisering darin, dass er wirkliche Rotznarben aus Geschwüren hervorgehen lässt, während Leisering seine aus der Rotzinfiltration hervorgehenden Narben nicht als geheilten Rotz, sondern nur als eine besondere Form der Rotzneubildung betrachtet. — Meine Erfahrungen bestätigen die Ansicht Virchow's, wonach Rotzgeschwüre, ob nun aus Knötchen oder infiltrirtem Rotz entstanden, wirklich heilen können und die Rotznarben demnach einen Heilungsvorgang darstellen.

Ehe wir die Rotzinfiltration der Lunge besprechen, sei noch einer überaus häufigen und nicht unwichtigen Complication gedacht, die sich bei den verschiedenen Formen des Nasenrotzes häufig Diese Veränderung betrifft die Venen, besonders den Schwellkörper der Nasenscheidewand und besteht in einer ausgebreiteten Thrombosenbildung in denselben, die in der Regel mit Thrombose der Lymphgefässe verbunden ist. Die auf diesen Befund basirte aber offenbar unrichtige Annahme, dass der acute Rotz nichts anderes als eine Rhinophlebitis darstelle (Vatel), wurde schon von Virchow zurückgewiesen. Im Uebrigen hat diese secundäre Thrombose des Venenplexus der Nase im Verein namentlich mit der Lymphgefässthrombose auf die Entwickelung der specifischen Processe in der Nase gewiss einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Der mangelnde Heiltrieb, die grosse Ausbreitung der Infiltrationen, ferner die hochgradige Schwellung und Entzündung der ganzen Schleimhaut sind zum Theil in solchen Fällen gewiss eine Folge der Gefässthrombosen.

In der Lunge ist die Rotzinfiltration, besonders beim subacuten und chronischen Rotze eine häufige Erscheinung. Neben den Knötchen und Knoten findet sich diese Veränderung am häufigsten an den Lungenrändern nach vorn und unten. Wegen ihres vorwiegend entzündlichen und exsudativen Charakters kann man diese Veränderung auch als rotzige Pneumonie (Pneumonia malleosa) bezeichnen und ihre Aehnlichkeit mit der tuberkulösen Infiltration

wurde ebenfalls schon von Anderen (Virchow) betont. Die ergriffenen Partien erscheinen im Anfange luftleer, gallertig infiltrirt, von mattweisser oder trüb gelblicher Farbe und ziemlich derb. Ihr Umfang erreicht die Grösse eines Tauben- oder Gänseeies, manchmal den eines Kindskopfes. Die histologischen Veränderungen entsprechen denen der indurativen Pneumonie. Die Ausgänge sind in partielle puriforme Schmelzung, Verkäsung, Verkalkung oder auch in Verjauchung, endlich in indurative Bindegewebsneubildung, wobei das Ganze ein derbes, schwartiges Aussehen (Carnification) bekommt und manchmal förmliche Cavernen einschliesst.

Die Rotzinfiltration der Haut, des Unterhautzellgewebes und der angrenzenden Muskeln entspricht im Allgemeinen demselben Vorgange in der Schleimhaut der Nase und der Lungen, nur tritt die Betheiligung der Lymphgefasse mehr in den Vordergrund. Als Ausgänge finden sich verbreitete Sclerose des Unterhautzellgewebes, sowie häufig Geschwürs- und Abscessbildung.

Beim acuten Rotze kommen häufig, namentlich an den Extremitäten erysipelatöse Anschwellungen vor, welche auch als acut verlaufende Rotzinfiltrationen gelten können.

Ehe wir nun die weniger bedeutungsvollen Veränderungen in den übrigen Organen erwähnen, sollen noch einige Nebenbefunde und Complicationen in den besprochenen Organen berührt werden.

Die Nasenschleimhaut selbst bietet immer die Erscheinung einer katarrhalischen oder entzündlichen Affection, die Lieblingssitze der Rotzeruptionen sind die Nasenscheidewand und die Muscheln.

In  $^1/_3$  der Rotzfälle hat nach meinen Erfahrungen die Krankheit ihren Sitz beiderseits, in  $^1/_3$  rechts und in  $^1/_3$  links ihren Sitz. Bagge dagegen gibt an, dass in der Hälfte der Fälle der Rotz beiderseitig, in je $^1/_4$  links und rechts sich finde.

Die Muschelwindungen sind häufig ausgedehnt und mit eingedicktem Eiter angefüllt, ebenso die übrigen Nebenhöhlen der Nase, besonders die Stirn- und Kieferhöhle. Letztere zeigt auch häufig Rotzinfiltrationen und seltener Knötcheneruptionen. Da die Mucosa der Nebenhöhlen wie der Nasenmuscheln gleichzeitig das ernährende Periost der betreffenden Knochenwandungen darstellt, so erklärt sich daraus die häufig zu beobachtende Theilnahme des Knochens an den entzündlichen Processen, die sich im Beginn als Osteophytbildung, später als sklerosirende Hyperostose präsentirt.

In der Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre finden sich beim acuten wie beim chronischen Rotze viel häufiger,

als man gewöhnlich annimmt, Rotzknötchen, Infiltrationen und Geschwüre, manchmal mit ausgebreiteten Zerstörungen, deren Resultate als Defect des Kehldeckels, Zerstörung der Stimmbänder, einzelner Knorpel zur Beobachtung kommen.

Unter 52 Rotzfallen beobachtete ich 12 mal = 23% Geschwüre des Kehlkopfes und der Luftröhre. Dass dieses Verhältniss jedoch nur eine Minimalzahl angibt, geht daraus hervor, dass ich unter 11 zuletzt und genauer (in Zürich) untersuchten Fällen nur 4 mal Luftröhre und Kehlkopf frei fand. Die Rotzaffectionen des Kehlkopfes und der Luftröhre, deren Häufigkeit ich auf 50-60% schätze, wurden bisher ebenso wie der Lungenrotz vielfach zu wenig beachtet. Wir haben oben einige Fälle angeführt, wo die genannten Organe sogar allein mit specifischen Affectionen behaftet waren, während die Nase sich vollkommen intact verhielt oder höchstens Nachschübe von Rotzeruptionen zeigte.

Unter 52 Fällen von Rotz und Wurm waren die Lungen nur in 4 Fällen = 7,6% frei, darunter 2 mal bei Wurm, 1 mal bei acutem Rotz und Wurm und 1 mal bei Wurm mit secundärem Nasenrotz. In denselben 52 Fällen war die Nase 5 mal vollkommen frei von

jeder rotzigen Affection.

Als Complication findet man in rotzigen Lungen häufig Bronchitis in ihren verschiedenen Abstufungen, einfache Broncho-

pneumonien, besonders in den vorderen und unteren Lungenpartien durch Senkung des bronchialen Secretes. — Ob und inwiefern derartige in erster Linie durch mechanische Einflüsse entstandene, meist umschriebene Pneumonien auch als rotzige gruppirt werden können, ist fraglich. — Häufig kommen förmlich lobuläre käsige Pneumonien vor, die Rotzknoten aus einem ich zunächst als durch acute und subacute rotzige Herden vor, die Körpermuskel des Pferdes von ziemlich Infiltration entstanden betrachten möchte.



Wie in den Muskeln, so kommen in den inneren grossen Drüsen: Leber, Milz, Nieren und Hoden ziemlich selten eben-

falls Rotzknoten vor. Dieselben sitzen in mässiger Zahl - stecknadelkopf- bis erbsengross, seltener grösser - entweder subperitoneal oder im Parenchym, sind von grauweisslicher Farbe mit gelblichweissem, häufig erweichtem Centrum und einem dunkelrothen Hofe.

In der Leber besitzen die Knoten eine Rotzknoten der Leber vom Pferde. se Neigung zur Verkalkung.

Die genannten parenchymatösen Organe

Der Knoten ist fast durchwege verkalkt und verkäst und peripherisch von einer Bindegewebskapsel eingeschlossen. grosse Neigung zur Verkalkung.



zeigen ausserdem bei acutem Rotze meistens mehr oder weniger ausgesprochen die Veränderungen der sogenannten trüben Schwellung mit körniger Entartung der Epithelien und Drüsenzellen.

Einen regelmässigen Befund bei rotzkranken Pferden bildet schliesslich die Leukocytose des Blutes. Die Vermehrung der farblosen Blutkörperchen ist manchmal so bedeutend, dass der Anschein einer Leukämie entstehen kann. Offenbar sind die Reizungszustände, in welche namentlich die Lymphdrüsen durch das Rotzgift versetzt werden, an der übermässigen Production weisser Blutkörperchen in erster Linie betheiligt. — Die von Einigen im Blute rotzkranker Pferde gefundenen Pilze konnte ich im Blute lebender Thiere nicht finden; dagegen finden sich bei Pferden überhaupt häufig schon einige Stunden nach dem Tode Bacterien imBlute, gleichgültig an welcher Krankheit das Thier gelitten hat.

Ob die Abscesse, die man hie und da bei rotzkranken Pferden gefunden hat (z. B. im Gehirn, am Halse, in der Parotis) ebenfalls mit der specifischen Blutvergiftung zusammenhängen oder vielleicht auf secundäre Embolien zurückzuführen sind, müssen weitere Erfahrungen zeigen.

Ueber das Verhältniss des Rotzes zu analogen Erkrankungen: zur Tuberkulose, Syphilis, Lepra, Lupus, Radesyge etc. schliesse ich mich vollkommen den Ausführungen Virchow's an und bemerke nur, dass der gefässhaltige Bau des Rotzknotens, der Mangel an Riesenzellen ihn scharf vom Miliartuberkel scheidet. Im Uebrigen kommt beim Pferd, wenn auch sehr selten, eine ächte Miliartuberkulose der Lungen vor, die mit Rotz nichts zu thun hat.

## Symptomatologie. Verlauf, Dauer und Ausgänge.

Das Incubationsstadium beträgt bei Impfungen meistens 3-5 Tage, selten länger. Dagegen sollen bei spontaner Uebertragung des Contagiums Wochen und Monate vergehen, bis die ersten Symptome auftreten. Dieser Unterschied, der in der Lehre von den Infectionskrankheiten ganz einzig dastehen würde, beruht sicher auf mangelhafter Beobachtung und dem so häufigen latenten Vorkommen des Rotzprocesses. Nach unserer Auffassung, die wir oben näher zu begründen suchten, erklären sich diese angeblich langen Incubationstermine entweder dadurch, dass die primäre Affection z. B. auf der äusseren Haut oder Nasenschleimhaut geheilt ist und dennoch eine allgemeine Blutvergiftung oder Localisationen in inneren Or-

ganen bestehen, oder — und dieser Fall dürfte der häufigere sein — die Infection wurde durch einen flüchtigen Infectionsstoff vermittelt und der Rotzprocess hat in den Lungen, Luftröhre, Kehlkopf oder in den oberen Partien der Nasenhöhle bereits seine localen Veränderungen erzeugt, während die Thiere äusserlich das Bild vollkommener Gesundheit bieten.

Nach Versuchen von Chauveau zeigen Pferde bei künstlichen Infectionen — sei es durch Injection des Giftes in die Venen oder durch Fütterung rotziger Substanzen — Puls- und Temperatursteigerung, sowie andere fieberhafte Symptome, obgleich bei der Tödtung in diesem Stadium weder die Lungen noch Nasenhöhlen eine Veränderung darbieten.

Beim chronischen Rotz, dessen Dauer mehrere Monate bis zu einem Jahre und darüber beträgt, ist die Krankheit, wenn ausschliesslich innere und der Untersuchung nicht zugängige Organe den Sitz der Localisationen bilden, oder wenn der primäre Infectionsherd übersehen wurde, nicht zu erkennen.

Ausserdem - beim Sitz von Knoten und Geschwüren in der Nasenhöhle - beginnt die Krankheit mit den Erscheinungen eines Nasenkatarrhs, der sehr häufig einseitig ist. - Der Anfangs helle Ausfluss wird allmählich trüb, zähe, puriform, trocknet an den Nasenrändern ein und wird in Klumpen ausgeschleudert. -Bei der Untersuchung der Nasenhöhle mit dem Auge, welches bei hohem Sitze der localen Processe zweckmässig von einem Beleuchtungsspiegel unterstützt wird, oder mit dem Finger findet man die charakteristischen Knötchen und Geschwüre, besonders auf der Scheidewand. Dabei sind die Kehlgangsdrüsen der betreffenden Seite vergrössert, manchmal bis zu einem wallnussgrossen Paquete. Dieselben fühlen sich hart, unschmerzhaft an, sind in der Regel unbeweglich mit der Haut und dem anliegenden Kieferaste verbunden. - Haben die Rotzgeschwüre in der Nase eine gewisse Ausbreitung, so wird der Ausfluss entschieden eiterig, häufig missfarbig, mit blutigen Beimischungen versehen und wirkt erodirend auf die Theile, über welche er herabfliesst.

Das Allgemeinbefinden ist in der Regel dabei nicht gestört oder nur in sehr geringem Grade. — Bei längerer Dauer und Entwickelung des Lungenrotzes kommen die Thiere herunter, die Fresslust lässt nach, die Thiere magern ab und unter den Erscheinungen der zunehmenden Kachexie tritt schliesslich das lethale Ende ein, nachdem öfters vorher febrile Erscheinungen aufgetreten sind. — Heilung einzelner Geschwüre, Verkalkung und Obsolescenz von Rotz-

knoten in den inneren Organen können vorkommen, sind jedoch nicht häufig.

Gesellen sich zum chronischen Rotze noch specifische Affectionen der allgemeinen Decke oder des Unterhautbindegewebes, tritt zum Rotze der Wurm hinzu, so beobachtet man an verschiedenen Körpertheilen, am häufigsten an den Extremitäten, am Kopfe und Halse Beulen und Knoten bis zum Umfang einer Haselnuss, die im Anfange derb und schmerzhaft sind. Indem diese Beulen mehr oder weniger rasch aufbrechen, entstehen die Wurmgeschwüre, welche ein meist missfarbig blutig-eiteriges Secret entleeren. Dieselben sind meistens kraterförmig vertieft, besitzen einen trübgrauen oder grauröthlichen speckigen Grund und einen aufgeworfenen meistens zerfressen aussehenden Rand. — Das umgebende Zellgewebe ist in der Regel verdickt und angeschwollen; die entsprechenden Lymphgefässe schwellen strangartig an (Wurmstränge). Endlich finden sich die betreffenden Lymphdrüsen angeschwollen, hart und im Anfange etwas schmerzhaft.

Bei acutem Rotze, der sich entweder aus dem chronischen entwickelt oder sogleich anfangs als solcher auftritt, bemerkt man unter bedeutenden febrilen Erscheinungen eine hochgradige Hyperämie und Schwellung der Nasenschleimhaut, auf welcher schon nach einigen Tagen zahlreiche Rotzknötchen, Geschwüre und Infiltrate nachzuweisen sind. Der Nasenausfluss ist von gelblich zäher und häufig sanguinolenter Beschaffenheit. Die Geschwüre breiten sich sehr rasch aus, auch auf die Luftwege, man findet in den betreffenden Lymphgefässen und Lymphdrüsen die Veränderungen der Lymphangitis und Lymphadenitis. Häufig treten Stränge in der Haut des Kopfes, Oedem einzelner Partien auf. Unter Zunahme des Fiebers, der Hinfälligkeit treten häufig acute Wurmknoten und Geschwüre am übrigen Körper auf, ödematöse Anschwellungen der Extremitäten, des Unterbauches und der Unterbrust. Die Thiere verfallen und schliesslich tritt nach 8—14—21 tägiger Krankheitsdauer der Tod ein.

Bei Affection der Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut zeigen die Thiere Husten und grosse Empfindlichkeit in der Kehlkopfgegend.

Bei ausgedehnteren pneumonischen Processen, bei Bronchitis ergibt manchmal die physikalische Untersuchung der Brust Aufschluss über diese Processe. — In der Regel wird jedoch der Lungenrotz nicht diagnosticirt.

Die mehr subacut verlaufenden Formen bilden vielfache Uebergänge zwischen acutem und chronischem Rotz, so dass eine exacte Classification häufig unmöglich ist. — Ueber das Verhältniss des acuten zum chronischen Rotz sei hier noch bemerkt, dass der letztere bei Ansteckung öfters den ersteren erzeugt.

Während der chronische Rotz öfters acut endigt, geht der acute niemals in den chronischen über.

#### Diagnose.

Die Diagnose des Rotzes ist, wie sich aus unseren bisherigen Betrachtungen ergibt, häufig sehr schwierig oder vollkommen unmöglich. Letzteres ist namentlich der Fall bei Lungenrotz oder wenn die specifischen Krankheitsprocesse ihren Sitz in denjenigen Theilen der Athmungsorgane haben, die der Untersuchung nicht zugänglich sind. In solchen Fällen wird dann, wie wir gesehen, entweder irrthümlich Selbstentwickelung des Rotzes oder ein übermässig langes Incubationsstadium angenommen. — Die von Haubner vorgeschlagene Trepanation der Kieferhöhle ermöglicht häufig eine sichere Diagnose. — Im Uebrigen wird die Impfung auf ein anderes Pferd oder sonstige für das Rotzgift empfängliche Thiere (Schaf, Ziege, Kaninchen) immer eines der sichersten diagnostischen Hülfsmittel bleiben.

Die in einzelnen Fällen versuchte Autoinoculation (Haubner, Harms) ergab meistens ein negatives Resultat oder die localen Impfproducte verschwanden bald wieder von selbst.

Diagnostische Verwechslungen mit anderen Processen kommen nicht selten vor, besonders mit einfach katarrhalischen Zuständen der Nasenschleimhaut und der Nebenhöhlen der Nase, mit der sogenannten Druse (gutartige katarrhalische Rhinitis mit Schwellung der Lymphdrüsen), ferner mit croupösen und diphtheritischen Affectionen der Nasenhöhle. Auf der äusseren Haut werden einfache Erysipele, Lymphangitis etc. öfters mit Wurm verwechselt.

#### Prognose.

Dieselbe ist immer ungünstig. Vom anatomischen Standpunkte aus muss zwar die Möglichkeit einer Heilung der Rotzgeschwüre zugegeben werden. Vollkommene Heilung ist gewiss ein sehr seltenes Ereigniss, da in der Umgebung der geheilten Affection in der Regel neue Eruptionen auftreten. — Die ziemlich zahlreichen Mittheilungen über gelungene Heilungen von Rotz und Wurm beruhen sicherlich in der Mehrzahl der Fälle auf diagnostischen Fehlern oder die Heilungen waren nur scheinbare, indem aus zeitweisem Verschwinden

des Nasenausflusses auf Heilung geschlossen wurde, während später ächter Rotz und Wurm wieder zum Vorschein kamen.

Am meisten Aussicht auf Erfolg haben Heilversuche an primären Knoten und Geschwüren der äusseren Haut.

# Therapie.

Aeusserlich wendet man die verschiedenen kaustischen Mittel an; innerlich verschiedene Kalisalze (Brom-, Chlor-, Jodkali), Jodkupfer, Calomel, Arsenik und arseniksaures Strychnin.\*) — Erwähnenswerth ist die häufig vorgenommene Impfung, welche nach Art der Syphilisation die Anlage zum Rotz tilgen sollte und von Bagge und Tscherning\*\*) in Kopenhagen angestellt wurde. Das Resultat dieser Malleosation war, dass fortgesetzte Impfungen (bis zu 160) mit Rotz- und Wurmeiter die schon vorhandene Krankheit weder heilten, noch den tödtlichen Ausgang verhinderten, sondern einflusslos auf die gewöhnlichen Symptome eher noch den Tod beschleunigten. — Vollkommene Immunität war nicht mit Sicherheit zu erreichen.

#### Der Rotz des Menschen.

#### Geschichtliches.

Die ersten allerdings unvollständigen Beobachtungen über die Schädlichkeit des Rotzgiftes für den Menschen verdanken wir einem französischen Militärarzt, Lorin\*\*\*), ferner Waldinger†), Veith††) u. A. — Lorin beobachtete bei einem Veterinär in Folge einer Verletzung bei der Operation eines rotzigen Pferdes eine bedeutende Entzündung an den Fingern beider Hände. Nach Exstirpation der kleinen Geschwülste, die sich gebildet hatten, trat nach 14 Tagen

<sup>\*)</sup> In den meisten europäischen Staaten sind Heilversuche nach sicher gestellter Diagnose gesetzlich verboten und müssen die kranken Thiere alsbald getödtet werden.

<sup>\*\*)</sup> Hering in Canstatt's Jahresbericht f. 1858. p. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Observation sur la communication du farcin des chevaux aux hommes. Journ. de méd., chirurg. et pharm. Février 1812.

<sup>†)</sup> Ueber Krankheiten an Pferden und ihre Heilung. 2. Aufl. p. 158. Wien 1816.

<sup>++)</sup> Handbuch der Veterinärkunde. 2. Aufl. § 685. 1822.

vollkommene Heilung ein. Nach Waldinger erzeugt der Rotzeiter in eine wunde Stelle gebracht, beim Menschen eine unheilbare tödtliche Drüsenkrankheit. Ebenso erwähnt Veith heftige Entzündungen in Folge von Impfung der Rotzmaterie, wobei benachbarte Lymphdrüsen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das Verdienst, den Rotz des Menschen zuerst genau beschrieben zu haben, gebührt dem Regimentsarzt Schilling (l. c.) zu Berlin, welcher 1821 einen ausgesprochenen Fall veröffentlichte. Bald beschrieben Rust und Weiss einen zweiten Fall, welchem bald zahlreiche weitere casuistische Mittheilungen folgten (Seidler, Wolff, Grossheim, Eck, Brunzlow, Lesser). — Während in England Travers (1827) und Elliotson (1833) werthvolle Beobachtungen publicirten, erschien später die werthvolle Monographie von Rayer (1837) und dann (1843) die von Tardieu. Wenn wir absehen von den zahlreichen casuistischen Mittheilungen, die seitdem jährlich erfolgen, so haben hauptsächlich die Arbeiten von Virchow (1855 und 1863) wesentliche Fortschritte in der Lehre vom menschlichen Rotze gebracht, an welche sich die Monographie von Korányi (1870) anschliesst.

#### Aetiologie.

Die ausschliessliche Quelle des menschlichen Rotzes ist der Pferderotz. Die hie und da discutirte Frage, ob der Rotz auch spontan beim Menschen entstehen könne (Trousseau und Teissier), erscheint uns mit dem Nachweise erledigt, dass die Krankheit selbst beim Pferdegeschlecht eine reine Infectionskrankheit darstellt. — Die wenigen angeblichen Fälle von spontanem Rotz beim Menschen beruhen entweder auf diagnostischen Irrthümern oder der Modus der Infection war nicht nachzuweisen, wie wir dies beim Pferderotz wie bei allen infectiösen Krankheiten häufig genug beobachten können.

Die Art und Weise, wie das Rotzgift von den Thieren des Pferdegeschlechts auf den Menschen übertragen wird, ist sehr mannigfaltig. Verfolgt man die Entstehung der Krankheit bei einer grösseren Zahl von Rotzfällen, so lassen sich zwei Kategorien unterscheiden, nämlich Rotzerkrankungen nach notorischen Infectionen und Rotzerkrankungen ohne nachweisbare Infection (Küttner).

Zur ersteren Gruppe gehören diejenigen Infectionen, bei welchen das specifische Virus nach Verletzungen der Hände (namentlich kleine Wunden, Excoriationen, Schrunden, Nagelwurzeln) in den Körper eindringt, sei es bei der Pflege und Wartung rotzkranker

Pferde, sei es beim Umgang mit solchen Thieren, bei Untersuchungen und Berührungen sowohl der lebenden wie der todten Thiere (z. B. bei Sectionen, beim Aderlass, beim Abhäuten, beim Schlachten). — Eine andere Art der Infection findet statt, wenn die Nasenschleimhaut, die Mundschleimhaut oder die Conjunctiva der Augen das Atrium bilden; diese Uebertragungsweise kommt am häufigsten vor beim Ausprusten\*) der rotzigen Pferde, wobei kleine Schleim- und Eiterpartikelchen auf die genannten Organe geschleudert werden und daselbst eine Infection verursachen können. — Infectionen durch den Biss eines rotzkranken Pferdes wurden in einzelnen Fällen beobachtet, wobei offenbar der Speichel den Träger des Giftes darstellte.

Dass durch den Genuss des Fleisches rotziger Pferde, die bei mangelhafter Fleischbeschau namentlich in grösseren Städten nach meiner Erfahrung häufig genug verspeist werden, Rotzinfection zu Stande kommen kann, lässt sich nicht bestreiten. Die gewöhnlichen Zubereitungsmethoden dürften zwar die Virulenz vernichten, jedoch geben die Manipulationen beim Zerlegen und bei der Zubereitung Gelegenheit zur Ansteckung.

Wir haben bereits früher angeführt, dass der Rotz bei Löwen, die in Menagerien und zoologischen Gärten mit Fleisch rotziger Pferde öfters gefüttert werden, keine Seltenheit ist und im Hinblicke darauf sind die kühnen Versuche von Decroix\*\*) jedenfalls mit aller Vorsicht zu verwerthen: Decroix verzehrte das Fleisch von Pferden, die wegen Wurm oder Rotz getödtet wurden, in verschiedenen Zubereitungen (gekocht, gebraten, geschmort) ohne allen Nachtheil. Sogar rohes Fleisch rotziger Pferde will er 7—8 mal ohne schädliche Folgen verspeist haben.

Infectionen durch Berührungen rotziger Pferde ohne Verletzung wurden ebenfalls in einzelnen Fällen (Ungefug, Röll) beobachtet. Das Gift dürfte dann durch die Hautfollikel in die Haut eindringen. — Eine mehr indirecte Art der Uebertragung geschieht selten durch Zwischenträger, z. B. durch Trinken aus dem Stalleimer eines rotzigen Pferdes, durch Abwischen einer Wunde mit der Decke eines rotzigen Pferdes oder indem dasselbe Taschentuch zur Reinigung der Nasenmündung des kranken Thieres wie zum Gebrauch der Menschen dient.

<sup>\*)</sup> Das Ausbrusten oder Ausbrausen ist eine dem Pferde eigenthümliche Athmungsmodification, wobei unter einem deutlich hörbaren Geräusch der Naseninhalt mit grosser Gewalt nach aussen geschleudert wird. Dasselbe kann am besten mit dem Niesen des Menschen verglichen werden und entsteht bei Reizen, welche die Nasenschleimhaut treffen.

<sup>\*\*)</sup> Decroix, Bulletin de la Soc. centr. de méd. vétér. Année 1870-71.

Zur zweiten Gruppe der Rotzinfectionen ohne nachweisbare locale Infection gehören alle diejenigen Fälle, die einem flüchtigen Infectionsstoffe ihren Ursprung verdanken. Diese Uebertragungsweise des Rotzgiftes ist in allen jenen Fällen anzunehmen, wo die allgemeine constitutionelle Erkrankung den Localisationen vorausgeht.\*) Man beobachtet dies bei Individuen, die mit der Wartung und Pflege rotzkranker Pferde zu thun haben, die in einem Stalle mit rotzkranken Pferden schlafen — ohne mit kranken Thieren irgendwie in Berührung zu kommen —, oder die durch Schlafen auf einer Streu sich inficiren, auf welcher kurze Zeit vorher rotzkranke Pferde gestanden hatten.

Im Uebrigen laufen manchmal diagnostische Verwechslungen mit unter. Mehrere angebliche Rotzfälle beim Menschen (z. B. die von Zimmermann\*\*) überaus ausführlich geschilderten), die durch ein flüchtiges Contagium entstanden sein sollten, waren, wie auch von anderen Autoren (Küttner u. A.) nachgewiesen wurde, keine Rotz-, sondern Typhusfälle.

Von Uebertragungen vom Menschen zum Menschen sind nur ganz vereinzelte Fälle bekannt, z.B. durch gleichzeitiges Essen aus demselben Geschirr oder allmähliche Erkrankung einer Familie, indem Mann, Frau und 4 Kinder sehr rasch nach einander an Rotz erkrankten.

Disposition. Die Frage, wie hoch die Disposition des Menschen für das Rotzgift anzuschlagen sei, kann ich zum Theil auf eigene Erfahrungen gestützt dahin beantworten, dass dieselbe im Ganzen eine mässige, ja sogar eine geringe ist. Wenn man die vielfachen Gelegenheiten zur Ansteckung besonders bei der Behandlung, Untersuchung und Section rotzkranker Pferde beobachtet und damit die verhältnissmässig geringe Zahl der Infectionen vergleicht, so ergibt sich die Richtigkeit dieses Satzes ohne Weiteres. — Wie beim Pferde scheint auch beim Menschen eine besondere individuelle Disposition zum Zustandekommen einer Infection nothwendig zu sein, da manche Menschen sich überaus häufig einer Infection aussetzen, ohne je den Rotz zu acquiriren.

Wenn wir weiter fragen, welche Personen am häufigsten das Opfer einer Infection werden, so werden entsprechend den oben erwähnten Arten der Uebertragung des Giftes es vorwiegend solche sein, die durch ihren Beruf gezwungen sind, mit Pferden umzugehen.

<sup>\*)</sup> Eine Aufnahme des Giftes mit der Nahrung wäre übrigens in solchen Fällen auch denkbar.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Archiv f. pathol. Anat. B. 23. p. 209-415. 1862.

In ungefähr 90% der Fälle bildet der menschliche Rotz eine wahre Berufskrankheit.

Ueber die Häufigkeit des Rotzes bei den einzelnen Berufsclassen gibt folgende Zusammenstellung am zweckmässigsten einen Ueberblick:

Unter 106 von mir gesammelten Rotzfällen betrafen

- 41 Pferdewärter,
- 11 Kutscher, Fuhrleute und Reitknechte,
- 14 Pferdebesitzer und Landwirthe,
- 10 Thierarzte und Studirende der Thierheilkunde,
  - 6 Abdecker,
  - 6 Pferdemetzger,
  - 5 Soldaten,
  - 4 Aerzte und Wundärzte,
  - 3 Gärtner,
  - 2 Pferdehändler und
- je 1 einen Polizist, Schäfer, Schmied und Anatomiediener einer Thierarzneischule.

Es bedarf daher auch keines weiteren Commentars, wenn wir sehen, dass das weibliche Geschlecht nur zu 5% an der Gesammtzahl der Rotzfälle participirt: unter 120 Rotzfällen fanden wir nur 6, die weibliche Individuen betrafen. Die inficirten Weiber sind meistens Mägde, die rotzkranke Pferde zu warten haben oder die Frauen von Pferdewärtern und Kutschern, wobei die Uebertragung des Giftes meist durch einen Zwischenträger vermittelt wird.

In einer ähnlichen noch günstigeren Position gegenüber der Rotzinfection befindet sich das jugendliche Alter: unter denselben 120 Fällen fand sich nur ein an Rotz erkranktes Kind und zwar das eines Fuhrmannes, der mit rotzkranken Pferden zu thun hatte.

#### Symptomatologie.

Incubation. Eintheilung. — Nach erfolgter Rotzinfection, die entweder durch Uebertragung des fixen Infectionsstoffes auf wunde Haut- oder Schleimhautstellen oder durch den flüchtigen Infectionsstoff wahrscheinlich auf dem Wege der Athmung erfolgt, lässt sich ein Incubationsstadium von 3—5 Tagen beobachten, welches manchmal bis zu 14 Tagen und 3 Wochen betragen soll.

Eine Uebertragung des Giftes durch die intacte Haut beschränkt sich jedenfalls auf sehr seltene Fälle und ist mit Sicherheit nur einigemal nachgewiesen. Wenn man erwägt, wie leicht kleine Excoriationen und Abschürfungen der Epidermis übersehen werden und ferner berücksichtigt, dass die Impfstelle vielleicht rasch verheilen kann, so er-

klären sich daraus manche Fälle von angeblicher Infection durch die intacte Haut.

Bei dem Versuche, die Rotzkrankheit des Menschen nach ihren verschiedenartigen Erscheinungsformen zu classificiren, hat man dieselbe entweder nach der Localisation in Rotz und Wurm unterschieden oder man hat gleichzeitig die Dauer als Eintheilungsprincip benutzt und die Krankheit in eine ganze Reihe von Unterabtheilungen zerlegt. Am weitesten ging darin Tardieu, welcher nicht weniger als 6 verschiedene Arten des menschlichen Rotzes unterschied.

Wir halten diese Gliederung weder für objectiv begründet, noch können wir ihr einen Werth für die Praxis zuerkennen. Sind doch bei der Musterung zahlreicher Fälle schon reine Formen von Rotz oder Wurm kaum zu entdecken. Am einfachsten und zweckmässigsten dürfte die Eintheilung nach dem Verlaufe und der Dauer sein und wir unterscheiden demgemäss acute, subacute und chronische Formen.

Die scharfe Trennung, die von manchen Autoren zwischen acutem und chronischem Rotze gemacht wird, existirt ebenfalls nicht; es dürften daher die Uebergangsformen zweckmässig als subacute Rotzformen betrachtet werden. - Unter 79 Rotzfällen beim Menschen, die von mir nach ihrer Dauer genau geschieden werden konnten, waren 38 Fälle acut (bis zu 4 Wochen dauernd), 7 Fälle subacut (4-6 Wochen dauernd und 34 Fälle chronisch (über 6 Wochen dauernd).

Die Ansicht, wonach die Affection mit dem fixen Infectionsstoffe den acuten Verlauf bedinge, das flüchtige Gift dagegen den chronischen, erscheint mir ebensowenig bewiesen, als die umgekehrte, hauptsächlich von Küttner (l. c.) vertretene Anschauung.

## Der acute Rotz.

Unter 28 acuten Rotzfällen, worunter nur einer nicht lethal endigte, betrug die mittlere Krankheitsdauer ohne Einrechnung der Incubationszeit = 16,5 Tage. Fälle von 7-8 tägiger Dauer sind selten, meistens dauert die Krankheit 2-3 Wochen, manchmal bis zu 4 Wochen.

Die ersten Erscheinungen bestehen häufig in einem Gefühl von Unwohlsein, Unbehagen, Mattigkeit, Kopfschmerzen und Frösteln, sehr oft verbunden mit vagen Schmerzen in den Extremitäten, besonders in den Muskeln und Gelenken. Während im Beginne der Krankheit eine objective Grundlage für diese rheumatoiden Schmerzen nicht nachweisbar ist, entstehen bald in Form umschriebener oder diffuser Processe Localisationen der Haut oder der Muskeln.

Bildet eine Verletzung oder Verwundung die Eintrittsstelle des Giftes, so beobachtet man daselbst, meist an den Händen oder im Gesicht, Schmerzhaftigkeit, dann Röthung, Entzündung des betreffenden Theiles, Anschwellungen und häufig Entzündung der entsprechenden Lymphgefässe.

Ein Beginn mit Schüttelfrost ist sehr selten. Oefters fehlt im Anfang jedes Fieber. - Mit den heftiger werdenden Schmerzen treten häufig förmliche Fieberanfälle auf oder ein continuirliches Fieber.

Unterdessen vergrössert sich das Geschwür, seine Ränder und Grund bekommen ein übles Aussehen, der abgesonderte Eiter ist von übler Beschaffenheit; das ganze Geschwür wird häufig schankerartig, speckig und zerfressen aussehend. Befindet sich die Wunde am Finger, so beobachtet man häufig eine Anschwellung des Armes, phlegmonöse und erysipelatöse Processe daselbst häufig verbunden mit Pustel- und Geschwürsbildung.

Dabei nehmen die Allgemeinerscheinungen zu, der Appetit schwindet, gastrische Störungen treten auf, der Stuhl ist häufig retardirt; die Patienten zeigen die grösste Mattigkeit, die Schmerzen in den Gelenken und Muskeln werden stärker, das Fieber steigt fortwährend.

Bei mangelnder Anamnese und wenn die Infection auf dem Wege des flüchtigen Giftes stattgefunden hat, wenn also äusserliche Zeichen der Ansteckung fehlen, hat das ganze Bild einige Aehnlichkeit mit einem beginnenden Typhus oder auch wenn die Schmerzen vorherrschend sind mit acutem Gelenkrheumatismus. - Bei geringgradigem Fieber ist der Anfang auch häufig ambulant; die Patienten versehen ihre Geschäfte und klagen höchstens über Schwäche, Mattigkeit und allgemeines Unbehagen.

Im weiteren Verlaufe treten häufig an verschiedenen Stellen der Haut rothe Flecken auf, die sich in pockenähnliche Pusteln, seltener in Pemphigusblasen umwandeln. Die Pusteln erscheinen öfters in grosser Zahl, sind ungefähr erbsengross, brechen auf und entleeren einen dickschleimig-blutigen, öfters übelriechenden Eiter. Oder es entwickeln sich - wiederum am häufigsten an den Extremitäten grössere beulenartige Geschwülste und Abscesse, die sehr schmerzhaft und hart allmählich teigig werden, fluctuiren und nach ihrer künstlichen Eröffnung oder dem spontanen Aufbruch ausgebreitete Geschwüre darstellen mit unregelmässigen, weiss belegten Rändern, die manchmal so tief sind, dass Sehnen und Knochen bloss liegen.

Alle diese Hautaffectionen, das Erythem, die erysipelatösen und phlegmonösen Processe, die Abscesse, Pusteln und Geschwüre sind manchmal so über die Körperoberfläche verbreitet, dass kaum ein Theil verschont bleibt. Manchmal treten noch Anschwellungen verschiedener Gelenke, verbunden mit periarticulären, nicht fluctuirenden Anschwellungen hinzu.

Während manchmal die Pusteln und Abscesse sich sehr rasch entwickeln, schon nach 24-48 Stunden, erscheinen in anderen Fällen die Pusteln erst in der 2., 3.-4. Woche, nachdem Nasenausfluss Anschwellungen verschiedener Hautpartien, Schmerzen und Unwohlsein vorausgegangen sind.

Die Schleimhäute, und zwar in erster Linie die Nasenschleimhaut, zeigen häufig gleichfalls entzündliche und ulcerative Affectionen.

Im Uebrigen ist die Localisation des Rotzes auf der Nasenschleimhaut beim Menschen entschieden seltener als beim Pferde. Nach Hauff (l. c.) fanden sich unter 70 Fällen 30 mal Affectionen in der Nase.

Bei Nasenaffection beobachtet man im Anfang Absonderung eines dünnen, zähen, weisslichen Schleimes. Allmählich stellt sich Anschwellung, Röthung und grosse Schmerzhaftigkeit der Nase und ihrer Umgebung ein; besonders die Nasenwurzel wird öfters auf Druck empfindlich, diffus erysipelatös angeschwollen. — Der häufig nur einseitige Nasenausfluss wird später dickflüssiger, mehr eiterig, manchmal braungelb, sanguinolent und übelriechend. Seltener ist man im Stande, förmliche Knoten nachzuweisen, die am häufigsten noch an den Nasenflügeln vorkommen. — In manchen Fällen lässt sich schon während des Lebens die Pustel- und Geschwürsbildung der Nasenschleimhaut constatiren, die bei sehr bösartigen Formen zur Erosion des Perichondriums, zur Perforation des Septums und des Vomer führt.

Der ein- oder doppelseitige, anfangs serös-eiterige Nasenausfluss erscheint öfters erst in der 2. bis 3. Woche, gleichzeitig mit diffuser Röthung der Nase, die sich von hier über Stirn und Gesicht verbreitet.

Wir sehen also beim Menschenrotz genau wie beim Pferderotz die Nasenaffection häufig erst am Schlusse der Erkrankung auftreten und überzeugen uns so ohne Schwierigkeit, dass sie bei beiden nichts weniger als pathognomonisch ist.

Später oder auch gleichzeitig mit den Hauteruptionen stellen sich katarrhalische, entzündliche und ulcerative Vorgänge auf anderen Schleim häuten ein, die mit derjenigen der Nase mehr oder weniger in Zusammenhang stehen, so z. B. auf der Conjunctiva des Auges, auf der Schleimhaut des Mundes, des Gaumens, des Schlundes und des ganzen Respirationskanales. Im Munde treten dann auch Ulcerationen auf, das Zahnfleisch wird leicht blutend, die Kranken zeigen einen üblen Geruch aus dem Munde, bei Theilnahme des Schlundes auch Schlingbeschwerden, bei Localisationen im Kehlkopf Heiserkeit, erschwertes Sprechen, Hustenreiz und Athembeschwerden.

Die Submaxillar- und Sublingualdrüsen, die öfters abscediren, sind angeschwollen, schmerzhaft und gelegentlich kommt es zur Abscessbildung und Aufbruch nach aussen.

In einzelnen Fällen kommen die Symptome eines Gastrointestinalkatarrhes zur Beobachtung: Neben dem Appetitmangel
klagen die Patienten über gastrische Störungen, Schwerverdaulichkeit,
Verstopfung, auf welche in späteren Stadien nicht selten Diarrhöen
folgen. — Die Zunge ist dabei trocken, stark belegt, manchmal
ebenso wie das Zahnfleisch von förmlich russigem Aussehen, der
Durst ist sehr lebhaft, namentlich wenn die Kranken mit Diarrhöen
behaftet sind. In ganz vereinzelten Fällen wurde im Leben auch
Milzvergrösserung nachgewiesen.

Im Bereich des Athmungsapparates beobachtet man ausser den oben angedeuteten specifischen Veränderungen häufig die Symptome eines Bronchialkatarrhes: die Kranken husten stark, befördern reichlichen Auswurf nach aussen, der dem Nasenausfluss gewöhnlich ähnlich ist. An der Brustwandung hört man weitverbreitete Rhonchi, der Athem ist manchmal fötid. Auf die anfangs mässigen Athembeschwerden folgt später öfters förmliche Athemnoth.

Der Puls ist dabei meist sehr frequent und klein, steigt bis auf 110—120 p. M.; in einigen Fällen erscheint der Puls retardirt. — Die Temperatur steigt bis auf 40° und darüber, nachdem im Anfange fieberhafte Erscheinungen öfters vollkommen mangelten.

Die Theilnahme des Centralnervensystems zeigt sich anfangs in Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrenklingen, Schlaflosigkeit, grosser Unruhe, zu denen bald nächtliche Delirien und bei verbreiteten Muskelabscessen, ausgedehnten Hautgeschwüren auch Schüttelfröste hinzutreten können.

Die Fieberanfälle sind entweder unregelmässig oder seltener von regelmässig intermittirendem Charakter.

In sehr rasch und bösartig verlaufenden Fällen ist das Fieber

bedeutend und verläuft ohne alle Remission, so dass schon in den Morgenstunden eine Temperatur von 41° C. gemessen wird.

Im Urin wurde in einigen Fällen Eiweiss und ausserdem kurz vor dem Tod Leucin und Tyrosin nachgewiesen. — Bei schwangeren weiblichen Individuen wurde öfters Abortus beobachtet.

In der 3.—4. Woche verfallen die Patienten in einen Zustand allgemeiner Schwäche, einer beträchtlichen Abmagerung; unter Zunahme des Fiebers, Kleinwerden des Pulses, Auftreten von Delirien entwickelt sich ein soporöser Zustand, die Haut wird kühl, die Athmung oberflächlich und unregelmässig, die Pupillen erweitert, unfreiwillige Entleerungen erfolgen und unter den Erscheinungen des Collapsus tritt der Tod ein.

Oder die Trockenheit der Mund- und Schlundschleimhaut vermehrt sich, die Kranken werden heiser und taub, der Nasenausfluss missfarbig, hie und da gesellt sich Icterus hinzu, unter Zunahme der Dyspnoe und Dysphagie, unter Vermehrung der Hautpusteln und -Flecke, Benommenheit des Sensoriums, krampfartigen Anfällen, sehnarchender Respiration erfolgt das lethale Ende.

#### Der chronische Rotz.

Die örtlichen Erscheinungen sind bei äusserlich nachweisbaren Infectionen im Anfang dieselben wie beim acuten Rotz und ebenso die allgemeinen Symptome bei der Infection mit dem flüchtigern Rotzgift, die sich als wiederholte Fieberanfälle, Schmerzen in verschiedenen Theilen, unruhiger Schlaf, allgemeine Mattigkeit, verminderte Esslust zu erkennen geben.

Je nach dem Atrium des Giftes entstehen Anschwellungen der betroffenen Theile, meistens des Gesichtes oder der Extremitäten, ferner Lymphgefässentzündungen und Schwellungen der Lymphdrüsen. — Diese localen Erscheinungen können nachlassen oder vollkommen verschwinden. Die Krankheit wird förmlich latent, bis wieder locale und allgemeine Symptome der Rotzkrankheit auftreten.

Die einzelnen Organe verhalten sich dabei in der Hauptsache folgendermassen:

Die äusserlichen Hautgeschwüre zeigen keinen Heiltrieb, haben ein livides Aussehen, heilen auch hie und da oder wenigstens die Mehrzahl derselben mit Narbenbildung. Daneben entstehen fortwährend neue Abscesse, namentlich um die Gelenke, es bilden sich sinuöse und fistulöse Geschwüre, die einen übelriechenden wässerigen Eiter absondern und keine Granulationen produciren. — Ausserdem finden sich öfters beulenartige Geschwülste an den Extremitäten, die bei der Eröffnung eine dicke blutigserös-purulente Masse ergiessen. — In anderen Fällen entstehen mehr langsam und öfters wie bei acutem Rotz allenthalben Pusteln, fluctuirende Muskelbeulen, Erysipele besonders an der Nase und im Gesicht sowie schmerzhafte Gelenkanschwellungen. — Manchmal beobachtet man die Entwickelung grösserer Abscesse an verschiedenen Körperstellen im Verlauf mehrerer Monate, die mit Lymphgefäss- und Lymphdrüsenentzündung sich compliciren.

Die Nasenaffection, die im übrigen ähnlich wie bei acutem Rotze, nur langsamer verläuft und sehr häufig — wenigstens in der Hälfte aller Fälle — vollkommen fehlt, zeigt sich beim Beginn meist in Form eines schleimig-eiterigen, übelriechenden Ausflusses oder sie beginnt mit Anschwellung der Nase lange Zeit (2-3 Monate) nach der stattgefundenen Infection; in seltenen Fällen kommt es zu Gangrän der angeschwollenen Nasenwurzel. Die Nasenöffnungen sind von eingetrockneten missfarbigen Borken und Krusten bedeckt. Auf der Nasenschleimhaut kommt es zu Geschwürsbildungen, manchmal zu Zerstörungen des Septums und Pflugscharbeins. —

Weitere Erscheinungen beim chronischen Rotze sind entzündliche Affectionen der Mundschleimhaut, verbunden manchmal mit Anschwellung der Zunge und Salivation, Geschwürsbildung am Gaumen und im Rachen, Anginen.

Die Respirationsorgane sind oft nur mässig betheiligt: die Patienten leiden an einem leichten Husten, Heiserkeit, der Auswurf ist öfters blutig. Die Athembeschwerden sind entweder sehr gering oder steigern sich bei bedeutenden Zerstörungen im Kehlkopf mit consecutivem Glottisödem zur Dyspnoë, ebenso bei ausgebreiteten Affectionen der Lungen.

In Folge der lange dauernden Eiterungen und Schmerzen kommen die Kranken sehr herunter, magern ab. Das ganze Bild hat eine grosse Aehnlichkeit mit chronischer Tuberkulose, mit hectischem Fieber.

Das Fieber verhält sich sehr verschieden: bei verbreiteten und rasch auftretenden Abscessbildungen fehlt das Fieber selten, oder man beobachtet nur bei neuen Eruptionen und Recidiven febrile Anfälle. — Colliquative Diarrhöen, heftige Schweisse verbunden mit allgemeiner Kachexie und Erschöpfung gehen dem lethalen Ausgang gewöhnlich voraus.

Manchmal geht der chronische Rotz — wie beim Pferde — in den acuten über (Tardieu), es erscheinen rasch zahlreiche neue Abscesse, das Fieber wird sehr heftig, der Puls klein und frequent und der Tod erfolgt ähnlich wie bei Typhus unter den Symptomen des ausgesprochenen Sopor.

Bei günstigem Ausgang, der bei leichter verlaufenden Fällen des chronischen Rotzes nicht selten ist, sind öfters die geschilderten Symptome von vornherein weniger ausgesprochen. Man beobachtet dann Vernarbung der Abscesse, allmähliches Vertrocknen der Hautbläschen und grösseren Blasen. Bei Nasenaffectionen wird die Schwellung der Nase geringer, der Ausfluss sparsamer, mehr dicklich, das Allgemeinbefinden hebt sich, das Fieber wird sehr gering, die Paroxysmen bleiben aus [die gastrischen und respiratorischen Symptome verschwinden.

Die Kranken erholen sich meist ziemlich langsam und erlangen in manchen Fällen niemals wieder ihre vollkommene Gesundheit, wie wir selbst einen Fall kennen, wo nach 11 jähriger Dauer der Krankheit der Patient (ein Thierarzt) hauptsächlich in Folge von narbigen Contractionen der Nasen- und Kehlkopfschleimhaut fortwährend an Husten und Respirationsbeschwerden leidet und das Bild der ausgesprochenen Kachexie darbietet.

Die Besserung erfolgt in anderen Fällen selbst nach monatelanger sehwerer Erkrankung ziemlich rasch und bald haben die Patienten unter günstigen äusseren Verhältnissen ihre frühere Körperfülle wieder erlangt.

Die mittlere Dauer des subacuten und chronischen Rotzes, von denen eirca die Hälfte in Heilung ausgeht, betrug (bei einer Zahl von eirca 40 Fällen) durchschnittlich 4 Monate — wenn man ganz vereinzelte, über 1 Jahr (bis zu 4½ ja bis zu 11 Jahren) dauernde Fälle nicht berücksichtigt — sehr häufig jedoch nur 2—3 Monate.

# Pathologische Anatomie.

Der Leichenbefund hat im Allgemeinen eine grosse Aehnlichkeit mit dem bei Pyämie.

Aeusserlich finden sich an verschiedenen Stellen namentlich an den Fingern, den Extremitäten überhaupt, im Gesichte theils Pusteln oder Blasen, theils Abscesse und Geschwüre.

Die Hautpusteln, welche manchmal eine grosse Aehnlichkeit mit Pocken besitzen, zeigen theils einen käsig-eiterigen Inhalt, theils enthalten sie eine sanguinolente Flüssigkeit. Unter den grösseren hie und da collabirten Blasen finden sich öfters förmliche Brandschorfe von trübgrauer Farbe.

Die vielfachen Zellgewebs- und Muskelabscesse unterscheiden sich höchstens darin von gewöhnlichen Abscessen, dass der Inhalt häufig hämorrhagisch gefärbt und mehr zähflüssig erscheint. — An den betreffenden Stellen ist das Bindegewebe oder die Muskelsubstanz eingeschmolzen. — Hie und da finden sich subfasciale Abscesse und die angrenzenden Muskelschichten sind blass, missfarbig und leicht zerreisslich.

Bei mehr diffusen Localisationen des Rotzes trifft man die Veränderungen wie bei erysipelatösen und phlegmonösen Processen: entweder eine einfache Anschwellung und Oedem gewisser Partien, unter denen grössere und kleinere mit röthlichem Eiter gefüllte Heerde sitzen, oder man findet bei denselben diffusen Formen eiterige Infiltration der Haut und des Zellgewebes, besonders an der Stirn und den Augenlidern oder in der Nähe der Gelenke.

Im Ganzen tritt beim menschlichen Rotze der geschwulstbildende Charakter, wie Virchow (Geschwulstlehre II. p. 552.) hervorhebt, in den Hintergrund, obwohl selbst die Hautpusteln wesentlich aus Knoten im Cutisgewebe hervorgehen.

Die adnexen Theile z. B. bei Localisationen am Kopfe die Schädel- und Gesichtsknochen, häufig das Stirnbein nehmen Theil an dem Process, der Knochen wird manchmal nekrotisch, und sogar auf der Innenfläche zwischen Knochen und harter Hirnhaut können Eiteransammlungen (Pachymeningitis externa) entstehen. — Oder in anderen Fällen kommt es zur Knotenbildung im Periost des Schädels, in der Dura mater und sogar im Plexus chorioides. Virchow spricht deshalb mit Recht von einer Osteomyelitis malleosa.

In der Nase finden sich ganz ähnliche Veränderungen wie beim Rotz der Pferde, manchmal sogar, ohne dass im Leben ein Ausfluss vorhanden gewesen wäre. — Die kleinen Knötchen sind von gelblicher Farbe und sitzen auf der katarrhalisch und entzündlich veränderten Schleimhaut. Gleichzeitig finden sich Geschwüre, welche bei längerer Dauer mehr oder minder umfangreich und meist von unregelmässiger Form sind. Der Knorpel erscheint bei längerer Dauer blossliegend und nekrotisch, ebenso die adnexen Knochen, so dass man Zerstörung des Septum, der Pflugschar, des Gaumenbeins constatiren kann — ganz wie beim Pferde. — Die entsprechenden Submaxillardrüsen sind meistens vergrössert und angeschwollen.

In den Stirnhöhlen, im Pharynx, Larynx und in der

Trachea finden sich ebenfalls öfters Rotzknötchen und Ulcerationen, sogar in den Bronchien finden sich — wenn auch selten — kleine Knötchen und Ulcerationen. — Bei bedeutenden Wucherungen und Zerstörungen im Kehlkopf kann es zu Glottisödem kommen.\*)

Die Lungen sind entweder vollkommen frei, oder ebenfalls der Sitz von Knötchen, Knoten und specifisch entzündlichen Processen. Aeusserlich sieht man öfters subpleurale Ecchymosen, manchmal kleine Knötchen auf der Pleura, seltener, dass eine ein- oder doppelseitige Pleuritis die Lungenabscesse begleitet.

Wenn die Lunge Sitz von Localisationen ist, so finden sich in dem Gewebe zahlreiche Knötchen, die entweder hirsekorn- bis erbsengross, derb, von grauer, gelblicher oder röthlicher Farbe sind oder die Knoten sind erbsengross, von grau-weisslichem Aussehen, derber und speckartiger Consistenz. Gleichzeitig lassen sich in einem oder dem anderen Lungenabschnitt, meist an der Lungenspitze diffuse graue und eiterige Infiltrationen nachweisen. — Oder der Befund gestaltet sich so, dass nur in einem Lappen ein paar bohnengrosse, dunkelrothe, scharf begrenzte Infarkte sich befinden, in denen und um die herum kleine Abscesse liegen.

Bei der mehr diffusen Form der rotzigen Lungenaffectionen, die man mit gutem Grunde analog den Veränderungen in der rotzig erkrankten Pferdelunge als rotzige Pneumonie (Pneumonia malleosa) bezeichnen kann, sind die Heerde grösser, sie bilden inseltörmige Hepatisationen und Abscesse. Die lobulären Heerde und Abscesse sind entweder auf einen Lappen beschränkt oder über die ganze Lunge verbreitet. — Manchmal finden sich grössere Lungenabschnitte im Zustande der grauen Hepatisation und der eiterigen Gewebsinfiltration, während die übrigen Lungenpartien im Zustande der collateralen Hyperämie sich befinden.

Von den übrigen Körpergeweben sind unstreitig die Muskeln am häufigsten der Sitz specifischer Erkrankungen. Nach Küttner (l. c. p. 572.) sind es hauptsächlich der Biceps, die Flexoren des Unterarms, der Rectus und der Pectoralis, ferner die Insertionsstelle des Deltoides, welche den Sitz von Rotzknoten bilden.

Knorpel und Knochen sind öfters seeundär der zerstörenden Wirkung benachbarter Rotzwucherungen — der Geschwüre und Abscesse — ausgesetzt. Seltener sind Knochen und Periost auch der primäre Sitz von specifischen Wucherungen und entzündlich rotzigen Vorgängen.

<sup>\*)</sup> Nach Hauff (l. c.) war der Larynx unter 35 Fällen 11 mal = 31% afficirt.

In den übrigen inneren Organen findet man bei acutem Rotze häufig zahlreiche Ecchymosen. — Ferner findet man bei der Section öfters fortgesetzt von der Nasen- und Rachenhöhle eine Stomatitis, ebenso wie die Pharynxschleimhaut Ecchymosen, starke Röthung, Schwellung, Erosionen und missfarbige Geschwüre zeigt. Am Gaumensegel kommen Ulcerationen öfters vor. In einigen Fällen wird ein croupöses Exsudat auf der Schleimhaut der Mund- und Rachenhöhle erwähnt. — Auf der Magenschleimhaut finden sich öfters zahlreiche grosse Ecchymosen und sehr selten auch specifische knötchenförmige Wucherungen im Schleimhautgewebe (O. Wyss\*).

Die serösen Häute sind hie und da eiterig entzündet, besonders die Gelenkauskleidungen; namentlich sollen Knie-, Hüft- und Handgelenk bei derartigen Processen betheiligt sein.

Die Milz ist meistens vergrössert, blutreich, zerfliessend, weich, von graurother oder dunkler Farbe. Keilförmige Abscesse (vielleicht auch pyämischer Natur?) werden in einzelnen Fällen erwähnt.

Die Leber ist meist stark vergrössert, manchmal in fettiger Degeneration. In einem Falle \*\*) wurde neben einer rotzigen Hepatitis eine nekrosirende und ulcerative Entzündung in den Gallengängen beobachtet.

Im Nervensystem finden sich, abgesehen von den seltenen Entzündungen der Hirnhäute, hie und da Abscesse im Gehirn, ferner eine Art diffuser auf Infiltration beruhender Myelitis malleosa (Coupland\*\*\*).

Von selteneren Vorkommnissen erwähnen wir noch Rotzknoten und Abscesse an der Eichel des Gliedes, in den Hoden, (Sarcocele malleosa, Virchow), in den Nieren, Rotzknötchen in der Chorioidea des Auges, ferner Entzündungen der Parotis. —

Die Lymphdrüsen sind beim Rotze des Menschen weit weniger häufig und auch immer in geringerem Grade als beim Pferde erkrankt.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass bei der Autopsie von Rotzfällen beim Menschen nicht bloss der ganze Process grosse Aehnlichkeit mit gewissen Formen der Pyämie hat und unter Umständen damit verwechselt wird, sondern dass auch der Umstand zu betonen ist, dass zur vorhandenen Rotzintoxication als Schlussact eine metastasirende Pyämie hin-

<sup>\*)</sup> Ich verdanke dieses Factum einer gütigen mündlichen Mittheilung von Prof. Wyss und der Autopsie seiner bezüglichen mikroskopischen Präparate.

<sup>\*\*)</sup> Sommer brodt, Virchow's Archiv B. 31. 463. 1864. \*\*\*) Coupland, Med. Times and Gaz. 1872. p. 373.

zutreten kann und so die anatomische Diagnose sehr zu erschweren im Stande ist.

Bei der mikroskopischen Analyse der Rotzwucherungen des Menschen ist der Befund ein ähnlicher wie beim Pferderotz: neben den Knötcheneruptionen finden sich die diffusen Infiltrationen, die rotzigen Entzündungen, die beide zum Zerfall und zur Geschwürsbildung in hohem Grade neigen. — Nach meinen Erfahrungen und Untersuchungen an rotzig erkrankten menschlichen Organen möchte ich den Satz Virchow's, wonach beim Menschen der geschwulstbildende Charakter sehr in den Hintergrund tritt, nicht allein bestätigen, sondern noch schärfer accentuiren. Unter einer Reihe von Präparaten war es mir kaum möglich, ein wohl begrenztes Knötchen zu finden, während man solche beim Pferderotz ohne Schwierigkeit zur Anschauung bringen kann.

An mikroskopischen Schnitten sieht man (O. Wyss\*), dass die kleineren Knoten der Haut durch eine Einlagerung zahlreicher Rundzellen von dem Charakter der Eiterkörperchen in die oberen Lagen des Coriums unter der Papillarschicht zu Stande kommen. In einem vorgeschritteneren Stadium sind die Papillen mit Eiterzellen erfüllt; diese werden allmählich zerstört und so entsteht unter der Oberhaut ein kleiner Abscess, welcher sich in der Tiefe weiter ausdehnen kann. — Haben sich grössere Pusteln gebildet, so besteht der puriforme Inhalt aus Eiterkörperchen, während das umgebende Cutisgewebe ebenfalls zellig infiltrirt oder nur durch Einlagerung von Fettkörnehen getrübt erscheint. —

Auf der Nasenschleimhaut fand Wyss vollkommen analoge Veränderungen, nur in ausgedehnterem Masse; ausserdem finden sich hier im subcutanen Gewebe wie in der Schleimhaut grössere käsige Knoten (von 2—4 Mm. Durchmesser), die aus kleinen Kernen und körnigem Detritus bestehen.

#### Diagnose.

Die Diagnose des menschlichen Rotzes ist häufig eine schwierige, namentlich im Beginne der Krankheit und bei mangelnder Anamnese. Dazu kommt noch die relative Seltenheit der Krankheit, da selbst auf grösseren Kliniken Jahre vergehen, bis ein Fall zur Beobachtung kommt. — Häufig gibt erst die Autopsie Aufschluss über die Natur der Krankheit, wie Virchow\*\*) einen in dieser Richtung

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv B. 31. p. 472. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Die krankhaften Geschwülste II, 553. 1864.

(zu Würzburg beobachteten) sehr lehrreichen Fall anführt, wo erst die Section eines Kranken, der über ein halbes Jahr wegen refractärer Geschwüre der Extremitäten behandelt wurde, eine förmliche Epizootie unter den Schiffspferden des Maines und der Saale aufdeckte.

Während bei Infectionen mit dem fixen Krankheitsgifte höchstens im Anfang eine Verwechslung mit einer Intoxication durch putride Stoffe oder Leichengift vorkommen kann, ist bei der Ansteckung mit dem flüchtigen Infectionsstoff die Krankheit im Anfange fast kaum zu erkennen. — Erst wenn die Localisationen erscheinen, das Hautexanthem in Form von Pusteln, Blasen, Abscessen, von erysipelatösen und phlegmonösen Processen, wenn gleichzeitig die rheumatoiden Schmerzen, die Nasenaffection und die übrigen allgemeinen Erscheinungen auftreten, bietet die Diagnose keine Schwierigkeiten.

Von grösster Bedeutung wird immer die Berücksichtigung des Berufes sein und bei Individuen, die viel mit Pferden zu thun haben, wird der Verdacht auf eine stattgefundene Rotzinfection sich leicht durch anderweitige Momente bestätigen oder zurückweisen lassen.

Bei vorwiegenden und heftigen Schmerzen in den Muskeln und Extremitäten kann die Rotzinfection ferner verwechselt werden mit Rheumatismus in seinen verschiedenen Formen, oder bei hochgradigem Fieber und vorwiegender Theilnahme des Sensoriums mit Abdominaltyphus: in beiden Fällen wird eine genaue Beobachtung und Untersuchung bald eine richtige Entscheidung ermöglichen.

Endlich ist noch Verwechslung möglich mit Pyämie, wenn die Rotzintoxication mit Schüttelfrösten, Hautabscessen und hochgradigem Fieber einhergeht. — Da Schüttelfröste beim Rotz nur ausnahmsweise vorkommen, so ist auch hier die Möglichkeit einer Verwechslung gewiss selten gegeben; indessen liegt praktisch daran wenig, wie dies Virchow auch für anderweitige Verwechslungen (mit Infectionen durch Leichengift oder andere putride Substanzen) betont hat. — Mit Milzbrand ist ebenfalls Verwechslung möglich; jedoch sind beim Rotz die Hautpusteln und Knoten vollkommen verschieden von den Karbunkeln.

In chronisch verlaufenden Fällen mit bedeutender Ulceration der Nase und des Kehlkopfs kann der Rotz eine grosse Aehnlichkeit bekommen mit gewissen Formen der Syphilis, oder wenn Kehlkopf und Lunge vorwiegend der Sitz von Rotzeruptionen sind, mit Tuberkulose.

Wie bei Pferden wäre beim Menschen und besonders bei den

chronisch verlaufenden Fällen auch die Impfung auf Thiere als diagnostisches Hülfsmittel zu versuchen, wozu sich hauptsächlich Ziegen und Kaninchen eignen.

Die Autoinoculation wurde in einem Falle von Poland\*) vorgenommen; er erhielt durch Impfung mit dem eitrigen Secret der local erkrankten Stelle auf die Haut desselben Individuums Pusteln mit entzündlichem Hofe.

#### Prognose.

Ueber die Heilbarkeit der Rotzkrankheit des Menschen sind die neueren Autoren (Virchow und Koranyi), wie es scheint, darin einig, dass es damit sehr schlimm stehe. Während Virchow\*\*) einige Fälle von Heilung zugibt, geht Koranyi so weit, den Satz aufzustellen, dass weder bei acutem noch bei chronischem Rotz je eine Heilung constatirt wurde, wogegen er unter Vorbehalt diagnostischer Irrthümer dem Wurme eine relativ günstigere Prognose zugesteht.

Abgesehen davon, dass Wurm und Rotz, wie wir oben darzuthun versuchten, beim Menschen wie beim Pferd vollkommen identische Processe sind, deren scharfe Trennung eine mehr traditionelle und thatsächlich kaum begründete ist, verhalten sich beide Processe auch qualitativ vollkommen gleich. Höchtens könnte man zugeben, dass der sogenannte Wurm in seinen Anfangsstadien einer therapeutischen Einwirkung leichter zugänglich wäre und aus diesem Grunde ein günstigeres Mortalitätsverhältniss sich ergeben würde.

Nach dem Ergebniss meiner Zusammenstellungen kann ich die absolut ungünstige Prognose nur für den acuten Rotz zugestehen, während die subacuten und chronischen Formen eine verhältnissmässig günstigere Beurtheilung zulassen.

Unter 38 Fällen von acutem Rotz erfolgte 1 mal Heilung

Demnach tritt beim chronischen Rotze in 50% Heilung ein, wobei ich ausdrücklich hervorhebe, dass unter den 34 oben angeführten chronischen Rotzfällen nicht bloss Wurmaffectionen, sondern auch die ausgesprochensten Rotzfälle eingerechnet sind.\*\*\*

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 1869. p. 297.

<sup>\*\*)</sup> Zoonosen. p. 418. 1854.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von mir gefundene günstigere Ziffer erklärt sich vielleicht dadurch, dass ich neben dem Material aus der medicinischen Literatur auch eine Reihe

Unter einer Gesammtzahl von 120 mir zugänglich gewesenen Rotzfällen (obige 79 dem Verlauf nach unterschiedene eingerechnet) kamen 28 Heilungen = 23% vor.

Hauff (l. c.) konnte unter 70 von ihm gesammelten Fällen nur 8 Heilungen = 11,4% anführen. — Nach Küttner haben die Rotzinfectionen (durch den fixen Ansteckungsstoff) eine erheblich günstigere Prognose, als solche, die durch flüchtiges Rotzgift entstehen.

Auf Grund obiger Zahlen können wir demnach die Prognose beim acuten Rotze unbedingt für eine ungünstige, beinahe regelmässig lethale erklären, während sie bei den subacut und ehronisch verlaufenden Fällen, die ungefähr zur Hälfte in Genesung ausgehen, eine weit günstigere ist.

Mit der Dauer der Krankheit wird die Aussicht auf Heilung entschieden eine günstigere und dieser Punkt ist für die Therapie von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

## Therapie.

In Anbetracht unseres mangelhaften therapeutischen Könnens ist die Prophylaxis des menschlichen Rotzes von grosser Bedeutung.

In erster Linie steht hier die möglichste Unterdrückung der Rotz- und Wurmkrankheit der Pferde, die schon lange aus ökonomischen Interessen einen Gegenstand staatlicher Fürsorge bildet. — Zweckmässige sanitätspolizeiliche Vorschriften, Tödtung der als rotzig und rotzverdächtig erkannten Thiere sind in dieser Richtung die Hauptfactoren. —

Die Erfahrung lehrt, dass die Zahl der rotzkranken Pferde in Ländern mit einem wohleingerichteten Veterinärwesen auf ein Minimum herabsinkt. Während in der französischen Armee\*) — so lange man die Contagiosität leugnete und Heilversuche unternahm — der jährliche Verlust durch Rotz eirea  $4,0\,^{0}/_{0}$  betrug, der später, als man zu richtigeren Ansichten sich bekannte, auf  $2\,^{0}/_{0}$  herabsank, kommen in Bayern bei einem Gesammtstande von ca. 400,000 Pferden nach einem neunjährigen Durchschnitte nur 175 Rotzfälle —  $0,04\,^{0}/_{0}$  vor, in Sachsen nach einem zehnjährigen Durchschnitte —  $0,1\,^{0}/_{0}$ , in Preussen —  $0,07\,^{0}/_{0}$  der Gesammtpferdezahl. — Wenn auch die vollkommene Tilgung der Rotzkrankheit vorläufig kaum in Aussicht ist, so lässt sich mit Hülfe eines tüchtigen Veterinärpersonals und zweckmässigen Einrichtungen doch eine sehr erhebliche Verminderung der Rotzfälle und damit der dem Menschen drohenden Gefahr erzielen.

von Fällen aus veterinärmedicinischen Journalen sammeln konnte, die jede Kritik bestehen, jedoch als sogenannte leichtere und weniger interessante Fälle von den Aerzten seltener publicirt werden.

<sup>\*)</sup> Vgl. die früher gemachten Angaben.

Alle Individuen, deren Beruf in häufige Berührung mit Pferden bringt, besonders Stallwärter, Soldaten etc., sollen über die Gefahr einer Rotzansteckung in geeigneter Weise belehrt werden, wobei besonders Vorsicht im Umgang mit rotzigen und rotzverdächtigen Pferden, sorgfältige Reinigung und Desinfection nach Sectionen, beim Tödten und Schlachten verdächtiger Pferde zu empfehlen sind.

Aus eigner Erfahrung und in Bestätigung der Angaben-Virchow's kann ich mittheilen, dass bei gründlicher Reinigung, Cauterisation und Desinfection kleiner Wunden und Excoriationen, die mit Rotzgift inficirt wurden, die Gefahr einer Uebertragung der Rotzkrankheit auf den im Ganzen nur in geringem Grade disponirten Menschen keine sehr grosse ist.

Eine gute Fleischbeschau wird dem Verkaufe des Fleisches rotziger Pferde und damit der bei den Manipulationen und der Zubereitung sich ergehenden Ansteckungsgefahr leicht entgegenzutreten wissen. - Trotz der negativen früher erwähnten Versuche von Decroix halten wir eine strenge Controle der Pferdeschlächtereien gerade wegen dieses Punktes, wegen der häufig verheimlichten Rotzkrankheit, für unbedingt nothwendig.

Bei der Behandlung rotzkranker Menschen wird bei rechtzeitig gestellter Diagnose und nachweisbarem Atrium der Inoculation die locale energische Zerstörung des Giftes zuerst geboten sein — sei es durch Excision oder Cauterisation mit concentrirter Salpetersäure, Karbolsäure, frischem Chlorwasser oder anderen Causticis. — Abscesse und Geschwülste sollen baldigst durch ausgiebige Incisionen geöffnet und ebenfalls durch eine locale antiseptische Behandlung (Injectionen von Kali hypermanganicum, von Karbolsäurelösungen, Umschläge mit Karbol-Oel im Verhältniss von 1:10) zu heilen versucht werden.

Nach den Versuchen von Gerlach ist die Carbolsäure sowie frisches Chlorwasser von energisch zerstörender Wirkung auf das Rotzgift.

Bei ausgebreiteten phlegmonösen und ervsipelatösen Processen wurden Eisumschläge, Blutegel, innerlich ableitende Mittel hie und da mit Erfolg angewandt.

Bei Ulcerationen der Nase sind Injectionen von Kreosotwasser, von Karbolsäurelösung ebenfalls öfters mit Erfolg angewandt worden; ebenso locale Behandlung mit Jodtinctur, mit Argentum nitricum.

Von den zahlreichen hie und da mit Erfolg innerlich verabreichten Mitteln: Ferrum bichloratum, Jodschwefel, Jodkalium. Tinctura Fowleri, Arsen mit Nux vomica, Quecksilber u. a., verdienen das Jodkalium sowie die Karbolsäure vielleicht noch weitere Versuche.

Von grösster Wichtigkeit ist das allgemeine Regime, welches tonisirend und roborirend einzuwirken hat: Hierher gehören Chinin in grossen Dosen, Spirituosen besonders Wein oder kräftiges Bier, kräftige Nahrung, die vorwiegend aus Bouillon und guter Fleischkost bestehen soll. —

Die öfters angewandten Säuren, ferner die Amara, Revulsiva und Purgantia leisten wenig oder gar nichts.

Bei grossem Collaps sind Sinapismen, ätherische Reizmittel am Platze und wurden öfters mit Erfolg angewandt.

# MILZBRAND.

(Anthrax.)

Fournier, Observations et expériences sur les charbons malins. Dijon 1757 et 1769. — Chabert, Description et traitement du charbon. Paris 1780. (7. Aufl. 1790). — Kausch, Ueber den Milzbrand des Rindviehes. Gekrönte Preisschrift. Berlin 1805. — Ammon, Unterricht über die seit einigen Jahren unter dem Rindvieh, den Pferden und Schweinen häufig herrschende Seuche, den Milzbrand. Ansbach 1808. — Laubender, Der Milzbrand der Hausthiere und seine Geschichte. München 1814. — Gasparin, Traité des maladies contagieuses des bêtes à laine. Paris 1820. — Hildebrand, C. G., Die Blutseuche der Schafe, deren Ursachen und Vorbeugung. Berlin 1841. — Delafond, O., Traité sur la maladie de sang des bêtes à laine. Paris 1843. — Gerlach, A., Die Blutseuche der Schafe in Rücksicht der Ursachen. Mag. für Thierheilkunde. B. XI. p. 113. 1845. — Haupt, Die Beulenseuche oder sibriische Pest der Pferde und der Menschen. Die Seuchenkrankheiten der Hausthiere in Sibrien und im südlichen europäischen Russland. Berlin 1845. p. 112. — Heu sing er, C. Fr., Die Milzbrandkrankheiten der Thiere und des Menschen. Histor-geogr-pathol. Untersuchungen. Erlangen 1850. — Pollender, Mikroskop. und mikrochem. Untersuchungen des Milzbrandblutes etc. Casper's Vierteljahrschrift f. ger. u. öff. Medicin. B. VIII. p. 103. 1855. — Brauell, Versuche und Untersuchungen betr. den Milzbrand des Menschen und der Thiere. Virchow's Archiv. B. XI. p. 132. 1857; derselbe, ibidem B. XIV. p. 432. 1858; derselbe, Oesterr. Vierteljahrschrift f. wissensch. Veterinärkunde. B. XXIII. p. 117; ibidem. B. XXIV. p. 1. 1865; derselbe, Virchow's Archiv f. path. Anat. B. XXXVI. p. 292. 1866. — Delafond, Recueil de méd. vét. 1860. p. 726. — Wald, H., Das Vorkommen und die Entstehung des Milzbrandes. Gekrönte Preisschrift. Halle 1862. — Davaine, Compt. rend. de l'acad. de sciences. T. LVII. p. 220. 1863. — Körber, F. H., Der Milzbrand der Hausthiere. Halle 1863. — Sanson, Recueil de méd. vét. 1869. — Hoffmannn, H., Botan. Zeitung. 1869. p. 233. — Cohn, F., Botan. Zeitung. 1871. p. 738

Bayle, G. L., Considérations sur la Nosologie etc. suivies d'observations pour servir à l'histoire de la pustule maligne. Paris 1800. — Glanström, Diss. de Pustula livida. Regiomonti. 1824. — Hoffmann, J. Fr., Der Milzbrand und der contagiöse Karbunkel des Menschen. Stuttgart 1827. — Bourgeois, Traité pratique de la pustule maligne et de l'oidème malin, ou des deux formes du charbon externe chez l'homme. Paris 1861. — Davaine, Recherches sur la nature et la constitution anatomique de la pustule maligne. Compt. rend. T. LX. p. 1296. 1865. — Guipon, J. J., De la maladie charbonneuse de l'homme, cause,

variétés, diagnostic, traitement. Paris 1867. — Buhl, Mycosis intestinalis. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868. No. 1 und Zeitschrift f. Biologie. B. V. p. 129. 1870. — Weiss, A., Beobachtungen über den Milzbrand bei Menschen. Bayer. ärztl. Intelligenzblatt. No. 25. 1869. — Stone, E., Malignant vesicle. Boston med. and surg. Journ. Febr. 11. 1869. — Neyding, J., Beiträge zur path. Anat. der Pustula maligna beim Menschen. Vierteljahrschrift f. gerichtl. u. öff. Med. p. 241. 1869. — Waldeyer, Virchow's Archiv f. path. Anat. B. LII. p. 541. 1871. — Münch, G., Mycosis intestinalis und Milzbrand. Centralblatt f. d. med. Wiss. 1871. p. 802. — Wasservogel, Allg. Wien. med. Zeitung No. 1 u. 2. 1871; ibid. No. 19 u. 21. 1871; ibid. No. 2. 1872. — Wagner, E., Ein Fall von tödtlicher Pilzkrankheit — Mycosis intestinalis. Leipzig 1872; derselbe, Die Intestinalmykose und ihre Beziehung zum Milzbrand. Archiv der Heilkunde. B. XV. p. 1. 1874. — Nicolai, Erfahrungen und Notizen über Milzbranderkrankungen beim Menschen und Thier. Darmstadt und Leipzig 1872. — Le ube und Müller, W., 3 Fälle von Mycosis intestinalis und deren Zusammenhang mit Milzbrand. Deutsches Archiv f. klin. Medicin. B. XII. p. 517. 1874.

# Der Milzbrand der Thiere.

#### Geschichtliches.

Unter allen Thierseuchen ist der Milzbrand wohl am längsten bekannt, da wir aus den ersten Anfängen allen historischen Wissens (Moses II, 9) Beschreibungen verheerender Thierkrankheiten besitzen. die aller Wahrscheinlichkeit Anthraxerkrankungen betreffen. Nach Heusinger's gründlichen Forschungen erwähnen die griechischen und römischen Thierärzte die Milzbrandkrankheiten der Hausthiere unter den Namen Οιδημία, Sacer ignis, Gutta robea, Gutta renalis, Pusula. Ebenso kannten die alten griechischen Aerzte die Milzbrandblatter unter dem Namen Anthrax, die römischen unter dem von Carbunculus, während die arabischen Aerzte noch bestimmter und ausführlicher den Milzbrand der Menschen als Atshac, al Humrah oder Persisches Feuer beschreiben. - Nachdem die Autoren des Mittelalters - vom 14. bis 18. Jahrhundert — die verschiedenen Milzbrandformen als verschiedene Krankheiten mit zahlreichen Namen belegt hatten, erkannte man erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, dass diese zahlreichen krankhaften Processe im Wesen nichts als Anthraxformen darstellen. - Das Hauptverdienst in dieser Richtung gebührt Chabert\*) (1780), der in seiner Monographie die Uebereinstimmung der bis dahin verschieden benannten und für vollkommen different

<sup>\*)</sup> Ph. Chabert, Description et traitement du Charbon. Paris 1780. Wie gross schon damals das allgemeine Interesse für den Milzbrand war, geht daraus hervor, dass diese Arbeit im Verlaufe von 10 Jahren nicht weniger als 7 Auflagen erlebte; ausserdem wurde sie in das Spanische und Italienische übersetzt.

gehaltenen Krankheiten nachwies. — Noch heute — nach beinahe 100 Jahren — gilt nicht allein in Frankreich sondern auch anderswo im Wesentlichen noch die von Chabert aufgestellte Eintheilung und Nomenclatur.

Obgleich durch zahlreiche Beobachtungen des 18. Jahrhunderts die Contagiosität des Anthrax bewiesen war (Audouin de Chaignebrun, Fournier, Bertin, Brugnone, Montfils, Glaser, Thomassin, Enaux, Chaussier etc.), vertheidigte Kausch (1805 und 1811) noch im Anfange dieses Jahrhunderts die Nichtcontagiosität beim Rinde; das Wesen des Milzbrandes, den er im Uebrigen besonders auch pathologisch-anatomisch sehr gut schildert, sucht Kausch in einer Lähmung der Lungennerven, gibt jedoch die Infection von Menschen und Thieren durch Blut, Fleisch u. s. w. zu.

In der Folge brachten besonders Larrey (1811), Remer (1814), Laubender (1815), Greve (1818), Gasparin (1820), Glanström (1824), J. F. Hoffmann (1827-1830), Carganico (1835), C. G. Hildebrandt (1841) werthvolle Beiträge zur Kenntniss dieser gefährlichen Seuche. — Delafond (1843), der hauptsächlich den Milzbrand der Schafe (maladie de sang) zum Gegenstand seiner Studien machte, fand den Hauptsitz des Anthrax im Labmagen und in den Gedärmen und erklärte denselben seiner Natur nach für eine acute Enteritis, die mitunter mit einer Veränderung des Blutes verbunden sei. Dabei leugnete Delafond die Ansteckbarkeit und findet die Ursachen hauptsächlich in der Ueberernährung der Thiere und in chemischen Bodenverhältnissen. - Dagegen wies Gerlach (1845) in seiner umfassenden Arbeit über die Blutseuche der Schafe die Identität derselben mit dem Anthrax nach, constatirte auf experimentellem Wege die Contagiosität und erklärte das Contagium auch für flüchtig und von grosser Tenacität. Die nächste Ursache oder das Wesen der Blutseuche besteht primär in einer Vergiftung des Blutes, die bei idiopathischer Entwickelung vom Darmkanal ausgeht, bei der Ansteckung aber durch Aufnahme des Contagiums auf verschiedenen Wegen ins Blut zu Stande kommt.

Heusinger (1850) fasste in seinem klassischen Werke die Resultate seiner historisch-geographisch-pathologischen Untersuchungen dahin zusammen: Der Milzbrand ist eine Malarianeurose, indem das Malariagift zunächst auf das Gangliennervensystem wirkt. In erster Linie entsteht eine Paralyse der Milzgefässe und ein Absterben der Milz — daher der Name Milzbrand nicht zu verwerfen —; dann folgen dieselben Gefässlähmungen, Blutstasen, Blutaustretungen

und Brand in den verschiedenen Organen. — Beim Milzbrand entwickelt sich ein Contagium, welches wesentlich zur Fortpflanzung der Krankheit beiträgt und dieselbe Wirkung äussert wie die ursprünglich erzeugende Schädlichkeit. Die Aufnahme des Giftes aus den local erkrankten Stellen erfolgt durch die Lymph- und hauptsächlich durch die Blutgefässe. — Die scheinbar so verschiedenen Formen bei allen Thieren und dem Menschen sind sich dem Wesen nach vollkommen gleich. Der Milzbrand entwickelt sich primär nur in den pflanzenfressenden Säugethieren, Einhufern, Wiederkäuern, Schweinen. Alle Thiere sind aber für das Contagium empfänglich.

In Bezug auf die Malarianatur des Anthrax schliesst sich Virchow (1855) Heusinger an; er betont den septischen Charakter der Krankheit und ist geneigt, als Ursache des Milzbrandes ein specifisches Ferment zu statuiren.

Gleichzeitig veröffentlichte Pollender (1855) seine Entdeckung, mit welcher eine neue Epoche in der Lehre vom Milzbrand begann. Pollender fand — schon im Jahre 1849 — im Blute milzbrandkranker Rinder eine unendliche Menge feinster stäbchenförmiger Körper, die nach Gestalt und Aussehen den Vibrionen sehr ähnlich und nach ihrem mikrochemischen Verhalten wahrscheinlich pflanzlicher Natur sind. — Unabhängig von Pollender fand Brauell (1857) dieselben Körperchen im Blute von Menschen, Schafen und Pferden, die an Milzbrand gestorben waren. Diese von Brauell für Vibrionen erklärten Körper fand er schon während des Lebens im Blute der kranken Thiere; sie wurden von ihm als diagnostisches Merkmal verwerthet, während Pollender die Frage über Herkunft, Entstehung und Bedeutung der Stäbchen als eine offene betrachtet hatte.

Mit dem Bekanntwerden der Untersuchungen Pollender's und Brauell's wandte sich bald das allgemeine Interesse diesen eigenthümlichen Gebilden im Blute zu und die Mehrzahl der folgenden Arbeiten über den Milzbrand beschäftigte sich mit der Frage nach der Natur der stäbehenförmigen Körper und ihren Beziehungen zum Milzbrand. — Durch eine Reihe weiterer Versuche constatirte Brauell, dass die Stäbchen 1—2—3 Stunden, seltener 8—10 Stunden vor dem Tode auftreten, bei sehr acutem Verlaufe nur wenige Minuten vor dem lethalen Ausgang, während sie im Blute genesender Thiere fehlen. Auf diese Weise kam Brauell dazu, den Stäbehen einen diagnostischen und prognostischen Werth zuzugestehen, leugnete dagegen, dass sie das

Milzbrandgift oder die Träger desselben darstellen, da er auch mit Blut ohne dieselben Milzbrand erzeugen konnte.

In der Folge erfuhren die stäbchenförmigen Körper die verschiedenartigsten Beurtheilungen: sie wurden von verschiedenen Beobachtern für Fibrinausscheidungen, Gewebstrümmer, Blutkrystalle erklärt, von Delafond für eine Leptothrix-Art. Letzterer (1860) stellte sich im Uebrigen ganz auf Seite Brauell's und bestätigte auf zahlreiche Blutuntersuchungen gestützt fast alle Angaben desselben.

Auf Grund seiner Versuche erklärte Davaine (1863) die Stäbehen für Bacterien und später zum Unterschiede von den bewegungsfähigen Fäulnissbacterien für Bacteridien; da Blut ohne diese Bacteridien nicht infectiös wirke, so seien dieselben das Krankheitsgift, welches die Uebertragung des Milzbrandes vermittle. Die Bacteridien werden durch Fäulniss zerstört und lassen sich durch Eintrocknen monatelang conserviren.

Von nun an wurde die Verschiedenartigkeit der Ansichten über die stäbchenförmigen Körperchen immer grösser, ja die ganze Frage kam in einen Zustand der Verwirrung, der schwer zu schildern ist. Anstatt sich an die noch heute geltenden Resultate der Forschungen Brauell's und Pollender's zu halten, wurden allerlei Gebilde (Blutkrystalle, Fäulnissbacterien, geldrollenartige Blutsäulen) als Milzbrandstäbchen angesehen und beschrieben. Dass die ausserordentliche Kleinheit der Stäbchen, das Vorkommen anderer sehr ähnlicher Gebilde im Blute, der Mangel an Uebereinstimmung über das, was zum Milzbrand zu rechnen sei oder nicht, als ursächliche Momente der ganzen Confusion zusammenwirkten, lässt sich allerdings nicht verkennen.

Namentlich in Frankreich wurde die Lehre vom Milzbrand und den stäbehenförmigen Körpern förmlich zur Tagesfrage und erfuhr eine wesentliche Förderung durch Davaine, der sich in dieser Richtung grosse Verdienste erwarb.

Davaine fand bei jeder Milzbrandkrankheit die Bacteridien, deren Erscheinen den krankhaften Symptomen vorausgeht. Mit dem Verschwinden der Bacteridien (z. B. durch Fäulniss) hört die Contagiosität des Anthraxblutes auf; die Zahl dieser Stäbchen in einem Tropfen Blutes wird von Davaine auf 8—10 Millionen geschätzt und schon mit einer millionfachen Verdünnung eines solchen Tropfens will er durch Impfung Milzbrand erzeugt haben.

Unter den zahlreichen Gegnern Davaine's sind hauptsächlich Sanson, Leplat, Jaillard und Bouley zu nennen, die namentlich bestritten, dass die Stäbchen die Träger des Contagiums seien, da dieselben häufig fehlen und dennoch in solchen Fällen das bacterienfreie Blut infectiöse Eigenschaften besitze.

Die bisher von den Botanikern vernachlässigten Bacterien wurden nun auch von dieser Seite Gegenstand eifriger Discussion. Nachdem die Versuche Hallier's, die ganze Lehre von den niederen Pilzen umzugestalten und denselben eine cardinale Rolle in der Lehre von den Infectionskrankheiten zu vindiciren, nicht geglückt waren, erweiterten de Bary, H. Hoffmann und F. Cohn auf der von Ehrenberg und Nägeli geschaffenen Grundlage unser Wissen über diese wichtigen Gebilde in umfassender Weise.\*)

Von nun an wurden die Bacterien und darunter auch unsere Anthraxbacterien zu den Schizomyceten (Spaltpilzen, Nägeli) gerechnet — wegen ihrer leichten Zerbrechlichkeit so genannt. Obwohl die Bacterien, besonders die bewegungsfähigen, von einigen Zoologen (Schmarda) noch für Thiere (Infusorien) erklärt oder auch mit ähnlichen Organismen als Urwesen oder Protisten zu einem zwischen Pflanzen- und Thierreich mitten innestehendem dritten organischen Reiche vereinigt werden (Häckel), so ist doch die nähere Beziehung der Schizomyceten zu niederen Pflanzen durch die Ergebnisse neuerer Untersuchungen gesichert und wird ihre pflanzliche Natur von zoologischen Autoritäten (Claus) heuerdings nicht mehr bezweifelt.

Indem wir in Betreff des menschlichen Milzbrands auf einige später einzuslechtende historische Bemerkungen verweisen, haben wir noch der Resultate eigener Untersuchungen zu gedenken, welche im Wesentlichen die Davaine'sche Hypothese bestätigten, wonach die Milzbrandbacterien wirklich das Krankheitsgift darstellen, und ihre Wirkung auf den Thierkörper zu erklären versuchten. Ausserdem fanden durch den mikroskopischen und experimentellen Nachweis der Bacterienkeime die Widersprüche früherer Forscher ihre Erledigung.

# Aetiologie.

Der Milzbrand ist eine acute Infectionskrankheit, die sehr häufig epi- oder enzootisch, nicht selten auch sporadisch bei den Pflanzenfressern und dem Schweine auftritt und auf eine grosse Zahl anderer Thiere sowie auf den Menschen übertragbar ist.

<sup>\*)</sup> Vergl. Bollinger, Zur Pathologie des Milzbrands. München 1872. p. 15-22, wo die historische Entwickelung der Bacterienfrage übersichtlich zu schildern versucht wurde.

Bei der Entwickelung des enzootischen Milzbrandes spielt die Bodenbeschaffenheit eine Hauptrolle. Während die anorganischen Bestandtheile des Bodens höchstens insoferne von einer Bedeutung sind, als sie die Zersetzungsvorgänge der organischen Körper beschleunigen oder verlangsamen, ist der Gehalt an letzteren offenbar von Einfluss. — Der Milzbrand findet sich hauptsächlich auf humusreichem Boden, auf Torfmooren, in der Umgebung austrocknender Flüsse und Seen, auf frisch gerodetem Boden, überhaupt überall, wo auch Intermittens vorkommt (Milzbrandbezirke).

Ein ungewöhnlicher Humusreichthum des Bodens, verbunden mit starkem Feuchtigkeitsgehalt scheint den Lebensbedingungen des Giftes am günstigsten zu sein.

Im Uebrigen lassen sich gegen die allgemein adoptirte Ansicht von der Malarianatur des Milzbrandes erhebliche Einwendungen machen. — Einmal geht der Milzbrand anderen Malariakrankheiten z. B. dem Wechselfieber durchaus nicht immer parallel. In manchen Milzbranddistricten ist Intermittens vollkommen unbekannt und umgekehrt fehlt in Wechselfiebergegenden der Milzbrand. — Andrerseits lassen sich in grösseren Milzbranddistricten kleinere Kreise ausscheiden, die entweder vollkommen immun sind oder überaus zahlreiche Milzbrandfälle beobachten lassen. — Wie bei gewissen anderen Infectionskrankheiten lässt sich auch für den Milzbrand annehmen, dass nur der mit Anthraxgift imprägnirte Boden den Milzbrand erzeugt, sobald er der Conservirung und Entwickelung der virulenten Stoffe überhaupt günstig ist; wird dagegen demselben Boden kein Anthraxgift zugeführt, so entwickelt sich auch niemals der Milzbrand.

Für diese Auffassung, die von Nicolai\*) neuerdings accentuirt und zu beweisen versucht wurde, sprechen verschiedene Erfahrungen. So erzählt Oemler\*\*) (Mansfeld), dass sein Schafverlust durch Anthrax von 21% pro anno auf 2% herabsank, nachdem er das Verscharren aller Cadaver ohne Ausnahme auf Feldern und Weiden aufs Strengste untersagt hatte. — Leonhardt\*\*\*) berichtet aus dem Nidder- und Niddathal in Oberhessen, wo der Milzbrand enzootisch herrscht, dass in Bönstadt, welches sehr viel durch Milzbrand litt, derselbe unter den Rindern fast vollkommen erlosch und schliesslich fast vergessen wurde, nachdem man die Schafe abgeschaft hatte, welche im Sommer massen-

<sup>\*)</sup> Nicolai, Erfahrungen und Notizen über Milzbranderkrankungen bei Mensch und Thier. p. 25. Darmstadt und Leipzig 1872.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift des landwirthsch. Centralvereins der Prov. Sachsen. 24. Jahrg. No. 6, 1867.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. für die landw. Vereine des Grossh. Hessen. 1870. p. 68; ferner briefliche Mittheilung an den Referenten.

haft an Anthrax crepirten und deren Cadaver entweder gar nicht oder nur sehr mangelhaft auf dem Felde verscharrt wurden. Dagegen wüthete der Anthrax in den nahegelegenen Orten Assenheim und Florstadt, wo noch Schäfereien fortbestehen, in gleicher Heftigkeit fort, oflenbar weil man dort in ähnlicher Weise, wie früher in Bönstadt, die an Milzbrand gefallenen Schafe einfach an dem Todesorte schlecht verscharrte oder sie ins Gras und Getreide warf. - Die von der russischen Regierung zur Erforschung der Ursachen der Milzbrand-Enzootien in Russland niedergesetzte Commission erklärte als einen der Hauptausgangspunkte der Epizootien die mangelhafte Beseitigung der an Milzbrand verendeten Lein-Pferde an der Scheksna. Die daselbst zum Schleppen der Kähne verwendeten Pferde erkranken und fallen massenhaft an Milzbrand; die gewöhnlich nicht verscharrten Cadaver verpesten die Luft und das Wasser des Stroms, dessen Nachbarschaft übrigens aus sumpfigem Boden besteht (Massmann,\*).

Von grossem Einflusse sind ferner gewisse physikalische Verhältnisse des Bodens, namentlich der Wassergehalt und die Temperatur desselben. So scheint eine sehr starke Austrocknung des Erdbodens die Entweichung des Miasma zu verhindern. Bei eintretendem Regenwetter, welches die in Folge grosser Hitze undurchdringliche Kruste der Bodenoberfläche wieder zerstört, mehren sich die Milzbrandfälle. Und umgekehrt werden auf einem feuchten und wasserreichen Boden die Erkrankungen dann häufiger, wenn bei eintretendem trocknen Wetter grosse Wassermengen verdunsten (Nicolai). - Was den Einfluss der thermischen Bodenverhältnisse betrifft, so unterliegt es nach den Zusammenstellungen von Koranyi, Lengyel und Nicolai keinem Zweifel, dass in denjenigen Monaten — auch beim Menschen — der Milzbrand weitaus am häufigsten auftritt, in welchen die Bodenwärme ihr Maximum erreicht. Diese Monate mit der maximalen Bodentemperatur sind nach den Untersuchungen Pfeiffer's der August und September.

Dass der Boden und die Ortsverhältnisse einen Hauptfactor bei der Entstehung des Milzbrandes abgeben, ist demnach kaum zweifelhaft. Nur wird die Frage einer correcten Beantwortung bedürfen, ob eine Imprägnation des Bodens mit dem Gifte nothwendig ist, oder ob der Boden im Stande ist, selbstständig das Gift zu erzeugen. — Die Thatsache, dass der Anthrax früher allgemein (z. B. auch in der Schweiz) viel häufiger war, lässt sich verschieden deuten. Während man von der einen Seite der erhöhten Cultur, der stetig fortschreitenden Urbarmachung

<sup>\*)</sup> Deutsche Zeitschrift für Staatsarzneikunde. Heft 1, 1869.

des Bodens, der Verwandlung gefährlicher Weidegründe in Ackerboden (Wald), einen wesentlichen Antheil an der Verminderung des Anthrax zuschreibt, lässt sich anderseits anführen, dass man in der Beseitigung der Cadaver milzbrandkranker Thiere gründlicher und zweckmässiger zu Werke geht, als früher.

Für den Einfluss des Grundwasserstandes sprechen ebenfalls wohl constatirte Thatsachen:

Buhl\*) berichtet, dass der längere Zeit herrschende Pferdetyphus (eine Anthraxform) auf dem Gestüte Neuhof bei Donauwörth, vollkommen aufhörte, als man auf den Rath Pettenkofer's den Stand des Grundwassers durch Drainage herabgesetzt hatte. — Reinelt\*\*) erzählt, dass im Biharer Comitate der früher sehr häufige Milzbrand nach der Theissregulirung beinahe zu herrschen aufgehört hat. Nach Wald (l. c. p. 53) ist in vielen Theilen des Potsdamer Regierungsbezirkes der früher überaus häufige Milzbrand allmählich verschwunden, indem durch ausgedehnte Meliorationen und Entwässerungen früher versumpfte Terrains trocken gelegt und dem stockenden Grundwasser ein genügender Abfluss geschaffen wurde. Auf diese Weise wurde die starke Durchfeuchtung des Bodens vermindert.

Ob die Düngung des Bodens mit gewissen mineralischen Stoffen (Gyps, Sulphate), welche die Zersetzung der organischen Bestandtheile begünstigen, im Stande ist, in früher immunen Gegenden Milzbrand zu erzeugen, wie vielfach behauptet wird, ist vollkommen unbewiesen. Es wäre in dieser Richtung erst noch festzustellen, ob nicht vielleicht künstlicher Dünger, namentlich Knochenmehl\*\*\*), welches übrigens auch als Fütterungsmittel öfters benutzt wird, als Vehikel des Contagiums fungiren kann.

Wenn wir nun auf diese Weise die Bedeutung der Bodenverhältnisse für die Entstehung des Milzbrandes in etwas anderer Richtung als die Mehrzahl der bisherigen Beobachter suchen und dem Boden gleichsam nur die Rolle eines Zwischenträgers zuzugestehen geneigt sind, in welchem das Milzbrandgift nur conservirt und lebensfähig erhalten wird, so lassen sich noch andere Argumente für unsere Anschauung beibringen.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass vorzüglich dort der Milzbrand stationär ist oder zeitweilig enzootisch auftritt, wo die Cadaver der an Anthrax gefallenen Thiere oder auch nur Theile der-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für Biologie. B. I. 1865.

<sup>\*\*)</sup> Oesterr. Vierteljahrsschrift f. wiss. Veterinärkunde. B. XXXI. p. 111. 1869.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bereitung des rohen Knochenmehls, welches von den Landwirthen mit Vorliebe als Düngemittel benutzt wird, zerstört das Anthraxgift durchaus nicht, wenn die Knochen von milzbrandigen Thieren stammen.

selben, z. B. Blut, auf eine mangelhafte Weise beseitigt werden. So erkläre ich mir das hartnäckige und enzootische Auftreten des Anthrax auf gewissen Alpenweiden (sogenannte Milzbrandalpen) dadurch, dass die Cadaver anthraxkranker Thiere häufig einfach in Klüfte oder wenig zugängliche Orte geworfen werden, weil die zum Eingraben und sorgfältigen Verscharren nothwendigen Arbeitskräfte mangeln. — Die oben mitgetheilten Erfahrungen von Oemler und Leonhardt sprechen ebenfalls entschieden für diese Annahme. — Endlich beweist die von mir genauer untersuchte und geschilderte Milzbrand-Enzootie zu Werikon, wo über 4 Jahre hindurch der Anthrax in 2 Ställen desselben Besitzers den Viehstand decimirte, während die übrigen theilweise zwischen den verseuchten Stallungen liegenden Gehöfte fortwährend verschont blieben, dass unter Umständen auch beim enzootisch herrschenden Anthrax der Boden vollkommen unbetheiligt bleibt und selbst nicht einmal der Stallboden. - Die von Nicolai, einem ebenso umsichtigen als erfahrenen Beobachter, der in einem ausgesprochenen Milzbranddistrict seine reichen Erfahrungen sammelte, aufgestellten Deductionen schliessen sich ebenfalls meinen aus der Geschichte der Anthrax-Enzootie zu Werikon gezogenen Schlussfolgerungen vollkommen an, wonach die Ansteckung und zwar die verschleppte eine der wichtigsten Quellen des Anthrax bildet.

Selbstverständlich ist damit der Einfluss des Klima's, der geographischen Lage, der Elevation über dem Meere, der Witterung, sowie anderer Einflüsse wie z. B. die Beschaffenheit der Futtermittel, die Haltung der Thiere, welche vielfach als ursächliche Momente des Anthrax beschuldigt werden, vollkommen negirt. — Dagegen sind die tellurischen und atmosphärischen, die örtlichen und zeitlichen Verhältnisse als Hülfsursachen, z. B. die atmosphärischen Niederschläge, die Lufttemperatur, der wechselnde Feuchtigkeitsgehalt des Bodens (Grundwasser), die Temperatur des Bodens, die Bewegungen der Grundluft — sicher von der grössten Bedeutung.

Der Anthrax hat also seine Hauptquelle in der Ansteckung, die jedoch höchst selten eine directe ist, sondern durch Zwischenträger vermittelt wird; das specifische Anthraxgift ist in hohem Grade verschleppbar.

Der Milzbrand ist demnach nicht in dem Sinne ansteckend wie die Pocken, sondern dürfte sich am meisten der Pyämie und Septicämie und — jedoch auch nur bis zu einem gewissen Grade — der Cholera und dem Abdominaltyphus des Menschen nähern.

Fragen wir, welche Stoffe am häufigsten die Träger des

Anthraxgiftes sind, so ist zunächst das erkrankte und gefallene Thier in allen seinen Theilen zu nennen. Am häufigsten sind es einmal flüssige Bestandtheile des kranken Thieres (Aderlassblut, das bei der Schlachtung, beim Zerlegen, beim Einscharren allenthalben haftende Blut), welche rasch eintrocknen, ferner die Häute, Haare, Borsten, Klauen, Hörner, Knochen, das Fleisch, die Secrete und Auswurfstoffe namentlich der Koth, welche als Vehikel des Contagiums zu fürchten sind. -

Ferner sind gesunde Thiere und der Mensch als Träger des Giftes aufzuführen, die selbst, aus welchem Grunde immer, nicht erkranken (z. B. wegen mangelnder Disposition), welchen sich niedere Thiere besonders Fliegen als gefährliche Verschlepper des Giftes anschliessen.

Uebertragung des Anthrax durch Hunde als Impfer wird z. B. von Gerlach l. c. berichtet: Wenn die Schäferhunde von der Mahlzeit - Aufzehren der Cadaver milzbrandiger Thiere - weggerufen und zum Hetzen gebraucht werden, so krepirten die gebissenen Schafe am 2,-3. Tage an Milzbrand. - Von einigen Beobachtern (Davaine und Raimbert) werden alle Anthraxfälle, die sich nicht durch directe Ansteckung erklären lassen, auf Uebertragung durch Fliegen zurückgeführt. Die Unhaltbarkeit dieser Hypothese geht schon daraus hervor, dass der Anthrax auch im Winter, wenn die Fliegen vollständig

fehlen, seine Verheerungen anrichtet.

Davaine hat durch Impfungen mit den Rüsseln und unteren Fussenden von Fliegen, die er Blut von milzbrandkranken Thieren aufnehmen liess, positive Resultate erzielt und so seine Theorie experimentell begründet. Nach Raimbert's Versuchen sind diejenigen Fliegen, die mittelst eines am Hinterleibe befindlichen Stachels stechen, ungefährlich, indem ihr Stich gewöhnliche, öfters bösartige Furunkel erzeugt. Dagegen sollen andere Fliegen (Hausfliege, Schmeissfliege), die sich von Fleisch und Blut nähren, das Gift mit ihren Füssen, Flügeln und Dejectionen verschleppen und durch Deposition auf die unverletzte Haut Anthrax erzeugen. - Ich habe auf der Naturforscher-Versammlung zu Wiesbaden (1873) ähnliche Resultate mitgetheilt: Der Magen- und Darminhalt von Bremsen, die ich vom frischen Cadaver eines an Anthrax gestorbenen Rindes sammelte, enthielt die bekannten Bacterien und die Impfung auf 2 Kaninchen erzeugte Milzbrand. -Ebenso konnte ich auf experimentellem Wege die Virulenz der Milch und des Scheidenschleimes milzbrandiger Thiere constatiren, während nach Erfahrungen anderer Beobachter (Cauvet) die Milch anthraxkranker Thiere manchmal ohne Nachtheil genossen werden kann.

Als weitere Träger des Contagiums sind zu nennen das Geschirr der Thiere, die Stallutensilien, Stroh, Heu sowie alle Gegenstände, die mit dem kranken oder todten Thiere in Berührung kommen und mit Theilen desselben (Blut, Schleim etc.) besudelt werden. — Unter allen Stoffen scheint die Erde — am meisten die Humuserde — sich durch die Fähigkeit auszuzeichnen, den Ansteckungsstoff zu conserviren, vielleicht auch zu reproduciren und zwar Jahre lang.

Die Uebertragung des Milzbrandes durch Nahrungsmittel, besonders Rauhfutter ist überaus häufig. Man beschuldigt besonders solche Futtermittel, die auf Stellen wachsen, wo Cadaver milzbrandkranker Thiere verscharrt wurden und glaubt vielfach, dass die Pflanzen selbst in diesem Falle als Träger des Giftes fungiren. Wie dies zugehen soll, darüber fehlen nähere Angaben; meines Erachtens bildet wahrscheinlich die den Pflanzen anhaftende Erde, die beim Eingraben des Cadavers besudelt wurde, in solchen Fällen den Träger des Giftes. — Die eingegrabenen Cadaver selbst dagegen verlieren sehr bald durch die eintretende Fäulniss ihre specifische Virulenz, wie ich mich ebenfalls auf experimentellem Wege überzeugen konnte. (l. c. p. 86.) —

Nach den Versuchen von Renault, Colin und mir können Thiere mit geringer Disposition zum Milzbrand (die Carni- und Omnivoren, die Vögel) rohe Theile milzbrandiger Thiere in der Regel ohne Nachtheil geniessen, während die Pflanzenfresser (Schaf, Pferd und Ziege) einer Infection auf diesem Wege leichter zugänglich sind, ebenso das Kaninchen.

Wenn übrigens Futtermittel mit milzbrandigen Theilen in Berührung kommen, namentlich mit Blut, das an der Luft eintrocknete, so erzeugen sie unter Umständen wiederum Anthrax. Ebenso kann das Trinkwasser infectiös wirken, sei es indem es durch inficirten Boden durchsickert oder in Folge directer Verunreinigung mit milzbrandigen Theilen. Weniger gefährlich scheint die Stalljauche zu sein, da das specifische Gift durch Fäulniss rasch zerstört wird. Der regelmässige Weg der Mittheilung des Anthraxgiftes ist jedenfalls die Luft, mögen nun die Träger desselben - die Anthraxbacterien - aus dem Boden oder von einem beliebigen Träger abstammen; in zweiter Linie steht der Verdauungskanal, wenn das Gift mit der Nahrung in den Körper eindringt. Selbst bei den Fütterungsversuchen mit positivem Resultate, sowie bei den öfters vorkommenden Anthraxinfectionen nach freiwilligem Genusse milzbrandiger Theile, lässt sich immer noch die Möglichkeit denken, dass vor dem Genusse (durch Beriechen und Beschnüffeln der betreffenden Theile) oder während der Futteraufnahme der leicht bewegliche Infectionstoff auf dem Wege der Athmung in das Blut und die Säfte gelange. Endlich kann das Gift bei derartigem Genusse

milzbrandiger Theile durch zufällige Verletzungen der Mund- und Rachenschleimhaut direct inficiren. — Dass der Magensaft der Fleischfresser das Anthraxgift zu zerstören im Stande ist, hat Colin (l. c.) durch einen exacten Versuch nachgewiesen.

Zur Entstehung des Milzbrands, auf welche Art immer die Infection geschieht, gehört eine individuelle Empfänglichkeit, die zum Theil von der Gattung der Thiere, zum Theil von unbekannten Factoren abhängt. Während die Pflanzenfresser—Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, ferner die wildlebenden Grasfresser (Reh, Hirsch) — sich durch ihre grosse Disposition zum Anthrax auszeichnen, ist dieselbe bei den Allesfressern (Schwein und Mensch) eine geringere und am geringsten bei den Fleischfressern, unter denen die Katze wiederum mehr Empfänglichkeit für das Milzbrandgift besitzt als der Hund.

Alter und Geschlecht der Thiere sind ohne allen Einfluss, wohl aber die Ernährung und Haltung. Vollkommen analog den durch Pilze bedingten ansteckenden Pflanzenkrankheiten, bei denen die Pilze völlig gesunde Pflanzen befallen, ja bei denen der Parasit um so besser gedeiht, je besser seine Nährpflanze ernährt ist\*), fallen gut genährte und gemästete Thiere mit Vorliebe dem Anthrax zum Opfer. Ebenso werden neu eingestellte Thiere, die aus milzbrandfreien Stallungen und Districten stammen, häufiger von der Krankheit ergriffen, als solche, die schon längere Zeit in den verseuchten Stallungen und Districten sich befinden. — Thiere, welche die Weide besuchen, sind ebenfalls in Milzbranddistricten mehr dem Gifte ausgesetzt, als solche, die im Stalle gehalten werden. Gegenüber anderen infectiösen Krankheiten z. B. Impftuberkulose findet eine Exclusion des Anthrax nicht statt.

# Natur des Anthraxgiftes.

Obwohl die ersten Entdecker der Anthraxbacterien (Pollender und Brauell) die Möglichkeit angedeutet hatten, dass dieselben mit der Genese des Milzbrandes in Zusammenhang stehen könnten, so wies namentlich Brauell diese Deutung auf Grund seiner experimentellen Erfahrungen entschieden zurück.

<sup>\*)</sup> De Bary, Handbuch der physiol. Botanik von Hoffmeister. B. II. p. 222. 1866. — Eine ältere Anschauung setzte gerade das Gegentheil, nämlich eine Erkrankung oder krankhafte Disposition des Wirthes für die Entwickelung der Pflanzenparasiten voraus.

Brauell\*) konnte nämlich durch Impfung mit Blut ohne stäbchenförmige Körper bei 2 Fohlen Milzbrand erzeugen, wobei das Blut der Impfthiere solche Körperchen enthielt, und zog daraus den Schluss, dass diese Gebilde weder der Ansteckungsstoff selbst noch die nothwendigen Träger desselben seien. Ebenso war Bouley\*\*) nicht im Stande, mit Blut von milzbrandigen Thieren ohne Bacterien Milzbrand zu erzeugen, — Diese Erfahrungen, die ich ebenfalls bestätigen konnte (l. c. p. 49), bildeten das gewichtigste Argument, das man gegen die Davaine'sche Hypothese, wonach die Bacterien das specifische Anthraxvirus darstellen, geltend machen konnte. — Abgesehen davon, dass man die Bacterien im Blute und in den Organen milzbrandiger Thiere wegen ihrer ausserordentlichen Kleinheit leicht übersehen kann, besonders wenn sie nur vereinzelt vorkommen, und dass derartige Blutuntersuchungen häufig nicht allseitig genug vorgenommen werden und die Bacterien bei localisirtem Auftreten im Körper unbemerkt bleiben, habe ich experimentell und mikroskpisch den Nachweis geführt, dass in derartigem infectiösen Blute ohne Bacterien schon die Keime derselben in Form von Kugelbacterien vorhanden sind \*\*\*) (l. c. p. 48 u. ff.). - Ebenso war ich im Stande, mit bacterienhaltigem Anthraxblute durch Impfung ächten Milzbrand zu erzeugen, ohne dass das Blut der Impfthiere Bacterien enthält, wohl aber Bacterienkeime, die dann postmortal ausserhalb des Thierkörpers zu charakteristischen Cylinderbacterien sich entwickelten. (l. c. p. 67.)

Nachdem so die Behauptung Davaine's, dass Blut ohne Bacterien unfähig sei, Milzbrand zu erzeugen, widerlegt war, sprachen allerdings andere Resultate wiederum sehr zu Gunsten der Davaine'schen Ansicht. So hatte Brauell†) schon constatirt, dass bacterienfreies Blut von den Embryonen der an Milzbrand umgestandenen Pferde und Schafe auf Füllen und Schafe geimpft, keinen Anthrax erzeuge. An trächtigen Meerschweinehen machte Davaine††) dieselben Erfahrungen.

Während die Versuche, die Milzbrandbacterien auf dem Wege der Filtration zu isoliren, mit den gebräuchlichen Filtrirapparaten

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv B. XXXVI. p. 463. 1866.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de méd. vét. Vol. XLVI. p. 41. 1869.

<sup>\*\*\*)</sup> Dass man mit Anthraxblut ohne Fadenbacterien, welches jedoch Kugelbacterien (Bacterienkeime) enthält, durch Impfung ächten Anthrax (mit Fadenbacterien) erzeugen kann, wurde neuerdings von W. Mülller (und Schuster) glänzend bestätigt.

<sup>†)</sup> Virchow's Archiv B. XIV. p. 459. 1858.

<sup>††)</sup> Recueil de méd. vétér. 1868. p. 199.

(Papierfilter, Thoncylinder) bis jetzt misslangen, scheint dagegen die Placenta einen physiologischen Filtrirapparat darzustellen, welcher die Stäbchen nicht in den fötalen Kreislauf gelangen lässt. Auf der anderen Seite sprachen die angeführten Impfresultate sehr zu Gunsten der virulenten Eigenschaften der Stäbchen: fötales Blut ohne Stäbchen erzeugte keinen Milzbrand, während das bacterienhaltige mütterliche Blut mit positivem Erfolge geimpft wurde.

Bei dem nahezu constanten Vorkommen der charakteristischen Bacterien (oder der Bacterienkeime) im Blute milzbrandiger Thiere, mit Rücksicht auf die oben angeführten Impfresultate und den exquisiten Charakter des Milzbrandes als einer Blutkrankheit, durfte man versuchen, diese kleinen Organismen als das Milzbrandgift zu betrachten, wenn es gelang, die klinischen und pathologisch - anatomischen Erscheinungen aus den Eigenschaften und Wirkungen der Bacterien zu erklären.

Wenn Davaine das ganze ausgeprägte Krankheitsbild, die so bedeutenden anatomischen Veränderungen hauptsächlich durch die Klebrigkeit der Blutkörperchen erklären wollte, die zur Verstopfung der kleinen Blutgefässe führen, so liegt es auf der Hand, dass damit für das Verständniss der Krankheit, für die physiologische Erklärung der Erscheinungen im Leben keine ausreichende Basis gegeben war.

Fragen wir nun, welche Wirkungen die Bacterien und ähnliche Gebilde auf die von ihnen bewohnten Körper ausüben, so sind wir im Stande auf Grund neuerer Forschungen eine ausreichende Antwort zu geben.

Schon Pasteur war bei der Erforschung der Lebensbedingungen der Bacterien zu dem Resultate gekommen, dass die Existenz derselben an die Anwesenheit von Sauerstoff geknüpft sei und benannte sie aus diesem Grunde als Aërobien. Unter der Einwirkung der Schizomyceten (Bacterien und Vibrionen) findet in organischen Körpern eine lebhafte Oxydation statt, deren Producte Wasser, Kohlensäure und einfachere organische Verbindungen sind. Die beträchtliche Menge von Sauerstoff, welchen die Pilze bei diesem Processe absorbiren, nehmen sie bei ungehindertem Luftzutritt aus der Luft, bei mangelndem aus dem Substrate selbst. Ebenso haben H. Hoffmann und F. Cohn schlagend nachgewiesen, dass das Leben und Wachsthum der Bacterien an den Sauerstoff gebunden ist, den sie begierig absorbiren; ohne Sauerstoff können die Bacterien nicht leben, bei Mangel daran tritt der Ruhezustand oder der Tod ein.

Der gewichtige Einwand, dass es a priori unzulässig sei, die physiologischen Eigenschaften der saprogenen Bacterien ohne Weiteres auf die wahrscheinlich pathogenen zu übertragen, scheint mir durch ein früheres Experiment Davaine's\*) widerlegt: durch Einschmelzen des Milzbrandblutes in feine Glasröhren mit völliger Entfernung der Luft (und dadurch verursachten O Mangel) starben die Bacterien in wenigen Tagen und die Impfung mit solchem Blute brachte keinen Milzbrand hervor.

Auf Grund zahlreicher experimenteller, klinischer und pathologisch-anatomischer Erfahrungen glaube ich den Nachweis geführt zu haben (l. c. p. 132), dass die Wirkung der Anthraxbacterien, die in ungeheurer Zahl\*\*) im Blute milzbrandkranker Thiere vorkommen, in den sehr häufigen apoplectiformen Anthraxfällen der Hausthiere wesentlich die ist, dass die Bacterien bei ihrer raschen Vermehrung im Blute vermöge ihres grossen O Bedürfnisses und ihrer enormen chemischen Affinität zum O, denselben mit grosser Begierde und in grossen Mengen absorbiren, indem sie ihn den rothen Blutkörperchen entziehen. Entsprechend dieser Wirkung, welche bald Sauerstoffmangel und Kohlensäureüberladung des Blutes zur Folge hat, lassen sich am lebenden milzbrandkranken Thiere alle Symptome derselben: Dyspnoë, Cyanose, klonische Krämpfe, erweiterte Pupillen, schliesslich erniedrigte Temperatur und die Erscheinungen der Asphyxiewie bei jeder CO2 Vergiftung - beobachten. Und ebenso bietet dann auch die Section sämmtliche Veränderungen, die wir bei O Mangel und CO2 Ueberladung und dem dadurch bedingten Tod zu finden gewohnt sind: Ueberfüllung des Venensystems, dunkle theerartige Beschaffenheit des Blutes, kleine Blutungen in verschiedenen Organen, cyanotische Färbung der parenchymatösen Organe, Lungenhyperämie. Die CO2 Ueberladung wird ausserdem noch dadurch wesentlich gesteigert, dass bei dem lebhaften Oxydationsprocesse im Blute ein weiteres Quantum von Kohlensäure als Verbrennungsproduct erscheint. Auf diese Weise erkläre ich jene fulminanten und apoplectiformen Anthraxfälle, wo die Thiere plötzlich zu Boden stürzen und nach kurzer Zeit verenden. Da diese überaus häufigen Formen, die in ihrem Verlaufe in der ganzen Pathologie bei keinem spontan entstehenden Krankheitsprocess eine Analogie finden, die grösste Aehnlichkeit mit der Vergiftung durch Blausäure bieten - der Blau-

<sup>\*)</sup> Journ. des Vétér. du Midi. Tom VII. p. 444. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Davaine schätzt die Zahl der Bacterien in einem Tropfen Milzbrandblut auf 8-10 Millionen.

säuretod ist nach Preyer in Folge der O Entziehung des Giftes wesentlich ein Erstickungstod —, so stelle ich die fulminante Wirkung der Bacterien in solchen Fällen auf dieselbe Linie mit der Blausäurevergiftung. — Inwieweit sich die sonstigen Veränderungen in den Cadavern milzbrandiger Thiere aus den Wirkungen der Bacterien erklären lassen, die ausserdem auch mechanisch wirken, darauf werden wir bei Schilderung der pathologisch-anatomischen Veränderungen des Anthrax zurückkommen.

Bei den langsamer verlaufenden Fällen von Anthrax und bei jenen seltenen Formen, in denen das Blut nur die Bacterienkeime enthält, werden wahrscheinlich secundär im Blute andere chemische Gifte erzeugt, die die Ursache des Fiebers und der übrigen Erscheinungen darstellen.

Was nun die morphologischen Eigenschaften der Anthraxbacterien betrifft, so lassen sich dieselben folgendermassen charakterisiren.

Nach der neuerdings von Cohn\*) aufgestellten Systematik der Bacterien gehören die Bacterien des Milzbrands zur Gruppe (Tribus) der Fadenbacterien (Desmobacteria) und zwar zur Gattung Bacillus. Der Bacillus Anthracis (Cohn) steht am nächsten dem Bacillus subtilis (Vibrio subtilis Ehr.), dem Buttersäure-Ferment (Ferment butyrique Pasteur).

Die Bacillen, wie man sie nahezu constant im Blute milzbrandiger Thiere findet, verhalten sich morphologisch folgendermassen sie sind gerade, seltener leicht gebogene oder stumpfwinkelig eingeknickte cylindrische Stäbchen, die von blassem Aussehen, niemals verzweigt, unbeweglich, meist 0,007—0,012 mm. lang und von nahezu unmessbarer Breite sind. Ausser diesen ausgesprochenen Fadenbacterien finden sich als Zwischenglieder kleinere Formen jedoch in geringerer Zahl von 0,002—0,003—0,005 mm. Länge bis herab zu den kleinsten unmessbaren Formen, die bei gewöhnlicher Vergrösserung (Hartnack 7. 3.) als feine Punkte, bei stärkerer Vergrösserung als Kugelbacterien mit allen optischen und chemischen Eigenschaften der Fadenbacterien zu erkennen sind.

Grössere Bacterien, welche die angegebenen Maasse überschreiten, sind äusserst seltene Befunde und solche von 0,050 mm. Länge, wie sie von Davaine angegeben werden, habe ich nur einmal beobachtet und es sind dieselben vielleicht als postmortale Producte

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Biologie der Pflanzen II. p. 173. 1872. Cohn hat jedoch die Anthraxbacillen nicht selbst untersucht, sondern gruppirt sie nach den Beschreibungen, die Davaine und ich von denselben gegeben.

anzusehen. — Bei schwacher und mittlerer Vergrösserung (Fig. 8) erscheinen die Fadenbacterien ungegliedert und homogen.



Fig. 8.
Frische Anthraxbacillen aus dem Blute einer an Impfmilzbrand gestorbenen Katze (Fall XXII. 1. c.)
Hartnack 7. Oc. 3. Vergrösserung 320.

Bei stärkerer Vergrösserung und unter Anwendung künstlicher Methoden (Aufquellen durch Wasser) erkennt man, dass die Fadenbacterien einen gegliederten Bau haben und aus rundlich oder kurz cylindrischen Zellen zusammengesetzt sind. (Fig. 9.)

Die isolirt vorkommenden Kugelbacterien können auch allein im Anthraxblute vorkommen; sie vermehren sich fortwährend durch Zweitheilung und setzen als Gliederzellen zu Reihen vereinigt die Stäbchen (Fadenbacterien) zusammen, die an allen Punkten

gleichmässig durch Zelltheilung wachsen. — Die im frischen Zustande homogen erscheinenden Stäbchen lassen durch Aufquellen und Eintrocknen eine Differenzirung zwischen Hülle und Plasma nachweisen. — Die Anthraxbacterien unterscheiden sich von anderen Bacterien (Fäulnissbacterien in thierischen oder pflanzlichen Aufgüssen, Bacterien der saueren Milch) wesentlich durch eine gewisse Gleichmässigkeit der Form und des Aussehens und durch ihre Unbeweglichkeit. — Dagegen verhalten sie sich gegen Reagentien ebenso wie die genannten Arten und zeichnen sich durch ihre grosse Resistenz gegen concentrirte Säuren und Alkalien aus.

Die vielfach abweichenden Angaben der Autoren über die Bacterien erklären sich meist dadurch, dass Fäulnissbacterien und andere postmortale Producte (Blutkrystalle) häufig mit Anthraxbacterien verwechselt wurden. — Ob die Anthraxbacterien im Blute des lebenden Thieres bewegungsfähig sind, muss dahingestellt bleiben. Durch Erwärmen des Blutes gelang es mir nicht, die Bacterien bewegungsfähig zu machen.

Die Entwickelung der Anthraxbacterien ist an das Vorkommen von Sauerstoff gebunden; durch Eintrocknen lassen sie sich conserviren, durch Fäulniss werden sie rasch zerstört. — Mit dem Verschwinden derselben und dem Auftreten der Fäulnissbacterien erlischt auch die Virulenz des Anthraxblutes: es producirt bei der Impfung keinen Milzbrand mehr, sondern ist entweder ohne Wirkung oder

erzeugt putride Infection. Durch Kochen sowie durch Einwirkung einer Temperatur von 60°C. werden die Anthraxbacterien ihrer Entwicklungsfähigkeit beraubt.



Fig. 9.

Milzbrandbacterien aus dem Blute eines an apopiectiformem Milzbrand gestorbenen Rindes (Fall XII. 1. c., 26, II. 1872). Durch Wasserzusatz künstlich aufgequollen, die Gliederung sehr deutlich. Nach einem frischen Präparate 2 Tage nach dem Tode des Thieres von Herrn Stud. E. Jäger (aus Brugg) gezeichnet. Hartnack 9. Oc. 3. Vergröss. 550.

Nach Davaine soll frisches Milzbrandblut, welches in einer gläsernen Röhre 10 Minuten in siedendem Wasser sich befindet, infectiös bleiben. — Nach meinen neuerdings angestellten Versuchen verliert das Anthraxblut durch 5 Minuten langes Kochen seine Virulenz: die damit geimpften Kaninchen blieben gesund, während dasselbe ungekochte Blut tödtlichen Impfmilzbrand erzeugte.

Dagegen werden die Bacterien durch sehr niedere Temperaturen — bis zn — 18° C., die mehrere Stunden einwirken, wahrscheinlich nicht getödtet. Sie verfallen nach Analogie mit anderen (saprogenen) Bacterien nach den Versuchen Cohn's schon bei 0°, wahrscheinlich

schon bei etwas höherer Temperatur, in Kältestarre, in welcher sie verschiedene physiologische Eigenschaften (Vermehrung, Wirkung auf fremde Substanzen) verlieren, nicht aber die Fähigkeit, bei höherer Temperatur ihre Entwicklung wieder zu beginnen. Ausserdem werden die Bacterien getödtet durch Lösungen von Carbolsäure, Chlorwasser und ähnlichen Desinfectionsmitteln.

Leider ist unser Wissen über das Verhalten der Anthrax-bacterien im lebenden Körper sehr gering. Sicher ist, dass sie localisirt oder ungleich vertheilt im Körper vorkommen können (woraus sich theilweise manche Angaben über das Fehlen derselben erklären lassen) und ferner lässt sich aus dem klinischen und pathologisch-anatomischen Verhalten mancher Anthraxformen (Pferdetyphus) schliessen, dass diese Gebilde auch im Körper verschwinden können, wie ich das an einem anderen Orte (l. c. p. 131.) auseinanderzusetzen versuchte.

Bei dem vielfach beobachteten intermittirendem Character des Anthrax (vergl. meine Arbeit Fall X. p. 32 und p. 94) und den anfallsweise auftretenden Erscheinungen liegt es gewiss sehr nahe, ein entsprechendes massenhaftes Auftreten der Bacterien und allmähliches Verschwinden derselben anzunehmen. Auf diese Weise würde ein Coincidiren der Stäbchen mit den Anfällen analog dem Auftreten der neuerdings von Obermeier entdeckten Recurrens-Spirochäte stattfinden.\*) — Uebrigens ist durch zahlreiche Pilzinjectionen in das Blut lebender Thiere, sowie auch durch Injection bacterienhaltigen Blutes in die Venen (vergl. 1. c. Fall XXXIX. Impfung 13. p. 86) des Hundes nachgewiessen, dass der lebende thierische Organismus die Fähigkeit hat, derartige Blutparasiten wieder auszuscheiden oder wenigstens zum Verschwinden zu bringen.

Auf welche Weise die Anthraxbacterien oder ihre Keime in den Körper gelangen, kann man sich ohne Schwierigkeit vorstellen, wenn man die allgemeinen Eigenschaften dieser Organismen berücksichtigt. — Mögen dieselben direct aus dem Boden stammen oder als Ueberreste eines Anthraxfalles irgendwo eingetrocknet haften, so werden sie gelegentlich entweder durch äussere mechanische Einflüsse frei oder mischen sich durch zufällige Berührung mit Wasser. Durch die fortwährend bewegte Luft, einen Luftzug, werden diese überaus kleinen und leichten Gebilde gehoben und entweder direct mit der Athmung in den Thierkörper aufgenommen oder sie fallen auf flüssige oder feste Nahrung und gelan-

<sup>\*)</sup> Nach einer brieflichen Mittheilung von H. Prof. Cohn in Breslau neigt sich derselbe ebenfalls einer derartigen Annahme zu.

gen mit dieser in den Thierkörper. — Solche in der Luft schwebende Bacterienkeime können durch meteorische Wasserniederschläge sogar auf gewisse Entfernungen hin fortgetragen und dann irgendwo abgesetzt werden.\*) — Das Eindringen der Milzbrandbacterien durch die lockeren und zarten Schleimhäute in den Thierkörper ist leicht verständlich, wenn man die Kleinheit dieser Gebilde berücksichtigt und endlich die Thatsache, dass sogar harte Substanzen wie z. B. Eierschalen dem Eindringen analoger Substanzen kein Hinderniss entgegensetzen, sowie dass postmortal die Fäulnissbacterien zunächst vom Darmlumen aus sehr rasch in die Körperorgane eindringen und sieh allenthalben verbreiten.

Die Tenacität des Anthraxgiftes — Bacterien — ist eine ausserordentlich grosse. Im eingetrockneten Zustande können die Bacterien sich viele Monate, ja mehrere Jahre hindurch conserviren, ohne ihre Virulenz einzubüssen.

Davaine konnte durch Impfung mit eingetrocknetem Anthraxblute noch nach 22 Monaten Milzbrand erzeugen. — Einike\*\*) erzählt folgenden Fall, der die Gefährlichkeit und grosse Tenacität des Anthraxgiftes sehr gut illustrirt: Die Haut eines im Herbste 1852 an Milzbrand krepirten Ochsen (von dessen Fleisch 2 Personen Karbunkel bekamen) wurde im folgenden Frühjahre im Wasser eines Teiches eingeweicht und sodann vom Sattler zu Pferdegeschirren verarbeitet. Der Sattler bekam Karbunkel; von einer Schafheerde, die 4 Wochen später in jenem Wasser geschwemmt wurde, fielen nach einigen Tagen 20 Stück an Milzbrand; die beiden Pferde, welche das neue Geschirr 4 Tage getragen hatten, gingen in 48 Stunden an Milzbrand zu Grunde.

Wir können demnach den Anthrax folgendermassen charakterisiren:
Der Milzbrand ist eine acute Infectionskrankheit. Der Infectionsstoff besteht aus einem pflanzlichen Parasiten, der im kranken Thierkörper (endogen) sich erzeugt und vielleicht auch ausserhalb desselben, namentlich im Boden (ectogen) die Bedingungen seiner Entwicklung findet — vorausgesetzt, dass der Boden mit diesen Organismen oder deren Keimen imprägnirt ist. Der Milzbrand ist nicht contagiös im gewöhnlichen

<sup>\*)</sup> Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass man über die Entstehung und Verbreitung des Anthrax in alten Zeiten ganz analoge Vorstellungen hatte: "Nehmet euch eure Hände voll Russ und Moses sprengte ihn gen Himmel, dass er über ganz Aegyptenland stäube. Da wurden Geschwüre und Drüsen daraus an den Menschen und am Vieh" (Mos. II. Cap. IX. 8—10). — Der im vorigen Jahrhundert im nördlichen Schweden bestehende Volksglaube, dass ein aus der Luft herabfallendes fabelhaftes Thier den Anthrax erzeugt, war so fest gewurzelt, dass Linné und Solander dasselbe als Furia infernalis in das zoologische System aufnahmen, eine Annahme, die später auch von Pallas adoptirt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis im preuss. Staate. 1855.

Sinne, indem eine unmittelbare Ansteckung von Thier zu Thier kaum constatirt ist, wohl aber in hohem Grade verschleppbar (mittelbar contagiös), indem das Anthraxgift durch zahlreiche Zwischenträger lange Zeit conservirt und verschleppt werden kann.\*) — Die Aufnahme des gleichzeitig fixen und flüchtigen Infectionsstoffes erfolgt meist durch die Luft, vielleicht auch mit der Nahrung und dem Getränk.

#### Vorkommen und Verbreitung.

Wir haben oben schon angeführt, dass die Pflanzenfresser vorwiegend dem Milzbrand ausgesetzt sind, während die Disposition bei den Omnivoren eine geringere und am geringsten bei den Carnivoren ist. Am häufigsten kommt unstreitig der Milzbrand unter den Hausthieren beim Rind, Schaf und Pferd vor, während Esel und Ziege seltener von ihm befallen werden. — Ebenso, aber jedenfalls seltener als man gewöhnlich annimmt, befällt der Anthrax das Schwein, welches einer in vieler Beziehung ähnlichen und ebenfalls gefährlichen Seuche, dem Rothlauf (Schweineseuche, mal rouge) ausgesetzt ist, die häufig fälschlich zum Milzbrand gerechnet wird. — Sehr leicht übertragbar (durch Impfung) ist der Anthrax auf Meerschweinchen und Kaninchen, schwierig dagegen auf Hunde und Geflügel, leichter dagegen auf Katzen.

Unter den wildlebenden Thieren sind es besonders die Wiederkäuer, die öfters von Anthrax heimgesucht werden, besonders Rehe, Hirsche, Rennthiere und Büffel; sogar der Elephant wird von Anthrax nicht verschont. — In welchen Beziehungen gewisse seuchenartige Krankheiten bei anderen Thieren — namentlich bei Vögeln, Mäusen, Fischen etc., die häufig in Milzbrandgegenden zum Anthrax gerechnet werden, zu demselben stehen, darüber müssen erst künftige Untersuchungen entscheiden.

Forel und du Plessis\*\*) beschrieben vor einigen Jahren eine anthraxähnliche Krankheit unter den Barschen (Perca fluviatilis) im Genfer See und im Anatefluss, wobei sich im Blute Bacterien fanden. Die als Typhus bezeichnete Infectionskrankheit, offenbar parasitären Ursprungs, konnte durch Impfung nicht auf andere Thiere übertragen werden.

<sup>\*)</sup> Indem Davaine die Nichtcontagiosität des Anthrax urgirte, ging er offenbar von ähnlichen Betrachtungen aus und fehlte nur darin, dass er als Gegenstück die septische Krankheit als Contagion aufstellte.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. des hôpitaux. No. 122. p. 487. 1868.

Nach seiner geographischen Verbreitung kommt der Milzbrand unter allen Breitegraden und in sämmtlichen Welttheilen vor, wie Heusinger durch eingehende Studien nachgewiesen hat. In den äussersten bewohnten Polarländern (Lappland und Sibirien) wüthet er ebenso wie unter mittleren Breiten (z. B. in Ungarn) und den Tropen (Westindien). — Was speciell unsern Erdtheil betrifft, so kommt der Anthrax fast in sämmtlichen Ländern Europas mehr oder weniger vor, am stärksten verbreitet in Russland und Sibirien, in letzterem als sibirische Beulenseuche gefürchtet.

An der sibirischen Beulenseuche (Milzbrand) starben im Jahre 1864 in Russland 72,000 Pferde (Hering's Jahresbericht für 1865. p. 32). Allein im Gouvernement Nowgorod gingen in 4 Jahren (1867—1870) nach Grimm (Virchow's Archiv. B. 54. p. 262) über 56,000 Pferde, Kühe und Schafe an Milzbrand zu Grunde und ausserdem 528 Menschen.

Ausserdem ist der Milzbrand häufig in Ungarn, in den unteren Donauländern, in einzelnen Theilen Frankreichs (Auvergne, Beauce, Sologne, Eure et Loire.) In Deutschland ist einer der bedeutendsten Milzbranddistricte die preussische Provinz Sachsen.

## Symptomatologie.

Seit Chabert unterscheidet man allgemein zwei grössere Gruppen von Milzbrandformen, von welchen die mehr nervösen als Milzbrandfieber, die mehr anatomischen als Anthrax oder Karbunkel bezeichnet werden. Während die ersteren höchst acut verlaufend und oft kaum einige Stunden dauernd angeblich mehr auf der Einwirkung der Malaria und des Anthraxgiftes auf das Nervensystem beruhen, sollen die karbunkulösen und langsamer verlaufenden Formen mehr durch anatomische und chemische Veränderungen gekennzeichnet sein.

Zu den Milzbrandfiebern, bei denen es während des kurzen meist letal endigenden Verlaufes nicht zur Bildung von Localisationsherden kommt, zählen die Autoren: den apoplectischen oder fulminirenden Milzbrand (Erdsturz, Hexenschuss, Teufelsschuss, Apoplexia carbunculosa), den furibunden Milzbrand (Milzbrandwuth, Rabies carbunculosa), endlich den intermittirenden Milzbrand (Intermittens carbunculosa). — Dagegen gehören zu den karbunkulösen und rothlaufartigen Formen der Milzbrand mit Localisationen: der Pferdetyphus (Röll und Bruckmüller), — der Zungenanthrax, der Mastdarmkarbunkel, das Rückenblut, die Karbunkelkrankheit

der Rinder, — der Milzbrandkarbunkel und brandige Rothlauf der Schafe, — das Rankkorn (Maul- oder Gaumenanthrax), die Anthraxbräune, die weisse Borste und der brandige Rothlauf der Schweine.

Die Mangelhaftigkeit dieser Eintheilung ergibt sich einfach aus der Thatsache, dass wie ich nachgewiesen habe, auch beim sogenannten Milzbrandfieber, bei den acutesten Anthraxfällen die Localisationen niemals fehlen; es sind dies die sulzig-hämorrhagischen Infiltrationen in den verschiedenen inneren Organen, namentlich im Bindegewebe der Bauch- und Brusthöhle, ferner die Darmkarbunkel, die genetisch und anatomisch sich von den äusseren Hautkarbunkeln nicht unterscheiden und ebensowenig von den Localisationen am Hals, an der Zunge, am Mastdarm und an anderen Orten.

Zweckmässiger unterscheidet man die Milzbrandformen sämmtlicher Hausthiere nach dem Verlaufe als 3 Hauptformen:

- 1) Der apoplectiforme Milzbrand (Anthrax acutissimus sive foudroyante), dessen Dauer nur Minuten bis zu mehreren Stunden beträgt.
- 2) Der acute Milzbrand (Anthrax acutus), dessen Dauer mehrere Stunden bis zu einigen Tagen beträgt.
- 3) Die subacuten Milzbrandformen (Anthrax subacutus). Hierher würden alle länger dauernden Anthraxfälle zu rechnen sein, besonders der sogenannte Pferdetyphus.

Zu den apoplectiformen und acuten Formen würden der apoplektische, der furibunde und intermittirende Anthrax zu rechnen sein — die Milzbrandfieber, während zur Gruppe der subacuten Formen die Mehrzahl der rothlaufartigen und karbunkulösen Fälle gehören würde.

Das Incubationsstadium des Anthrax bei den Hausthieren wird von den Autoren sehr verschieden angegeben. — In manchen Fällen soll die Krankheit unmittelbar nach der Aufnahme des Infectionsstoffes ausbrechen. — Bei mittelgrossen Thieren (Schafen und Ziegen) beobachtet man nach Impfungen eine Incubationsfrist von 3—4 Tagen, während deren die Thiere vollkommen gesund erscheinen.\*) Aehnlich verhält es sich wahrscheinlich beim Rind und Pferd; bei ersterem dauert die Incubation nach meinen Erfahrungen kaum länger als 4—5 Tage. — Bei kleineren Thieren (Kaninchen, Katzen) dauert die Incubation 24—36—48 Stunden, selten 3—4 Tage.

Die Erscheinungen im Leben sind bei der Mannigfaltigkeit der Anthraxformen sehr verschieden und schwer zu schildern.

<sup>\*)</sup> Gerlach (l. c.) gibt die Dauer der Incubation bei Schafen auf 30 48 Stunden an, manchmal soll sie jedoch mehrere bis zu 6 Tagen betragen.

Bei den überaus häufigen apoplectiformen Anthraxfällen, die meist das Rind und Schaf betreffen, stürzen die Thiere wie vom Schlage getroffen zusammen, verfallen in Convulsionen, zeigen Beschleunigung der Athem- und Pulsfrequenz, Cyanose, Dyspnoë und schon nach wenigen Minuten tritt oft der letale Ausgang ein. Dabei lässt sich constatiren, dass die Thiere unmittelbar vorher noch gute Fresslust zeigen oder vollkommen functionsfähig zur Arbeit verwendet werden. Sehr oft werden die Thiere Morgens todt im Stalle gefunden, nachdem sie Abends vorher den besten Appetit und nicht das geringste krankhafte Symptom zeigten.

Die acut auftretenden Anthraxfälle verlaufen beim Rind und Pferd folgendermassen: Die vorher vollkommen gesunden Thiere zeigen plötzlich verminderte oder aufgehobene Fresslust, Milchkühe einen Nachlass oder vollkommenes Aufhören der Milchabsonderung. Der Durst ist vermehrt. Die Thiere fangen an zu zittern, häufig beobachtet man ausgesprochenen Schüttelfrost, die Hautoberfläche ist kalt. Dieses Kältestadium geht nach verschiedener Dauer in ein förmliches Hitzestadium über. Fast regelmässig beobachtet man eigenthümliche Zuckungen und klonische Krämpfe der Extremitäten. Während der Remissionen erscheinen die Thiere schwach und traurig oder bieten das Bild vollkommener Gesundheit, fressen und kauen wieder. — Die Herzthätigkeit ist vermehrt, die Pulszahl steigt bis zum Doppelten der normalen Frequenz, die Temperatur steigt auf 41,0° C. — 41,7°. Die Excremente sind nicht selten mit dunklem Blute gemischt oder vollkommen blutig und diarrhoisch.

Die geschilderten Symptome treten meist anfallsweise auf. Zwischen den Paroxysmen beobachtet man unregelmässige Remissionen und Intermissionen, die nur einige Stunden, manchmal 6—12—24 Stunden dauern.

Bei den Fällen mit intermittirendem Charakter zeigen die Thiere in den Intervallen vollkommenes Wohlbefinden oder so unbedeutende Krankheitserscheinungen, dass dieselben leicht übersehen werden.—

Bei letalem Ausgange, der bei Rindern und Pferden in circa 70% der Fälle eintritt, wird während eines Anfalles die Athmung mühsam und keuchend (Dypnoë), die sichtbaren Schleimhäute sind cyanotisch, die Extremitäten kühl, die Convulsionen werden sehr heftig, manchmal beobachtet man Opisthotonus und krampfhafte Contractionen der Augenmuskeln, so dass nur noch das Weisse im Auge sichtbar bleibt, die Thiere sind sehr schwach, können sich nicht mehr aufrecht halten, die Temperatur sinkt unter die normale Höhe, die Extremitäten werden kalt, die Pupille ist ad maximum

erweitert, der Tod erfolgt unter den Erscheinungen der Asphyxie meistens 24—36—40 Stunden nach dem ersten Auftreten der Krankheitserscheinungen. Umgekehrt tritt in günstig verlaufenden Fällen ebenso rasch die Genesung ein und von Nachkrankheiten ist niemals die Rede.

Während heim Rinde die Hautkarbunkel in der Mehrzahl der Fälle vollkommen fehlen, treten dieselben bei Pferden häufiger auf und namentlich bei den langsamer und subacut verlaufenden Fällen stellen sich häufig verbreitete karbunkulöse Infiltrationen ein, die einzelne Theile (besonders Kopf, Hals, Extremitäten, untere Brust- und Bauchseite) in hohem Grade entstellen und oft als brettartig harte, beetartige Anschwellungen sich präsentiren.

Im Uebrigen sind die Symptome der acuteren Anthraxformen beim Pferd ähnlich wie beim Rind: Die Thiere zeigen
plötzlich grosse Schwäche, Betäubung, Blutungen in den sichtbaren
Schleimhäuten, besonders der Nase, die Erscheinungen der Athemnoth, einen beschleunigten Puls, erhöhte Temperatur, Kolik, ausserdem Convulsionen und oft schon nach wenigen Stunden, manchmal
nach einigen Tagen tritt das letale Ende ein. — Dabei lassen sich
wie beim Anthrax der Rinder deutliche Paroxysmen, Remissionen
und — allerdings weniger ausgesprochene — Intermissionen beobachten.

Beim Auftreten von Hautkarbunkeln, die in manchen Gegenden auch beim Rinde öfters vorkommen, bemerkt man rasch sich entwickelnde kühle und unschmerzhafte beulenartige Anschwellungen an verschiedenen Körperstellen, die manchmal emphysematös bei Druck mit der Hand ein knisterndes Geräusch vernehmen lassen ("Geräusch, rauschender Brand"). Endigt die Krankheit nicht alsbald lethal, so kommt es zu brandigem Absterben, Abstossung grosser Hautpartien und manchmal enorm ausgebreiteter Geschwürsbildung.

Bei mittelgrossen und kleineren Thieren (Ziegen und Kaninchen) sind die Erscheinungen im Leben weit weniger deutlich ausgesprochen; jedoch lassen sich die Dyspnoë, die Pupillenerweiterung, die Convulsionen ebenfalls constatiren.

#### Pathologische Anatomie.

In Betreff der Veränderungen, die sich bei der Section milzbrandiger Thiere finden, unterscheidet sich das Rind vom Pferde nicht unwesentlich:

Bei Rindern, die an apoplectiformem oder acutem Anthrax zu Grunde gegangen sind, findet man das Blut dunkel, dickflüssig, theerartig und ebenso wie das im Leben erhaltene Aderlassblut ohne Gerinnung. Das ganze Venensystem ist strotzend gefüllt. Die Milz ist regelmässig bis zum 2-4-5 fachen ihres Umfanges vergrössert, in ihrem Parenchym breiartig erweicht, von schwarzer Farbe. Im Darme regelmässig ein theerartig blutiger Inhalt, die Darmwandungen, besonders des Dünndarmes, sind mehr oder weniger serös-hämorrhagisch infiltrirt; ähnliche sulzig-blutige Infiltrationen finden sich im Netz, im Gekröse, in den Gekrösdrüsen und im Gewebe der Nierenfettkapsel; in der Bauchhöhle öfters ein serös-hämorrhagischer Erguss (Hydrops ascites). Im Herzmuskel finden sich grössere und kleinere Blutherde, ebenso Blutergiessungen unter das Endo- und Epicardium besonders an den Herzohren. Bei weiblichen Thieren finden sich häufig hämorrhagische Ergüsse im Ovarium und im Uterus. — Eigentliche Darmkarbunkel sind beim Rinde selten.

Beim Pferde differirt der anatomische Befund des Anthrax hauptsächlich darin, dass man sulzig-gelbliche und serös-hämorrhagische Infiltrationen fast überall im Körper antrifft, wo lockere Bindegewebsanhäufungen sich finden: so namentlich im retro-pharyngealen und -laryngealen Gewebe, längs der grossen Halsblutgefässe, im Mediastinum, Peritoneum, in der Nierenkapsel. — Die entsprechenden Lymphdrüsen besonders im Gekröse sind meistens serös-hämorrhagisch infiltrirt, bedeutend vergrössert und hie und da in beginnender Verschorfung.

Die Darmaffection ist beim Pferde meistens nicht so diffus verbreitet, sondern man findet auf der katarrhalisch und ödematös geschwellten, mit Ekchymosen versehenen Schleimhaut ausgesprochene Karbunkel, die in mehr oder weniger vorgeschrittener oberflächlicher Verschorfung begriffen sind. Der Darminhalt ist ebenfalls öfters blutig und dünnflüssig.

Die grossen Drüsen — Leber und Nieren — sind in der Regel geschwellt, das Parenchym getrübt, succulent, blutreich (trübe Schwellung).

Im Blute finden sich bei Rind und Pferd neben den charakteristischen Bacterien die farblosen Blutkörperchen bedeutend vermehrt; die rothen Blutkörperchen sind meistens von verminderter Consistenz und zeigen eine Neigung, in Haufen zusammenzukleben.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der Karbunkel — sowohl im Darme wie an anderen Stellen — und der

sulzig-hämorrhagischen Ergüsse des Bindegewebes findet man in den bedeutend erweiterten Capillaren neben einer Anhäufung farbloser Blutkörper (zelliges Oedem) zahlreiche Bacterien und eine feinkörnige Masse, die theils aus metamorphosirten Blutbestandtheilen theils aus Bacterienkeimen bestehen.

Beim Milzbrand kleinerer Thiere (Ziegen und Kaninchen) sind die Veränderungen im Cadaver weit weniger deutlich ausgesprochen: die Milz ist nur mässig vergrössert, sulzig-blutige Ergüsse finden sich nur in geringer Ausdehnung, ebenso sind die Blutungen sparsam, öfters findet man ödematöse und hydropische Veränderungen. Das Blut ist bei Ziegen locker geronnen und zeigt im Uebrigen dieselben Abweichungen wie bei grösseren Thieren.

Eine besondere Neigung zu rasch eintretender Zersetzung und Fäulniss konnte ich an den Cadavern der an Anthrax gefallenen Rinder und Ziegen nicht bemerken, eher bei Pferden. Dagegen fehlt die Todenstarre fast regelmässig. - Das Fehlen derselben erklärt sich ebenso wie die Erweichung und Klebrigkeit der Blutkörperchen, ferner die Nichtgerinnung des Blutes durch die Eigenschaft der Bacterien, dass sie Eiweisskörper rasch erweichen.

Die Vermehrung der farblosen Blutkörper ist offenbar die directe Folge der acuten Reizung und Schwellung der Lymphdrüsen und der Milz, welche zu lebhafterer Production von Lymphzellen veranlasst werden. Dass dabei die Bacterien und Bacterienkeime, die gerade in diesen Organen in grosser Zahl sich finden, den abnormen Reiz abgeben, wie dies von Buhl auch beim Menschen nachgewiesen wurde, ist leicht verständlich.

Die Dickflüssigkeit des Blutes ist Folge der Wasserentziehung durch die hydropischen, sulzigen und ödematösen Ergüsse; die dunkle Farbe ist bedingt durch die Kohlensäurevergiftung.

Die Karbunkel, die ödematösen Infiltrationen, die Transsudate, die Blutungen erklären sich zum Theil durch die ewähnte mechanische (Verstopfung, Embolie), zum Theil durch die chemische Wirkung der Bacterien, eine Annahme, die, wie ich an einem andern Orte (l. c.) ausführlicher erörterte, durch verschiedene Experimente, besonders die von L. Franck\*), gesichert erscheint. - Wie auf der einen Seite die Blutveränderung die localen Hyperämien, das zellige Oedem, die Hämorrhagien zum Theil verursacht, so ist andererseits die acut gestörte Ernährung der Gefässwandungen ein nicht minder wichtiger Factor.

<sup>\*)</sup> Jahresbericht der Centralthierarzneischule zu München pro 1869-70. p. 22.

Am Schlusse unserer Darstellung des Anthrax der Hausthiere erübrigt uns noch, mit einigen Worten der Diagnose, Prognose und Therapie zu gedenken.

#### Prognose.

Die Prognose des Milzbrandes ist eine überaus ungünstige. Wie wir oben angegeben, beträgt das Mortalitätsprocent beim Rind und Pferd eirea 70%. Bei den acutesten Fällen, dem apoplectiformen Anthrax sind Genesungen die grössten Seltenheiten und bei weniger acutem Verlaufe wird die Mortalität von manchen Autoren sogar auf 75-80% angegeben.

#### Diagnose.

Die Diagnose namentlich der sporadischen Fälle ausserhalb der Milzbranddistricte ist während des Lebens oft sehr schwierig zu stellen und häufig ganz unmöglich. — Die Untersuchung des Blutes vom lebenden Thiere, die ich wiederholt zur Sicherung der Diagnose anzustellen veranlasst war, ergibt, wenn man das Blut während einer Remission oder Intermission dem Thiere entnimmt, in der Regel ein negatives Resultat und ebenso sind Impfungen in solchen Fällen ohne Erfolg. — Aehnlich verhält sich dies in den in Genesung ausgehenden Fällen. — Die Section gibt in der Regel sicheren Aufschluss und in zweifelhaften Fällen ist die Impfung auf Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen und Schafe ein ebenso sicheres als bequemes Hülfsmittel.

Wenn man im Blute des lebenden Thieres oder bald nach dem Tode die charakteristischen Bacterien antrifft, so ist die Diagnose unzweifelhaft gesichert; dagegen darf aus dem Fehlen derselben nicht geschlossen werden, dass kein Milzbrand vorliege, wie sich dies aus unseren früheren Betrachtungen über das Verhalten dieser Organismen ergibt.

Die Schwierigkeit einer sicheren Diagnose des Anthrax liegt vorzugsweise in dem Mangel an Uebereinstimmung über das, was man dazu rechnen solle und gerade dieser Factor trug nicht wenig zu der grossen Verwirrung bei, welche lange Zeit in der Milzbrandfrage wie über die Bacterien herrschte. — Haubner scheint vollkommen richtig zu gehen, wenn er behauptet, dass der Anthrax selbst selten verkannt werde, dass dagegen häufig andere Krankheiten irrthümlich zum Anthrax gerechnet werden. Hierher gehören namentlich nach meinen Erfahrungen die putriden Infectionen, Septicämie und andere specifische

Krankheiten, wie z. B. der sogenannte Rothlauf der Schweine, die theilweise allerdings dem Milzbrande in verschiedener Richtung nahe stehen, jedoch in ihrem Wesen nichts weniger als Anthraxformen darstellen.

## Prophylaxis.

Entgegen der geläufigen Vorstellung, dass die Prophylaxis des Milzbrandes in Gegenden, wo er enzootisch herrscht, schwer durchzuführen sei, unterliegt es nach unseren obigen Auseinandersetzungen keinem Zweifel, dass auch in Milzbranddistricten diese Aufgabe eine sehr dankbare genannt werden muss. - Wenn es feststeht, dass nur der mit Anthraxgift imprägnirte Boden eine Quelle der Krankheit darstellt, wenn wir wissen, dass die Krankheit wahrscheinlich ausschliesslich durch verschleppte Ansteckung - mag dies nun durch die Luft, durch das Wasser, durch die Nahrung, durch Insecten oder wie sonst immer geschehen - entsteht, dass das Anthraxgift ein exquisit verschleppbares ist, so sind damit Mittel und Wege vorgezeichnet, auf denen eine erfolgreiche Bekämpfung dieser gefährlichen Krankheit mit Erfolg anzutreben ist. - Sorgfältige Desinfection, gründliche Beseitigung der Anthraxcadaver, des Kothes und sämmtlicher Gegenstände, an denen Theile des kranken Thieres haften können, Abhaltung von Insecten sind, wie zahlreiche und wohlconstatirte Erfahrungen lehren, die wichtigsten Factoren im Kampfe gegen die Krankheit.

Selbstverständlich sind damit Maassregeln, welche eine Verbesserung der Bodenverhältnisse, einen tieferen Stand des Grundwassers (Entsumpfung, Drainage) herbeiführen, von grosser Bedeutung. — Auch die prophylaktische Verabreichung von antiparasitären Mitteln, z. B. der Carbolsäure im Trinkwasser soll sich hie und da bewährt haben.

Die bezüglichen gesetzlichen Vorschriften der meisten Staaten sind im Wesentlichen ausreichend und bieten, wenn sie zur Ausführung kommen, einige Garantie gegen die Verschleppung und Fortpflanzung der Krankheit. — Nach meinen bei zahlreichen Anthraxfällen an Ort und Stelle gesammelten Erfahrungen werden jedoch die sanitätspolizeilichen Vorschriften meist in vollkommen ungenügender Weise ausgeführt und es steht wenigstens beim enzootischen Anthrax die Häufigkeit der Krankheit genau im Verhältniss zur Art und Weise wie die oben erwähnten Vorbauungsmassregeln (Desinfection, Beseitigung der Cadaver und Abfälle) ausgeführt werden. — Es ist mir deshalb — wiederum gestützt auf eigene Erfahrungen — geradezu unverständlich, wie ein so erfahrener Beobachter wie Haubner (Handbuch der Veterinärpolizei. Dresden 1869. p. 291) die sanitätspolizeilichen Mass-

regeln vorzugsweise auf Belehrungen beschränken und das Weitere dem Selbstschutze überlassen will — und zwar aus dem Grunde, weil der Anthrax wohl eine enzootische und Infections-Krankheit, aber keine contagiöse sei. Die Verschleppbarkeit des Anthraxgiftes, seine Tenacität im Boden, an allerlei Gegenständen eingetrocknet — wird dabei nicht berücksichtigt und sogar das Abhäuten der Cadaver und die weitere Verwendung — allerdings nach vorausgegangener Desinfection — ohne weiteres gestattet. — Mit meinen in der Schweiz in dieser Richtung an mehreren Orten gesammelten Erfahrungen, die gerade zur strengsten Controle führen, stimmen die oben angeführten in Hessen und in der Provinz Sachsen vollkommen überein.

## Therapie.

Unter den gegen Anthrax gebräuchlichen Heilmitteln erfreut sich der Aderlass einer ziemlich verbreiteten Anwendung, denen sich im Beginne der Krankheit Laxantien anschliessen. Ferner werden empfohlen die innerliche Anwendung von Säuren, von Chlorwasser, kalte Begiessungen, Hautreize, bei Schwächezuständen Excitantien.

Gegenüber allen diesen Methoden, deren therapeutischer Werth bis jetzt zum mindesten sehr zweifelhaft ist, hat sich in neuerer Zeit die Carbolsäure sowohl prophylaktisch, als auch bei der ausgebrochenen Krankheit vielfach bewährt und können wir selbst ihre Wirksamkeit bei rechtzeitiger Anwendung bestätigen.

## Der Milzbrand beim Menschen.

(Pustula maligna. Carbunculus contagiosus.)

Der Anthrax des Menschen wurde bisher fast ausschliesslich als Domaine der Chirurgie betrachtet und von den Vertretern der inneren Medicin vielfach so wenig gewürdigt, dass eines der neueren und verbreitetsten Lehrbücher der speciellen Pathologie und Therapie den Milzbrand des Menschen wegen seines "vorwiegend chirurgischen Interesses" einfach den Lehrbüchern der Chirurgie überlässt.

Abgesehen davon, dass der Anthrax als Typus einer Infectionskrankheit schon aus Utilitätsgründen eine wichtige Stellung in der Lehre von den inneren Krankheiten beanspruchen darf, haben verschiedene Erfahrungen der letzten Jahre auf das Evidenteste bewiesen, dass diese Seuche für den Internisten nahezu dieselbe Bedeutung hat wie für den Chirurgen.

Das Vorkommen des Anthrax beim Menschen ist schon von

Alters her gekannt; jedoch verdanken wir hauptsächlich französischen Aerzten und Thierärzten des vorigen Jahrhunderts (Fournier [1769], Montfils [1776], Thomassin [1780], Chabert [1780]) genauere Beschreibungen und Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Formen. Fournier unterschied zuerst den spontanen und den mitgetheilten Carbunkel des Menschen; die Entstehung der letzteren Form schreibt er dem Fleischgenuss und der Verarbeitung der Wolle milzbrandkranker Thiere in den Fabriken zu. — Während Kausch (1790—1811) die Contagiosität des Milzbrandes leugnete, gab er doch die häufige Infection des Menschen zu und meinte, dass die schwarze Blatter des Menschen ihre ausschliessliche Quelle in der Ansteckung vom Milzbrand der Thiere her besitze.

Die primäre Entstehung des Anthrax beim Menschen wurde dann wieder entschieden vertheidigt und mit mehrfachen Erfahrungen belegt von Bayle (1800), von Davy la Chevrie (1807).

Die Fortschritte in der Erkenntniss des menschlichen Milzbrandes waren in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts entsprechend der Entwicklung der Medicin überhaupt wenig erheblich und die vortreffliche Arbeit Heusinger's (1850) lässt dies ohne Schwierigkeit erkennen. Ueber die Resultate der historisch-geographischen Untersuchungen Heusinger's haben wir schon oben referirt und erwähnen nur noch, dass in der Folge unter vielen Anderen namentlich Virchow, Bourgeois, Davaine, Guipon, Korányi, Nicolai u. A. sieh um die Kenntniss der menschlichen Milzbrandkrankheit Verdienste erwarben, während eine Reihe von neueren Beobachtern (Buhl, Waldeyer, E. Wagner, Münch, W. Müller, Leube u. A.) die Aufmerksamkeit auf bisher wenig beachtete und sehr wichtige Anthraxformen des Menschen lenkten.

#### Aetiologie.

Wie bei den übrigen infectiösen Krankheiten müssen wir die spontane Entstehung des Milzbrandes beim Menschen entschieden in Abrede stellen. Nachdem wir oben die Annahme zu beweisen versuchten, dass auch bei den Hausthieren der Anthrax niemals spontan entstehe und dass der Infectionsstoff — die Anthraxbacterien — sich endogen im kranken Thierkörper reproducire, erscheint die vielfach discutirte Frage von der spontanen Entstehung des Milzbrands beim Menschen gleichfalls negirt. — Wenn wir dagegen die Frage so stellen: Kann der Mensch ohne directe Inoculation des von einem erkrankten Thiere stammenden Anthraxgiftes primär an Anthrax

erkranken? so wird unsere Antwort dahin lauten, dass bis jetzt keine Beobachtungen vorliegen, welche diese Art der Genese des menschlichen Milzbrandes irgendwie beweisen oder auch nur wahrscheinlich machen. Wie von früheren Beobachtern (Bourgeois, Guipon u. A.) die selbstständige Entstehung des Anthrax gegen Bayle, Davy u. A. verworfen wurde, so wird dieselbe neuerdings von erfahrenen Beobachtern (z. B. von Nicolai), die lange Zeit hindurch in Milzbranddistricten prakticiren, mit aller Entschiedenheit in Abrede gestellt. - Schon Heusinger (l. c. p. 561-571), der die hieher bezüglichen Angaben der Autoren zusammengestellt, kann sich die Einwände, die gegen die spontane Entwickelung sprechen, nicht verhehlen und ebenso bezweifelt Virchow (l. c. p. 402) diese Art der Anthraxgenese, während Korányi (l. c. p. 169) die Entscheidung dieser Frage bis jetzt für unmöglich hält. - Schon an einem anderen Orte (l. c. p. 117) habe ich es ausgesprochen, dass selbst die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle von intestinalem sporadischem Anthrax (Buhl, Waldeyer, E. Wagner), kaum eine Stütze für die spontane Entstehung der Krankheit beim Menschen abgeben dürften; ich erklärte jene Fälle durch Infection vom Darmkanale aus und betonte namentlich, dass nach Feststellung der Tenacität des Anthraxcontagiums und der mannigfaltigen Uebertragungsweise des Anthrax alle übrigen Fälle, d. h. die angeblich spontanen, als durch (indirecte) Ansteckung entstanden zu erklären seien. – Die neueren Publicationen von Nicolai, von E. Wagner, von Leube und Müller bestätigen diese Auffassung vollkommen. - Wenn uns jene Autoren, die in Milzbranddistricten ihre Erfahrungen sammeln, nichts von einer sogenannten spontanen Entstehung des Milzbrandes zu berichten wissen, so dürfen wir dieselbe unbedingt aufgeben, wobei wir gerne zugestehen, dass die mittelbare Uebertragung des Anthraxgiftes, welches wie kaum ein anderes eminent verschleppbar ist, sehr leicht zur irrigen Annahme einer spontanen Entstehung der Krankheit führen mag.

Diese Transportfähigkeit des Anthraxgiftes auf weite Strecken wurde auch von Guipon (l. c.) mit vollem Rechte angenommen: nach den vorliegenden Thatsachen unterliegt es keinem Zweifel, dass das Anthraxgift sowohl aus Sibirien, wie über den atlantischen Ocean aus Südamerika nach Europa — und zwar nicht selten — eingeschleppt wird. — Vor mehr als 100 Jahren berichtete übrigens schon Fournier (1769) über die häufige und sehr gewöhnliche Art der Uebertragung des Milzbrands auf Menschen durch die Verarbeitung der Wolle milzbrandiger Thiere in den Teppichfabriken zu Montpellier. Auch die grosse Tenacität des Contagiums war Fournier

sehr wohl bekannt: dasselbe erhalte sich manchmal mehrere Jahre lang. — Ebenso erwähnt Montfils (1776) die Uebertragung des Milzbrands auf Menschen theils durch Behandlung kranker Thiere, theils durch Bearbeitung ihrer Häute, Haare, Wolle sowie durch Fliegenstiche.

Ebensowenig wie der Aufenthalt in einer Milzbrandgegend den menschlichen Anthrax erzeugt, so genügt auch die Nähe milzbrandkranker Thiere nicht, die Krankheit zu erzeugen. Suchen wir nun die verschiedenen Uebertragungsarten des Anthrax auf den Menschen näher zu erforschen, so lässt sich vielleicht folgende Scala aufstellen:

1) Die directe Inoculation des Giftes; dieselbe betrifft hauptsächlich solche Personen, die in Folge ihrer Beschäftigung mit milzbrandkranken Thieren oder deren Resten in Berührung kommen, nämlich Schäfer, Landwirthe, Handarbeiter, Gerber, Fleischer, Thierärzte, Fellhändler, ferner Arbeiter in Rosshaar- und Wollenfabriken, in Papierfabriken. — Am gefährlichsten sind offenbar die Manipulationen beim Aderlass, beim Schlachten und Abhäuten der Thiere, beim Zerlegen derselben und bei der Zubereitung zum menschlichen Genusse: die Ansteckung ist dabei meistens eine äusserliche, als Atrien des Giftes beobachtet man gewöhnlich solche Körperstellen, die kleine Verletzungen zeigen oder von Epidermis entblösst sind.

Eine der häufigsten Ansteckungsarten findet bei der Beschäftigung mit Thierhaaren (namentlich bei der Reinigung) statt. Ausser den oben angeführten Mittheilungen Fournier's, den von Virchow citirten Fällen Trousseau's sind einige neuere Beobachtungen erwähnenswerth: Kolb\*) beobachtete mehrere Fälle von Milzbrandansteckung durch Lumpen, die in einer Papierfabrik in Steyermark verarbeitet wurden. In einer Papierfabrik mit 30-35 Arbeitern behandelte Dokahl im Verlauf von 4-5. Jahren 11 Fälle von Pustula maligna, die aus der nämlichen Ursache entstanden und in 40-42 Stunden tödtlich endigten. - Borstieber\*\*) berichtet, dass in Waag-Neustadt und Umgebung, wo das Wollengeschäft, die Gerberei, die Fabrikation grober Hüte — mit Benutzung der Wollenabfälle — eine Hauptbeschäftigung bilden, der Milzbrand bei Menschen sehr häufig sei und nicht selten tödtlich ende. - Durch einfaches Tragen der Felle und Häute milzbrandkranker Thiere kann die Pustula maligna entstehen: Broca\*\*\*) sah in mehren Fällen bei Arbeitern aus Lederlagern Anthraxkarbunkel an der Seite des Halses; er erklärt dies aus der Art und Weise, wie die Arbeiter die Felle tragen und empfiehlt das Tragen schützender Binden um den Hals.

<sup>\*)</sup> Deutsche Vierteljahrschrift für öff. Gesundheitspflege. II. p. 316, 1870.

<sup>\*\*)</sup> Wiener med. Presse No. 7 u. 8. 1870.

<sup>\*\*\*)</sup> Bull. de l'Acad. de méd. XXXIII. p. 367. 1868.

Durch zahlreiche Erfahrungen ist übrigens sichergestellt, dass das Anthraxgift auch auf der unverletzten Haut haften und durch dieselbe in den Körper eindringen kann, wahrscheinlich zuerst in die Haarfollikel.

2) Der Genuss von Fleisch milzbrandiger Thiere, ebenso der Milch und Butter. — Dabei kann entweder das Gift von einer kleinen Epithelabschürfung an den Lippen, im Munde in den Körper eindringen oder die Infection erfolgt vom Verdauungsschlauche aus oder endlich durch Eindringen der Bacterien in die Lungen während des Verspeisens derartiger Nahrung.

Diese Art der Infection ist relativ sehr selten. In der grossen Mehrzahl der Fälle wird das Fleisch milzbrandiger Thiere vom Menschen ohne Schaden genossen und ein derartiger Fleischgenuss ist meistens dann unschädlich, wenn das Fleisch gehörig gebraten oder gekocht genossen wird. — Der Mensch verhält sich in dieser Richtung ziemlich genau wie die Fleischfresser (Hunde), von denen experimentell nachgewiesen ist, dass ihr Magensaft im Stande ist, das Gift selbst des rohen Fleisches zu zerstören. - Auf Grund verschiedener Erfahrungen (Schwab, Wasservogel u. A.) muss jedoch die Annahme als irrthümlich bezeichnet werden, dass durch das Kochen jedesmal das Gift zerstört werde. - Ich selbst sah bei Menschen durch den Genuss von Fleisch milzbrandiger Thiere, die an den acutesten und bösartigsten Anthraxformen zu Grunde gingen. keine schlimmen Folgen. - In vielen Fällen ist die Entscheidung eine schwierige, ob Fleischgenuss oder directe Berührung Ursache der Infection ist, da die letztere meistens mit ersterem verbunden ist.

Als Belege seien einige Erfahrungen angeführt: Meyer\*) beobachtete, dass von 200 Menschen, die von dem Fleische einer milzbrandigen Kuh gegessen hatten, Niemand erkrankte; dagegen erkrankten 5 Personen, die das Fleisch berührt hatten, an Anthrax und 3 davon mit lethalem Ausgange. — Wasservogel\*\*) berichtet einen Fall, wo in einer Familie die Kinder, die das Fleisch eines milzbrandigen Rindes nur gegessen, nicht berührt hatten, gesund blieben, während fast alle anderen Glieder der Familie, die dasselbe Thier zerlegt hatten, an Pustula maligna erkrankten, eine Person mit lethalem Ausgang. — Dass Milch und Butter von milzbrandkranken Thieren ebenfalls virulente Eigenschaften besitzen, ist nach Heusinger's Angaben (l. c. p. 29, 30 und 39) durch zahlreiche Beobachtungen aus Amerika und Russland erwiesen. Die so erzeugte Krankheit ist die Milksikness der Amerikaner. — Ueber die experimentell erwiesene Schädlichkeit der Milch vergl. meine obigen Angaben.

<sup>\*)</sup> Preuss. med. Vereinszeitung. 1841. p. 149.

<sup>\*\*</sup> Allg. Wien. med. Zeitung. 1871. No. 1 und 2.

3) Die Uebertragung des Milzbrandes von den Hausthieren auf den Menschen wird öfters vermittelt durch Insecten (Fliegen), die mit milzbrandigen Thieren in Contact kamen. — Diese längst gekannte Art der Infection wurde von einigen neueren Beobachtern (Davaine und Raimbert) als die ausschliessliche Quelle der Milzbrandverbreitung aufzustellen versucht, offenbar mit Unrecht, wie wir oben auseinandersetzten. — Wahrscheinlich spielt dabei der Rüssel der Fliegen (besonders der Schmeissfliegen) eine Hauptrolle.

Da, wie wir später sehen werden, die Milzbrandpustel sich in ihrem Beginn durch einen stechenden Schmerz ähnlich denjenigen bei einem Fliegenstiche bemerkbar macht, so laufen subjective Täuschungen der Patienten hier öfters unter: dieselben geben häufig an, von einer Fliege gestochen worden zu sein, während die Ansteckung durch directen Contact erfolgte. (Eigene Beobachtung.) — Wahrscheinlich gehört hierher auch der von Siederer erzählte Fall, wo ein Flohstich bei einem Manne, der milzbrandiges Fleisch trug, als Atrium des Giftes gedient haben sollte.

4) Eine weitere jedoch sehr seltene Form der Anthraxinfection kennen wir in der Ansteckung vom Menschen auf den Menschen. Diese Art der Uebertragung wurde beobachtet von Thomassin, Kessel (2 Frauen wurden von ihren Männern inficirt), Helbich, Nicolai und Hausbrand (Vergl. die Angaben von Heusinger, l. c. p. 25, p. 34, p. 41 und p. 45).

Nachdem die Infectionsfähigkeit des menschlichen Anthrax durch Rückimpfungen auf verschiedene Thiere: auf Hunde (Hoffmann), auf Kaninchen (Greese und Gayet) auf Meerschweinchen (Davaine) festgestellt ist, ist kein Grund vorhanden, dieselbe zu bezweifeln\*) und eine Infection vom Menschen auf den Menschen nicht zuzugestehen. — Allerdings wird die unmittelbare Uebertragung des Giftes in demselben Verhältniss selten sein, wie diese Art der Uebertragung vom Thier auf den Menschen. Eine mittelbare Infection dagegen kann sicherlich öfters stattfinden, wie ein neuerdings von Leube mitgetheilter Fall beweisen dürfte.

5) Als letzte Art der Uebertragung des Milzbrandes auf den Menschen haben wir noch die innere Infection anzuführen, wobei das Gift — die Anthraxbacterien — entweder mit der eingeathmeten Luft oder häufiger mit der Nahrung in den Körper eindringt. Hierher gehören diejenigen Fälle, die wir neuerdings als intestinalen Anthrax (Mycosis intestinalis) kennen gelernt haben, die Infectionen durch Fleischgenuss, ferner diejenigen Anthrax-

<sup>\*)</sup> Guipon u. A.

infectionen, die ein primäres Allgemeinleiden, eine Blutvergiftung mit symptomatischem Karbunkel bedingen.

Nach Analogie mit der Geschichte des Hautkarbunkels in Folge äusserer Infection ist allerdings die Annahme sehr plausibel, wonach beim intestinalen Milzbrand die Verdauungsorgane die Atrien der Infection darstellen. Die Bacterien werden wahrscheinlich mit den Speisen eingeführt; ein Theil der durch den Magensaft nicht zerstörten Pilze siedelt sich dann im Darme an verschiedenen Stellen an uud entfaltet seine Wirkung

Wir haben noch der Praedilectionsstellen zu gedenken, an welchen bei der äusseren Infection sich die Atrien des Anthraxgiftes finden. Die Milzbrandpusteln sitzen meistens (= 84% nach Virchow) an unbedeckten Körperstellen: nämlich im Gesicht, am Unterarm, an Hand und Finger, am Hals, seltener am Ohre, während 16% der Karbunkeln an meist bedeckt getragenen Körpertheilen (Oberarm, Füsse, untere Extremitäten) vorkommen, alles Theile, die jedoch von Kindern und Individuen weiblichen Geschlechtes, bei denen sie öfters den Sitz von Karbunkeln bilden, auch mehr oder weniger entblösst getragen werden.

Im Allgemeinen haben daher die Hautkarbunkeln ihren Sitz an solchen Stellen, wo eine directe Einimpfung des Giftes, sei es durch Fliegen, durch Berührung mit Trägern des Giftes u. s. w. leicht möglich ist. — Eine Art von Autoinoculation kann so vorkommen, dass mit den mit Anthraxblut besudelten Fingern irgend eine Körperstelle gekratzt wird.

Ueber die Träger des Anthraxgiftes, die Natur desselben, seine sonstigen Eigenschaften verweisen wir auf das beim Anthrax der Hausthiere Gesagte und resumiren unsere Betrachtungen über die Aetiologie des menschlichen Anthrax folgendermassen:

Der Milzbrand des Menschen findet sich am häufigsten dort, wo er unter den Hausthieren enzootisch herrscht und betrifft hauptsächlich diejenigen Berufsarten, die mit lebenden und todten milzbrandigen Thieren zu thun haben — oder er befällt die Arbeiter in solchen industriellen Etablissements, wo Abfälle und Producte milzbrandiger Thiere — namentlich Häute, Rosshaare und Wolle — verarbeitet werden. — Der menschliche Milzbrand ist demnach ebenfalls eine wahre Berufskrankheit. — In manchen Fällen ist übrigens der Nachweis der Quelle der Infection vollkommen unmöglich.

Was schliesslich die Disposition zum Anthrax betrifft, so

ist dieselbe beim Menschen im Vergleich zu den Thieren eine mindestens nicht sehr bedeutende. — Gegenüber der vielfachen Gefahr der Infection kann ich nach meinen Erfahrungen dem Menschen eine nur mässige Disposition für den Milzbrand zugestehen und bestreite die Richtigkeit anderer Angaben (z. B. von Korányi), welcher den Menschen als eminent disponirt zum Milzbrand bezeichnet. Sicherlich steht der Mensch in dieser Beziehung den schwer empfänglichen Carni- und Omnivoren näher als den Pflanzenfressern.

Gewisse individuelle Unterschiede in der Disposition sind ihrer Ursache nach kaum zu ergründen. — Dass Männer  $(59^{\circ}/_{\circ})$  öfters an Milzbrand erkranken als Weiber  $(41^{\circ}/_{\circ})^*$ ) — beide Zahlen gelten jedoch nur für Milzbranddistricte — lässt sich aus dem oben Mitgetheilten leicht erklären. Unter denselben Verhältnissen participiren Kinder unter 10 Jahren nur mit  $16^{\circ}/_{\circ}$  an der Gesammtzahl der Erkrankten. Die Mehrzahl der Erkrankten ist zwischen 10-50 Jahre alt.

Durch einmalige Erkrankung wird die Disposition zum Milzbrand nicht getilgt; die Krankheit kann dasselbe Individuum wiederholt befallen.

Was die zeitlichen Hülfsursachen des menschlichen Anthrax betrifft, so fallen dieselben mit denen der Hausthiere als der ursprünglichen Träger des Giftes zusammen: wie bei den letzteren sind es ebenfalls die Sommermonate — Juli, August und September — welche in Milzbrandgegenden das grösste Contingent von Erkrankungen liefern.

## Symptome und Verlauf.

Die ersten Erscheinungen des menschlichen Anthrax nach einer stattgefundenen Infection sind sehr verschieden und richten sieh wesentlich danach, ob die äussere Haut das Atrium des Giftes bildet, oder innere Organe (Verdauungskanal oder Athmungsapparat).

Während die weit häufigeren äusseren Infectionen traditionell mehr dem Gebiete der Chirurgie anheimfallen und erst in den späteren Stadien die gefährlichen Symptome einer Blutvergiftung bieten, ist man durch eine Reihe neuerer Erfahrungen auf die weit gefährlicheren inneren Infectionen aufmerksam geworden. Wir betrachten hier zuerst die dermoidalen — durch äussere Infection

<sup>\*)</sup> Bei der Feststellung dieser Zahlen wurden die Kinder mit eingerechnet.

entstandenen — Milzbrandaffectionen, die wiederum in 2 Hauptformen: als primärer Anthraxkarbunkel und weit seltener als Anthraxödem erscheinen.

Nach einer verschieden lang dauernden Incubation, welche selten nur einige Stunden, meistens mehrere Tage und kaum länger als 12-14 Tage dauert, bemerken die Patienten an dem mit milzbrandigen Theilen in Berührung gekommenen Körpertheil ein leichtes -Brennen und Jucken, ähnlich wie nach einem Insectenstich.\*) An der betreffenden Stelle findet sich bei der Inspection ein kleiner rother flohstichähnlicher Fleck mit einem centralen schwarzen Punkte. Allmählich anschwellend verwandelt sich der Fleck sehr rasch in ein juckendes Knötchen, auf dessen Kuppe eine kleine klare, meist röthliche oder bläuliche, allmählich sich vergrössernde Blase sitzt, die alsbald platzt und eine dunkelrothe Grundfläche zurücklässt. Die so entstandene eigentliche Milzbrandblatter wird meistens aufgekratzt, ehe sie erbsengross geworden ist. Die excoriirte Stelle wird trocken, bräunlich oder livide und verschorft. - Indem die umgebende Haut entzündlich anschwillt, entsteht ein wulstartiger rother oder violetter Hof und um diesen sehr häufig ein bläulicher oder blassgelblicher Ring, auf welchem hanfkorngrosse Bläschen entstehen, die öfters kranzartig den Schorf umgeben. Diese secundären Bläschen enthalten eine gelbliche, röthliche und schwärzliche Flüssigkeit, fehlen jedoch auch manchmal mit dem rothen Hofe. -Mit dem Wachsen des rundlichen, derben Schorfes, der bis zu 1-2 Centim. Durchmesser misst, breitet sich auch der wulstartige Hof aus; der um und unter dem Schorf sitzende derbe oder teigig weiche Knoten oder die Pustel wird erbsen- bis nussgross.

Die nächste Umgebung erscheint sehr bald indurirt und diese ödematöse Anschwellung breitet sich sehr rasch über grössere Hautstrecken — den ganzen Arm, die eine Halshälfte — aus, wobei lebhafte Schmerzen und das Gefühl grosser Schwere in der betreffenden Extremität auftreten. — Das Allgemeinbefinden kann dabei immer noch normal sein, die Patienten verrichten noch öfters ihre Geschäfte oder sie klagen höchstens über Eingenommenheit des Kopfes, zeigen Frösteln und die Erscheinungen eines mässigen Fiebers.

In ungünstiger verlaufenden Fällen oder bei mangelnder ärztlicher Hülfeleistung breitet sich das Oedem, die Zellgewebsinfiltration immer weiter aus; die Haut der betroffenen Partien ist entweder

<sup>\*)</sup> Nach der sorgfältigen Beschreibung Wasservogel's. Wien. med. Zeitung No. 2. 1872.

hart oder teigig oder in seltenen Fällen auch emphysematös, mehr oder weniger geröthet, entweder kühl oder auch heiss. — In manchen Fällen erscheinen missfarbige Venenstränge auf der Haut des enorm ödematösen Theiles oder auch entsprechend dem Verlaufe der Lymphgefässe rothe Stränge und Streifen; die betreffenden Lymphdrüsen schwellen mitunter an.

Die Allgemeinerscheinungen sind im weiteren Verlaufe der Krankheit wenig constant: auf die anfangs leichteren Fiebererscheinungen folgt häufig rasch heftiges Fieber, grosse Schwäche, Delirien, Aufregung, Benommenheit, manchmal Schweisse und Diarrhöen, heftige Schmerzen in den Gliedern und Gelenken und bei ungünstigem Verlaufe nach vorausgegangenem starkem Collapse oft plötzlich der tödtliche Ausgang. — Dabei ist immer im Auge zu behalten, dass zu den meisten Anthraxfällen, besonders wenn nekrotische und brandige Processe die Hautlocalisation begleiten, eine secundäre Septikämie oder Pyämie hinzutreten kann. E. Wagner erklärt sich daraus in manchen Fällen die Differenzen zwischen dem Krankheitsbilde der constitutionellen Karbunkelvergiftung und demjenigen des intestinalen Milzbrandes. In den schwereren Fällen beobachtet man eine bedeutend gesteigerte Pulsfrequenz, kalte Schweisse, Angstgefühl, Athemnoth, seltener klonische Krämpfe, Trismus und Opisthotonus.

Bei günstigem Ausgange, welcher bei energischer Localbehandlung öfters noch dann erfolgt, wenn die Symptome eine beängstigende Höhe erreicht haben, schwinden mit der localen Infiltration auch die Allgemeinerscheinungen.

Im Allgemeinen können wir demnach mit Bourgeois in der Entwickelung der Pustula maligna 2 Perioden annehmen, von denen die erste ausschliesslich durch locale Symptome charakterisirt ist und 48—60 Stunden dauert, während die zweite Periode mit dem Eintritt der allgemeinen Erscheinungen beginnt. — Die Dauer dieser Form beträgt bei tödtlichem Ausgang meistens 5–8 Tage. — Bei günstigem Verlaufe erfolgt die Abstossung des Schorfes entweder durch Eiterung oder nach Ausbildung einer Demarcationslinie ohne nachweisbare Eiterung.

Als eine wichtige Thatsache beim menschlichen Anthrax ist zu registriren, dass nach geschehener Infection das Gift weit länger local bleibt als bei Thieren. Nach den Versuchen von Renault\*) bleibt bei Thieren die Cauterisation erfolglos, wenn sie 10—12 Minuten nach der Impfung

<sup>\*)</sup> Union médicale 1857. p. 482.

gemacht wird. — Nach Guipon (l. c.) verläuft die Krankheit in nahezu der Hälfte der Fälle in 1—10 Tagen; die andere Hälfte vertheilt sich derart, dass je ½ in 11—20, in 21—30 und der Rest über 30 Tage dauert. Fälle, die über 3–4 Monate dauern, sind grosse Seltenheiten. — Ebenso selten sind jene peracuten Fälle nach äusserer Ansteckung, in denen die Krankheit schon am 2.—3. Tage nach Ausbruch der Pustel tödtlich endigt.

Die zweite Varietät des äusseren Karbunkels ist das bösartige Anthrax-Oedem (l'oidème malin, Bourgeois), welches von diesem Beobachter anfangs blos an den Augenlidern, später aber auch an den anderen Körpertheilen gesehen wurde. Dasselbe ist nur im Anfange verschieden von dem gewöhnlichen Karbunkel—der Pustula maligna, indem das Bläschen und der primäre Schorffehlen. Man beobachtet dabei eine ziemlich blasse, gelbliche oder grünliche Anschwellung, die an den Augenlidern öfters von halbdurchscheinendem Aussehen ist.

Diese von Virchow als diffuser oder erysipelatöser Anthrax-karbunkel beschriebene Form dürfte sich zunächst an die bei den Hausthieren, besonders bei Pferden, ziemlich häufig vorkommenden Anthraxeruptionen der Haut und des Unterhautzellgewebes anschliessen, die man gewöhnlich als karbunkulöse Anschwellung oder auch einfach als Hautkarbunkel bezeichnet. — Von Guipon wird dieses Anthraxödem meistens als Folge der Einathmung inficirter Luft angesehen und würde demnach ätiologisch den symptomatischen und seeundären Hautkarbunkeln anzureihen sein, worüber erst von künftigen Untersuchungen Aufschluss zu erwarten ist. In einzelnen Fällen wurde das rothlaufartige Anthraxödem nach Fleischgenuss beobachtet, ohne dass Karbunkel erschienen.

Vielleicht gehören hierher auch die jenigen Fälle von Karbunkeln, die erst mehrere Wochen nach der Berührung milzbrandkranker Theile an verschiedenen Stellen entstehen.

Während bei localer Beschränkung des Karbunkels der Verlauf öfters ein so milder ist, dass die Kranken nicht einmal in ihrer Beschäftigung gestört werden, kommt es nach stattgefundener Allgemeininfection manchmal zur multiplen Eruption an verschiedenen Körperstellen. —

Betrachten wir anderseits das Krankheitsbild, wie es sich nach innerer Infection z. B. nach notorischem Genusse milzbrandigen Fleisches gestaltet, so finden wir hier gleichsam das Verbindungsglied, welches den Uebergang zu den in den letzten Jahren beschriebenen Fällen von intestinalem Anthrax bildet.

Schon von älteren Beobachtern (Carganico)\*) wurde hervorgehoben, dass nach dem Genusse milzbrandigen Fleisches manchmal beim Menschen eine Allgemeinerkrankung entstehe, welche die grösste Aehnlichkeit mit einer Vergiftung — namentlich durch Pilze — darbiete.

Die ersten Erscheinungen nach dem Fleischgenuss treten manchmal sehr rasch — nach 8 Stunden — schon auf: die Patienten klagen über Frösteln, Mattigkeit, Kopfschmerz. Oder die Erkrankung\*\*) erfolgt unter allgemeinem Unwohlsein, Appetitlosigkeit, unruhigem Schlaf, grosser Mattigkeit, Niedergeschlagenheit, worauf — manchmal erst am 8.—10. Tage — Milzbrandkarbunkeln zum Vorschein kommen, hauptsächlich am Ober- und Vorderam, am Kopf. — Bei tödtlichem Ausgang verbreitet sich das begleitende Oedem, verbunden mit nekrotischen Processen, rasch weiter über die ganze Extremität, es entwickelt sich rasch Collapsus, Athemnoth, Bewusstlosigkeit und schliesslich der Tod. - Manchmal erfolgt nach dem Genusse milzbrandigen Fleisches nach 24-48 Stunden ein heftiger Schüttelfrost, Schmerzen im Leib, Brechneigung und Erbrechen und nach 2-3 tägiger Krankheitsdauer unter den Erscheinungen des Collapses und der Cyanose der Tod, ohne dass es irgendwie zur Carbunkelbildung auf der äusseren Haut kommt (Leube und Müller).

Aehnliche Fälle hat Heusinger gesammelt: Winkler (l. p. 41) beschreibt einen Fall, wobei eine Frau nach dem Verspeisen der Leber eines milzbrandkranken Thieres nach 12 Stunden starb, ohne dass es zur Karbunkelbildung kam. Lorinser (ib. p. 43) erwähnt, dass 2 Personen nach dem Genusse milzbrandigen Fleisches Erbrechen bekamen und eine derselben starb, noch ehe es zur Entwickelung des Karbunkels kam.

Indem wir nun dazu übergehen, den intestinalen Anthrax des Menschen nach seiner symptomatologischen Seite zu schildern, müssen wir die Bemerkung vorausschicken, dass unsere Kenntnisse dieser vielleicht häufigeren Form, als bisher angenommen wurde, trotz verschiedener sehr werthvoller neuerer Beobachtungen im Ganzen noch wenig umfangreich sind.

Dass nach äusseren Infectionen gelegentlich auch einmal in inneren Organen Localisationsheerde des Anthrax vorkommen können, besonders im Halse (Anthraxbräune) war den früheren Autoren wohl bekannt.

<sup>\*)</sup> Rust's Magazin XLIV. p. 387. 1835.

<sup>\*\*)</sup> Menschel, Preuss. med. Zeitung. 1862. No. 23. p. 180.

Bei der relativen Seltenheit des menschlichen Anthrax, welcher in den grössten Spitälern manchmal viele Jahre hindurch niemals beobachtet wird, erscheint es leicht begreiflich, dass diese selteneren Formen geradezu in Vergessenheit kamen, zumal man gewohnt war, den Begriff des Milzbrandes beim Menschen fast ausschliesslich an den Hautkarbunkel zu knüpfen.

So erklärt es sich, dass der intestinale Anthrax des Menschen, der in der Neuzeit zuerst von den pathologischen Anatomen wieder neu entdeckt werden musste, von den ersten Beobachtern als eine intestinale Mycosis aufgefasst wurde. Dass damit der Charakter der Krankheit generell richtig bezeichnet wurde, ist nach unserem jetzigen Wissen über das Wesen des Anthrax nicht abzusprechen und gerade dieser Umstand, welcher eine vollkommen unbefangene und vorurtheilslose Analyse des ganzen Krankheitsbildes ermöglichte, trug vielleicht mehr zur Förderung unserer Kenntnisse dieser interessanten Krankheitsform bei, als es bei der sofortigen Erkennung der Anthraxnatur dieser Processe der Fall gewesen wäre.

Nachdem schon vorher v. Wahl und v. Recklinghausen (1861 und 1864) derartige Beobachtungen gemacht, wurde in neuerer Zeit durch Buhl, dann durch Waldeyer, E. Wagner, Leube und W. Müller die Aufmerksamkeit auf diese in verschiedener Richtung wichtigen Processe gelenkt. Nach den wenig zahlreichen Schilderungen des klinischen Verlaufes ist es zur Zeit vollkommen unmöglich, ein erschöpfendes Bild der Symptomatologie des intestinalen Anthrax zu geben.

Die Krankheit beginnt öfters mit Mattigkeit und Schwere, mit Schmerzen in den Gliedern, mit allgemeinem Uebelbefinden, mit Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrenbrausen, auf welche sehr bald Störungen von Seiten des Intestinalkanales folgen. Die Kranken klagen über Appetitlosigkeit und Gastralgie, zeigen eine mässige Auftreibung des Unterleibes, in manchen Fällen sind mässige Schlingbeschwerden vorhanden. Unter Zunahme der Allgemeinerscheinungen erfolgt meistens Erbrechen und ein schmerzloser, mässiger, mehr oder weniger heftiger, manchmal blutiger Durchfall, wobei die Patienten in den sehr acut verlaufenden Fällen sehr rasch in einen choleraähnlichen Collaps verfallen. - In der Regel findet sich dabei Athemnoth, Cyanose, starke Unruhe, Aufregung oder Somnolenz, Bewusstlosigkeit - oder die Patienten sind bei vollem Bewusstsein, klagen nur über heftige Kopfschmerzen, über einen mässigen hie und da kolikartigen Leibschmerz. Die Athmung wird mühsam und beschleunigt, der Puls klein und frequent, die Körpertemperatur war in den wenigen thermometrisch erfolgten Fällen unbedeutend erhöht.— In mehreren Fällen beobachtete man epileptiforme Krämpfe, tetanische Krämpfe der oberen Extremitäten, Opisthotonus und starke Erweiterung der Pupillen. — In einem Falle (E. Wagner) war der Verlauf unregelmässig intermittirend. Manchmal finden sich Localisationen auf der äusseren Haut in Form von kleinen Carbunkeln, diffuser Phlegmone oder von Gangrän, ferner auf den Schleimhäuten der Mundhöhle und Nase blutige Suffusionen und hämorrhagische Herde verbunden mit andauernden Blutungen aus dem Munde, wobei das ergossene Blut eine mangelhafte Gerinnungsfähigkeit besitzt. In den bis jetzt beobachteten Fällen trat mit einer Ausnahme (Fall von Leube) immer der letale Ausgang ein und zwar entweder nach kaum 24 Stunden oder nach 2—3—5—7 Tagen — unter den Erscheinungen der Cyanose, der Asphyxie und des hochgradigsten Collapses.

Das ganze Bild des abdominalen Anthrax zeigt eine gewisse Uebereinstimmung mit den acuten Formen (Milzbrandfieber) des Anthrax beim Rinde, wie wir dieselben oben näher beschrieben haben. —

Als charakteristisch finden wir demnach in der Mehrzahl der Fälle das Plötzliche der Erkrankung, den raschen Verlauf mit stürmisch auftretenden Erscheinungen, unter denen besonders das Erbrechen, die Diarrhöen, die Cyanose und der rasch folgende Collaps hervorzuheben sind.

Selbstverständlich können Localisationen der äusseren Haut und der sichtbaren Schleimhäute gleichzeitig vorhanden sein und aus den Ergebnissen einer grösseren Zahl von Autopsien solcher intestinaler Anthraxfälle, die Münch (in Moskau) beobachtete, lässt sich schliessen, dass die reinen Fälle von abdominalem Anthrax — ohne Karbunkel der äusseren Haut — an manchen Orten  $^{1/3}$  —  $^{2/5}$  sämmtlicher Anthraxfälle des Menschen darstellen.

Das Vorkommen innerer Milzbrandkarbunkel bei Menschen, die mit äusseren Karbunkeln starben, war von einer Reihe älterer Beobachter schon constatirt (Heusinger p. 597). Virchow (l. c. p. 401) beschreibt als besondere Milzbrandform diejenigen Fälle, wo ein Allgemeinleiden dem Ausbruch der secundären (äusseren) Karbunkel vorausgeht und in diesen treten die letzteren nicht blos an der Haut, sondern an allen möglichen Stellen, auch in inneren Organen auf. Die Beschreibung, welche Virchow von den Symptomen dieser gefährlichen und meist acut verlaufenden Form gibt, stimmt im Wesentlichen mit dem Bilde unseres intestinalen Anthrax überein. — Nach den ersten Beobachtungen von v. Wahl und v. Recklinghausen

folgte der wichtige (von mir secirte) Fall von Buhl (l. c.), welcher sich durch zahlreiche, eigenthümliche, hämorrhagische und oberflächlich verschorfte Infiltrationen des Magens und Darms sowie durch das localisirte Vorkommen der pathogenen Bacterien im Pfortaderblute auszeichnete. Obwohl Buhl in seiner Epikrise (l. c. p. 138) bei der Aufzählung analoger Processe ausdrücklich des Milzbrands gedenkt, schien er mit Rücksicht auf die damals noch vielfach bestrittenen Angaben Davaine's über die Bacterien die Anthraxnatur seines Falles nicht anzuerkennen und bezeichnete ihn als Mycosis intestinalis. —Waldeyer (l. c.) beschrieb bald darauf 2 ähnliche Fälle, die ihm ebenfalls den Verdacht auf Milzbrand erweckten, besonders da in einem Falle papulöse und pustulöse hämorrhagische Herde der äusseren Haut sich vorfanden. — Münch (l. c.) beobachtete bei einer grösseren Zahl von Leichen an Milzbrand Verstorbener Veränderungen, die qualitativ gleich wie in den Fällen von Buhl und Waldeyer.

Nachdem E. Wagner (1872) einen weiteren Fall von Mycosis intestinalis genau geschildert, folgten in neuester Zeit die Veröffentlichung einer grösseren Reihe von Beobachtungen durch E. Wagner, Leube und W. Müller, welche die Anthraxnatur dieser Mycosisfälle vollkommen sicher stellten und damit die von mir bei Gelegenheit meiner Milzbranduntersuchungen (1872) entschieden ausgesprochene Ansicht von der Identität derselben mit Anthrax in jeder Richtung

(auch experimentell) bestätigten.

### Pathologische Anatomie.

Während die Daten über den Leichenbefund beim menschlichen Anthrax bis vor kurzem nur in spärlicher Anzahl vorlagen, haben uns die Beobachtungen der letzten Jahre über den intestinalen Anthrax eine Reihe genauer Sectionsbilder geliefert, welche eine allgemeine Schilderung gegenwärtig wohl gestatten.

Die Leichen zeigen — entgegen einer sehr geläufigen Vorstellung — eine mehr oder weniger starke Todtenstarre, ferner eine ausgesprochene Cyanose.

In der Haut finden sich öfters blutige Flecken und bei der in Folge äusserer Infection entstandenen dermoidalen Form des Anthrax an den entsprechenden Stellen die charakteristischen Papeln, Pusteln, meistens begleitet von ausgebreiteten ödematösen und phlegmonösen Infiltrationen der angrenzenden Haut- und Unterhautzellgewebspartien. Manchmal findet man auch kleinere und grössere mit Serum gefüllte Epidermisblasen und brandige Zerstörungen grösserer Hautflächen.

Beim Einschneiden in die Milzbrandpustel sieht man den Process ziemlich tief in das Unterhautzellgewebe eindringen; von der zusammenhängenden hämorrhagischen und central öfters verschorften Infiltration gehen schwarzrothe hämorrhagische Streifen in das unterliegende Fettgewebe und verästeln sich daselbst vielfach. Die äussere Oberfläche des Karbunkels erscheint schmutzig schwarzroth, schmierig und manchmal mehr erodirt als ulcerirt. — Die ödematösen und phlegmonösen Anschwellungen zeigen die Veränderungen des trüben Oedems, manchmal mit fleckigen und streifigen Hämorrhagien versehen.

Das Blut im Herzen, den grossen Gefässen ist dunkel kirschroth, meistens flüssig oder mit unbedeutenden lockeren Gerinnungen versehen.

Die meisten Schleimhäute erscheinen injicirt und geröthet, die Submucosa namentlich im Rachen, am Kehlkopfeingang ödematös verdickt. Die Zunge ist öfters dick braun belegt, an verschiedenen Stellen der Mundschleimhaut finden sich manchmal dunkelrothe blutige Sugillationen und seltener oberflächliche verschorfte Pusteln.

Die Halslymphdrüsen — die submaxillaren, laryngealen und retropharyngealen — sind bei Veränderungen der Mundhöhle, des Rachens hyperämisch und hämorrhagisch infiltrirt, grauroth oder dunkelschwarzroth gefärbt, mehrfach vergrössert, die bindegewebige Umgebung trüb serös und serös-hämorrhagisch infiltrirt.

Die Lungen sind im Ganzen wenig verändert, man findet öfters subpleurale Ecchymosen, ausserdem Blutreichthum und dunkle Färbung des Lungenparenchyms. — Manchmal findet sich ein leichter seröser Erguss in die Pleurasäcke, Oedem des mediastinalen Bindegewebes und Schwellung der mediastinalen Lymphdrüsen.

Das Herz zeigt in der Regel nichts Bemerkenswerthes.

In der Bauchhöhle findet man beim intestinalen Anthrax in der Regel einen mässigen serösen oder serös-hämorrhagischen Erguss, subperitoneale Sugillationen meistens in mässiger Menge, das retroperitoneale und mesenteriale Bindegewebe serös-hämorrhagisch infiltrirt, sulzig und von gelblicher und gelbröthlicher Farbe.

Magen- und Darmwandung erscheinen mehr oder weniger ödematös, auf dem Durchschnitt trüb röthlich gefärbt. Neben den Veränderungen eines acuten Katarrhs trifft man im Verdauungsschlauche — hauptsächlich im Dünndarm — einen dünnflüssigen, öfters leicht blutig gefärbten Inhalt. — Auf der gerötheten und geschwellten Schleimhaut des Magens und Darms finden sich vereinzelte oder zahlreiche ödematöse und hämorrhagische prominirende Infiltrationen — meist linsen- bis kaffeebohnengross, die oberflächlich missfarbige grau gelbliche oder grüngelbe offenbar verschorfte Centren zeigen. Neben diesen ächten Magen- und Darmkarbun-

keln, die auch im Mastdarme gefunden werden, und die beim Einschneiden aus hämorrhagisch infiltrirtem Schleimhautgewebe bestehen, finden sich einfache hämorrhagische Herde und Flecken in den verschiedenen Theilen des Darmes.

Die Mesenterial- und Retroperitoneal-Drüsen sind wie die oben beschriebenen Halslymphdrüsen in der Regel vergrössert — bis wallnussgross, förmliche dunkel schwarzrothe Packete bildend und durch ein sulzig-serös infiltrirtes Bindegewebe zusammengehalten.

Die Milz ist in der Regel nur mässig vergrössert, von weicher Consistenz, blutreich und dunkel gefärbt. — Ebenso ist die Leber meist blutreich, hie und da mit kleinen Blutungen versehen.

Die Nieren, deren Fett- und Bindegewebskapsel öfters ödematös geschwellt ist und kleine Blutungen zeigt, sind ebenfalls blutreich und zeigen manchmal Sugillationen in der Schleimhaut des Nierenbeckens. — Im Uebrigen erscheinen Harn- und Geschlechtsorgane am wenigsten verändert.

Die weichen Hirnhäute zeigen manchmal umschriebene oder gleichmässig ausgebreitete blutige Infiltrationen. Im Gehirne finden sich hie und da in allen Theilen kleinere und grössere Hämorrhagien, die grösstentheils (nach E. Wagner) embolischen Ursprungs sind.

Ueberblicken wir noch einmal die geschilderten Veränderungen, so sehen wir ausser den Hautkarbunkeln und Oedemen als die wichtigsten: eigenthümliche pustulöse und karbunkulöse Herde im Verdauungsschlauche, Transsudate in den serösen Höhlen, seröse und serös-hämorrhagische Infiltrationen des peritonealen und mesenterialen Bindegewebes, der Magen- und Darmwandungen und sonstigen Schleimhäute, hämorrhagische Infiltrationen der Gekrös- und anderer Lymphdrüsen, Blutungen in verschiedenen Theilen des Körpers, öfters eine Vergrösserung der Milz.

Das Vorkommen innerer Karbunkel — ohne äusserliche Localisationen — wurde von einzelnen älteren Beobachtern (Bertin, Costa) schon erwähnt und in neuerer Zeit durch die oben angeführten Mittheilungen von v. Wahl, v. Recklinghausen, Buhl, Waldeyer, E. Wagner, W. Müller und Münch bestätigt. — Ebenso kannte man schon länger das gleichzeitige Vorkommen von inneren Karbunkeln neben Anthraxaffectionen der Haut (Fournier, Barez, Sanson, Rayer, Meier, Houel u. A.). Blavot\*) bezeichnet sogar die

<sup>\*)</sup> Considérations sur la pustule maligne. Thèse. Strassburg 1863.

Veränderungen im Intestinalkanal als beinahe constant und beschreibt dieselben als schwarze hämorrhagische Infiltrationen und pustulöse Tumoren, deren Spitze ulcerirt ist und einen gelblichen Detritus birgt, umgeben von einem entzündlichen Hofe.

Von grösster Wichtigkeit sind die Resultate der mikroskopischen Untersuchung, die wir beim Anthrax als pathognomonisch wenigstens ihrer positiven Seite nach bezeichnen können.

Beginnen wir mit den histologischen Veränderungen des Hautkarbunkels, so war Davaine der Erste, welcher mit Raimbert Bacterien in denselben nachwies. Davaine\*) fand die Bacterien am 2. - 3. Tage der Entwicklung des Karbunkels hauptsächlich im Centrum der Pustel eingebettet in das Malpighische Schleimnetz unterhalb der oberflächlichen Epidermisschicht. Dieselben waren nicht gleichmässig vertheilt, sondern bildeten zerstreute Inselchen und Gruppen, die aus einem compacten Bacterien-·filz bestanden; an der Peripherie der Pustel fanden sich die Bacterien unter die Epidermiszellen eingestreut. Am 3. Tage der Entwicklung bildeten die Bacterien das einzige und wesentliche Element. Allmählich sollen nun die Bacterien in die tieferen Schichten eindringen, in die Gefässe gelangen und sich durch das Blut im ganzen Organismus verbreiten. Virchow\*\*) fand in einem Hautkarbunkel, der von der Gestalt eines Zweithalerstückes und am zwölften Tage seiner Entwicklung von Bardeleben exstirpirt worden war, alle äusseren Theile der Pustel mit Bacterien durchsetzt. Letztere fanden sich überall in den zelligen Elementen, an der Oberfläche und den Haarbälgen, in den Zellen des Rete Malpighi, in dem Bindegewebe, in den spindelförmigen Zellen, welche stark vergrössert und im Innern ganz dicht mit Bacterien gefüllt waren. Solche regelmässige und mattglänzende Zellen hatten eine gewisse Aehnlichkeit mit Fettkörnchenzellen. Ebenso fand E. Wagner (l. c. p. 23.) in einer Milzbrandpustel, die von Thiersch am 2.-3. Tage ihrer Entwicklung excidirt wurde und von mässigem Umfange war, in der Mitte derselben die Papillen sehr brüchig, um das 2-3 fache in jeder Richtung vergrössert und so dicht von Bacterien durchsetzt, dass mikroskopisch keine anderen Gewebsbestandtheile erkennbar waren. Manche Papillen waren nur in ihren oberen Theilen oder überhaupt spärlich von Bacterien durchsetzt, die sich wiederum in den Capillaren zahlreich

<sup>\*)</sup> Comptes rend. LX. p. 1296. 1865; Bulletin de l'Acad. de méd. XXXIII. p. 620. 1868.

<sup>\*\*)</sup> Ritter, Franz, Ueber den Milzbrand. Inauguraldiss. Berlin. 1872. p. 29.

vorfanden. Ausserdem fand Wagner eine Abhebung des Epithels von der Papillarschicht durch einen fibrinös-purulenten Erguss, namentlich im centralen Theil der Pustel. In manchen Papillen fand sich nur eiterige Infiltration, ebenso waren die tieferen Coriumlagen hämorrhagisch und eiterig infiltrirt, liessen aber keine Pilze erkennen.

In ähnlicher Weise wurden Bacterien in der Milzbrandpustel nachgewiesen von Lanceraux, Féréol und E. Bergmann.

Was die mikroskopischen Veränderungen des Anthrax-Blutes betrifft, so wurden die charakteristischen Anthraxbacterien in ihm ebenfalls von einer Reihe von Beobachtern nachgewiesen, so namentlich von Davaine, Gayet, Stone, Buhl, Waldeyer, E. Wagner und W. Müller. — Die Bacterien verhalten sich nach den Schilderungen der genannten Forscher und eigenen Untersuchungen (Fall von Buhl) in jeder Richtung genau ebenso wie bei dem Milzbrand der Hausthiere und wenn irgendwie die pathogene Bedeutung dieser Organismen noch bestritten werden konnte, so ist durch die sorgfältigen Untersuchungen der intestinalen Anthraxformen namentlich von Seiten der zuletzt genannten Beobachter kaum mehr ein Zweifel zulässig. Soweit die geringe Zahl der bis jetzt vorliegenden Anthraxfälle ein Urtheil zulässt, scheint der menschliche Anthrax von dem der Hausthiere sich wesentlich dadurch zu unterscheiden, dass die Bacterien im Blute der Menschen weit seltener so gleichmässig vertheilt und im Ganzen weniger zahlreich erscheinen, als im Blute der Hausthiere. - Im Zusammenhalt mit der Thatsache, dass beim Menschen das Gift resp. die Bacterien weit länger auf ihr ursprüngliches Atrium beschränkt bleiben, lässt sich dies vielleicht so erklären, dass der menschliche Organismus der Vermehrung und Reproduction der Bacterien weit weniger günstigere Bedingungen bietet als dies bei den Pflanzenfressern der Fall ist.

Neben den Fadenbacterien finden sich im Blute regelmässig Kugelbacterien, oder letztere kommen auch allein und auf gewisse Gefässgebiete beschränkt vor, wie dies durch Buhl, E. Wagner und W. Müller nachgewiesen wurde. — Daneben findet sich im Blute eine mehr oder weniger ausgesprochene Leukocytose, die weissen Blutkörperchen sind öfters stark granulirt, was vielleicht durch eingedrungene Kugelbacterien bedingt ist. — Die rothen Blutkörperchen zeigen fast niemals die bekannte Lagerung in Geldrollenform.

Die histologischen Veränderungen der inneren Karbunkel, sowie der serösen und serös-hämorrhagischen Infiltrationen sind bedingt durch mycotische, seröse, zellig-ödematöse und hämorrhagische Processe. — Die Anthraxbacterien finden sich bei den intestinalen Formen in dem Darmzellgewebe, in den Blut- und Chylusgefässen, in den Lieberkühn'schen Drüsen, im Schleimhautgewebe, in der Submucosa, ferner in grösster Zahl in den hämorrhagisch infiltrirten und geschwellten Mesenterial-, Retroperitoneal- und sonstigen Lymphdrüsen. Gleichzeitig findet man in diesen manchmal "im Pilze erstarrten" Theilen ein secundäres zelliges Oedem, das sich öfters zu einer förmlich fibro-purulenten Infiltration steigert. — Weiterhin finden sich Bacterien in der Milz, in den hämorrhagischen Herden der verschiedenen Organe besonders des Gehirns (E. Wagner) und in geringer Zahl auch in den serösen Transsudaten der serösen Säcke.

Endlich findet man mikroskopisch in den parenchymatösen grossen Drüsen — in der Leber und Milz — die bekannten Veränderungen der trüben Schwellung und der parenchymatösen Entzündung.

## Diagnose.

Die Diagnose des menschlichen Milzbrandes ist nicht schwierig in Milzbranddistricten, namentlich wenn die Haut das Atrium des Giftes darstellt. Ebenso wird in Fabriken und Etablissements, wo thierische Abfälle, besonders Haare, Wolle und Borsten, ferner Häute verarbeitet werden, jeder Hautkarbunkel den Verdacht auf Milzbrand erwecken und die Diagnose somit aus der Anamnese zu stellen sein. Letztere stützt sich in erster Linie auf den Stand der Erkrankten und ihre Heimath.

Dagegen lässt sich bei dem allerdings seltenern intestinalen Anthrax eine Diagnose aus den Erscheinungen allein nur schwierig stellen. Berücksichtigt man jedoch neben dem plötzlichen Auftreten der Krankheit, dem acuten Verlauf, den stürmischen Erscheinungen (Diarrhöe, Erbrechen, Cyanose, Convulsionen, Collaps) die Beschäftigung der Kranken, so ist eine rechtzeitige Diagnose möglich; ein gleichzeitiges Vorhandensein von karbunkulösen oder ödematösen Affectionen der Haut sichert selbstverständlich die Diagnose wesentlich.

Die mikroskopische Untersuchung des Blutes wird nur dann Aufschluss ertheilen, wenn sich charakteristische Fadenbacterien darin finden, welche jedoch in den Anfangsstadien der Krankheit und auch später fehlen können; sie sind nur von positivem Werthe, während aus ihrem Fehlen nicht auf das Nichtvorhandensein des Anthrax geschlossen werden kann.\*)

<sup>\*)</sup> Ich stimme mit E. Wagner vollkommen überein, wenn er sagt, dass bei

Dagegen ist die mikroskopische Untersuchung des Hautkarbunkels in jedem zweifelhaften Falle dringend geboten; auf Grund einer grösseren Zahl von derartigen Untersuchungen, die von competenten Forschern ausgeführt wurden, kann man mit Sicherheit die Anwesenheit von Anthraxbacterien in den ächten Milzbrandkarbunkeln geradezu als pathognomonisch bezeichnen. Ebenso lassen sich nach den Angaben Raimbert's beim Anthraxödem im Serum der bläschenartigen Erhebungen Bacterien nachweisen und wird dadurch die schwierige Diagnose wesentlich erleichtert. — Finden sich in der excidirten Pustula maligna keine Bacterien, so sind wir berechtigt, dieselbe für eine falsche zu erklären, für einen gewöhnlichen Karbunkel.

In manchen Fällen lässt sich auch die Impfung auf Thiere (am zweckmässigsten Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen oder Schafe) als diagnostisches Hülfsmittel in Anwendung bringen; jedoch lässt auch hier wieder nur das positive Ergebniss eine Schlussfolgerung zu, nicht aber das negative.

Impfungen von menschlichem Anthrax auf Thiere wurden bisher mit positivem Erfolge angestellt von Greese, Wendroth (auf Schafe), Davaine (auf Meerschweinchen), Gayet (auf Kaninchen) und neuerdings von W. Müller und Schuster (auf Kaninchen und von diesen weiter auf Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen). — Dagegen hatten Hübner (bei Hunden) und Neyding (bei Kaninchen) negative Resultate.

In Betreff der Krankheitsprocesse, die mit dem Anthraxkarbunkel verwechselt werden können, haben wir in erster Linie zu nennen den ein fach en Karbunkel\*) der Chirurgen: Derselbe besteht aus einer umschriebenen brandigen Hautentzündung, bei der ein Bündel von Furunkeln so dicht aneinander entsteht, dass die dazwischen befindliche Haut brandig wird. — Zum Unterschied von diesem geht der Milzbrandkarbunkel von einem scharf begrenzten Centrum aus, schreitet von aussen in die Tiefe vor und verbindet sich erst im weiteren Verlaufe mit allgemeinen Krankheitserscheinungen.

der mikroskopischen Blutuntersuchung nur die Pilzfäden vom Verhalten des Bacillus Anthracis als characteristisch gelten dürfen — während Leube in einem Falle aus dem Vorhandensein von Kugelbacterien in den farblosen Blutkörperchen die Diagnose stellte. — In einem 24 Stunden vor dem Tode untersuchten Bluttropfen eines Falles von intestinalem Anthrax wurden die Bacterien von E. Wagner vermisst.

<sup>\*)</sup> Wenn Korányi es vorzieht, diese nicht contagiöse Karbunkelform als Anthrax zu bezeichnen (l. c. p. 180) und den Milzbrandkarbunkel als Karbunkel, so scheint mir dies nicht gerade sehr glücklich gewählt und nur geeignet, Verwirrung hervorzubringen.

Beim Milzbrandkarbunkel findet sich ausserdem eine frühzeitige wenig tief dringende Schorfbildung, die von einem Bläschenhofe umgeben ist. Ferner ist sein Centrum etwas vertieft, der Schorf mehr derb, die Geschwulst überhaupt wenig empfindlich, die Entwicklung eine raschere als beim einfachen Karbunkel. Letzterer ist ohne Bläschenhof, sein Centrum prominirt, der Schorf von geringerer Consistenz, die Geschwulst ist schmerzhaft, die ödematöse Umgebung mehr roth oder livid gefärbt, die Entwicklung des ganzen Processes eine langsamere.

Wichtig ist endlich noch der Sitz: während der Milzbrandkarbunkel vorzugsweise an unbedeckt getragenen Körperstellen sitzt, kommt der einfache Karbunkel hauptsächlich auf der Haut des Rückens und Nackens vor und zeigt auf der Höhe seiner Ausbildung eine durch Eiterpfröpfe vielfach durchlöcherte Oberfläche.

Von Insectenstichen unterscheidet sich der Milzbrandkarbunkel dadurch, dass letztere gewöhnlich auf der Höhe der Papel einen gelblichen kleinen Punkt erkennen lassen, der dem Anthraxkarbunkel fehlt. Von dem Furunkel ist der Milzbrandkarbunkel nicht schwer zu unterscheiden; der schnell auftretende rothe Hof mit Bläscheneruptionen fehlt dem Furunkel.

Die Rotzkarbunkel kommen gewöhnlich mehrfach vor, sind von geringerem Umfange und von heftigen Allgemeinerscheinungen begleitet. — Beim Noma sind die Schorfe ausgebreiteter, weicher, missfarbig und fetzig. — Der Pestkarbunkel findet sich meistens an bedeckten Stellen des Rumpfes und der Extremitäten, ist äusserst schmerzhaft und meistens multipel.

Wegen der Diagnose des bösartigen Milzbrandödems verweisen wir auf die oben gegebene Schilderung desselben sowie auf den mitgetheilten Befund Raimbert's, der im Serum der bläschenartigen Erhebungen Bacterien nachweisen konnte.

Von welcher Bedeutung die rechtzeitig gestellte Diagnose beim menschlichen Anthrax ist, werden wir bei Erörterung der Prognose und Therapie näher zu untersuchen Gelegenheit haben und müssen zum Schlusse nochmals der sachkundigen mikroskopischen Untersuchung des Karbunkels und dem Nachweise der Bacterien eine fundamentelle Rolle bei Stellung der Diagnose zuerkennen.

### Prognose.

Massgebend für die Prognose des menschlichen Anthrax ist einmal der Zeitpunkt, wann therapeutische Einwirkung eintritt, dann der Modus der Infection. Wenn bei äusseren Infectionen frühzeitig ärztliche Hülfe gesucht und auf Grund einer rasch gestellten Diagnose eine energische Therapie eingeleitet wird, so ist die Prognose im Allgemeinen eine günstige. Wenn die Aerzte der Milzbrandgegenden günstige Resultate zu berichten haben, so liegt dies unstreitig darin, dass man dort die Krankheit genugsam kennt, die ärztliche Hülfe nicht zu spät in Anspruch nimmt und ferner darin, dass diese erfahrenen Beobachter ihre Diagnose rasch und ohne Schwierigkeit zu stellen in der Lage sind. — So verloren Lengyel und Korányi von 142 Fällen von Milzbrandkarbunkeln nur 13 = 9%; Nicolai hatte noch bessere Resultate: er verlor von 209 Fällen nur 11 = 5%. — Weiss\*) erzielte in 9 Fällen von Pustula maligna durch energische locale Behandlung Heilung.

Wären wir im Stande, diesen Angaben eine Statistik der sporadisch — ausserhalb der Milzbranddistricte — vorkommenden Anthraxfälle gegenüberzustellen, so würde sich eine weit höhere Mortalität — mindestens von 30—40% ergeben.

Menschel\*\*) sah unter 24 theils durch Fleischgenuss, theils durch äussere Infection entstandenen Anthraxfällen beim Menschen 5 sterben, die allerdings ärztliche Hülfe zu spät oder gar nicht aufgesucht hatten. — Unter 9 von Budd\*\*\*) gesammelten Fällen endigten 8 tödtlich. — Aus eigener Beobachtung kenne ich†) 2 Fälle von äusserer Anthraxinfection, in denen der tödtliche Ausgang einmal auf allzu spät aufgesuchte ärztliche Hülfe, im anderen Falle unzweifelhaft auf einen diagnostischen Fehler zurückzuführen war.

Weit schlechter ist die Prognose des intestinalen . Anthrax nach innerer Infection, bei welchem Heilungen jedenfalls sehr selten sind.

Aus dem Mitgetheilten ergibt sich, dass bei rechtzeitiger Diagnose und einer energischen Localbehandlung — besonders wenn letztere vor Eintritt des Allgemeinleidens eingeleitet wird — die Prognose eine sehr günstige ist. Wie bei wenig anderen Krankheiten ist daher die Verantwortlichkeit des Arztes bei diesem Processe eine schwere.

<sup>\*)</sup> Bayer. ärztl. Intelligenzblatt No. 25. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Preuss. Medicinalzeitung 1862. p. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> British med. Journ. 24. Jan. 1862.

<sup>†)</sup> Zur Pathol. des Milzbrands. München 1872. p. 109. Ausser dem dort mitgetheilten Fall habe ich vor Kurzem einen zweiten ganz ähnlichen beobachtet, wo der tödtliche Ausgang mit grosser Sicherheit auf eine falsche ärztliche Diagnose und schlechte Behandlung zu beziehen war.

# Therapie.

Die Prophylaxis des Milzbrandes beim Menschen fällt selbstverständlich mit derjenigen bei den Hausthieren zusammen und verweisen wir auf unsere obigen Ausführungen. Wir bemerken hier nur, dass diejenigen Autoren, welche die in den meisten europäischen Staaten geltenden gesetzlichen Vorschriften — die jedoch meistens aus verschiedenen Gründen nur sehr mangelhaft befolgt und ausgeführt werden — für zu strenge halten und unter Anderm z. B. die Benutzung der Häute milzbrandiger Thiere, die Verwendung der Cadaver, den Fleischgenuss gestatten wollen, offenbar von dem Wesen des Milzbrandes und der Art seiner Verschleppung vollkommen irrige Vorstellungen haben.

Wie ich an einem anderen Orte bereits auseinanderzusetzen und thatsächlich zu begründen versuchte, ist besonders strenges Verbot des Fleischgenusses von milzbrandigen Thieren nothwendig, nicht sowohl wegen der directen Infectionsgefahr durch das Verspeisen, sondern wegen der grossen Gefahr, welche das Schlachten der Thiere und die Zubereitung des Fleisches mit sich bringen.

In Milzbrandgegenden dürfte übrigens eine allgemeinverständliche Belehrung über die Art der Uebertragung und die Gefährlichkeit der Krankheit von Nutzen sein und ebenso nach dem Vorschlage Borstiebers (l. c.) eine geeignete Belehrung der Arbeiter in gewissen Berufsarten (Wollengeschäften, Hutfabriken, Gerbereien) über den Milzbrand, seine Verbreitung und die Nützlichkeit rechtzeitiger Anwendung von Causticis (Acidum carbolicum), welche in den Werkstätten und Fabriken vorräthig zu halten sind.

Dass einige Vorsicht beim Umgang mit milzbrandkranken Thieren, bei nothwendigen Berührungen der Cadaver (z. B. bei Sectionen) sehr leicht im Stande ist, Infectionen zu verhüten, davon haben wir uns wiederholt zu überzeugen Gelegenheit gehabt.

Die Therapie des menschlichen Anthrax hat ihre Hauptaufgabe in der gründlichen Zerstörung der örtlichen Affection bei äusserer Ansteckung.

Nach erfolgter Infection oder dem Verdachte einer solchen ist die Impfstelle gründlich zu ätzen, am zweckmässigten mit concentrirter Carbolsäure, kaustischem Kali oder rauchender Salpetersäure. Hat man einen bereits ausgebildeten Milzbrandkarbunkel vor sich, so ist die blutige Exstirpation mit darauffolgender Kauterisation unbedingt das am meisten zu empfehlende Verfahren. Anstatt der Excision können auch tiefe Incisionen (am besten der Kreuzschnitt) und darauf folgende Kauterisation in Anwendung kommen. Mit dem Kreuzschnitt kann auch zweckmässig Abtragung der Lappen verbunden werden. — Die Aetzung kann mit verschiedenen Mitteln erfolgreich ausgeführt werden: am meisten erprobt sind die rauchen de Salpetersäure, kaustisches Kali und in den letzten Jahren die Carbolsäure. Eine Reihe anderer Caustica (Schwefelsäure, salpetersaures Silber, salpetersaures Quecksilber, Antimonbutter, Sublimat, Ammoniak) sowie das Glüheisen, wirken weniger zuverlässig. — Auch die einfache Cauterisation leistet lange nicht soviel, als wenn die Exstirpation oder Incision voraussgeht.

Diese energische Zerstörung der Milzbrandpustel ist häufig auch noch in den späteren Stadien, wenn schon bedeutende Allgemeinerscheinungen aufgetreten sind, von Erfolg. Die Aetzung wird dann zweckmässig öfters wiederholt — selbst 2—3 mal, bis kein neuer Hof mehr auftritt. — Meistens reicht die einmalige gründliche Kauterisation hin, um Heilung zu erzielen; nach erfolgter Excision und Aetzung verliert sich das Oedem in der Umgebung der Milzbrandbeule gewöhnlich rasch, vorsichtshalber ist jedoch eine wiederholte anzurathen: wenn die Allgemeinerscheinungen nicht zu schwer sind, erfolgt in der Regel noch Heilung.

Da die Brandschorfe immer Gelegenheit zu septikämischer Infection geben können, so ist im Ferneren ein antiseptischer Verband (Charpie mit Chlorwasser oder besser noch mit Carbolsäure getränkt) am Platze, der später durch warme Cataplasmen — zweckmässig mit etwas Carbolsäure — ersetzt wird, welche die Demarcation und Abstossung des Brandschorfes beschleunigen. — In diesem Stadium sind dann locale Reizmittel angezeigt (Campherwein, Myrrhentinctur, reizende Salben u. s. w.)

Sind schon Allgemeinerscheinungen aufgetreten, so leisten grosse Chinindosen vortreffliche Dienste, namentlich auch dann, wenn die Kauterisation zu spät oder unzureichend gemacht wurde. Nach Analogie mit den zweifellosen Erfolgen der Carbolsäure beim Milzbrand der Thiere ist dieselbe innerlich ebenfalls zu reichen und zwar gleichzeitig mit Chinin (Acid. carbol. 1,0 grm. und Chinin. 2,0 grm. pro die), wie dies neuerdings von Leube mit Erfolg in einem Falle von Anthrax angewandt wurde.

Im Uebrigen sei das Verfahren tonisirend und roborirend: man nähre die Kranken mit leicht verdaulicher, kräftiger Nahrung, Wein.

Bei bedeutenden ödematösen Anschwellungen einzelner Körpertheile und drohendem Brande sind tiefe Einschnitte zweckmässig, welche in das gelbliche infiltrirte Bindegewebe eindringen

und mit desinficirenden Mitteln (Carbolsäure) verbunden werden können.

Bei den intestinalen Anthraxformen verfahre man innerlich ähnlich wie bei Allgemeinerscheinungen nach äusserer Infection: Carbolsäure und Chinin innerlich sind hier ebenfalls am Platze; China, Eisen, Wein sind als tonisirende Mittel zu empfehlen und daneben eine entsprechende Diät. Nach notorischem Fleischgenusse von milzbrandigen Thieren kann ein kräftiges Emeticum von Nutzen sein.

## DIE WUTHKRANKHEIT.

Lyssa. Rabies.

Chabert, Ueber die Tollehundswuth und deren Heilung etc. Uebersetzt von Chabert, Ueber die Tollenundswuth und deren Heilung etc. Uebersetzt von Sick. Berlin und Stettin 1812. — Waldinger, Ueber die in den Jahren 1814 und 1815 häufiger beobachtete Wuth der Hunde. Med. Jahrb. des österr. Staates. B. III. p. 89. 1816; derselbe, Ueber die gewöhnlichen Krankheiten der Hunde. p. 143. Wien 1818. — Delabere Blaine, Canine pathologie, or description of the diseases of dogs. London 1817. V. Edit. by Walton Mayer, London 1851. — Greve, Erfahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten der Hausthiere im Vergleich etc. Oldenburg 1818 und 1821. I. p. 125; II. p. 38. — Hofmann, J. A., Rabiei caninae ad Celsum usque historiae. Dissertat. in pang. Line 1826. — Erangue. Die Senche unter den Füchsen und anderen inaug. Lips. 1826. — Franque, Die Seuche unter den Füchsen und anderen Raubthieren in den Jahren 1823—26 nebst Bemerkungen über die ursprüngliche Wuthkrankheit der Thiere. Frankfurt a. M. 1827. — Hertwig, C. H., Beiträge zur näheren Kenntniss der Wuthkrankheit oder Tollheit der Hunde. Nebst Vorwort von Hufeland. Berlin 1829. Derselbe, Die Krankheiten der Hunde und deren Heilung. Berlin 1853. — Youatt, One canine madness. London 1830. Derselbe, Der Hund, aus dem Engl. von Weyss. Stuttgart 1852. — Prinz, C. G., Die Wuth der Hunde als Seuche. Mit 1 col. Kupfertafel. Leipzig 1832. — G., Die Wuth der Hunde als Seuche. Mit 1 col. Kupfertafel. Leipzig 1832. — Köchlin, J. Rud., Ueber die in unseren Zeiten unter den Füchsen herrschende Krankheit. Zürich 1835. — Faber, W. E., Die Wuthkrankheit der Thiere und des Menschen. I. Theil. Die Wuthkrankheit der Thiere. Carlsruhe 1846; Derselbe, Zeitschrift für Staatsarzneikunde 1863 und 1864. — Bruck müller, Beiträge zur Lehre von der Hundswuth, Prager Vierteljahrschrift Bd. 2. p. 1. 1852. — Renault, Recueil de méd. vétér. 1852. p. 5. — Adam, Th., Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht. B. II. No. 32—36. 1858. — Bouley, H., Rapport sur la rage, considerée au point de vue de l'hygiène publique. Paris 1863; dasselbe (zum Theil übersetzt): Ueber die Erkenntnis der Wuthkrankheit beim Hunde. München 1864: derselbe. Communication relative sur cas de rage beim Hunde. München 1864; derselbe, Communication relative aux cas de rage constatés en France dans la période de 1863 à 1868, Compt. rendus LXX. No. 14. 1870. — Amtl. Bericht über den 2. internationalen Congress der Thierärzte zu Wien 1865. — Pillwax, Bericht über die im Solarjahre 1867 in Wien und Umgebung unter den Hunden herrschende Hundekrankheit. Oesterr. Vierteljahr-Umgebung unter den Hunden herrschende Hundekrankheit. Oesterr. Vierteljahrschrift für wiss. Veterinärkunde. Bd. 30. p. 43. 1868; derselbe, ibidem, Bd. 32. p. 110. 1869. — Fleming, George, Rabies and Hydrophobia. Their History, Nature, Causes, Symptoms and Prevention. With eight Illustrations. London 1872. — Oertl, F. J., Eine Wuthseuche unter den Füchsen in Kärnthen. Oesterr. Vierteljahrschrift für wiss. Veterinärkunde. Bd. 38. p. 1. 1872. — Bollinger, O., Zur pathol. Anatomie der Hundswuth. Virchow's Archiv f. path. Anatomie. Bd. 55. p. 285. 1872.

Cälius Aurelianus, Acut. Morb. ed. Amman. Amstelodami 1709. Lib. III. Cap. IX—XVI. — Morgagni, J. B., De sedibus et causis morborum. Epist. VIII. et LXI. Padua 1719. — Hunter John, Observations and heads of inquiry on

canine madness. Transact. of a Society for the improvement of med. and chir. Vol. I. Art. 17. p. 294. London 1793. — Parry, Cases of tetanus and rabies contagiosa. London 1814. — Rust, J. Nep., Ueber die durch den Biss eines Hundes veranlasste Wasserscheu und ihre Behandlung. Rust's Magazin für die ges. Heilkunde. B. I. p. 97—174. Berlin 1816. — Trolliet, Nouveau traité de la rage. Lyon 1820. — Harder, J., Heilung der schon ausgebrochenen Hydrophobie. Vermischte Abhandl. aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellpnone. Vermischte Adnandi. aus dem Gebiete der Helkunde von einer Gesellschaft prakt. Aerzte zu St. Petersburg. Sammlung I. p. 170. Petersburg 1821.—Magendie, Journal de Physiol. expérim. T. III. p. 382. 1823. — Saint-Martin, de, A. F. C., Monographie der Hundswuth. Preisschrift. Paris 1823. Uebersetzt von C. C. Fitzler. Ilmenau 1824. — Krügelstein, Die Geschichte der Hundswuth und Wasserscheu etc. Gotha 1826. — Silbergundi, Beobachtung einer schnell tödtlich gewordenen Hydrophobie nebst einigen Bemerkungen über diese Krankheit, Harless' Neue Jahrbücher. B. 12. p. 100. 1826. — Leen bossek. Die Wuthkrankheit nach hisherigen Beachtungen und genoren Lenhossek, Die Wuthkrankheit nach bisherigen Beobachtungen und neueren Erfahrungen pathologisch und therapeutisch dargestellt. Pest 1837. — Sulzer, F. G., Urban's Behandlungsart der von tollen Hunden Gebissenen. Hufeland's Journal der prakt. Heilkunde B. 63 p. 1. 1826. — Romberg, M. H., Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen B. I. p. 259. 2. Aufl. 1851. — Wagner, Deutsche Klinik 1856. p. 283. — Thamhayn, Osk., Zur Lehre von der Hundsteht auch Wiesenscher Schmidt's Lukhrichen der, Zur Lehre von der Hundsteht und Wiesenscher Schmidt's Lukhrichen der, Zur Lehre von der Hundsteht und Wiesenscher Schmidt's Lukhrichen der, Zur Lehre von der Hundsteht und Wiesenscher Schmidt's Lukhrichen der, Zur Lehre von der Hundsteht und Wiesenscher Schmidt's Lukhrichen der, Zur Lehre von der Hundsteht und Wiesenscher und der Schmidt's Lukhrichen der Verscher und wuth und Wasserscheu. Schmidt's Jahrbücher der ges. Med. B. 101. p. 336. 1859. — Nesemann, Deutsches Archiv für klin. Medicin B. III. p. 441. — Boudin, Études sur la rage dans divers états de l'Europe. Gaz. méd. de Paris. Boudin, Etudes sur la rage dans divers états de l'Europe. Gaz. méd. de Paris. p. 713. 1861. — Eulenberg, H., Ueber die Wuthkrankheit beim Menschen. Preuss. med. Zeitung. 1863. No. 39—43. — Fuchs, M. V., Der Dermo-Pneumo-Tetanus, eine Auffassung der von wuthkranken Thieren ausgehenden Hydrophobie. I. u. II. 1867. — Guisan, E., De la rage, considérations sur sa nature et son traitement. Dissert. inaug. Bern 1868. — Rose, E., Ueber das Verhältniss des Tetanus zur Hydrophobie. Pitha und Billroth, Handbuch der allg. und spec. Chirurgie. B. I. 2. Abth. p. 79. Erlangen 1870. — Eichborn, F., Ueber die Hydrophobie. Inaug.-Dissert. Erlangen 1871. — Marx, K. F. H., Ueber das Vorkommen und die Beurtheilung der Hundswuth in alter Zeit. Aus dem 17. Bande der Abhandl. der kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Separatabdruck. 17. Bande der Abhandl. der kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Separatabdruck. Göttingen 1872. — Schaller, v. J. Die Wuthkrankheit, ihre Natur, ihre Heilbarkeit und ihre Behandlung. Inaug.-Diss. Freiburg 1872.

Vergl. die Monographien von Virch ow (Handb. der spec. Path. u. Therapie.

B. II. p. 342. 1855), von Reder (Pitha und Billroth, Handbuch der Chirurgie. B. I. 2. p. 116. 1870), sowie die Werke über specielle Pathologie der Hausthiere von Röll, Haubner, Hering, Spinola; ferner Bruckmüller, Pathol. Zootomie. Wien 1869. — Schmidt, Maximilian, Zoologische Klinik. B. I. 2. Abth. Die Krankheiten der Raubthiere. p. 322—376. Berlin 1872.

#### Geschichtliches.

Das Alter der Wuthkrankheit ist nicht mit Sicherheit bekannt. Nach dem Resultate neuerer Untersuchungen (Marx) lauten die ersten Nachrichten über diese furchtbare Krankheit vollkommen mythenhaft.

Die erste unzweifelhafte Erwähnung der Wuthkrankheit findet sich bei Aristoteles († 322 v. Chr.): "Die Hunde leiden an der Wuth. Diese versetzt sie in einen Zustand der Raserei, und alle Thiere, welche sie dann beissen, werden gleichfalls von der Wuth befallen. Diese Krankheit tödtet sowohl die Hunde als auch andere von einem wüthenden Hunde gebissenen Thiere — mit Ausnahme

des Menschen." Die letztere Stelle, welche die Wuthkrankheit des Menschen nicht anerkennt, wird jedoch in ihrer Aechtheit vielfach bezweifelt.

Ungefähr um dieselbe Zeit finden wir die Wuth erwähnt bei Xenophon, Epicharmus und Demokritus (dem Lachenden). Von Letzterem wurde die Wuth für eine Entzündung der Nerven erklärt und zu den schweren Krampfleiden, verwandt mit Tetanus, gezählt. — Dagegen ist die Bekanntschaft des Hippokrates mit der Wuth eine höchst zweifelhafte.

Eine wohlbekannte Krankheit war die Wuth einer Reihe von späteren Autoren, von Dichtern und Historikern: Andreas von Karystos, Gajus, Themison, Eudemus, ferner Virgil, Horaz, Ovid, Plutarch (130 v. Chr.), Pausanias und Plinius Secundus erwähnen die Krankheit. — Ganz vortreffliche Angaben über die Krankheit enthalten die Schriften des Cornelius Celsus: "Wenn eine solche Bisswunde nicht sogleich energisch behandelt wird, entsteht die Wasserscheu, ein höchst beklagenswerthes Uebel, das keine Hoffnung auf Errettung davon zulässt. Das Gift soll man durch einen trocknen Schröpfkopf ausziehen und wenn die Stelle es zulasse, brennen, wenn das nicht angehe, ätzen, auch Blut entziehen." — Ausführlich besprochen wird die Wuth ferner von Dioskorides. Er nennt die Krankheit eine erschreckliche, da es für die Befallenen keine Rettung gebe, betont die Wichtigkeit der Prophylaxis (Aetzmittel, Brennen, Scarification und Amputation) und schildert die verschieden lange Incubation.

Galen (131—201 p. Chr.) nennt die Hydrophobie die schlimmste Krankheit und beschreibt sehr viele Erscheinungen der Wuthkrankheit mit grosser Schärfe. Als Schutzmittel empfiehlt er die Ausschneidung der Wunde.

Cälius Aurelianus — wahrscheinlich ein Zeitgenosse Galen's — ausgezeichnet durch seine lebendigen und naturgetreuen Krankheitsschilderungen, behandelte mit erschöpfender Genauigkeit alle wichtigen die Wuth betreffenden Punkte: die Entstehungsweise — die spontane wie die durch Mittheilung —, die Aufnahmsorgane des Wuthgiftes, den Sitz der Krankheit, die hauptsächlich ergriffenen Theile, das Wesen, die Differentialdiagnose — die Unterschiede von der Entzündung des Gehirns und der Manie —, die Zeit des Ausbruchs, den Verlauf und schliesslich die Behandlung.

Mit Galen und C. Aurelianus hörte die Zahl der selbstständigen Beobachter über die Wuth für eine geraume Zeit auf. Mit wenigen Ausnahmen (Rhazes 922, Avicenna 1036) förderten die Autoren vieler Jahrhunderte die Kenntniss der Krankheit so gut wie gar nicht.

Auch den alten Indern, den Aegyptern und Juden war die Krankheit nicht unbekannt.

Dass die falschen Meinungen und Irrthümer, die sich bei Laien und Aerzten über die Wuth einbürgerten und zu einem grossen Theile heute noch herrschen, dass diese tausendjährigen Vorurtheile wirklich diesen Namen verdienen, geht daraus hervor, dass man noch heute wie vor nahezu 2000 Jahren sich die Wuth vielfach unter dem Bilde vorstellt, wie die ältesten Autoren sie beschrieben haben, dass nämlich wüthende Hunde geröthete Augen, einen hängenden Schwanz, Schaum aus dem Maule, eine vorgestreckte Zunge u. s. w. als Hauptsymptome darbieten.

Nachdem so viele Jahrhunderte hindurch trotz einer massenhaften Literatur über die Wuth keine Fortschritte in der Kenntniss derselben zu verzeichnen waren, wurden erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durch verschiedene Forscher (Chabert, J. Hunter) bessere Beobachtungen geliefert und später hauptsächlich durch die Engländer Meynell und Youatt, sowie durch die umfassenden Experimente Hertwig's das Wesen der Wuth genauer kennen gelehrt.

Ausserdem haben sich theils durch experimentelle, theils durch klinische und historische Studien zahlreiche Forscher: Magendie, Breschet, Rust, Greve, Krügelstein, Blaine, Faber, Schrader, Pillwax, Bruckmüller, Bouley, Marx u. A., ferner Virchow und Reder, sowie verschiedene Veterinärpathologen um die Kenntniss der Wuthkrankheit verdient gemacht.

# Die Wuthkrankheit der Thiere.

Die Wuthkrankheit, welche hauptsächlich bei den Thieren des Hundegeschlechtes (Hund, Wolf, Fuchs, Hyäne, Schakal) — manchmal seuchenartig — vorkommt, ist eine acute Infectionskrankheit, welche wesentlich als eine functionelle Erkrankung des Centralnervensystems mit Mangel grob anatomischer Veränderungen auftritt und sich von anderen ähnlichen Krankheiten durch ihre lange und ausserordentlich variirende Incubationszeit auszeichnet. — Das specifische Krankheitsvirus, dessen nähere Natur unbekannt ist, gehört zu den

endogenen Krankheitsgiften, reproducirt sich nur im inficirten Thierkörper, ist fix, niemals flüchtig und nicht verschleppbar. Als wahre Impfkrankheit entsteht die Wuth nur durch Infection, wobei das Gift mit einer verletzten Stelle der Haut oder der Schleimhaut in Contact kommen muss, und steht in dieser Richtung der Syphilis am nächsten. — Die Uebertragung des Giftes geschieht fast ausschliesslich durch den Biss wuthkranker oder inficirter Thiere, wobei das Gift direct in die Wunde eingeimpft wird. Die vielfach angenommene spontane oder sogenannte miasmatische Entwickelung der Wuth ist durchaus unbewiesen. Von den Thieren des Hundegeschlechts ist die Krankheit auf den Menschen und alle Hausthiere übertragbar.

### Aetiologie.

Während man schon lange darüber einig ist, dass die Wuthkrankheit in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle durch Ansteckung, durch den Biss eines wuthkranken Thieres entsteht, nahm man daneben vielfach noch eine spontane oder primäre Entwickelung der Krankheit bei den Thieren des Hundegeschlechts (Hund, Wolf, Fuchs, Schakal, Dachs) an.

Fragt man nach den Ursachen der angeblich spontanen Wuth, so lautete die Antwort wenig befriedigend. Als direct wirkenden ätiologischen Factor nahm man ein eigenthümliches Miasma an, welches besonders zur Erklärung des seuchenartigen Auftretens der Wuth verwendet wurde. Als prädisponirende und Gelegenheitsursachen figuriren die in der Aetiologie der Krankheiten öfters angeführten Momente, wie z. B. grosse Hitze, grosse Kälte, Mangel an Trinkwasser, die Domestication, Dressur und übertriebene Verweichlichung der Hunde, die deren Natur als Raubthiere geradezu entgegengesetzt ist. Ferner hat man den aufgeregten und unbefriedigten Geschlechtstrieb als Ursache beschuldigt und namentlich das Missverhältniss zwischen männlichen und weiblichen Hunden\*) in dieser Richtung betont. - Endlich sollten gewisse Ragen, namentlich solche mit reizbarem Temperament, allzu üppig genährte Hunde, Bastarde eine besondere Disposition zur originären Entwickelung der Krankheit besitzen.

Eine ausführliche Darlegung und Aufzählung aller als Ursachen der Wuth schon geltend gemachten Factoren können wir füglich

<sup>\*)</sup> In Mitteleuropa bilden die weiblichen Hunde nur 10—15°  $_{0}$  der Gesammtzahl der Hunde überhaupt.

unterlassen. Wir begnügen uns, einige der wichtigeren hier näher zu besprechen.

Bei dem seuchenartigen Auftreten der Wuthkrankheit, welches öfters als Stütze für die Epigenese der Wuth angeführt wird, lassen sich durch sorgfältige Nachforschung fast immer ein oder mehrere Ausgangspunkte nachweisen, die förmliche Herde oder Knotenpunkte darstellen, von wo aus wieder neue Verzweigungen ausgehen. Wir wissen ferner, dass die Ausbreitung von Wuthseuchen durch grössere Flüsse beschränkt wird.

Schrader erzählt, dass während des Herrschens der Wuthseuche in Hamburg und Umgebung (1852-1853) auf den Elbinseln keine Wuthfälle vorkamen, während sie diesseits und jenseits des Flusses nicht selten waren. Aehnliche Erfahrungen hat Virchow (l. c. p. 358) zusammengestellt; sie alle liefern Hand in Hand mit dem Studium der geographischen Verbreitung der Wuth gewichtige Argumente gegen die spontane Entstehung der Wuth. — Im Uebrigen spricht das epiund enzootische Auftreten der Wuth an und für sich nichts weniger als für eine primäre Genese: wissen wir doch im Gegentheil, dass gerade die infectiösen Krankheiten fast ausnahmslos en- und epidemisch auftreten.

Gegenüber der Meinung, dass veränderte Nerveneinflüsse, eine allzu grosse Zähmung und Dressur ursächliche Momente der primären Entstehung der Wuth abgeben, lässt sich anführen, dass die Krankheit auch dort vorkommt, wo die Hunde ein Uebermaass von Freiheit geniessen, z. B. im Orient, wo sie freilebend und ohne jede Ueberwachung ihr Dasein zubringen. Wir wollen gern zugestehen, dass die genannten abnormen Lebensverhältnisse, die unnatürliche Lebensweise die Hunde zu Psychosen und nervösen Störungen überhaupt disponiren und vielleicht auch für die Disposition zur traumatischen Rabies eine gewisse Rolle spielen, aber die Wuth ursprünglich zu erzeugen sind sie niemals im Stande.

Versuche, die Wuth auf experimentellem Wege - durch Aushungern der Hunde - zu erzeugen wurden schon von Radi und Bourgelat\*) ohne Erfolg angestellt. Dieselben negativen Resultate erhielt Ménécier\*\*), der bei einer Zahl von 160 Hunden, die er schlecht hielt und fütterte, niemals Wuth entstehen sah. - Pillwax machte bei einer grösseren Wuthseuche zu Wien die Beobachtung, dass die grosse Mehrzahl der wuthkranken Hunde wohlhabenderen Besitzern angehörte, dass dieselben sich demnach meist einer guten Pflege und Fütterung erfreuten.

<sup>\*)</sup> Chabert, p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Gazette des hôpitaux No. 25. 1869.

Das überwiegende Vorkommen der Wuthkrankheit bei männlichen Thieren suchte man ebenfalls auf eine der oben angeführten Ursachen zurückzuführen, nämlich auf die hochgradige Geilheit, auf den stetig aufgeregten und unbefriedigten Geschlechtstrieb der in der Ueberzahl befindlichen männlichen Hunde. Nach dem Ergebniss der statistischen Erhebungen verhält sich jedoch die Zahl der wüthenden Thiere mit Rücksicht auf das Geschlecht ziemlich analog dem Verhältniss der beiden Geschlechter überhaupt zu einander und anderseits sind Castraten ebenso der Krankheit unterworfen wie die übrigen Hunde.

Unter 267 Wuthfällen, die Schrader 1852 und 1853 zu Hamburg beobachtete, betrafen

256 männliche Hunde,

10 weibliche

1 einen castrirten Hund.

Unter 54 entschieden wüthenden Hunden, die in Dänemark 1855—1857 vorkamen, fanden sich nach Tscherning 4 männliche und 3 weibliche Castraten — 13%. — Im übrigen spricht das Vorkommen der Wuth bei den wildlebenden Thieren (Wolf, Fuchs), bei denen das numerische Verhältniss der Weibchen zu den Männchen ein naturgemässes ist und der Befriedigung des Geschlechtstriebes kein Hinderniss entgegensteht, ebenfalls gegen die obige Hypothese und ebenso der Umstand, dass die Wuthkrankheit nicht allenthalben und fortwährend auftritt, sondern nur zeitweise und auf gewisse Territorien beschränkt. Greve (l. c. Bd. I. p. 152) versuchte ebenfalls experimentell auf diesem Wege Wuth zu erzeugen, jedoch ohne Erfolg. Bei den in Menagerien und zoologischen Gärten gefangen gehaltenen Raubthieren, denen lange Jahre hindurch die Befriedigung des Geschlechtstriebes versagt ist, sieht man niemals Wuth entstehen.\*) — Von der Bedeutung des unterdrückten Geschlechtstriebes als eines ursächlichen Momentes der Wuth waren Einige so überzeugt, dass sie vorschlugen, alle nicht zur Zucht bestimmten Hunde zu castriren.

Die vielfach ventilirte Annahme, dass schon der Biss eines zum Zorne gereizten Hundes hinreiche, um die Wuth zu erzeugen, ist von vornherein schon deshalb unwahrscheinlich, weil auf diese Weise fast jeder Hundebiss eine lyssogene Wirkung haben würde, da die Hunde in der Regel nur dann beissen, wenn sie gereizt und zornig sind.

Wie mit dem aufgeregten Geschlechtstrieb verhält es sich mit einer Reihe anderer angeblicher Ursachen der Wuth, z. B. mit den Bandwürmern. Allerdings vermisst man bei wuthkranken Hunden selten Bandwürmer im Darme, jedoch denselben Befund erhält man

<sup>\*)</sup> Schmidt, Zoolog. Klinik. I. p. 362.

bei der Mehrzahl aller Hunde überhaupt. Allerdings können durch derartige Parasiten unter Umständen wuthähnliche Symptome entstehen wie durch verschiedene andere Ursachen, jedoch niemals die infetiöse Wuth.

Für die spontane Entstehung der Wuth hat man endlich das Vorkommen derselben bei Wölfen, Füchsen und Katzen angeführt bei letzteren z. B. in Folge von Wegnahme der Jungen oder durch eine schmerzhafte Verbrennung. Jedoch lässt sich gerade bei Wuthepizootien, wie solche öfters Jahre hindurch unter den Füchsen ganzer Provinzen oder Länderstriche vorkommen (z. B. in Kärnthen von 1866-1872), kein anderes ätiologisches Moment herausfinden, als die continuirliche Infection von Fuchs zu Fuchs (Oertl). Andere äussere Einflüsse oder ein Miasma bei der Erklärung derartiger Seuchen verantwortlich zu machen, geht schon deshalb nicht an, weil öfters gleichzeitig während solcher Seuchen bei den Hunden keine Wuth vorkommt. Die ursprüngliche Quelle solcher Wuthepizootien sind Bisse wüthender Hunde und umgekehrt kann die Wuth von den wildlebenden Verwandten des Hundes auf diesen übergehen.

Die in den Bergen der Schweiz lebenden Hunde (Sennen- oder Berghunde) sollen von tollen Füchsen öfters die Krankheit erben. Zu der Zeit, wo die Tollwuth unter den Hunden herrscht, werden gewöhnlich auch tolle Füchse gefunden, von denen die Seuche vielleicht zuerst ausgeht (v. Tschudi)\*); Köchlin (l. c. p. 14) berichtet einen Fall von Uebertragung der Wuth vom Fuchs auf einen Hund. Oertl (l. c.) erzählt, dass während der Wuthseuche unter den Füchsen Kärnthens, die 1866-1872 daselbst herrschte, zahlreiche Thiere, besonders Hunde und andere Hausthiere und 2 Menschen gebissen wurden.

Einen weiteren Beweis für die angeblich spontane Entstehung der Wuth wollte man darin gefunden haben, dass man an den Cadavern glatt rasirter Hunde, die an der Wuth verendet waren, weder eine Wunde noch eine Narbe auffand. Da die kleinsten Erosionen, welche spurlos heilen, genügen, um das Gift in den Körper eindringen zu lassen, so können wir auch diese Argumentation nicht als stichhaltig anerkennen.

Manche Fälle von angeblicher Selbstentwickelung der Wuth erklären sich sicher dadurch, dass der Biss eines inficirten - anscheinend gesunden - Hundes während der Incubation der Wuth schon infectiös wirkt.

<sup>\*)</sup> Das Thierleben der Alpenwelt. 5. Aufl. Leipzig 1860. p. 357 und p. 525.

So hat Thamhayn (l. c. p. 341) 19 Fälle gesammelt, wo scheinbar gesunde, später aber wüthend gewordene Hunde durch ihren Biss 18 mal lethale Rabies bei Menschen erzeugten. — Fessler\*) erzählt folgenden zu Bamberg beobachteten Fall: Ein Hund, welchem der Penis während des Coitus abgeschnitten wurde, verendete nach einigen Tagen an Gangrän der Wunde, ohne Symptome der Wuth gezeigt zu haben. Sein von ihm gebissener Herr verfiel nach einigen Wochen der Wuthkrankheit und starb daran.

Uebertragungen der Wuth auf andere Weise als durch den Biss sind jedenfalls äusserst selten. Die Infection durch den Coitus, die angeblich bei Menschen verkommen soll, ist bei den Thieren nicht constatirt, obwohl Gelegenheit dazu häufig genug vorkommen mag; so bespringen z. B. wüthende Stiere Kühe, ohne letztere zu inficiren.

Von angeborener Wuth erzählt Callinac\*\*) ein Beispiel: Eine Kuhe, die 40 Tage vor Ausbruch der Krankheit von einem wüthenden Hunde gebissen war, kalbte während der Wuthkrankheit. Das Kalb wurde gleichfalls von der Wuth befallen, obgleich man eine andere Kuh zum Saugen substituirt hatte.

Eine Uebertragung des Wuthgiftes durch Zwischenträger ist bis jetzt nicht bekannt: dasselbe ist entweder gar nicht oder jedenfalls nur in sehr geringem Grade verschleppbar. — Wenn minimale Mengen des Giftes zum Zustandekommen einer Infection genügen, so lässt sich nach Analogie mit anderen Infectionskrankheiten (z. B. mit Anthrax) denken, dass vielleicht gewisse Parasiten (Flöhe und Läuse), die vom Blute der Hunde sich nähren und fast bei keinem Hunde fehlen, mit ihren Mundwerkzeugen das Gift übertragen und einimpfen.\*\*\*)

Uebertragungen der Wuth von Thier zu Thier durch den Genuss von Fleisch oder Milch wüthender Thiere sind jedenfalls äusserst selten. In der Regel werden derartige Nahrungsmittel ohne Nachtheil verzehrt.

Wir resumiren schliesslich unsere Ansicht über die Entstehung der Wuthkrankheit dahin:

Die Wuth entsteht, wie alle übrigen Infectionskrankheiten, niemals spontan, sondern hat eine Infection, die Uebertragung des specifischen Wuthvirus zur nothwendigen Voraussetzung. Alle die ätio-

<sup>\*)</sup> Wochenschrift für Thierheilkunde 1872. p. 358.

<sup>\*\*)</sup> Matton, Donat. Considérations sur la rage. Strassburg 1862.

<sup>\*\*\*)</sup> Verbreitung der Variola durch Fliegen ist kaum zu bezweifeln; ein Fall von angeblicher Vaccineimpfung durch einen Floh wurde vor einiger Zeit aus England mitgetheilt (Lancet 1872. 22. Juni).

logischen Momente, wie Jahreszeiten, Temperatur, mangelnde Freiheit. unterdrückter Geschlechtstrieb, Alter, Geschlecht, Rage können weder als directe noch als prädisponirende Ursachen angesehen werden. Eine Anzahl der besten älteren und neueren Beobachter, z. B. Blaine, Youatt, Magendie, Dupuytren, Breschet, ferner Schrader, Adam, St. Cyr, Peuch, Boudin, Virchow u. A. verwirft ebenfalls die Selbstentwickelung der Wuth, deren Annahme vielfach auf der Bequemlichkeit beruht, weitere und genaue Nachforschungen anzustellen.

Disposition. Dieselbe ist im Ganzen eine mässige. absichtlichen Impfversuchen erkranken 2/5-2/3 der geimpften oder gebissenen Thiere.

Hertwig hatte bei 30 Hunden, die er theils mit Speichel wüthender Hunde impfte, theils von solchen beissen liess, 11 mal positiven Erfolg =  $37\,{}^{0}/_{0}$ , während 19 der geimpften und gebissenen Thiere verschont blieben.\*) — Renault experimentirte an 99 verschiedenen Thieren (Hunden, Pferden und Schafen), die er von wuthkranken Hunden beissen liess. Von diesen wurden 67-67% wüthend; die übrigen blieben gesund, wobei die Thiere wenigstens 100 Tage lang beobachtet wurden. — Von 943 Thieren, die von 1864—1867 in Württemberg von wüthenden, wuthverdächtigen und sehr bissigen Hunden verletzt wurden, verfielen in Wuth = 28 = 30/0. Es ist einleuchtend, dass das letztere günstige Verhältniss hauptsächlich auf Rechnung der einfach bissigen Hunde zu setzen ist. - Nach

<sup>\*)</sup> Die wichtigen Versuche Hertwig's lassen sich folgendermassen gruppiren:

<sup>16</sup> Impfyersuche mit Speichel (vom lebenden wuthkranken Hunde oder bald [15 Stunden] nach dem Tode gewonnen) hatten 6 mal positiven Erfolg.

<sup>6</sup> Impfungen mit Speichel, der 24-48 Stunden nach dem Tode von dem erkalteten Cadaver gewonnen wurde, waren immer negativ ausgefallen.

<sup>7</sup> Impfungen mit Speicheldrüsensubstanz hatten 1 mal positiven Erfolg.

<sup>15</sup> Impfungen durch den Biss wüthender Hunde, durch Naturimpfung, hatten 5 mal positiven Erfolg.

<sup>6</sup> Impfungen mit Nervenmasse wüthender Hunde waren immer negativ.

<sup>23</sup> Fütterungsversuche mit Speichel, Blut wüthender Hunde waren alle negativ.

<sup>5</sup> Ansteckungsversuche durch Zwischenträger (Aufenthalt in einem Stalle, wo wüthende Hunde vorher sich befanden) blieben negativ.

Hertwig selbst resumirt seine Ansteckungsversuche dahin, dass er bei 59 Experimenten 14 mal positiven Erfolg gehabt habe. Diese Zahl kann jedoch nicht, wie es vielfach geschehen, als Grundlage für die Bestimmung der Grösse der Disposition zur Wuth überhaupt gelten, da Hertwig auch die Impfungen mit Blut, mit Speichel, der lange Zeit (24-48 Stunden) post mortem entnommen wurde, mit Speicheldrüsensubstanz und mit Nervenmasse einrechnete, die auf 30 Versuche nur 3 mal positiven Erfolg hatten. - Im Uebrigen ergeben

Youatt werden von 3 gebissenen Hunden 2 von der Wuth befallen. Von 137 Hunden, die von wüthenden Hunden gebissen waren und von 1823-1827 in der Thierarzneischule zu Berlin beobachtet wurden, starben 6 an der Wuth, die übrigen blieben gesund. (Hertwig 1. c. p. 145.)

Aus unbekannten Gründen erfolgt die Ansteckung häufig nicht, sogar unter den scheinbar günstigsten Verhältnissen. — Manche Hunde widerstehen jeder Infection: der berühmte Mops Hertwig's wurde im Verlauf von 3 Jahren 9mal vergeblich zu inficiren versucht, während andere mit demselben Gift inficirte Hunde wuthkrank wurden. In der Thierarzneischule zu Lyon blieb ein zu vier verschiedenen Zeiten versuchsweise gebissener Hund unangesteckt. — Andere Hunde überstehen ungefährdet 2—3—4 Infectionsversuche und werden erst bei dem folgenden inficirt. Nach den Versuchen Ménécier's soll eine reichliche Ernährung der mit Wuthgift inficirten Hunde den Ausbruch der Krankheit begünstigen, während eine schlechte Ernährung denselben verzögert.

Dass die Wuthkrankheit am häufigsten bei Hunden vorkommt, die zwischen dem 1.—6. Lebensjahre stehen (Pillwax), hat offenbar darin seinen Grund, dass die Zahl der Hunde dieses Alters am grössten ist.

Ehe wir nun dazu übergehen, über die Natur und Wirkungsweise des Wuthgiftes unser bescheidenes Wissen darzulegen, haben wir mit einigen Worten noch der Ansicht derjenigen zu gedenken, welche die Existenz der Wuthkrankheit überhaupt ableugnen und dieselbe entweder als eine Erscheinungsform anderer Krankheiten (Tetanus, Anthrax, Typhus) oder sie — wenigstens beim Menschen — als einfache Psychose in Folge der Angst nach dem Bisse erklären.

Die Ableugnung der Hundswuth als einer eigenen Krankheit, neuerdings von Maschka\*) und Lorinser\*\*) wieder aufgenommen, kann sich nicht einmal das Verdienst der Neuheit vindiciren, da schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich von Bosquillon\*\*\*) die Existenz des Wuthgiftes und der Hundswuth als Krankheit sui generis geleugnet wurde. Die Symptome werden bloss auf Rechnung der Furcht oder der Verletzung gesetzt. In

die Versuche Hertwig's zum Theil deshalb niedrigere Procentzahlen von positiven Erfolgen, weil er Hunde mit absolut mangelnder Disposition wiederholt zu seinen Versuchen verwandte, so z. B. seinen Mops nicht weniger als neunmal.

<sup>\*)</sup> Prager Vierteljahrsschrift f. wiss. Heilk. 1871. III. p. 1.

<sup>\*\*)</sup> Wien. med. Wochenschrift. 1865. No. 19-21.

<sup>\*\*\*)</sup> Mémoire sur la cause d'hydrophobie, vulgairement connue sous le nom de rage. Paris 1802.

ähnlicher Weise bezeichneten Girard und J. Simon (1819) die Wuth als eine imaginäre Krankheit. — R. White\*) hielt die Hundswuth für nichts anderes als für eine gewöhnliche Entzündung der Speiseröhre, des Magens und der Respirationsmuskeln und ging sogar so weit, ausser dem specifischen Charakter auch die Ansteckungsfähigkeit der Wuthkrankheit gänzlich zu leugnen. Um letzteres zu beweisen, impfte er von 2 tollen Hunden mehrere Katzen, Kaninchen, andere Thiere und zuletzt sich selbst - ohne Erfolg. - Selbstverständlich sind diese negativen Resultate gegenüber den zahlreichen positiven Impfversuchen und der einfachen klinischen Erfahrung ohne alles Gewicht und können höchstens als Zeichen ungestrafter Tollkühnheit gelten. - Nachdem auch Franque (l. c.) die Existenz einer primären Wuthkrankheit und eines besonderen Contagium bestritten hatte, liess er\*\*) nach dem Bekanntwerden der Versuche Hertwig's seine Ansicht fallen und erklärte die Wuth der Füchse für eine specifische Krankheit.

Alle diese Versuche, die Wuthkrankheit als solche zu leugnen, sind für den, der die Krankheit mit ihren Schrecken bei Thier und Mensch gesehen hat, etwas schwierig verständlich. Da solche Hypothesen bis jetzt weder bei Laien noch Fachmännern einen nennenswerthen Anklang gefunden haben, so kann man sie im Ganzen als ziemlich unschuldig taxiren; unter Umständen können sie jedoch grossen Schaden stiften.

Wie Virchow schon betont hat, gab hauptsächlich die Lehre von der spontanen Wuth den Anlass, die specifische Natur der Krankheit zu bezweifeln. Anderseits ist wohl zu berücksichtigen, dass die Diagnose der Wuthkrankheit namentlich bei den Thieren häufig genug eine sehr schwankende und zweifelhafte ist, dass zahlreiche Fälle zur Wuth gerechnet werden, die nicht dazu gehören. Endlich lässt sich, wie wir später sehen werden, beim Menschen die Existenz einer Lyssophobie nicht in Abrede stellen, welche ebenfalls, ähnlich wie einzelne Psychosen, diagnostische Schwierigkeiten bieten kann, ohne dass man daraus die Existenz der ganzen Krankheit zu leugnen berechtigt ist.

Dass die Wuth der Hunde mit Tetanus, Anthrax und ähnlichen Affectionen nichts zu thun hat, brauchen wir kaum zu discutiren; tetanische Erscheinungen, die hie und da bei der menschlichen Wuth vorkommen, fehlen bei den Hunden vollkommen.

<sup>\*)</sup> Froriep's Notizen für Natur und Heilkunde. 1826 No. 264. 266 und 268.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte der Seuchen, die in dem Herzogthum Nassau seit dem Ende etc. geherrscht haben. Frankfurt a. M. 1834. p. 239.

# Natur und Wirkung des Wuthgiftes.

Das specifische Krankheitsvirus der Wuth ist vollkommen unbekannt. Weder chemische noch mikroskopische Analysen des Speichels wüthender Hunde haben bisher irgendwelchen Aufschluss gegeben. — Das Wuthgift reproducirt sich nur im kranken Thierkörper, niemals ausserhalb desselben und gehört demnach zu den en dogen en Infectionsstoffen. Von anderen chemischen und Krankheits-Giften ist es hauptsächlich dadurch unterschieden, dass es in der Regel wochen- und monatelang im Körper verweilt, ohne irgendwie krankhafte Symptome zu bedingen. — In seiner Wirkung auf gewisse Centralorgane des Nervensystems, auf das Centrum des Schlingmechanismus, das Athem- und Krampf-Centrum vertheilt es sich analog gewissen Nervengiften pflanzlicher oder chemischer Natur.

Das Wuthgift haftet am Speichel und Geifer der kranken Thiere, am Blute, an den Speicheldrüsen, vielleicht noch an anderen festen und flüssigen Theilen, ist immer fix, niemals flüchtig. Dasselbe ist wahrscheinlich schon während der Incubation wirksam in den genannten Theilen vorhanden und bleibt selbst einige Zeit nach dem Tode wirksam — jedoch kaum über 24 Stunden. — Durch natürliche oder künstliche Impfung lässt sich das Gift auf zahlreiche andere Thiergattungen und den Menschen übertragen und erzeugt, wenn es auf eine von Epidermis oder Epithel entblösste Stelle der Haut oder der äusseren Schleimhäute — sowie in eine wirkliche Wunde gelangt, unter gewissen Bedingungen (Disposition) wiederum die letale Wuthkrankheit. — Dabei ist die Art der Verletzung im Allgemeinen sowie der psychische Zustand (Furcht) des Gebissenen ohne Einfluss.

Impfungen mit Speichel, der erst nach dem Tode der wüthenden Hunde gewonnen ist, sind häufig ohne Erfolg. — Auf die unverletzte Schleimhaut der Verdauungsorgane gebracht — gefüttert — ist das Gift unwirksam: Hertwig hatte bei 22 derartigen Versuchen immer negativen Erfolg. — Unter 11 Impfungen mit Blut wuthkranker Hunde, wobei dasselbe zum Theil von den lebenden Thieren, zum Theil erst nach dem Tode entnommen wurde, hatte Hertwig nur 2 mal positive Resultate. Impfungen mit Nervenmasse (6) blieben immer negativ.

Ob in Folge des Bisses eines wuthkranken Thieres eine Infection zu Stande kommt, hängt ausser von der individuellen Disposition von zufälligen Verhältnissen ab, namentlich von der Behaarung oder Bedeckung der gebissenen Stelle, von der Abstreifung des Speichels u. s. w.

Ob das Wuthgift selbst je nach seinem ursprünglichen Träger

eine verschiedene Intensität oder Virulenz besitzt, dafür fehlen sichere Belege. Man nimmt vielfach an, dass das Gift der sogenannten stillen Wuth weniger infectiös wirke, als das der rasenden Wuth.—Indessen kann durch Ansteckung von Seite eines mit der rasenden Wuth behafteten Hundes die stille Wuth entstehen und ebenso umgekehrt.

Dass das Wuthgift im Stande ist, sich im Körper eines neuen Trägers zu reproduciren, ist sicher. Nach den Versuchen von Rey (1842) bleibt dasselbe bis in die 5. Generation ansteckend. Von wüthenden Pflanzenfressern lässt sich ebenso wie vom Menschen die Wuthkrankheit zurück auf Hunde übertragen.

Da dass Wuthgift nach den Versuchen Hertwig's unwirksam ist, wenn es auf die intacte Schleimhaut des Verdauungsschlauches gebracht wird, so erklärt sich daraus leicht, dass Milch und Fleisch wuthkranker Thiere (Hunde, Schafe, Rinder) in der Regel ohne allen Nachtheil und letzteres selbst im frischen Zustande verzehrt und verfüttert werden kann, wie dies durch zahlreiche Erfahrungen bewiesen ist. — Nur Gohier will durch Fleischgenuss von einem wüthenden Hunde und ebenso von einem wüthenden Schafe Wuth beim Hund beobachtet haben.

Hertwig stellte seine wichtigen Fütterungsversuche auf sehr verschiedene Art an: er brachte Speichel und Schleim wüthender Hunde einfach in die Maul- und Rachenhöhle gesunder Thiere, oder er schüttete Wasser mit virulentem Speichel gemischt den Versuchsthieren in den Schlund- und Magen, oder er fütterte virulenten Speichel und Schleim mit Mehl zu kleinen Pillen verarbeitet an Hunde, oder er bestrich Fleisch und Brot mit dem Speichel lebender und todter wuthkranker Hunde mit zum Theil noch warmem Blute wuthkranker Hunde: Alles mit negativem Erfolge. - Durch Aufenthalt gesunder Thiere in Stallungen, wo sich unmittelbar vorher tolle Hunde befanden, so dass die Versuchsthiere mit demselben Lagerstroh, Halsbändern, Ketten, Futter, Waschnäpfen, die für die kranken Thiere gebraucht wurden, in vielfache Berührung kamen, ebenso durch gleichzeitigen Aufenthalt in einer Stallung neben Cadavern von der Wuth erlegenen Hunden -, sah Hertwig niemals Wuth entstehen. - Ausserdem zeigen gesunde Hunde nach den Angaben desselben Autors niemals einen Abscheu vor Brot und Fleisch, die mit Schleim und Speichel wüthender Hunde-besudelt sind.

Negative Resultate erzielte Breschet bei seinen Versuchen, die Wuth zu erzeugen durch Impfung mit Stücken von Muskeln, Sehnen, Organgeweben, die von wüthenden Hunden herrührten, ebenso bei Impfungen mit Blut (ähnlich wie Lessona, Renault ohne Erfolg mit Blut impften).

Bei mehreren von der Wuthkrankheit befallenen säugenden Mutter-

schweinen beobachtete Greve (l. c. II. p. 38), dass einzelne der Jungen wohl durch den Biss ihrer Mütter wuthkrank wurden, niemals aber durch die Milch, die sie längere Zeit von der wutlikranken Mutter erhielten.

Wir finden demnach durch alle diese Versuche unsere schon oben ausgesprochene Ansicht wohlbegründet, wonach andere Uebertragungsarten der Wuth als durch den Biss wüthender Thiere, jedenfalls äusserst selten sind: z. B. die Uebertragung durch den Coitus, durch Zwischenträger, durch Fleisch- und Milchgenuss. Nach unseren früheren Auseinandersetzungen wäre noch am ehesten die Möglichkeit einer Uebertragung durch parasitäre Zwischenträger zugelassen.

Ueber die Wirkung des Wuthgiftes im thierischen Körper hat bis jetzt keine ausreichende Erklärung gegeben werden können. - Im Allgemeinen lässt sich die Wirkung des specifischen Giftes auf zweierlei Art denken: entweder das Virus bleibt längere Zeit an der Impfstelle liegen und geht erst zu einer gewissen Zeit - nach Ablauf der Incubationsfrist - in das Blut und die Körpersäfte über. Oder es wird fortwährend von dem Gifte, welches sich stetig reproducirt, an das Blut abgegeben. Die Menge des auf letztere Art in den Körper eindringenden Giftes ist jedoch zu gering, um Erscheinungen hervorzubringen oder dasselbe wird sehr rasch durch physiologische Ausgleichsmittel unschädlich gemacht und zerstört. Auf diese Weise würde sich die lange Latenz der Krankheit nicht durch die Localisation des Giftes an der Impfstelle erklären. - Für die letztere Hypothese spricht die Erfahrung, dass Hunde, die von anderen wüthenden Thieren gebissen wurden, schon während der Incubation durch ihren Biss die Wuthkrankheit erzeugen können, ferner spricht dafür der unzweifelhaft günstige Erfolg rascher localer Zerstörungen des Atrium. - Und ebenso ist nach dieser Anschauung die von Einzelnen erprobte gute Wirkung einer localen Zerstörung des Incubationsherdes, welche erst nach einiger Zeit erfolgt, vollkommen verständlich.

Auf welche Weise und auf welchen Bahnen das Gift von der Bisswunde oder deren Wunde in den Körper eindringt, ist vollkommen unbekannt.

Die Wirkung des Giftes wird von Virchow mit der eines Fermentkörpers verglichen, dessen Verhalten derart sei, dass von der Impfstelle aus fort und fort neue Bestandtheile dem Blute zugeführt werden und dass diese vom Blute aus auf das Nervensystem einwirken. Die Aehnlichkeit mit der Alkoholvergiftung und gewissen Geisteskrankheiten sei unverkennbar, in dem das Gift auf die Centren des verlängerten Markes und des Grosshirns einwirke.

# Vorkommen der Wuth bei anderen Thieren und geographische Verbreitung.

Ausser beim Hunde kommt die Wuth vor bei der Katze, beim Fuchs, Wolf, Schakal, bei der Hyäne, beim Dachs und Marder, ferner beim Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, beim Reh, bei der Antilope, beim Meerschweinchen und Kaninchen.

Während man früher die Uebertragung der Wuth auf Pflanzenfresser überhaupt bezweifelte, weiss man durch zahlreiche Impfversuche, dass auch die Wuth der Pflanzenfresser wiederum infectiöse Eigenschaften besitzt.

Nachdem schon vorher von verschiedenen Forschern ähnliche Versuche gemacht waren, impften mit positivem Erfolge Bourrel (1847) vom wüthenden Stier auf ein Schaf, Lessona (1852) von einem wüthenden Ochsen 2 Pferde und ein Schaf, Pillwax (1868) mit dem Blute eines bald nach dem Tode secirten wüthenden Pferdes auf einen Hund. Ebenso liegen positive Impfungen vor vom Menschen auf Kaninchen (Earle) und auf Meerschweinchen (Ref. von Youatt). Impfungen mit negativem Resultate wurden angestellt von Adam (1858), der mit dem noch warmen Geifer eines an der Wuth verendeten Hundes 2 Kaninchen impfte, ferner von Greve (l. c. I. 128), der mit Wuthgift die einheimischen Amphibien: Schlangen, Eidechsen, Frösche, Kröten und Salamander impfte.

In Betreff der geographischen Verbreitung der Wuthkrankheit lässt sich der Satz an die Spitze stellen, dass nach den vorliegenden Angaben kein Land und kein Klima von der Wuth versehont ist. Die Krankheit kommt ebensowohl dort vor, wo die Hunde in voller Freiheit leben, z. B. im Orient, in Algier, China, Cochinchina, in den Eisregionen, wie in sämmtlichen Ländern Europas, wo die Hunde als Hausthiere mehr oder weniger ihrer Freiheit beraubt sind. In Europa soll die Wuth am häufigsten in Deutschland, Frankreich, Holland, im nördlichen Italien und England (Fleming) vorkommen.

Im Uebrigen sind alle Angaben über das Vorkommen der Wuth in wenig cultivirten und gekannten Ländern nur mit der grössten Vorsicht aufzunehmen und zu verwerthen, wie sich leicht nachweisen lässt.

Virchow hatte allerdings mit aller Reserve angegeben, dass

unter den Ländern, die am meisten frei sein sollen, Kamtschatka, Grönland, zum Theil auch Schweden und Dänemark, anderseits die südlichen Küstenländer des Mittelmeers, ganz Afrika, das südliche Asien und Amerika aufgeführt wurden. Boudin (1861) schien diese Angaben zu bestätigen, wonach die in Europa so häufige Wuthkrankheit in der heissen Zone und in den Polargegenden weit seltener sei.

Entgegen diesen Annahmen will ich einige neuere Beobachtungen anführen:

Im Februar 1860 kam die Hundswuth in Upernavik, der nördlichsten Colonie von Grönland (720 nördliche Breite) epizootisch vor. Die Temperatur betrug damals längere Zeit 250 R. und die guten Schlittenbahnen trugen sehr zur Verbreitung der Seuche bei, die alle befallenen Hunde tödtete.\*) Ebenso kam im Jahre 1863 die Wuth seuchenartig in Nordgrönland vor und vernichtete in einigen Districten den Hundestand geradezu (Hamann). \*\*)

Im Staat Missouri und in Ohio (Nordamerika) war die Wuth im Jahre 1860 so verbreitet, dass die Viehbesitzer für ihre Verluste an

Vieh Entschädigung von der Regierung forderten.

In Constantinopel kommt die Wuthkrankheit in manchen Jahren z. B. 1839 sehr verbreitet vor\*\*\*) und ist ausserdem nach einer Angabe selten (Fauvel), pach einer anderen (Zoeros) nicht so selten. - In Athen herrschte die Wuth im Sommer 1866 in seuchenhafter Ausbreitung. - Das Vorkommen der Wuth auf Creta und in Kleinasien wird schon von Cälius Aurelianus berichtet. -Entgegen einer früheren Annahme weiss man jetzt sicher, dass die Wuth in Algier gar nicht selten vorkommt (Guyon). - Entgegen Alpin und Larrey, welche die Wuth in Egypten leugneten, wurde dieselbe dort von Pruner constatirt. -

Die Wuth kommt ferner vor in Ostindien, auf Java, Britisch Guiana, Westindien u. s. w.†)

Wie das Studium der geographischen Verbreitung der Wuth einerseits entschieden zur Negation der Epigenese der Krankheit führt, so erklärt es sich anderseits aus der infectiösen Verbreitung der Wuth, dass dieselbe in manchen Gegenden oft eine Reihe von Jahren hindurch unbekannt bleibt, um dann plötzlich und seuchenartig aufzutreten. Wie in Grönland bei guter Schlittenbahn die

1866. p. 448.

<sup>\*)</sup> Hering, Jahresbericht über Thierheilkunde 1860. p. 55. \*\*) Leisering,

<sup>†)</sup> Vergl. die Angaben von Virchow (l. c. p. 356 u. 357).

Wuth sich leichter und rascher seuchenartig ausbreitet, so geschieht dies auch im Grossen: die Häufigkeit und Schnelligkeit des Verkehrs der einzelnen Länder unter einander ist ein gewichtiger Factor für die Ausbreitung des geographischen Areals der Wuth und werden die oben angeführten Länder Europas deshalb am meisten von der Wuthkrankheit heimgesucht, weil sie den ausgebildetsten Verkehr haben und gleichzeitig dicht bevölkert und hundereich sind.

Ueber Wuthepizootien bei Füchsen besitzen wir mehrfache Beobachtungen von Franque, Köchlin, Oertl u. A.\*): die Krankheit herrschte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in der Umgebung
von Frankfurt, 1803—1804 im Waadtland, 1806 in Württemberg (am
Bodensee), 1819—1820 im Spessart, 1823—1824 im Taunus, 1819—
1828 in der Ostschweiz, im Canton Zürich, Glarus, 1866—1872 in
Kärnthen.

Durch solche Seuchen unter den wildlebenden Raubthieren (Fuchs und Wolf), die sich durch ihre grosse Beisssucht auszeichnen, wird die Zahl derselben erheblich vermindert, sie werden förmlich decimirt.

In Betreff der Jahreszeiten zeigt die Wuthkrankheit in ihrem Auftreten keine sehr erheblichen Unterschiede: sie kann zu allen Jahreszeiten vorkommen, wobei jedoch die Frühlings- und Sommermonate etwas bevorzugt erscheinen.

Die Annahme, dass in früheren Zeiten die Wuth seltener gewesen, ist ebenso schwierig zu beweisen als zu widerlegen. — Nach den amtlichen Mortalitätslisten zu London soll daselbst von 1603—1728 kein Fall von Hydrophobie bei Menschen vorgekommen sein; von letzterem Zeitpunkte an kamen dann fast regelmässig Wuthfälle vor.

In Hamburg herrschte die Wuthkrankheit seuchenartig vom Jahre 1851—1856 mit eirea 600 constatirten Wuthfällen, während vorher 23 Jahre hindurch kein Fall von Wuth vorgekommen war. — In Sachsen kamen 1853—1867 — 807 Fälle von Wuth und Wuthverdacht vor, jährlich 160 Fälle im Durchschnitt. — Bei einer Gesammtzahl von ungefähr 275000 Hunden kamen in Bayern nach einem 5 jährigen Durchschnitte (1863—1867) jährlich 800 Fälle von Wuth und Wuthverdacht vor — 1:350.\*\*)

<sup>\*)</sup> Vergl. die umfassende Zusammenstellung von Schmidt über die Wuth der Raubthiere in dessen Zool, Klinik. B. I. p. 322. Berlin 1872.

 $<sup>^{**})</sup>$  Die Zahl der nur wuthverdächtigen Hunde ist sicherlich sehr bedeutend gewesen.

## Symptomatologie.

Nach geschehenem Bisse heilt die Wunde in der Regel sehr rasch und nur selten tritt Entzündung ein. Specifische Veränderungen in Folge einer Wuth-Infection finden sich während der Incubation weder an der Wunde selbst noch im übrigen Körper der gebissenen und inficirten Thiere.

Die Incubations dauer beträgt bei der Mehrzahl der Wuthfälle 3-5 Wochen. Fälle, in welchen die Incubation weniger (6-8 Tage) lang oder darüber hinaus dauert, sind ziemlich selten. — Nach Haubner bricht die Krankheit aus innerhalb zweier Monate bei 83%, innerhalb des dritten Monates bei 16%, der Rest = 1% im 4. Monate und später. — Die längste Frist soll 8 Monate betragen.

Bei den übrigen Hausthieren variirt der Incubationstermin zwischen 2-5-7-10 Wochen, kann jedoch ausnahmweise bis zu 9-15 Monate betragen.

Die Hundswuth tritt in 2 verschiedenen Formen auf, die auf Grund der experimentellen Resultate als 2 Erscheinungsformen derselben Krankheit, als Varietäten gleichsam aufzufassen sind. — Wir unterscheiden demnach

- 1) Die rasende Wuth oder Tollwuth von
- 2) Der stillen Wuth.

Es gibt wohl kaum eine zweite Krankheit, über deren Erscheinungen immer noch sowohl bei Aerzten wie Laien soviele fasche Anschauungen und Vorstellungen existiren, als die Wuthkrankheit, obwohl wir durch Meynell, Youatt und Hertwig schon längst treffliche Beschreibungen des Krankheitsbildes besitzen. — Ehe wir in die Beschreibung der genannten Formen eintreten, wollen wir die Bemerkung vorausschicken, dass es schwierig ist, ein scharfes Bild der Krankheit zu entwerfen, welche je nach Race, Alter, Geschlecht, Temperament und Ernährungszustand der Thiere so viele Verschiedenheiten bietet, dass nach Hertwig selten 2 Fälle genau mit einander übereinstimmen.

# Die rasende Wuth der Hunde.

Dieselbe lässt in ihrem Verlaufe 3 Stadien unterscheiden, welche jedoch nicht scharf von einander abgegrenzt sind, nämlich

- 1) Ein Prodromal- oder melancholisches Stadium.
- 2) Ein Irritations- oder maniakalisches Stadium.
- 3) Das Lähmungs- oder paralytische Stadium.

1) Das Initialstadium, Stadium melancholicum. Dauer ½-2-3 Tage.

Im Beginne der Krankheit zeigen die Thiere ein verändertes Benehmen: sie erscheinen launisch, traurig, sehr unruhig und verändern fortwährend ihren Aufenthalt. Gegen ihre Umgebung zeigen sie eine wechselnde Stimmung, sie sind entweder zutraulicher und freundlicher als gewöhnlich oder sehr reizbar, verdriesslich und zum Zorn geneigt. Die Hyperästhesie lässt sich daraus erkennen, dass die Thiere bei dem geringsten äusseren Anlass zusammenfahren und sehr leicht erschrecken. Manchmal beobachtet man eine mässige Röthung der Augen und manche belecken ihre vernarbten Bisswunden, die sich öfters aufs Neue entzünden.

Schon jetzt zeigen die Thiere eine Alienation des Appetits und dieses Symptom bildet nach dem Zeugniss der erfahrensten Beobachter eine der constantesten Abweichungen. Die Patienten verschmähen jedes Futter und nur Lieblingsspeisen werden noch berührt oder die eingenommenen Bissen werden wieder fallen gelassen. Dagegen werden allerlei unverdauliche und von den gesunden Thieren niemals verzehrte Gegenstände: Haare, Stroh, Mist, Lumpen, Erde, Leder und dergl. verzehrt. Mit Vorliebe werden kalte Gegenstände wie Steine, Eisen, die Nasen anderer Hunde beleckt und ebenso der eigene Urin.

Der Geschlechtstrieb erscheint hie und da gesteigert, die Hunde beriechen und belecken mit Vorliebe die Genitalien anderer Hunde. — Die Thiere zeigen dabei fortwährend Unruhe, drängen zur Thüre, sind scheu, widerspenstig und gehorchen nur mit Unlust. Die Bewegungen werden in manchen Fällen jetzt schon etwas unsicher, hie und da beobachtet man Schwäche und Zittern des Hinterleibes.

Das äussere Aussehen der Thiere ist in diesem Anfangsstadium noch wenig verändert. Manche zeigen in Folge einer Runzel- und Faltenbildung an der Stirn und über den Augen ein mürrisches und verdriessliches Aussehen, die Conjunctiva ist meistens stärker injicirt, das Auge wird häufig für einige Secunden geschlossen, die Pupille ist mässig erweitert. Die Nasenschleimhaut zeigt eine vermehrte Absonderung, die Thiere zeigen nicht selten Würgen, leichte Schlingbeschwerden und Brechneigung. Die manchmal empfindliche Bissstelle wird häufig geleckt, gekratzt und benagt.

Häufig sind die ersten Erscheinungen sehr unbedeutend und im Ganzen inconstant, deshalb die Gefahr für den Menschen in diesem Stadium am grössten.

Da einige der geschilderten Symptome manchmal nur sehr kurz

dauern und auch bei anderen Krankheiten vorkommen, so ist ihre diagnostische Bedeutung allerdings oft nur gering. Hie und da erfolgt der Ausbruch der Krankheit ganz plötzlich und die früher als angebliche Vorboten angenommenen Symptome sind meistens schon wirkliche Krankheitssymptome.

2) Das Irritations- oder maniakalische Stadium, das Stadium der eigentlichen Wuth, - Dauer bis zu 3, selten bis zu 4 Tagen.

Die charakteristischen Erscheinungen treten nun anfallsweise auf, während sie in den Intervallen nur in geringem Grade vorhanden sind. — Als die wichtigsten Symptome lassen sich aufstellen: die Aenderung des ganzen Naturells, die fortdauernde Alienation der Fresslust, die auffallende Beisssucht, eine eigenthümliche Veränderung der Stimme und der Drang zum Entweichen und Herumschweifen.

Bei beginnendem Anfall bemerkt man eine Steigerung der Unruhe, einen häufigen Wechsel des Platzes, bei Stubenhunden ein Drängen zur Thüre, während angekettete Thiere ihre Kette zu zerreissen oder eingesperrt die Käfigwände zu zerstören suchen. Im letzteren Falle beissen sie in die Stäbe ein, nagen an den hölzernen Wänden, wühlen in der Streu, die sie überdies mit den Zähnen schütteln.

Im Freien irren die Hunde planlos umher und legen in kurzer Zeit oft grosse Strecken zurück (laufende Wuth früher genannt). Manchmal kehren die Thiere wieder zurück, sind dann furchtsam und scheu, verkriechen sich und sind gegen bekannte Personen sehr freundlich.

Wie Hertwig mit Recht bemerkt, bezeichnet das Verlassen des Hauses eine hochgradige Bewusstseinstörung bei dem sonst so treuen Hunde. — Die Neigung zum Entweichen, besonders nach Aufregungen und Strafen wird dann häufig irrthümlich als Furcht, Eigensinn, Ungehorsam oder aufgeregter Geschlechtstrieb ausgelegt und dies ist besonders gefährlich, wenn der Hund ruhig und freundlich zurückkehrt.

Während der Anfälle beobachtet man eine ausgesprochene Beisssucht, weniger bei von Natur gutmüthigen als bei bissigen und bösartigen Hunden. — Manche schnappen nur und beissen leicht im Vorüberlaufen, andere fahren mit Wuth auf andere Hunde, auf Katzen und Geflügel oder grössere Thiere, am seltensten auf Menschen los, die meistens nur oberflächlich verletzt werden. Manche Hunde verletzen und zerfleischen sich selbst.

Hält man dem eingesperrten Thiere einen harten Gegenstand z. B. einen Stock vor, so wird derselbe auf eine eigenthümliche Art, ruckweise und stumm gezerrt und hartnäckig festgehalten, manchmal

mit solcher Heftigkeit, dass die Zähne ausbrechen und die Lippen bluten.

Diese Wuthparoxysmen mit heftiger Beisssucht dauern verschieden lang, manchmal einige Stunden. Die Anfälle können durch äussere Veranlassungen z. B. durch Necken hervorgerufen werden oder sie brechen von selbst aus durch den Anblick anderer Hunde, Katzen. Manchmal geben die Thiere Beweise ungewöhnlicher Stärke z. B. beim Losreissen der Kette, beim Ueberspringen von Hindernissen. Ganz ähnlich wie bei der Manie befinden sich die Thiere während des Anfalls in einem vollkommenen Delirium, sie haben offenbar Hallucinationen, schnappen in die Luft, als ob sie Fliegen haschen wollten und fahren häufig aus einem soporösen Hinbrüten auf. Der Blick der Thiere ist dann starr und stier, man beobachtet öfters convulsivisches Zittern am Gesicht, manchmal am ganzen Körper, in den späteren Stadien hie und da auch Convulsionen.

Häufig werden die Thiere unempfindlich gegen äussere Einwirkungen, sie bleiben stumm gegen Schläge und Misshandlungen — während der gesunde Hund lebhaft aufschreit, — beissen sogar in eine rothglühende Eisenstange und schnappen nach dem Feuer, das ihr Lager verzehrt. — In Folge der gestörten Sensibilität kommt es vor, dass wüthende Hunde sich selbst beide Hoden nebst der Vorhaut abbeissen, oder ihre Schwanzspitze oder die Zehen bis auf den Knochen abnagen.

Manchmal beobachtet man eine sehr ausgesprochene Abänderung der Instincte: wüthende Hündinnen sieht man ihre Jungen beissen und selbst zerreissen.

In den Intervallen ist die Störung des Bewusstseins entweder gar nicht oder nur in geringem Grade noch vorhanden, so dass die Thiere ihre Herren meistens erkennen.

Ein nahezu pathognomonisches Zeichen, welches manchmal schon im ersten Stadium auftritt, ist eine eigenthümliche Veränderung der Stimme. Bei dem Versuche zu bellen gibt die rauhe und heisere Stimme einen eigenthümlichen Laut ab, der aus Bellen und Heulen zusammengesetzt ist und als Bellgeheul bezeichnet werden kann: der kurz angeschlagene Laut wird in einem hohen heulenden Tone fortgezogen. Beim Ausstossen dieses Mitteldinges zwischen Bellen und Heulen, welches bei keiner anderen Krankheit der Hunde vorkommt, heben die Hunde das Maul etwas in die Höhe, ähnlich wie es gesunde Hunde beim Anhören von Musik thun. Nur selten ist die Stimme normal.

Das Futter wird in der Regel verschmäht, selten nehmen

die kranken Thiere von ihrem Lieblingsfutter und immer nur minimale Mengen. Dafür werden unverdauliche und ekelhafte Dinge wie Heu, Stroh, Haare, Erde, Koth fast regelmässig in grösserer Menge verzehrt.

Eine eigentliche Wasserscheu fehlt. Nur ausnahmsweise und in ganz seltenen Fällen zeigen die Thiere Schlingkrämpfe, sobald sie trinken wollen (Adam). Im Uebrigen lecken die wüthenden Hunde ihren Urin, plätschern im vorgesetzten Wasser und saufen öfters davon. Sie ertragen den Anblick des Wassers ohne alle Zeichen der Aufregung, wie dies von zahlreichen Beobachtern, zuerst von Meynell, dann von Blaine, Greve, Hertwig u. A. schon festgestellt wurde. Ebensowenig bemerkt man bei den Thieren irgendwelche Licht-, Luft- oder Glanzscheu; nur hie und da findet sich eine leichte Empfindlichkeit gegen helles Licht.

Harn und Koth gehen alsbald sehr spärlich ab — namentlich von letzterem wird wegen der aufgehobenen Nahrungszufuhr sehr wenig abgesetzt, wesshalb von einer eigentlichen Verstopfung kaum die Rede sein kann. Letztere ist dann vorhanden, wenn der Dickdarm mit grossen Mengen von Erde und Sand wurstförmig ausgedehnt ist, wie wir dies einmal in höchstem Grade beobachteten. — Die rasch folgende Abmagerung der Thiere erklärt sich zum Theil aus den zuletzt erwähnten Symptomen, zum Theil aus dem vermehrten Verbrauch bei der stetigen Aufregung: die Thiere erscheinen demnach sehr bald abgemagert, die Augen eingesunken, die Haare glanzlos und struppig, kurz der ganze Anblick ist ein unheimlicher. — Die Maulschleimhaut ist entweder nur wenig feucht, häufiger trocken und von schmutzig livider Farbe, ein Geifern und Schäumen aus dem Maule bemerkt man fast nie. Nur beim Unvermögen zu schlingen fliesst Geifer aus dem Maule.

Die Athmung ist entweder beschleunigt oder wie gewöhnlich nur wenig verändert. Der Puls, der sehr schwierig zu controliren und nur in einzelnen Fällen untersucht wurde, soll etwas vermehrt und manchmal unregelmässig sein.

Zu den ebenso alten als unbegründeten Traditionen über den Verlauf der Wuthkrankheit gehört, dass wüthende Hunde aus dem schaumbedeckten Maule geifern, ferner dass sie den Schweif zwischen den Hinterfüssen eingeklemmt tragen und immer geradeaus laufen sollen. Alle diese Symptome sind Phantasiegemälde. Wie oben bemerkt, geifern die Hunde höchstens beim Unvermögen zu schlingen. So lange die Thiere noch kräftig genug sind, tragen sie den Schwanz wie gewöhnlich und wedeln bei verschiedenen Anlässen, bei zunehmender Schwäche lassen sie ihn herabhängen: sie laufen wie gesunde Hunde

manchmal geradeaus, manchmal in verschiedenen Richtungen und Windungen. — Ebensowenig richtig ist, dass gesunde Hunde die wuthkranken am Geruch erkennen und deshalb Nahrungsmittel, die mit Se- und Excretionsstoffen der letzteren besudelt sind, verabscheuen.

3) Das paralytische oder Lähmungs-Stadium.

Dasselbe entwickelt sich unmittelbar aus dem vorigen, die Paroxysmen werden schwächer und sind von den Remissionen weniger scharf geschieden.

Die rasch vorgeschrittene und besonders im Verhältniss zur Kürze der Krankheitsdauer sehr auffallende Abmagerung hat die Thiere in der kürzesten Zeit umgewandelt: das Haar ist in hohem Grade struppig, die Flanken eingefallen, die Augen matt, trübglänzend und eingesunken, aus dem meist offenstehenden und trocknen Maule hängt die bleifarbige Zunge hervor, der Blick ist stier und ausdruckslos, das ganze Bild abschreckend und widerlich, die Thiere lassen den Schweif schlaff herabhängen.

Die allgemeine Schwäche nimmt immer mehr zu, namentlich im Hintertheil, der Gang wird schwankend und unsicher, die Thiere stehen kaum mehr fest, sondern taumeln wie Betrunkene. — Manche liegen ruhig zusammengekauert wie schlafsüchtig, erheben sich, wenn sie gereizt werden, nur auf die Vordertheile, versuchen noch zu beissen oder wenigstens herumzuschnappen und sind nur in geringem Grade noch für ihre Umgebung gefährlich. — Die Stimme wird immer heiserer, das Athmen angestrengt, die Pupille erweitert, der Blick matt und schläfrig. Der Puls ist sehr klein und fadenförmig. Zuweilen treten partielle oder allgemeine Convulsionen auf. Der Tod erfolgt meistens am 5. — 6. Tage, häufig früher — zwischen dem 3.—5. Tage, sehr selten später — am 7.—8. Tage — und niemals überdauert die Krankheit den 10. Tag.

Der Ausgang ist constant ein tödtlicher. Die hie und da berichteten Fälle von angeblicher Heilung sind nicht sichergestellt.

# Die stille Wuth der Hunde.

Die stille Wuth oder melancholische Form der Rabies, welche ungefähr 15—20% sämmtlicher Wuthfälle bildet, ist wie wir oben angedeutet, als eine besondere Erscheinungsform der Wuthkrankheit anzusehen. Während man früher vielfach die stille Wuth als das erste, die rasende dagegen als das zweite Stadium der Krankheit betrachtete, dürfte es mehr plausibel erscheinen, die stille Wuth

so aufzufassen, dass bei ihr das melancholische Stadium unmittelbar in das dritte oder Lähmungsstadium übergeht, dass demnach das zweite oder maniakalische Stadium förmlich übersprungen oder höchstens nur angedeutet zur Beobachtung gelangt. Die ganze Krankheit verläuft demnach rascher.

Die Symptome der Hirnreizung sind nur in geringem Grade ausgesprochen, die Thiere erscheinen weniger lebhaft und munter, mehr still, ruhig und traurig. Die Aufregung und Unruhe, die Neigung zum Entfliehen und die Beisssucht sind geringer.

Im Uebrigen zeigen die Thiere dieselbe Aenderung im Naturell, die Lust zum Nagen und Beissen jedoch nur in sehr geringem Grade. Ebenso ist die Neigung zum Entweichen weniger vorhanden, die Seheu vor Flüssigkeiten fehlt gleichfalls vollkommen, der Geschlechtstrieb ist öfters aufgeregt. Sehr bald tritt eine Parese des Hinterkieters auf, in Folge dessen ein mehr oder weniger weites Offenstehen des Maules und nur bei starker Reizung von aussen sind die Thiere im Stande das Maul zu schliessen und zu beissen.

Ebenso wie am Beissen sind die Thiere — jedoch nicht immer — an der Aufnahme des Futters gehindert. Sie sind kaum im Stande, etwas zu verschlingen und fast alles, was sie mühsam ins Maul genommen, fällt wieder heraus. Bei dieser Form beobachtet man denn auch wirkliches Geifern, indem aus dem offenen Maule Schleim und Speichel ausfliesst.

Ausserdem finden sich wie bei der rasenden Wuth eine Reihe analoger Erscheinungen: die eigenthümlich veränderte Stimme, die nur selten zu hören ist, die Störung des Bewusstseins, die Appetitveränderung, der mangelnde Kothabgang, die schnelle Abmagerung, die Lähmung des Hintertheils und constant der tödtliche Ausgang, der nur rascher als bei der rasenden Wuth, nämlich nach 2—3 Tagen erfolgt.

Ueberblicken wir noch einmal das gesammte Krankheitsbild, so sehen wir als die wichtigsten Symptome bei der rasenden Wuth: das veränderte Benehmen, die eigenthümliche Unruhe, die Neigung zum Entweichen, die Beisssucht, den perversen Appetit, die mangelnde Fresslust, die intermittirende Bewusstseinstörung, die Wuthparoxysmen, die eigenthümlich veränderte Stimme — das Bellgeheul —, das veränderte Aussehen, die mangelnde Wasserscheu, die rasche Abmagerung, den constant tödtlichen Ausgang nach kurzer Krankheitsdauer.

Bei der stillen Wuth ist im ersten Stadium das Krankheitsbild ein ähnliches, sehr bald treten Lähmung des Unterkiefers, heisere

Stimme, Störungen des Bewusstseins und des Appetites, Abmagerung auf und dem rascher eintretenden tödtlichen Ausgang gehen wiederum ähnliche Symptome voraus wie bei der rasenden Wuth.

# Die Wuth der übrigen Hausthiere und der Raubthiere.

So viel Interesse auch eine erschöpfende vergleichende Schilderung der Wuthkrankheit bei allen davon betroffenen Arten und Gattungen des zoologischen Systems bieten würde, so begnügen wir uns, eine orientirende Uebersicht\*) über die Hauptsymptome bei den wichtigsten Haus- und Raubthieren zu geben.

- 1) Das von der Wuth ergriffene Pferd wird anfangs aufgeregt, widerspenstig. Sehr bald tritt Schreckhaftigkeit, Beisssucht, Knirschen mit den Zähnen, häufiges Wiehern, starke geschlechtliche Aufregung und mangelnder Appetit ein. Bei den meistens sehr heftigen Wuthparoxysmen fangen die Thiere an zu schlagen, zu hauen und zeigen eine hochgradige Beisssucht. Sie beissen in ihre leblose Umgebung, in vorgehaltene Gegenstände, häufig verletzen sie sich selbst und reissen sich manchmal Stücke Haut und Fleisch von den Vorderschenkeln und den Flanken oder packen andere Thiere an. Weiterhin beobachtet man, dass derartig kranke Pferde die Nase und das Maul scheuern und mit beiden eigenthümliche Bewegungen Die Athmung ist meist stark beschleunigt, sehr rasch erfolgt allgemeiner Verfall, Schwäche, Lähmung des Hintertheils und der Tod meistens nach 4-6 Tagen.
- 2) Beim Rind sind die Symptome zum Theil ähnlich wie bei Pferden: Die von der Wuth befallenen Thiere brüllen häufig und stark, haben eine dumpfe Stimme, zeigen Tobsucht, Stampfen und öfters so heftiges Stossen, dass die Hörner abbrechen. Selten findet sich wirkliche Beisssucht. Schliesslich folgt Lähmung und der Tod nach 4-5-7 Tagen.
- 3) u. 4) Bei Schaf und Ziege sind die Krankheitserscheinungen ähnlich wie beim Rind: die Thiere machen ungewöhnliche Sprünge, stossen sehr gerne, magern rasch ab. Zum Schlusse beobachtet man Lähmung und Tod nach 5-8 Tagen.
- 5) Schweine sind im Anfange der Wuthkrankheit meist schreckhaft, verkriechen sich gerne, werden bei Geräuschen heftig

<sup>\*)</sup> Zum Theil nach Röll.

aufgeregt, wild und sehr gefährlich. Die Beisssucht ist während der Anfälle sehr gross, hie und da zerfleischen sie sich wechselseitig die Ohren. Dabei ist die Athmung stark beschleunigt. Die sichtbaren Schleimhäute sind cyanotisch, ebenso die Körperoberfläche, aus dem Maul ergiesst sich schleimiger Geifer, die Augen sind stark glänzend. Der Tod erfolgt nach 2—4 Tagen.

- 6) Wuthkranke Katzen sind wegen ihrer Scheu schwer zu beobachten. Sie zeigen grosse Unruhe, laufen aufgeregt herum und sind sehr beisssüchtig. Der tödtliche Ausgang erfolgt nach 2—4 Tagen.
- 7) Das Hausgeflügel soll von der Wuthkrankheit befallen grosse Unruhe, tolle Sprünge, heisere Stimme, eine gewisse Beisssucht und schliesslich Lähmung zeigen.
- 8) Von Raubthieren\*), bei welchen die Wuthkrankheit vorkommt, sind in erster Linie zu nennen der Wolf und Fuchs, dann der Dachs, Marder, der Schakal und die Hyäne. Wölfe und Füchse zeigen ganz ähnliche Erscheinungen wie die Hunde: sie irren ruhelos umher, verlieren ihre Furcht und Scheu vor Menschen, zeigen grosse Beisssucht und fallen Menschen, grössere Thiere, besonders auch Hunde mit grosser Kühnheit an. Häufig dringen dieselben in Dörfer und Städte und selbst in die Häuser ein. Ausserdem fehlt den Thieren jede Fresslust, sie haben keine Scheu vor Wasser. Schliesslich gehen die Thiere im Zustand der höchsten Abmagerung zu Grunde und bei seuchenartigem Auftreten der Wuth werden die Füchse mancher Gegenden förmlich decimirt. - Der Dachs, ferner Schakal und Hyäne, über welche letztere beiden nur vereinzelte Beobachtungen vorliegen, verhalten sich ähnlich wie Fuchs und Wolf. Wüthende Marder zeichnen sich wesentlich durch ihre heftige Beisssucht gegen Menschen, Hunde und andere Thiere aus.

Analog der Wuth der Hunde finden wir demnach bei den verschiedenen Thieren als wichtigste Symptome der Rabies: verändertes Benehmen, eigenthümliche Unruhe, veränderte Stimme, Verlust des Appetits, mangelnden Kothabgang, zuletzt lähmungsartige Schwäche der hinteren Extremitäten und Tod unter Convulsionen. Die Beisssucht findet sich constant bei denjenigen Thieren, die auch im gesunden Zustande beissen. Ausserdem gebrauchen wuthkranke Thiere ihre specifischen Angriffs- und Vertheidigungsmittel: Pferde

<sup>\*)</sup> Vergl. die Bearbeitung nebst Literaturverzeichniss von M. Schmidt, Zoologische Klinik. I. 2. p. 322. Berlin 1872.

schlagen, Rind und Schaf stossen. - Die Neigung zum Verschlucken abnormer Gegenstände findet sich nur bei den Fleischfressern. Bei keinem der angeführten Thiere findet sich als Symptom der Wuth die Wasserscheu. Soweit die öfters vorkommenden Störungen des Schlingmechanismus die Thiere nicht am Schlucken hindern, saufen dieselben gern Wasser oder haben wenigstens keinen Abscheu davor.

#### Pathologische Anatomie.

Aehnlich wie bei einigen anderen schweren Krankheiten des Nervensystems (Epilepsie, Chorea) und im Gegensatz zu den schweren Symptomen im Leben ist das Sectionsergebniss bei wuthkranken Thieren ein vorwiegend negatives und theilweise sehr inconstantes.

Wenn auch die Resultate der Autopsie für sich allein eine sichere Diagnose nur selten gestatten, so sind dieselben doch von grossem Werthe und lassen Hand in Hand mit dem klinischen Bilde in den meisten Fällen ein sicheres Urtheil fällen.

Der Leichenbefund ist ziemlich variabel und als das einzig constante ist der Mangel specifischer Veränderungen, die geringe Ausbeute für den pathologischen Anatomen anzuführen. Das pathologisch-anatomische Gesammtbild hat noch am meisten Aehnlichkeit — abgesehen von dem abnormen Magen- und Darminhalt mit demjenigen bei gewissen Vergiftungen, z. B. durch Strychnin, Blausäure u. s. w. - Auf Grund eigener Beobachtungen und Erfahrungen fassen wir den Sectionsbefund wüthender Hunde folgendermassen zusammen:

Bei der äusseren Besichtigung findet man die Thiere meistens hochgradig abgemagert, in gehöriger Todtenstarre, das Haar struppig, die Umgebung der Maul- und Nasenöffnung mit eingetrocknetem Schleime und Schmutz bedeckt, die Pupillen erweitert, die äusserlich sichtbaren Schleimhäute (Conjunctiva, Schleimhaut der Lippen und des Vorhautsackes) mit puriformem Schleime bedeckt und schmutzig livid gefärbt. - Bei Druck auf die Nasenflügel entleert sich aus den Nasenöffnungen eine schmutzig gefärbte, schleimig-eiterige Flüssigkeit. Hie und da finden sich an den Vorderfüssen haarlose Schrunden und oberflächlich wunde Stellen. Die Hautvenen sind mit dunklem dickflüssigem Blute gefüllt.

Nach Entfernung des blutreichen Schädeldaches findet man die Hirnhäute in verschiedenem Grade injicirt, den Sinus longitudinalis mit dunklem dickflüssigem Blute gefüllt; selten kommen leichte Blutungen hier vor.

Das Gehirn selbst ist meistens mehr oder weniger ödematös, stark glänzend und von wechselndem Blutgehalte. Bei starkem Oedem sind die Hirnwindungen verstrichen. Das verlängerte Mark und das Rückenmark sind manchmal blutreich und ödematös, öfters auch ohne alle nachweisbare Veränderungen.

Die Schleimhaut der Maulhöhle ist gewöhnlich katarrhalisch geschwellt und mit Ausnahme der meist trocknen und schmutzig braun gefärbten Zungenoberfläche mit einem zähen grauen schmutzigen Schleime bedeckt. Oefters finden sich in der Maulhöhle vereinzelte Fremdkörper, wie z. B. Strohhalme, und an verschiedenen Stellen, besonders an der Innenfläche der Lippen, an der Spitze und den Rändern der Zunge häufig Erosionen und kleine Substanzverluste. Bläschen und Knötchen an der unteren Zungenfläche oder am Zungengrunde fehlen vollkommen.

Die Rachenhöhle enthält manchmal Fremdkörper in Form von kleinen plattgedrückten Haarballen oder Strohhalmen. Die Schleimhaut ist ebenso wie die der Maul- und Nasenhöhle dunkel schmutzig-braunroth gefärbt, injicirt und gewöhnlich mit einem trübgrauen oder grau-weisslichen schleimigen Eiter bedeckt. Die Mandeln sind leicht geschwellt oder von normaler Beschaffenheit. — Die Drüsen des Zungengrundes sind ebenfalls in der Regel normal, nur hie und da mässig geschwellt und prominirend. Das submucöse, retropharyngeale und laryngeale Bindegewebe ist meistens blutreich, die hier befindlichen Lymphdrüsen dunkel injicirt und manchmal hämorrhagisch infiltrirt.

Die Speicheldrüsen sind meistens leicht grau-röthlich gefärbt, im Uebrigen normal.

Die Speiseröhre enthält häufig Fremdkörper in geringer Menge. In ihrem Anfangstheile ist die Schleimhaut öfters livid gefärbt und mit einer trübgrauen schleimig-zähen Flüssigkeit bedeckt.

Die Schleimhaut des Kehlkopfes ist besonders am Eingange desselben leicht geröthet, injicirt und mit einem grau-schleimigen Belege versehen. In der Luftröhre findet sich öfters ein feinschleimiger oder puriformer Inhalt, manchmal in grösserer Menge und ebenso in den Bronchien, welche überdies hie und da Fremdkörper in geringer Menge enthalten.

Die Lungen erscheinen im Ganzen normal, von cyanotischer Färbung. Von der Schnittfläche des meist blut- und saftreichen, lufthaltigen Parenchyms ergiesst sich ein dunkles, dickflüssiges und theerartiges Blut in ziemlicher Menge. In einzelnen Fällen finden sich lobuläre Herde, welche leicht über die Schnittfläche prominiren

eine hämorrhagisch trüb-purulente Flüssigkeit ausstreifen lassen und sich mikroskopisch als umschriebene pneumonische Herde durch Fremdkörper (Pflanzenpartikelchen, Pflasterepithelien) erzeugt erweisen.

Die grossen Blutgefässe des Thoraxraumes enthalten ein schwarzes dickflüssiges, theilweise locker geronnenes Blut.

Herzbeutel und Herz sind meistens normal, unter dem Epicard hie und da einige Ekchymosen, die Herzhöhlen enthalten ein dunkles dickflüssiges oder locker geronnenes Blut, selten mit Fibringerinnseln untermischt.

Die Leber ist von normalem Umfange oder leicht vergrössert, ihr Gewebe mehr oder weniger blutreich, cyanotisch. Das von der Schnittfläche abfliessende Blut ist ebenfalls dickflüssig, theerartig. Das Parenchym im Uebrigen saftreich, glänzend, die normale Zeichnung erhalten oder leicht verwischt. Mikroskopisch findet sich öfters eine feinkörnige Trübung der Leberzellen.

Die Milz ist in der Regel von normaler Grösse und Beschaffenheit, nur selten leicht vergrössert.\*)

Die Nieren sind meistens livid und dunkelgrau-blau gefärbt, die Kapsel leicht abziehbar. Auf dem Durchschnitt ist das Gewebe blutreich, brüchig, die normale Zeichnung wohlerhalten. Die innere Zone der Rindensubstanz ist wie bei der Mehrzahl der Hundenieren meist trüb-gelblich gestreift und miskroskopisch in fettiger Metamorphose. Die gewundenen Harnkanälchen zeigen mikroskopisch entweder eine leichte Trübung der Epithelien oder auch in einzelnen Fällen einen molekulären Zerfall.

Die Harnblas e ist meistens leer oder sie enthält etwas trübgelblichen Harn, der manchmal eiweisshaltig ist.

Die Genitalien sind normal; nur bei männlichen Thieren findet sich die Vorhautschleimhaut öfters katarrhalisch entzündet.

Der Magen zeigt auf seiner Aussenfläche öfters eine stärkere Injection der subserösen Venenstämme, ist meistens stark contrahirt, enthält keine Futterreste sondern fast regelmässig Fremdkörper und unverdauliche Substanzen, am häufigsten Haare,

<sup>\*)</sup> Die von J. H. Locher (Dissert. inaug. exhibens magnum lienis in Hydrophobia momentum. Gött. 1822) beschriebenen Milzbläschen, welche er als ein pockenähnliches Exanthem bezeichnete, sind offenbar nichts anderes als Lymphadenome — grauweisse, weiche, meist erbsengrosse Knoten —, welche bei Hunden sehr häufig vorkommen. Ebenso sind die von Prinz abgebildeten hämorrhagischen Milzknoten nur zufällige Nebenbefunde, die auch bei ganz gesunden Hunden vorkommen.

Stroh in wurstförmigen Bündeln in grösserer oder geringerer Menge, manchmal sehr umfangreiche Ballen und Wülste von Haaren, Gras, Stroh, Leder, Tuchlappen, Holzstückehen, Steine, häufig zu einem erdigen schmutzigen Brei vereinigt. — Die Schleimhaut des Magens zeigt öfters eine rasch auftretende braunrothe Imbibitionsfarbe, oder eine starke Injectionsröthe, öfters hämorrhagische Erosionen und ist mit einem zähflüssigen, meist gallig gefärbten Safte bedeckt.

Der Darmkanal enthält entweder einen spärlichen, breiigen und gallig gefärbten Inhalt, der manchmal schon im Dünndarm übelriechend ist, oder es finden sich ebenfalls Fremdkörper wie Haare, Holz, Steinehen, Stroh, Erde u. s. w.

Der Dickdarm ist meistens vollkommen leer oder ebenfalls mit Fremdkörpern gefüllt und bildet in letzterem Falle eine wurstförmige derbe Masse, die bei grösseren Hunden aus mehreren Pfunden dunkelgrauer mit kleinen Steinchen gemischter und halbtrockener Erde bestehen kann.

Die häufig gefundenen Abweichungen des Gehirns und verlängerten Markes — die Hyperämie und das Oedem — sind mit grosser Wahrscheinlichkeit als functionelle Störungen aufzufassen, ebenso die hyperämischen und hämorrhagischen Erscheinungen in der Schleimhaut des Rachens und der Schlingorgane überhaupt. Die vielleicht öfters vorkommenden und leicht übersehenen Fremdkörperpneumonien, die ich in einem Falle sehr ausgeprägt beobachtete und näher beschrieb\*), erklären sich ähnlich wie bei Geisteskranken aus den Störungen des Schlingmechanismus. Bei wuthkranken Rindern beobachtete Franck\*\*), dass verabreichte Medicamente ausserordentlich leicht in die Lungen gelangen. Die Fremdkörperpneumonie findet sich übrigens auch bei sonstigen Erkrankungen des Centralnervenapparates der Hunde z. B. bei chronischem Hydrocephalus und ist deshalb ihr Werth namentlich für die Differentialdiagnose sicher nur ein relativer.

Gegenüber dem neuerdings von Rudnew\*\*\*) gemachten Versuche, die Erscheinungen der Hundswuth auf eine parenchymatöse Entzündung der Nieren und dadurch bedingte Urämie zurückzuführen, habe ich schon anderwärts (l. c.) betont, dass die fettige Infiltration und Entartung der Epithelien der Harnkanälchen, wie sie Rudnew beschreibt, ein physiologisches Vorkommniss ist, da man dieselbe Veränderung in der Mehrzahl der Fälle bei ganz gesunden Hunden antrifft, was übrigens durch eine Reihe früherer Untersucher der Hundeniere (Frerichs, Vulpian und neuerdings durch Parrot) auch durch chemische Analysen nachgewiesen ist. Wenn übrigens frische derartige Veränderungen (trübe Schwellung, körniger Zerfall) der

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv f. path. Anat. Bd. 55. p. 285. 1872.

<sup>\*\*)</sup> Wochenschr. f. Thierheilk. und Viehzucht 1870. p. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> Centralblatt für d. med. Wiss. 1871. p. 321.

Nieren hie und da vorkommen, wofür neuere Erfahrungen meinerseits sprechen, so sind dieselben ähnlich wie die Hyperämie und das Oedem des Gehirns offenbar Folgezustände der Krankheit entweder bedingt durch den länger dauernden Hunger oder vielleicht auch durch eine Läsion des Nierengefäss-Nervencentrums im verlängerten Mark. — In dem postmortal untersuchten Harne eines wüthenden Hundes konnte ich Eiweiss in mässiger Menge nachweisen, jedoch fanden sich mikroskopisch auch Samenbestandtheile in grösserer Menge vor.

Von manchen Beobachtern werden typhus- und anthraxähnliche Veränderungen bei wüthenden Hunden erwähnt und die Wuth auch als eine besondere Typhusform betrachtet. Nach meinen Erfahrungen kommt beim Hunde eine Krankheit, die man als Typhus bezeichnen könnte, überhaupt nicht vor und ebenso ist die Disposition der Hunde

für den Anthrax eine höchst minimale.

Dagegen liesse sich die Frage ventiliren, ob nicht die absolut aufgehobene Nahrungszufuhr zum Theil den raschen Verlauf und vielleicht auch einzelne Symptome mitbedingen hilft, da man bei hungernden Hunden manchmal ähnliche Erscheinungen wie bei der Wuth beobachtet.

Ueberblicken wir die geschilderten anatomischen Veränderungen, so finden wir als die wichtigsten: eine dunkle, dickflüssige und theerartige Beschaffenheit des Blutes. Hirnödem, mehr oder weniger ausgesprochene katarrhalische Veränderungen sämmtlicher Schleimhäute, besonders des Athmungs- und Verdauungskanales öfters verbunden mit Hyperämie und Ekchymosen, Hyperämie und cyanotische Färbung der parenchymatösen Organe, Mangel normaler Futterstoffe im Magen und Darm und die Gegenwart unverdaulicher Fremdkörper daselbst, endlich die vorgeschrittene Abmagerung des ganzen Thieres.

Bei den der Wuth erlegenen Raubthieren finden sich ebenso wie bei Katzen ähnliche Veränderungen bei der Section wie bei Hunden (Köchlin, Oertl, Bruckmüller). Bei den Pflanzenfressern fehlen charakteristische Veränderungen vollkommen, bei Rindern hat der Befund manchmal einige Aehnlichkeit mit Rinderpest (Adam).

### Diagnose.

Die Diagnose der Hundswuth ist eine so schwierige und anderseits von so eminent practischem Interesse, dass es gestattet sein mag, diesen Punkt etwas ausführlicher zu behandeln.

Bei Stellung der Diagnose muss man immer das ganze Bild im Auge behalten und sich niemals auf einzelne Symptome stützen; so kann z. B. die Beisssucht nur sehr gering sein oder ganz fehlen.

Im Allgemeinen lässt sich die Diagnose aus den Erscheinungen im Leben allein sehr häufig nicht mit Sicherheit stellen und ebenso wenig aus den Veränderungen, die man bei der Section vorfindet.

Dagegen lässt sich aus dem klinischen und anatomischen Bilde zusammen die Diagnose mit wenigen Ausnahmen exact feststellen.

Charakteristisch für die rasende Wuth ist die hochgradige Aufregung, die bedeutende Unruhe, die Neigung zum Entweichen, die grosse Beisssucht, das eigenthümliche Bellgeheul, das paroxysmenartige Auftreten der Anfälle, die rasche Abmagerung, der perverse Appetit, der acute Verlauf und der constant letale Ausgang. - Bei der stillen Wuth dagegen, bei der das Irritationsstadium fast unbemerkt und überaus rasch verläuft, finden wir als wichtigste Symptome die grössere Ruhe, die auffallende Traurigkeit der Thiere, die geringe Neigung zum Beissen und die theilweise Unfähigkeit dazu in Folge der rasch auftretenden Parese und Paralyse des Hinterkiefers, den mangelnden Trieb zum Entweichen. - Bei beiden Arten der Wuth finden sich gemeinsam als nahezu wichtigstes Kennzeichen die eigenthümlich veränderte Stimme, ferner die Alienation der Fresslust, das Fehlen der Wasserscheu', der constant tödtliche Ausgang nach sehr raschem Verlaufe, die gleichmässig infectiöse Natur der Krankheit.

Für die klinische Diagnose entstehen grosse Schwierigkeiten und häufige Irrthümer dadurch, dass eine Reihe von Krankheiten der Hunde unter analogen Symptomen verläuft.

Solche wuthähnliche Symptome werden beobachtet bei parasitärer Enteritis verursacht durch Bandwürmer\*), bei Gastroenteritis nach Vergiftungen (Arsenik, Sublimat, Benzoësäure), in Folge von Fremdkörpern im Darme (Knochen, verschluckte Münzen), bei Darmstenosen (Invagination), durch Anhäufung unverdaulicher Substanzen im Darme (Knochenstücke), durch Fremdkörper im Ohre (z. B. Weizenkörner mit Grannen), durch Parasiten in der Nasenhöhle (Pentastomen), in den Nieren (Riesenpallisadenwurm), auf der Haut (Räude), durch Urämie, durch lange fortgesetzte abnorme Ernährung (Hunger\*\*),

<sup>\*)</sup> Z. B. durch Taenia Echinococcus, die häufig in sehr grosser Menge vorkommt.

<sup>\*\*)</sup> Auch bei Pflanzenfressern, z. B. bei Hirschen, können durch Futtermangel wuthähnliche Symptome auftreten: dieselben schäumten, fielen einander an wie

Fütterung mit salzfreier Nahrung). Durch Vergiftungen mit Metallpräparaten (Kupfer-, Zinksalzen) entstehen ebenfalls wuthähnliche Erscheinungen: Constrictionen im Schlunde, Erbrechen, acute Gastroenteritis.

Ferner kann durch heftige Schmerzen (beim Zahnen), durch hochgradige psychische Erregung (Wegnahme der Jungen, bedeutende Aufregung und Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebs), ferner durch verschiedene functionelle und anatomische Alterationen des Centralnervensystems ein wuthähnliches Bild entstehen.

Hierher gehören zahlreiche Fälle von Meningitis, Encephalitis, Hydrocephalus, Blutvergiftungen (Pyämie, Septikämie), ferner die bisher vollkommen unbeachteten Psychosen der Hunde, deren Existenz von den meisten Beobachtern überhaupt nicht erwähnt wird. Dass der intellectuell und sensuell so hochstehende Hund\*), dessen Lebensweise als Haus- und Stubenthier des Menschen in verschiedener Richtung eine seiner Natur als Raubthier geradezu widersprechende ist, ein höchst erregbares Nervensystem besitzt und zu Erkrankungen desselben in hohem Grade disponirt ist, beweisen die häufig vorkommenden hierher gehörigen Störungen (z. B. Epilepsie, Veitstanz, epileptiforme und reflectorische Krämpfe) und ebenso sicher kommen auch einfache Psychosen wie die Manie und Melancholie ohne nachweisbare materielle Veränderungen vor, und gerade diese Formen - zum Theil auch reflectorischen Ursprungs durch die oben erwähnten Ursachen - werden öfters mit Wuth verwechselt und als Stützen der Wuth-Epigenese benutzt. sind jedoch nichts weniger als infectiös.

Der Umstand, dass der Wuthkrankheit analoge Erscheinungen sich, wie wir gesehen haben, auch spontan oder reflectorisch entwickeln können, hat sicherlich nicht wenig dazu beigetragen, dass die Existenz derselben überhaupt abgeleugnet wurde.

Die Verwechslungen der Hundswuth mit anderen Krankheiten waren indess schon den Alten bekannt und bei verschiedenen Autoren

Hunde, rissen sich Haare und Fleisch heraus und bissen Alles, was sie erreichen konnten. Dieser Symptomencomplex wurde anfänglich für Wuth gehalten, bis sich später die wahre Ursache herausstellte, als mit der Beseitigung des Futtermangels die Krankheit sistirte. (Hering's Jahresbericht 1856. p. 49.)

<sup>\*) &</sup>quot;Durch den Verstand des Hundes besteht die Welt", heisst es im Zend-Avesta und wenn diese Worte höchstens für gewisse uncultivirte Völkerschaften oder gewisse Länder Geltung haben, so ist doch darin die hohe geistige Entwicklung und Befähigung des Hundes, mit dem nur wenige Thiere sich messen können, treffend ausgedrückt.

findet sich die Angabe, dass sehr viele Hunde, die man für toll hält, es nicht sind, und daraus erklären sich auch die immer wiederkehrenden Berichte über angebliche Heilungen, der Erfolg mancher Specifica. Greve (l. c. I. p. 158), ein guter Beobachter, nahm an, dass unter 20 für wüthend gehaltenen Hunden kaum 2 oder 3 es wirklich sind und diese Annahme scheint nicht unbegründet zu sein: nach Faber (l. c. p. 46) erwiesen sich unter 892 Hunden, die von 1826-1830 in das Thierarzneiinstitut zu Wien als wuthverdächtig gebracht wurden, nur 31 als wirklich wuthkrank und erlagen der Krankheit, während 61 als bösartig und bissig qualificirt und deshalb getödtet wurden. -Unter 207 in den Jahren 1865 und 1866 in Württemberg (von Fachleuten) als wuthkrank und wuthverdächtig bezeichneten Hunden waren 108 = c. 50% wirklich wüthend. — Der Unterschied zwischen Laien- und fachmännischer Diagnose scheint in diesen Zahlen ziemlich genau ausgedrückt. — Noch im vorigen Jahrhundert wurden von Einigen (Hernauld) nicht weniger als 7 Formen der Hundswuth angenommen, von denen 2 als unheilbar, 5 als heilbar galten und diese letzteren beruhten offenbar auf diagnostischen Verwechslungen.

Die zur Feststellung der Diagnose vorgeschlagene Impfung hat wegen der langen Incubationsdauer der Wuth einen sehr geringen practischen Werth und ist übrigens nur bei positiven Resultaten verwerthbar, nicht aber bei negativen.

Umgekehrt kommt es nicht selten vor, dass Wuthfälle, besonders sporadisch vorkommende, und diejenigen, welche der stillen Wuth angehören, nicht erkannt werden. Besonders werden derartige Fälle manchmal für Staupe (Sucht), eine überaus häufige Krankheit der Hunde gehalten.

Welche Bedeutung für die Diagnose haben die Sectionsergebnisse?

Bei der Schwierigkeit, aus dem im Ganzen negativen Sectionsbefunde sichere Schlussfolgerungen zu ziehen, müssen zur Sicherstellung der anatomischen Diagnose die Erscheinungen im Leben zu Hülfe genommen werden. Im Falle man, was sehr häufig vorkommt, die Erscheinungen im Leben nicht beobachtet hat oder überhaupt eine klinische Beobachtung durch Sachverständige nicht stattgefunden hat, ist nach dem Rathe Bruckmüller's, dem wir uns vollkommen anschließen, jeder Hund für unverdächtig zu erklären, dessen Magen normale Futterreste und dessen Dünndarm Chymus enthält. Ist andernfalls die Schleimhaut des Rachens, des Kehlkopf- und Schlundeingangs hyperämisch, enthält der Magen unverdauliche Fremdkörper und ist seine Schleimhaut mit hämorrhagischen Erosionen besetzt, so wird dadurch der Wuthverdacht bekräftigt.

Ein sicheres Mittel, über jeden einzelnen Fall eine grössere Sicherheit des Urtheils zu erlangen, ist weiterhin die so lange als möglich fortgesetzte klinische Beobachtung, der ungestörte Ablauf der Krankheit und eine sorgfältige Untersuchung des Cadavers.

Als Hauptmomente für die Diagnose der Wuth würden wir demnach aufstellen: Die Anamnese, die Symptome im Leben, der acute constant, letale Verlauf und Ausgang und das Sectionsergebniss.

Obgleich man die Möglichkeit zugeben muss, dass auch ein kranker Hund einmal wüthend werden kann, so wird die Diagnose auf Wuth unter allen Umständen unwahrscheinlich, wenn sich eine anderweitige Todesursache (Hydrocephalus, Meningitis, Pyämie, Apoplexie etc.) nachweisen lässt.

Gegenüber den vielfachen und häufig vollkommen unbegründeten Verdächtigungen und Anschuldigungen, denen die Veterinärärzte ausgesetzt sind, wenn sie einen Wuthverdacht aussprechen, sei die Bemerkung gestattet, dass bei der überaus schweren Verantwortlichkeit zahlreiche falsche Diagnosen, wenn Wuthverdacht irrthümlich angenommen wird, einen kaum nennenswerthen Nachtheil anrichten gegenüber den schweren Folgen, die ein einziges Verkennen eines wirklichen Wuthfalles haben kann. Dass in dieser Richtung der Menschenarzt als Wächter der ihm anvertrauten sanitären Interessen allen Grund zur nachsichtigen Beurtheilung hat, liegt auf der Hand, da im Uebrigen fanatische und widerspenstige Hundebesitzer hinlänglich für mangelhafte Ausführung polizeilicher Massregeln gegen die Verbreitung der Wuth zu sorgen verstehen und die verantwortungsvolle Aufgabe des Thierarztes in der Regel keine leichte ist.

# Prognose.

Die Wuthkrankheit der Hunde wie der übrigen Thiere ist absolut tödtlich. Sichere Fälle von Heilung sind nicht constatirt und die angeblich gelungenen Heilungen beruhen meistens auf diagnostischen Verwechselungen mit anderen ähnlichen Affectionen. -Die einzig günstige Aussicht eröffnet sich durch energische locale Behandlung des Bisses.

#### Therapie.

Indem wir auf die Besprechung der Prophylaxis der Hundswuth später bei der Schilderung der menschlichen Wuth näher eingehen, sei hier nur angeführt, dass ein grosser Theil des Arzneischatzes bisher vergeblich gegen die Krankheit versucht wurde und zwar

hauptsächlich prophylaktisch nach geschehenem Bisse. Ausser den Canthariden und Maikäfern, die sich lange eines grossen Ansehens ertreuten, hat man ohne allen Erfolg Arsenik, Blausäure, Brechweinstein abwechselnd mit Kupfer- und Zinkvitriol, ferner Carbolsäure, Chloral versucht. Letzteres wurde von Horand und Peuch\*) in einem Falle subcutan ohne Erfolg bei einem wüthenden Hunde angewandt.

Bei der ausgebrochenen Wuthkrankheit stösst jede therapeutische Application wegen ihrer Gefährlichkeit und Schwierigkeit auf grosse Hindernisse und so bleibt die prophylaktische Zerstörung der Bissstellen durch Aetzung, Excision und die darauf folgende Erregung einer Eiterung einstweilen das einzig rationelle Verfahren, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass an dem behaarten Körper des Hundes kleine Wunden und Erosionen sehr leicht übersehen werden und dass die Verletzungen durch wüthende Hunde sehr häufig mehrfach an Zahl-sind.

### Die Wuthkrankheit des Menschen.

Rabies. Lyssa.

"Die Hunde sind der Wuth unterworfen, sie macht sie wüthend; alle Thiere, die sie beissen, werden ebenfalls wüthend, der Mensch ausgenommen." Wenn diese Worte des Aristoteles — was allerdings vielfach bezweifelt wird - nicht entstellt sind, so war die Wuth der Menschen vor Aristoteles unbekannt und blieb es bis auf Celsus (etwa 200 a. Chr.). In den Schriften des letzteren findet sich zum ersten Male das Wort Hydrophobie, welches jedoch nur ein Symptom der Krankheit bezeichnet und aus verschiedenen Gründen \*\*) aufgegeben werden sollte. Celsus empfahl übrigens schon die prophylaktische Anlegung des Schröpfkopfes bei Bisswunden, die von wüthenden Hunden herrühren, sowie die Cauterisation mit dem Glüheisen.

Später finden wir die menschliche Wuth erwähnt bei Plutarch, Plinius, Dioskorides, Coelius Aurelianus (300 p. Chr.) und

<sup>\*)</sup> Du Chloral, études cliniques et expérimentales. Paris 1872.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausdruck Hydrophobie hat offenbar zu vielfachen Missverständnissen Anlass gegeben und die fälschlich den wüthenden Thieren zugeschriebene Wasserscheu ist sicher darin begründet, dass man ein Symptom der menschlichen Wuth ohne Weiteres auf die Thiere übertrug.

Anderen. Der letztere warf die Frage auf, ob die Wuth ein Leiden der Seele oder des Körpers sei? — Mit wenigen Ausnahmen (Aëtius, Paul von Aegina, Avicenna und Actuarius) reproducirten die Autoren viele Jahrhunderte hindurch nur das von den Alten über die Wuth Gesagte, bis im 15. und 16. Jahrhundert wieder bessere Beobachtungen gemacht und aufgezeichnet wurden.

Auf Grund der vollkommen falschen Vorstellungen, welche man in früheren Zeiten über diese furchtbarste aller Krankheiten hatte, war das Loos der von der Wuth ergriffenen Menschen ein wahrhaft schreckliches. Selbst die nächsten Angehörigen flohen vor den unglücklichen Wuthkranken und überliessen sie wie wilde Thiere eingeschlossen ihrem Schicksale. Fürchtete man doch gebissen zu werden, oder durch eine blosse Berührung ihres Körpers, durch das Betreten des Speichels des Kranken sich die Krankheit zuzuziehen. Und noch heute gibt es in Europa Gegenden (Oesterreichische Militärgrenze), wo die Furcht vor der Wuthkrankheit, die allerdings zum Schrecken der Bevölkerung und zur Verzweiflung der Aerzte in entsetzlicher Weise herrscht, eine so grosse ist, dass die Nachbarn wuthverdächtige und wüthende Menschen erschiessen und dass die von wüthenden Thieren Gebissenen sich öfters selbst den Tod geben.

### Aetiologie.

Die Wuthkrankheit des Menschen entsteht als acute immer letale Infectionskrankheit ausschliesslich durch die Inoculation des Wuthgiftes, welche fast ausnahmslos durch den Biss wüthender Thiere, am häufigsten des Hundes, vermittelt wird. Die nothwendige Voraussetzung einer Infection ist eine oberflächliche Verletzung der Haut oder der äusseren Schleimhäute. Eine spontane Entwicklung der Wuth beim Menschen ist ebenso wenig bewiesen, als bei den Thieren. — Die Krankheit lässt sich vom Menschen künstlich auf Thiere zurückübertragen, dagegen kommen Infectionen vom Menschen auf Menschen so gut wie gar nicht vor. — Die Incubationsdauer der Krankheit ist ebenso wie bei den Thieren eine sehr wechselnde.

Die weitaus häufigste Quelle der menschlichen Wuth ist der Biss wüthender Hunde (90%), während die übrigen Fälle sich auf Katzen (4%), Wölfe (4%) und Füchse (2%) vertheilen.

Unter 796 — in Frankreich, Württemberg und Mailand — an Wuth gestorbenen Menschen waren 716 von Hunden, 30 von Katzen, 31 von Wölfen, 19 von Füchsen und 1 von einer Kuh gebissen

worden. — Dieses Verhältniss ist selbstverständlich ein wechselndes je nach den localen Verhältnissen: so ist in weniger cultivirten Ländern (Russland, Galizien, Militärgrenze) die Wuth der Wölfe eine häufige Ursache der menschlichen. Wuth, in Ostindien dagegen der Biss wüthender Schakale.

Die Bissstellen am menschlichen Körper, die Atrien des Wuthgiftes, vertheilen sich folgendermassen\*): unter 495 wuthkranken Menschen waren 263—53% an den oberen Extremitäten, 110—22% am Kopf und Gesicht, 108—22% an den Füssen und 14—3% am Rumpf und Scrotum gebissen worden. — Wie wir später sehen werden, sind die Bisswunden im Gesicht am gefährlichsten, dagegen diejenigen an den oberen und unteren Extremitäten weniger gefährlich. Wenn gleichzeitig eine grössere Zahl von Verletzungen vorhanden ist, so wird dadurch die Gefahr einer Infection erhöht.

Grössere Wunden sind im Allgemeinen weniger gefährlich als kleinere — eine schon vor 18 Jahrhunderten von Dioscorides betonte Thatsache —, da erstere beim Ausbluten leichter das Gift hinwegspülen.

Dass dies nicht immer der Fall ist, beweist eine Beobachtung von Essroger\*\*), der berichtet, dass im December 1863 in Galizien 22 Menschen von einem wuthkranken Wolfe gebissen wurden: von diesen starben 8 Schwerverwundete an Lyssa und nur 1 Leichtverletzter. Dabei ist anderseits zu berücksichtigen, dass die prophylaktische Behandlung grösserer Wunden mehr Schwierigkeiten bietet, als diejenige kleinerer Wunden.

Indessen ist zum Zustandekommen einer Infection eine eigentliche Bisswunde nicht nothwendig, sondern es genügt schon eine blosse Epidermisabschürfung, um das Contagium aufzunehmen.

Nach verschiedenen wohl constatirten Beobachtungen ist es sehr wahrscheinlich, dass Hunde schon während der Incubation der Wuth durch ihren Biss die Krankheit beim Menschen erzeugen können, wie wir dies bei Besprechung der Aetiologie der Hundswuth näher erörtert haben. Es können also gesund scheinende Hunde schon inficiren und es ist deshalb in der Praxis jede Bisswunde von einem unbekannten Hunde als verdächtig zu bezeichnen und zu behandeln. Wenn die Hunde während der Incubation schon im Stande sind, durch ihren Biss zu inficiren, so ist die Gefahr deshalb eine relativ mässige, weil in diesem Stadium die Beisssucht fehlt. — Die vielfach behauptete An-

<sup>\*)</sup> Nach Angaben und Zusammenstellungen von Tardieu und Thamhayn. \*\*) Oesterr. Zeitschrift für prakt. Heilkunde. 1864. No. 3 u. 8.

nahme, dass auch der Biss eines nicht wüthenden aber gereizten Thieres die Wuthkrankheit erzeugen könne, lässt sich vielleicht so erklären, dass die betreffenden Thiere im Incubationsstadium der Wuth sich befanden. In ähnlicher Weise sind Hunde mit stiller Wuth weniger gefährlich, da sie weniger beisssüchtig und überdies am Beissen sehr gehindert sind. - Am gefährlichsten sind die Bisse wüthender Wölfe, dann folgen die der Hunde und Füchse, der Katzen. dann die des Dachses, des Marders und Schweines und zuletzt als am wenigsten gefährlich der Biss wüthender Herbivoren.

In einzelnen Fällen kommen Infectionen mit Wuthgift zu Stande durch das Lecken anscheinend gesunder Hunde (Sigg), wenn dieselben offene Wunden belecken. Dass die intacte Epidermis in solchen Fällen die Resorption des Giftes vermitteln kann, wie von Manchen angenommen wird, ist bis jetzt kaum bewiesen und sehr unwahrscheinlich.

Uebertragung des Wuthgiftes durch zufällige Verletzungen bei der Section wüthender Hunde ist bis jetzt nur in einem Falle mit Sicherheit nachgewiesen:

Ein Zögling der Thierarzneischule zu Kopenhagen secirte am 25. Februar 1857 einen Hund, der in der Nacht zuvor an Wuth verendet war; jener hatte einen kleinen Riss am Finger. Erst im April empfand er Schmerzen im Arm. Am 7. April klagte er Uebelbefinden, Mattigkeit, legte sich nieder, wurde in das Spital gebracht, wo er am folgenden Tage an der Wasserscheu starb.\*) - Oppolzer\*\*) erzählt einen Fall, in dem es zweifelhaft war, ob der Betreffende bei der Section eines wüthenden Hundes oder durch einen Biss inficirt wurde. — Sectionen wüthender Hunde durch Zöglinge mit Verletzungen sollen ohne Schaden öfters zu Alfort vorgenommen worden sein; obgleich ich diese Angabe nach eigenen Erfahrungen bestätigen kann, so dürfte doch eine gewisse Vorsicht bei der Autopsie wüthender Thiere dringend geboten sein.

. Wie viele der von wüthenden Thieren gebissenen Menschen erkranken?

Die Procentzahl der an Wuth nach einem verdächtigen Bisse Erkrankten und Gestorbenen richtet sich wesentlich nach der Schärfe der Diagnose der Hundswuth und darnach, ob man nur die Bisse ausgesprochen wüthender Thiere berücksichtigt oder auch diejenigen der wuthverdächtigen Thiere und endlich darnach, wann und ob eine prophylactische Behandlung (Cauterisation) der Bisswunden stattfindet. Geht man in diesem Sinne streng zu Werke, so erkranken

<sup>\*)</sup> Tidskrift for Veterinairer. B. VII. p. 276. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Wiener allg. med. Zeitung. 1863. p. 83. No. 11.

und sterben an Wuth eirea 47% der von wüthenden Hunden gebissenen Menschen. Unter 855 derartig gebissenen Menschen starben 299 an Wuth\*), also nahezu die Hälfte. — Rechnet man dagegen auch die Bisse wuthverdächtiger Hunde hinzu, so wird das Verhältniss auffallend günstiger: es erkranken und sterben an Wuth dann nur 8% der Gebissenen: Auf 1362 von wüthenden und wuthverdächtigen Hunden gebissene Menschen kamen 105 Todesfälle. — Wird die Bisswunde rechtzeitig cauterisirt, so beträgt die Zahl der von der Wuth befallenen Menschen nur 33% der Gebissenen überhaupt, bei mangelnder Cauterisation dagegen — 83%.

Aus diesem Verhältniss erklären sich die verschiedenen Angaben der Autoren: Oppolzer nahm an, dass durchschnittlich die Hälfte der Gebissenen an Wuth erkranke und sterbe, Renault hatte nur 33% und Hunter nur 5% angegeben.

Inwieweit eine individuelle Disposition im Spiele ist, welchen Antheil zufällig bei dem Bisse wirkende Factoren (Bekleidung, Abstreifung des Speichels an der Körperbedeckung, die Grösse der Blutung) an dem schliesslichen Resultate haben, ist schwierig zu eruiren.

Wenn derselbe wüthende Hund mehrere Personen verletzt und es erkrankt eine an der Wuth, während die übrigen gesund bleiben, so braucht noch keine individuelle Disposition betheiligt zu sein, sondern es sind vielleicht nur die oben genannten zufälligen Factoren, welche eine Infection verhindern. — Damit im Einklange stehen folgende ziffermässig begründete Erfahrungen: von den Verletzungen des Gesichtes — als eines unbedeckten Körpertheiles — haben 90% tödtliche Lyssa zur Folge, bei Bisswunden an den Händen beträgt das Morbilitäts- und Mortalitätsprocent = 63%, bei mehrfachen Verletzungen am Rumpfe = 63%, bei Bisswunden der unteren Gliedmassen = 28%, der oberen = 20%.

Dennoch scheint es mir unstatthaft, das Vorhandensein einer Disposition beim Menschen überhaupt zu bezweifeln (Oppolzer), weil es in der Resistenz gegen das Gift gar keine Abstufung gebe, da schwächere und stärkere Grade der Krankheit nicht vorkommen, sondern alle Fälle gleichmässig letal verlaufen. Diese Argumentation ist nach Analogie mit der Wuth der Hunde und den vorliegenden experimentellen Erfahrungen (besonders denjenigen Hertwig's) kaum stichhaltig, da bei den Hunden ebenfalls keine Abstufung in der

<sup>\*)</sup> Nach den Angaben und Zusammenstellungen von Tardieu, Thamhayn und Bouley.

Resistenz gegen das Gift, keine verschiedenen Grade der Krankheit zur Beobachtung kommen, sondern alle Fälle letal endigen, und dennoch unwiderleglich nachgewiesen ist, dass eine sehr bedeutende individuelle Resistenz oder Disposition für die Wuthkrankheit bei Hunden existirt.

Dem Geschlechte nach participirt das männliche Geschlecht an der Gesammtzahl der an Rabies Erkrankten mit 60%, das weibliche mit 40%. — Das Alter der an Wuth Verstorbenen bedingt keinen wesentlichen Unterschied: das jüngste wie das höchste Alter wird von der Krankheit betroffen. Unter 195 an Wuth Gestorbenen befanden sich nach Thamhayn:

| 12        | zwischen | 35     | Jahren   |
|-----------|----------|--------|----------|
| 27        | 27       | 5-10   | 97       |
| <b>62</b> | 27       | 10-20  | 27       |
| 49        | . 77     | 20-40  | 77       |
| 36        | n        | 40-60  | n        |
| 9         | . 29     | 60 und | darüber. |

Die zeitlichen Verhältnisse, der Einfluss der Jahreszeiten auf das Vorkommen der menschlichen Rabies fallen vollständig mit denjenigen bei der Hundswuth zusammen und verweisen wir auf das dort Gesagte. — Wenn die Wuth auch beim Menschen in der heissen Jahreszeit häufiger vorkommt, wie es der Fall zu sein scheint, so mag dies darin liegen, dass dann der Verkehr, das Herumlaufen der Hunde mehr erleichtert ist, als in der kalten Jahreszeit. —

Der Genuss von Fleisch und Milch wüthender Thiere (der Hunde, Füchse, Wiederkäuer und Schweine) ist nach zahlreichen Beobachtungen für den Menschen vollkommen unschädlich und es steht diese Thatsache vollkommen im Einklange mit den Resultaten der früher erwähnten zahlreichen Fütterungsversuche, die Hertwig an Hunden mit stets negativem Resultate anstellte.

Dass das Fleisch der an Wuth gestorbenen Thiere an und für sich nicht nachtheilig ist, sondern höchstens die psychische Einwirkung auf den Consumenten, beweist folgender Versuch von Decroix\*\*): Er verspeiste von einem an Wuth gestorbenen Hunde ein Stück gebratenes Fleisch, später sogar ein nussgrosses Stückchen frisches Fleisch—6 Stunden nach dem Tode des Thieres. Nachdem er jedoch die von Gohier angestellten Versuche gelesen, in welchen ein Hund durch den Fleischgenuss von einem andern wüthenden Hund und 2 weitere Hunde durch den Genuss des Fleisches wüthender Schafe angesteckt

<sup>\*)</sup> Unter 2021 an Wuth Gestorbenen befanden sich 1218 Manner und 803 Weiber.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de méd. vétér. 1864. p. 171.

worden waren, bekam Decroix das Gefühl von Erweiterung des Schlundkopfes, Schlingbeschwerden, Schwäche der Stimme, unruhigen Schlaf und andere Erscheinungen, die jedoch bald vorübergingen.

Von Uebertragungen der Wuthkrankheit vom Menschen auf den Menschen finden sich bei den älteren Schriftstellern vereinzelte Fälle, deren Glaubwürdigkeit jedoch eine mehr als zweifelhafte ist. Solche Infectionen sollten z. B. durch den Coitus stattgefunden haben. — Ebensowenig sind sichere Fälle bekannt, wonach wuthkranke Menschen durch ihren Biss die Krankheit übertragen haben, obwohl sich nach den experimentell gelungenen Rückimpfungen von Menschen auf Thiere die Möglichkeit einer derartigen Infection nicht abstreiten lässt. Derartige Versuche\*) mit positiven Resultaten wurden angestellt von Busnout, Berndt, Löffler, Magendie und Breschet, während zahlreiche ähnliche Experimente negativ aussielen (z. B. die von Pillwax).

Wir haben schliesslich noch einiger Ansichten zu gedenken, welche über den Ursprung und das Wesen der menschlichen Wuth von den bisher entwickelten wesentlich abweichen.

Die Hypothese, dass die Wuthkrankheit des Menschen bloss eine Nervenaffection sei, welche durch Angst und Aufregung, durch die Erwartung des gefährlichen Uebels hervorgerufen werde, dass es demnach kein specifisches Wuthgift gebe, widerlegt sich schon durch die Thatsache, dass Kinder unter 5 Jahren ja selbst von 2 Jahren, deren Phantasie mit den Schrecken der Wuthkrankheit sicher unbekannt ist, ebenfalls von der Wuth befallen werden und daran sterben.

Unter 319 in Frankreich von 1850—1862 an der Wuth Gestorbenen fanden sich mehr als 30 Kinder — 9% unter 5 Jahren. — Ausser der oben mitgetheilten Erfahrung, die Decroix an sich selbst nach Fleischgenuss von wüthenden Thieren machte, gehört hierher eine analoge Beobachtung\*\*): Nach Genuss des Fleisches einer an Wuth erkrankten Kuh erkrankten mehrere Personen, als sie erfuhren, dass das betreffende Thier an der Wuth gelitten habe. Das Leiden beschränkte sich jedoch auf Erbrechen, Ekel u. s. w.

Für die alte und zeitweise immer wieder von Neuem auftauchende Ansicht\*\*\*), welche die Existenz der menschlichen Wuth einfach in das Gebiet der Mährchen verweist, lässt sich höchstens als Entschuldigung anführen, dass der Wuthkrankheit analoge Erschei-

<sup>\*)</sup> Faber, l. c. p. 284.

<sup>\*\*)</sup> Journal de Méd. vétér. 1854. T. X. p. 379.

<sup>\*\*\*)</sup> Lorinser, l.c.; Maschka, Prager Vierteljahrschrift für wiss. Heilkunde. B. III. p. 1. 1871.

nungen sich unter Umständen auch spontan entwickeln können, als essentielle Psychose oder als Theilerscheinung der Hysterie, Hypochondrie u. s. w. — In sehr vielen derartigen Fällen ist es jedoch schwierig und kaum möglich, den vorausgegangenen Biss eines wuthkranken Thieres mit aller Sicherheit auszuschliessen.

Von mehreren neueren Psychiatern (L. Meyer\*), Christian\*\*), Westphal und Skrzcecka\*\*\*) wurde betont, dass die Hydrophobie als Symptom bei verschiedenen Krankheiten vorkommt. Hierher gehört die rabieforme Hydrophobie, eine wirkliche Psychose, eine Abart des hypochondrischen Deliriums, die manchmal bei disponirten Personen durch die Furcht vor der Tollwuth — Lyssophobie — entsteht. Dieselbe kann unter Umständen durch Hinzutritt von Hirncongestion tödlich werden und verleiht dem Krankheitsbilde eine grosse Aehnlichkeit mit dem Delirium acutum. Derartige Fälle werden manchmal irrthümlich als spontane Wuth bezeichnet, haben jedoch mit der wirklichen Lyssa humana nichts zu thun. — Die Frage von der spontanen Entwickelung der Wuth beim Menschen lassen wir ausser dem Bereiche unserer Discussion, nachdem wir die Epigenese selbst bei den Hunden entschieden in Abrede gestellt haben.

Nach einer andern Ansicht soll die menschliche Lyssa eine einfache Neurose, einen traumatischen Starrkrampf, ausgehend von der Bisswunde, darstellen. Auf eigene Beobachtungen gestützt hat Rose (l. c. p. 79) den Nachweis geliefert, dass zwischen heftiger Rabies und acutem Tetanus keine Aehnlichkeit bestehe und die unterscheidenden Merkmale näher accentuirt: Beim traumatischen Tetanus ist ein continuirlicher Krampf vorhanden, zu dem erst am Schlusse eine gesteigerte Reflexerregbarkeit hinzukommt, das Bewusstsein bleibt bis zur Agone klar, die Schlingorgane sind meistens unbetheiligt, der tetanische Krampf beginnt in den Kauund Nackenmuskeln, die Krankheit ist nur dann tödtlich, wenn sie in den ersten Wochen nach der Verletzung auftritt. Bei der Rabies dagegen findet sich eine discontinuirliche Krampfform, schon von vornherein besteht ein Reflexkrampf, die Bewusstseinsstörung tritt häufig schon frühe ein, die Kau- und Nackenmuskeln sind beim Krampfe unbetheiligt, die Krankheit tritt oft erst nach monatelanger Incubation auf, der Verlauf ist immer acut, der Ausgang lethal, das Wesen liegt in einer Affection der Schlingorgane. - Rose beschreibt

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv. B. IX, p. 98.

<sup>\*\*)</sup> Gazette des hôpitaux 1869. No. 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankh. B. II. p. 520. 1870.

ferner eine seltene Form von Tetanus, die im weiteren Verlaufe das volle Bild der Wasserscheu zeigt, den Kopftetanus oder Tetanus. hydrophobicus. Derselbe — eine eigenthümliche Abart des Tetanus, bei der die Wunde stets im Gebiet der Hirnnerven liegt, verbindet sich gern mit Krämpfen im Gebiet der Cerebralnerven zumal in den Schlundmuskeln und diese Fälle sind nach Rose offenbar Ursache gewesen, Tetanus und Hydrophobie zu identificiren.

#### Pathologie.

Die Häufigkeit der menschlichen Wuth.

Die Häufigkeit der Wuthkrankheit beim Menschen hängt ab von der Verbreitung der Krankheit unter den Thieren.

Die Opfer, welche die menschliche Rabies\_jährlich fordert, ergeben sich aus folgenden Zahlen:

In Preussen kommen nach einem 15 jährigen Durchschnitte (1820—1834) jährlich 71 Todesfälle durch Wuth vor, — in Oesterreich nach einem 18 jährigen Durchschnitte (1830—1847) jährlich 58 Todesfälle, — in Frankreich nach einem 12 jährigen Durchschnitte (1850—1862) jährlich 24—25 Wuthfälle beim Menschen, — in Bayern nach einem 4 jährigen Durchschnitte (1864—1867) 17—18 Todesfälle durch Wuth.

Während in Frankreich die jährliche Zahl der Wuthfälle auf 2 pro 1 Million Einwohner von Boudin geschätzt wird, kommen in Bayern jährlich 4 wuthkranke Menschen auf 1 Million Einwohner.

Die Frage, ob wie bei anderen Thierseuchen mit der Zunahme des menschlichen Verkehrs auch die Wuth der Hunde eine grössere Ausbreitung gewonnen habe, wäre einer näheren Untersuchung würdig und lässt sich aus den vorliegenden Daten kaum mit Sicherheit beantworten. Unseres Erachtens bedingt die Zunahme des menschlichen Verkehrs, wie wir bei der Besprechung der Hundswuth darzuthun versuchten, eine leichtere Verbreitung der Krankheit, findet jedoch vielleicht ihre Compensation in den verbesserten veterinärpolizeilichen Einschränkungsmassregeln und einer energischen Handhabung derselben. Dabei sind jedoch immer die Schwankungen in der Zahl der vorhandenen Hunde und ähnliche Factoren mit in Rechnung zu ziehen.

#### Incubation.

Die Incubation der menschlichen Wuth ist von sehr verschiedener Dauer: dieser Termin liegt in 6% der Fälle zwischen dem 3.-18

Tage, in 60% zwischen dem 18.—60. Tage und in 34% dauert die Incubation über 60 Tage.\*)

Während Incubationstermine unter 14 Tagen selten sind, kommen solche von 3—6 Monaten öfters vor und sind diejenigen von 2 Jahren und darüber grosse Seltenheiten. Ob solche von  $5^{1/2}$  Jahren wirklich stattfinden, oder gar von 7 Jahren (Schuh), von 10-12 Jahren (Chabert), ist sehr unwahrscheinlich und namentlich die letzteren Angaben gehören offenbar in das Gebiet der Fabeln.

Bei jugendlichen Individuen ist die Incubation in der Regel von kürzerer Dauer als bei älteren. Unter 166 Fällen\*\*) von Wuth beim Menschen dauerte die Incubation durchschnittlich bei den Individuen im Alter von 3—20 Jahren = 44 Tage, bei den Individuen im Alter von 20—72 Jahren = 75 Tage.

Während der Incubationszeit befinden sich die Gebissenen meistens ganz wohl und lassen durch kein Symptom erkennen, dass der Keim der furchtbaren Krankheit in ihnen verborgen schlummert.

— Nach den Angaben von Fuchs (l. c.) heilen die meistens unbedeutenden Wunden mit und ohne Behandlung leicht. Von vielen Beobachtern wird ein auffallender Mangel an entzündlicher Reaction als charakteristisch angegeben, so dass die Wunden öfters nur schwer offen erhalten werden können. Selbst nach Anwendung starker Caustica sollen die von wüthenden Thieren herrührenden Bisswunden ohne zu granuliren eine starke Neigung besitzen, sich zu überhäuten, die folgende entzündliche Reaction ist meistens eine geringe und ebenso sind die dadurch verursachten Schmerzen meist nur mässige.

Die Berührung der Narben soll eigenthümliche Empfindungen, ein Zusammenschauern, Angstgefühl und tiefe Respiration hervorbringen.

# Symptomatologie.

I. Stadium der Vorläufer, Prodromalstadium, Stadium melancholicum.

Nach Verlauf der Incubationsperiode beginnt die Wuthkrankheit mit einer Reihe von Vorläufern, die jedoch häufig wenig charakteristisch sind und in ähnlicher Weise auch andere Krankheiten einleiten können.

Die Bissstelle ist beim Ausbruch der Krankheit gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Nach den Zusammenstellungen von Hamilton und Thamhayn.

<sup>\*\*)</sup> Bouley, Comptes rendus de l'acad. LXX. No. 14. 1870.

vernarbt, die Narbe ist meist von normalem Aussehen und wird nur ausnahmsweise leicht entzündet und geschwollen, von röthlicher oder bläulicher Färbung. Manchmal gehen reissende Schmerzen in den verletzten Theilen voraus, die häufig von den Patienten auf Erkältungen und daher rührenden Rheumatismus bezogen werden. Oefters empfinden die Patienten an der Bissstelle oder den angrenzenden Theilen eigenthümliche Gefühle: entweder ein Jucken oder Prickeln, oder ein Bohren, Stechen, Brennen, alles ausgehend von der Narbe.

Häufig werden Gelegenheitsursachen angegeben, die den Ausbruch der Krankheit beschleunigt haben sollen, wie Gemüthsaufregungen, Erkältungen, Excesse verschiedener Art. — Dabei hat die Mehrzahl der Kranken über den eigentlichen Ursprung der Krankheit keine richtige Vorstellung, selbst wenn sie durch Fragen auf die Möglichkeit einer Wuthinfection aufmerksam gemacht werden; die Patienten versichern dann wohl ausdrücklich, dass die Narbe nichts zu bedeuten habe und keine Schmerzen verursache.

Im Uebrigen zeigen die Patienten verschiedene Symptome allgemeinen Unwohlseins: sie klagen über Mangel an Appetit, über Kopfschmerzen. Sehr bald verfallen sie in eine melancholische Stimmung und düstere Aufregung; sie sind mürrisch, ängstlich, leicht aufgeregt und werden von einer inneren Unruhe befallen, die sie rast- und ziellos umhertreibt. Häufig steigert sich die Aufregung zu einem namenlosen Angstgefühl, besonders wenn sie wissen, dass sie gebissen wurden. Im letztern Falle suchen sie gegen diesen Gedanken anzukämpfen und wollen sich und anderen beweisen, dass der Biss nicht die Ursache sein könne, ja sie leugnen öfters mit grosser Hartnäckigkeit, dass sie überhaupt gebissen worden seien.

Fast alle Patienten sind sich jedoch der Schwere der Krankheit schon in diesem Stadium bewusst und sprechen öfters in auffallend hastiger und scharfer Articulation von dem bevorstehenden schlimmen Ausgange derselben. Dabei leiden die Kranken an Schlaflosigkeit oder ihr Schlaf ist sehr unruhig und von schreckhaften Träumen unterbrochen.

Ein nicht seltenes und ziemlich wichtiges Symptom ist der Widerwille gegen Flüssigkeiten, die grosse Empfindlichkeit gegen jeden Luftzug und Lichtreiz; ferner bemerkt man hier und da schon in diesem Stadium Halsbeschwerden, erschwertes Sprechen, krampfhafte Bewegungen beim Trinken, leichte Belästigung beim Schlucken und neben der Abneigung gegen Flüssigkeiten starken Durst. Als Ausdruck der Athmungsbeschwerden hört man die Patienten öfters seufzen und schluchzen, beim Liegen im Bett sieht

man manchmal krankhafte Zuckungen und Umherwerfen der Glieder, die Kranken klagen über Kopfschmerzen, krampfhafte Empfindungen in verschiedenen Theilen, über Präcordialangst, grosse Schwere in den Gliedern und allgemeine Mattigkeit. - Bei der Besichtigung der Rachenhöhle findet man dieselbe häufig geröthet.

Bei grossem Angstgefühl ist die Pupille in einzelnen Fällen erweitert, das Gesicht und die Conjunctiva injicirt. - Der Puls ist gewöhnlich etwas frequenter und hart, mehr klein als voll.

Die Erscheinungen von Seiten des Verdauungsapparates sind sehr wechselnd und mehr zufällig: neben dem Appetitmangel und dem grossen Durste beobachtet man zuweilen Erbrechen und häufig Verstopfung. — Störungen des Bewusstseins und der Intelligenz fehlen vollkommen.

Im Allgemeinen haben alle diese Erscheinungen etwas inconstantes und wenn die Vorläufer fehlen, wenn die Krankheit in ihrer ganzen Schwere plötzlich ausbricht, so ist das Unvermögen zu trinken das erste Symptom.

Ueberblieken wir die geschilderten Initialsymptome, so ergibt sich, dass die localen Neuralgien die Eigenschaft haben, sich meistens von der Bissstelle aus nach dem Stamme zu erstrecken, seltener peripherisch auszustrahlen oder überhaupt an einem anderen Orte als an dem gebissenen Theile aufzutreten. Ausserdem finden wir in der Mehrzahl der Fälle als Vorläufer: Unruhe, Aengstlichkeit, verändertes Wesen, traurige Vorgefühle, ein Kriebeln und Schmerzhaftigkeit der Narben. Als weniger charakteristische Erscheinungen finden wir Mattigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitmangel, Kopfweh und selten leichtes Fieber.

Die Dauer des Prodromalstadiums beträgt meist nicht über 24 Stunden, sehr selten 2-3 Tage oder noch länger.

# H. Stadium der Reizung, Stadium hydrophobicum.

Wenn die Krankheit zuweilen, wie öfters beim Hunde, ohne alle Vorläufer beginnt, so werden die Patienten plötzlich von Convulsionen befallen, von förmlichen Krampfparoxysmen, welche bei einem Trinkversuche, oder nach einem Schreck oder bei Aufregungen eintreten.

In der Regel sind schon die oben erwähnten Hals- und Schlingbeschwerden vorausgegangen, oder die Kranken haben über Athembeklemmung geklagt und als erstes Symptom tritt ein Anfall bedeutender Athemnoth, bedingt durch Athmungskrämpfe, auf, meistens verbunden mit furchtbaren Schlundkrämpfen, und häufig wird erst jetzt ärztliche Hülfe in Anspruch genommen. Beide Arten des Krampfes sind pathognomonisch und erst aus ihnen resultirt die Wasserscheu, wobei die Kranken wohl Durst empfinden und trinken wollen, aber durch die Schlundkrämpfe daran verhindert werden.

In der Folge verabscheuen die Kranken alle weiteren Trinkversuche und ertragen lieber den heftigsten Durst. Schon der Anblick eines Trinkgefässes mit Wasser ist den Kranken unerträglich: sie wenden das Gesicht ab, schreien laut auf, winken ängstlich mit der Hand, das Wasser zu entfernen, da ihnen die Stimme versagt und der Athem ausgeht. — Sogar der blosse Gedanke an Flüssigkeiten, an Trinken und Schlucken, die Aufforderung zum Trinken ruft die Anfälle hervor, ebenso andere Reize, wie ein blosser Luftzug, das Anfassen der Kranken, jede hastige Annäherung an dieselben, der Anblick glänzender Gegenstände.

Bei diesen Anfällen erhält das Gesicht den Ausdruck grosser Angst und Schreckhaftigkeit, die Hals- und Brustmuskeln, manchmal sämmtliche Muskeln, contrahiren sich krampfhaft, man beobachtet convulsivisches Gliederzittern und selten tritt Opisthotonus auf.

Dabei haben die Patienten grosse Präcordialangst, Dyspnoë, sind von verstörtem Aussehen, in grosser Aufregung, fortwährender Agitation, von extremer Geschwätzigkeit, ohne Delirium. Unter fortdauernder Wasserscheu wiederholen sich die Krampfanfälle verbunden mit Hyperästhesie des Geruches, Geschmackes und Gefühles, mit Angstgefühl und Furcht vor Alleinsein.

Diese hochgradige Hyperästhesie ist offenbar die Grundlage der Aërophobie, so dass selbst die Bewegungen der Luft, grosse Helligkeit, der Anblick eines glänzenden Gegenstandes, die geringste Berührung, ja sogar das Sprechen in der Nähe des Kranken die grösste Aufregung und heftige Krämpfe hervorrufen.

In Folge der Dyspnoë sind öfters seufzende und stöhnende Inspirationen zu hören, oder es werden gellende, unartikulirte Laute während und ausserhalb der Anfälle ausgestossen. Letztere sind entweder Ausdruck der hochgradigsten Verzweiflung oder durch heftige Exspirationen veranlasst und geben manchmal Anlass zur Annahme eines förmlichen Bellens — nach Art der Hunde.

Die im Prodromalstadium aufgetretenen localen schmerzhaften Empfindungen der gebissenen Theile sind noch vorhanden, manchmal sogar in erhöhtem Grade, werden aber kaum mehr beachtet.

Im weiteren Verlaufe werden die Anfälle immer heftiger, die Intervalle, welche wenigstens für kurze Zeit Ruhe gewähren, immer kleiner.

Das Gefühl der Erstickung, die öfters hinzukommenden Hallucinationen verursachen den Kranken die heftigste Angst und so sehen wir, dass die Aufgeregtheit und Unruhe sich zu förmlichen maniakalischen Anfällen verbunden mit Delirien steigern. - Diese Anfälle kommen meistens auf der Höhe der Krankheit vor und die Wuth der Kranken richtet sich hauptsächlich gegen die Umgebung: Aerzte und Wärter werden beschuldigt, dass sie die Ursache des Unglücks seien, und bei der Annäherung an den Kranken auch geschlagen und insultirt. Solche Anfälle dauern meistens nicht lange und öfters zeigen die Kranken danach grosse Reue über ihr Benehmen, thun lebhaft Abbitte und warnen zuweilen ihre Umgebung, sich nicht beissen zu lassen. Hier und da machen die Patienten während der Anfälle schnappende Kieferbewegungen, die unwillkürlich und krampfhaft sind und einige Aehnlichkeit mit Beissbewegungen haben.

Die allgemeinen Krämpfe treten in verschiedener Intensität auf von den leichtesten Convulsionen bis zu den heftigsten und klonischen Formen und manchmal werden tetanische Krämpfe beobachtet.

Während in den Anfällen Wahnvorstellungen und Hallucinationen häufig vorkommen, ist in den Intervallen das Selbstbewusstsein und die Intelligenz meistens erhalten. Ausser den oben berührten Symptomen kann man beobachten, dass dann die Patienten die an sie gestellten Fragen richtig beantworten, ihre Umgebung erkennen und im Vorgefühl des nahenden Todes letztere bitten, für sie zu beten und sie nicht allein zu lassen.

Da der in vermehrter Menge abgesonderte Speichel nicht verschluckt werden kann, so beobachtet man Salivation und der Speichel wird von den Kranken nach allen Seiten hin ausgespuckt.

Manchmal tritt unter rapider Steigerung aller Symptome rasch der Tod ein, nachdem ein auffallender Nachlass der Erscheinungen vorausgegangen war und selbst das Trinkvermögen sich hie und da wieder eingestellt hatte. - Oder es kann der lethale Ausgang mitten in den Paroxysmen durch Apoplexie oder Asphyxie erfolgen.

Sehr selten sind diejenigen Fälle, in denen man nur die Symptome eines einfachen Halsübels in Verbindung mit ausserordentlichem Furor constatiren kann.

## Analyse der einzelnen Symptome.

Die eigenthümlichen Schling- und Inspirationskrämpfe, die namentlich bei der Darreichung von Wasser auftreten und die daraus resultirende Hydrophobie, ebenso die Aërophobie, die bei jeder stärkeren Luftbewegung, bei Oeffnung und Schliessung einer Thüre auftreten, sind offenbar die wichtigsten aller der menschlichen Wuth zukommenden Krankheitssymptome.

Die Dauer der Wuthparoxysmen ist eine verschiedene, meistens eine geringe und selten währen sie länger als 1/2-3/4 Stunden. — Der Eintritt derselben erfolgt meist ganz plötzlich: ausser den oben berührten Symptomen beobachtet man während eines Anfalls Zuckungen, Geifern aus dem Munde, Umsichschlagen. — Die freien Intervalle sind ebenfalls von verschiedener Dauer, zuweilen sehr kurz und gerade noch bemerkbar oder bis zu mehreren Stunden dauernd.

Auf die Intensität der Paroxysmen haben erheblichen Einfluss: das Geschlecht, das Alter, die Individualität, die Art und Weise der Behandlung.

Bei Individuen weiblichen Geschlechts verlaufen die Anfälle milder und ebenso bei Kindern. Durch ruhiges freundliches Zureden können die Kranken besonders im Anfange auffallend rasch beruhigt werden, während durch Gewalt und aufgeregtes Benehmen der Umgebung die Exaltation immer mehr gesteigert wird.

In seltenen Fällen fehlen — analog der stillen Wuth der Hunde — die Paroxysmen vollständig. Man beobachtet dann an deren Stelle Dyspnoë, tiefes Seufzen beim Schlucken, oder die Kranken klagen bloss über grosse Angst und Athemnoth und erst kurz vor dem Tode stellen sich einige Anfälle ein.

Die Gelegenheitsursachen der Paroxysmen sind: Versuche, zu trinken, der Anblick von Flüssigkeiten, das Anhören von Geräuschen, die z. B. durch das Ausgiessen von Flüssigkeiten entstehen, der Gedanke an dieselben. Die Kranken empfinden in Folge dessen ein hochgradiges Angstgefühl und der rasch folgende Krampfanfall, verbunden mit Erstickungsgefühl, schnürt denselben die Kehle förmlich zusammen.

In seltenen Fällen vermögen die Patienten während der ganzen Krankheitsdauer noch Flüssigkeiten zu verschlucken, wobei jedoch Schmerzen empfunden werden. Manchmal gelingt das Trinken bei Entfernung der Umstehenden oder wenn es vermittelst eines Strohhalmes mit geschlossenen Augen versucht wird. — Warme Getränke, wie Milch, Suppe, ferner Wein, werden manchmal leichter genommen als Wasser. — In den meisten Fällen besteht jedoch eine absolute Unfähigkeit, etwas zu schlucken: bei jedem Versuche treten die Erstickungsanfälle, Convulsionen der Athmungsmuskeln, des Gesichtes, Halses, des übrigen Körpers und grosse Aufregung ein.

Feste Speisen können in ähnlicher Weise entweder gar nicht oder nur mit grossen Schwierigkeiten genossen werden: bei derartigen Versuchen entstehen meistens Krämpfe, während ausnahmsweise die Speisen ohne grosse Beschwerden geschluckt werden können.

Die bei den Paroxysmen auftretenden Krämpfe sind ihrem Wesen nach Reflexkrämpfe: ihre nächsten Ursachen sind Schlingversuche, Sprechen, Berührung, der Anblick oder Gedanke an Flüssigkeiten, Licht, der Anblick glänzender Gegenstände, ein ungewohnter Anblick, starker Lärm, starke Gerüche.

Die Krämpfe einzelner Muskelpartien wie die allgemeinen besitzen meistens einen klonischen Charakter, selten beobachtet man tetanische Krämpfe und niemals einen ausgebildeten Tetanus oder Trismus.

Ausserhalb der Anfälle sind Intelligenz und Bewusstsein in der Regel erhalten; die Personen der Umgebung werden von den Kranken erkannt und die an sie gestellten Fragen werden richtig beantwortet. —

Dagegen ist die Stimmung in den Intervallen meistens eine sehr gedrückte, die Patienten sind in hohem Grade furchtsam oder aufgeregt und redselig und leiden fortwährend an Schlaflosigkeit, wenn nicht durch Narcotica ein kürzerer oder längerer Schlummer erzeugt wird.

Eine Abnahme der intellectuellen Fähigkeiten, Delirien und Hallucinationen im Bereiche der verschiedenen Sinnesorgane kommen häufig vor. — Manche Kranke glauben Gegenstände, Thiere und Menschen zu sehen, die nicht vorhanden sind, andere glauben sich von ihrer Umgebung in ihren schlimmen Zustand versetzt, halten sich für misshandelt und vertheidigen sich energisch gegen Angriffe und Insulte, die in Wirklichkeit fehlen.

So kann es vorkommen, dass ein Kranker sich einbildet, er werde von verschiedenen zum Theil abwesenden Personen angeblasen und von denselben Zugluft verursacht; oder der Patient führt bittere Klage darüber, dass man eingeheizt habe und dass der Ofen rauche, während in demselben überhaupt gar kein Feuer ist, ein dritter befiehlt beständig das Fenster zu schliessen, obwohl dasselbe gar nicht offen ist.

Manchmal ist der Ideenkreis der Kranken ein sehr beschränkter, so dass dieselben sich selbst überlassen sich fortwährend mit denselben Dingen beschäftigen und dieselben Gedanken in kurzer Zeit öfters und stets in derselben Weise vorbringen. Die Sprache ist meistens heftig, sehnell und pathetisch.

Die öfters zu beobachtenden maniakalischen Anfälle sind in

manchen Fällen zum Theil durch die Behandlung der Kranken bedingt (z. B. durch Versuche, sie zu fesseln) oder sie sind nur Ausdruck und Folge der furchtbaren Angst und der grossen Beklemmungen durch das Erstickungsgefühl bedingt. Ebenso sind die hier und da vorkommenden Beissversuche nur Akte der äussersten Verzweiflung.

Der Gesichtsausdruck ist sehr wechselnd: das geröthete Gesicht ist häufig das Spiegelbild der schwersten geistigen und körperlichen Qualen, der grässlichsten Angst. Die Augen sind wild, rollend, starr und unterlaufen, oder die ganze Gesichtsfarbe ist bleich, evanotisch, und der Ausdruck ein stupider. - Die Bulbi sind meistens injicirt, die Pupille meistens erweitert, die Netzhaut gegen Lichteindrücke im höchsten Grade empfindlich.

Der im Anfange meistens volle, ziemlich kräftige und selten gesteigerte Puls wird allmählich immer schwächer und frequenter namentlich nach den Paroxysmen (120-180 Schläge in der Minute); häufig ist er unregelmässig, die Frequenz wird eine wechselnde und zwar geht dieser Wechsel rasch vor sich. Schliesslich wird der Puls immer schneller und kleiner, zuletzt fadenförmig und ist endlich gar nicht mehr zu fühlen.

Die Körpertemperatur ist meistens nur unbedeutend erhöht, bis auf 38° C. Selten steigt dieselbe auf 40--41° C. und ist übrigens wegen der grossen Unruhe der Kranken sehr schwierig und selten genau zu bestimmen.

Die Haut ist meistens feucht, selbst schwitzend, während der Anfälle sind die Extremitäten meistens kühl und livid.

Die Athmung ist in den Intervallen in der Regel normal, während der Anfälle dagegen keuchend, unregelmässig und meistens sehr frequent, oft verbunden mit bedeutender Dyspnoë. Die während der Anfälle eine Hauptrolle spielenden Respirationskrämpfe sind denen ähnlich, die bei plötzlicher Application einer Kaltwasser-Douche entstehen und regelmässig complicirt mit Schlingkrämpfen. Beide treten entweder gleichzeitig auf oder die Athemkrämpfe gehen den Schlingkrämpfen voraus.

Ein zäher dickflüssiger Auswurf ist immer einige Zeit vor dem lethalen Ende zu beobachten. Dagegen ist bei der vollkommen entwickelten Krankheit ein profuser Speichelausfluss nahezu constant. Wie die Thränendrüse sind die Speicheldrüsen in erhöhter Thätigkeit und die übermässig abgesonderte Speichelflüssigkeit, welche wegen der Störung des Schlingmechanismus nicht verschluckt werden kann, wird fortwährend nach allen Richtungen ausgespuckt, von den ruhigeren Patienten in bestimmte Gefässe oder an bestimmte Orte, von den aufgeregteren nach allen Seiten. Der entleerte Speichel ist schaumig, schleimig und klebrig. Selten haben die Kranken Schaum vor dem Munde.

Der Durst ist immer sehr vermehrt, die Patienten klagen über brennende Schmerzen im Halse. Der Appetit ist manchmal unverändert, wird jedoch von der heftigen Angst erdrückt. Die Zunge ist meistens feucht und rein, manchmal etwas belegt, seltener trocken und stärker belegt. Weniger constante Symptome sind: Krampfhaftes Aufstossen, Uebelkeit, das Erbrechen einer schaumig-schleimigen dunkelgefärbten und kaffeesatzähnlichen Masse. - Der Stuhl ist meistens angehalten und gewöhnlich erfolgt ein Stuhlgang erst auf einige Klystiere oder Verabreichung von Laxantien.

Die Urinmenge ist in Folge der mangelnden Zufuhr von Flüssigkeit und der reichlichen Speichelabsonderung sehr spärlich. Der Urin enthält niemals Eiweiss, ist von dunkler, trüber Farbe und ist manchmal ziemlich stark zuckerhaltig -- offenbar durch Störungen in der Medulla oblongata.

Wir sehen also das 2. Stadium der Wuthkrankheit wesentlich charakterisirt durch das anfallsweise Auftreten und die Heftigkeit der Erscheinungen. In den Vordergrund treten die heftigen Respirations- und Schlundkrämpfe verursacht durch verschiedene Reize, besonders Schlingversuche, Anblick von Flüssigkeiten - und die dadurch bedingte Wasserscheu. Gleichzeitig treten meistens allgemeine klonische Krämpfe, seltener solche mit tetanischem Charakter auf - alles Reflexkrämpfe. Daneben beobachtet man einen angstvollen Gesichtsausdruck, Präcordialangst, reichliches Speicheln und Ausspucken, das Sensorium in den Intervallen meistens intakt, die Paroxysmen öfters zu maniakalischen Anfällen gesteigert.

Die Dauer dieses Stadiums beträgt meistens 1½-3 Tage, seltener nur 1 Tag oder bis zu 4 Tagen.

III. Stadium der Lähmung, Stadium paralyticum.

Das letzte Stadium der menschlichen Wuth ist manchmal von so kurzer Dauer, dass man fragen kann, ob dasselbe überhaupt einen besonderen Abschnitt im Verlaufe der menschlichen Wuth darstellt.

Der tödtliche Ausgang erfolgt entweder sehr bald nach einem heftigen Wuthparoxysmus, wobei die Agone höchstens 1/4-1/2 Stunde dauert, seltener tritt der Tod ganz plötzlich ein und während eines Krampfanfalles. - In der Regel geht dem Tode ein Stadium der allgemeinen Paralyse voraus, dessen wichtigste Symptome ein Nachlass sämmtlicher Beschwerden, freieres Athmen, Abnahme der Reflexerregbarkeit, geringere Behinderung des Schluckens, eine rasch zunehmende Schwäche und Hinfälligkeit sind.

Manchmal ist der Uebergang aus dem vorhergehenden Stadium ein mehr allmählicher, die Krämpfe werden schwächer, hören ganz auf — vielleicht aus Mangel an vitaler Energie — oder sie brechen noch einmal in voller Stärke aus, um in vollkommenen Collaps auszugehen.

In dieser Periode völliger Ruhe, in der zuweilen lebhafte allgemeine Muskelzuckungen auftreten, sind die Pupillen meistens erweitert oder ungleichmässig, das Auge starr, manchmal tritt Doppelsehen auf. Seltener beobachtet man Priapismus mit häufigen Saamenentleerungen.

Der Speichel wird nicht mehr ausgeworfen, sondern fliesst aus dem offenstehenden Munde heraus. Die Stimme wird rauh und schwach. Die Athmung ist beschleunigt und röchelnd, der Puls sehr klein, unregelmässig und sehr frequent. Die Haut ist mit klebrigem Schweisse bedeckt.

Das subjective Befinden der Kranken ist trotz des Nachlasses der heftigen Erscheinungen und der anscheinenden Besserung kaum ein besseres geworden, die Mehrzahl ist von dem Vorgefühl des bevorstehenden Todes durchdrungen. Das Bewusstsein ist meistens bis kurz vor dem Tode nicht getrübt.

Manche Kranke sind wiederum im Stande, grössere Mengen Wassers ohne Schwierigkeit zu trinken und dies gilt von Alters her als ein sicheres Vorzeichen des Todes. Der Tod selbst erfolgt unter Convulsionen oder asphyktisch oder auch ganz ruhig, selten comatös oder suffocatorisch.

Dieses letzte Stadium der Wuth ist das kürzeste und dauert in der Regel nur 2-18 Stunden.

### Dauer und Ausgang.

Die Dauer der menschlichen Rabies beträgt in der grossen Mehrzahl der Fälle 2—4 Tage (in 82%), selten nur 12-24-48 Stunden und noch seltener bis zu 6 Tagen und darüber.

Von den Wuthkranken sterben am 1. Tag =  $9^{0}/_{0}$ , am 2. Tag =  $36^{0}/_{0}$ , am 3. Tag =  $14^{0}/_{0}$ , also zusammen im Verlauf der 3 ersten Tage =  $59^{0}/_{0}$ . Der früheste Endtermin der Krankheit beträgt 12-16 Stunden. Fälle, wo schon 2 Stunden nach Ausbruch der Lyssa der Tod eintritt, gehören jedenfalls zu den grössten Seltenheiten.

Der regelmässige Ausgang der Wuthkrankheit ist der Tod. Wie wir später bei der Besprechung der Prognose erörtern werden, lassen

sich die angeblich in Heilung ausgehenden Fälle ohne Schwierigkeit auch anders deuten und mit grösster Wahrseheinlichkeit auf diagnostische Verwechselungen zurückführen. Wir bezeichnen demnach sowohl die angeblich spontan wie auch durch Kunsthülfe zu Stande gekommenen Heilungen bis jetzt als sehr problematisch.

Zum Schlusse unserer Schilderung des klinischen Bildes der Wuthkrankheit beim Menschen wollen wir noch hervorheben, dass der Symptomencomplex der menschlichen Wuth nicht durchweg auf die Wirkung des specifischen Virus zu setzen ist. So zweifellos es ist, dass die psychische Erregung, die Angst der Kranken an dem Auftreten mancher Erscheinungen an ihrer Heftigkeit einen grossen Antheil haben — gibt es doch eine wahre Lyssophobie —, so darf man auch hierin nicht zu weit gehen und es muss als eine irrige Auffassung bezeichnet werden, wenn man annimmt, dass wuthkranke Kinder, denen die Folgen und der Ausgang ihrer Krankheit unbekannt sind, ohne ergreifende Zufälle und ohne Tobsucht die Krankheit durchmachen. Allerdings ist der Verlauf bei Kindern sowie bei Menschen, die von der Natur ihrer Krankheit keine Ahnung haben, meistens - jedoch nicht immer - ein milderer. - Welchen Antheil an den Erscheinungen endlich die Folgen des Wassermangels, des Hungers besitzen, lässt sich kaum genau abgrenzen. Nach Analogie mit anderen Erfahrungen über die Erscheinungen bei länger dauerndem Durste bei Menschen und Thieren lässt sich mit Sicherheit voraussetzen, dass dieser Factor eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt.

### Pathologische Anatomie.

Bei der menschlichen Wuth befindet sich der pathologische Anatom in der gleichen unerfreulichen Lage wie bei einigen anderen Neurosen, bei Epilepsie, beim Tetanus und der Chorea.

Aehnlich und in noch höherem Grade als bei der Wuth der Thiere ist der ganze anatomische Befund im Allgemeinen charakterisirt durch das Negative, durch den Mangel an nachweisbaren Veränderungen, der in hohem Grade contrastirt mit den bedeutenden Erscheinungen im Leben. — Am meisten Aehnlichkeit hat das anatomische Bild mit dem Befunde bei Asphyxie oder bei dem Tode durch Verdursten.

Die Cadaver der an Wuth Verstorbenen zeigen meistens bedeutende Abmagerung, eine mässige oder ausgeprägte Leichenstarre, Cyanose der Haut, ausgebreitete Todtenflecke, ziemlich rasch eintretende Fäulniss.

Die verhängnissvolle Wunde oder deren Narbe ist häufig kaum mehr nachweisbar. Die Nerven in der nächsten Umgebung der Narbe sind meistens vollkommen unverändert, in einzelnen Fällen erscheinen sie leicht geröthet und noch seltener findet sich in mehreren kleineren Nervenästen in der Umgebung der Narbe und eine kurze Strecke weit fortgesetzt eine beträchtliche Verdickung\*) derselben.

Wahrscheinlich in Folge eines durch hochgradige Dyspnoë entstandenen interstitiellen Lungenemphysems findet sich in einzelnen Fällen eine emphysematöse Anschwellung des Unterhautzellgewebes am unteren Theile des Halses, die sich bis über die obere Brustgegend und in das Mittelfell hinein erstreckt.

Das Gehirn und seine Häute sind in der Regel hyperämisch und manchmal mässig ödematös. — Die Sinus und peripherischen Hirnvenen sind meistens mit dunklem, wenig geronnenem Blute überfüllt. Die Pia mater erscheint injicirt und ebenso wie die Adergeflechte und die Häute des Rückenmarks sehr blutreich. Selten finden sich seröse Ergüsse in das opake Subarachnoidealgewebe und in die Seitenventrikel, sowie eine vermehrte Adhärenz der weichen Hirnhüllen an den Hirnwindungen. - Das Gehirn selbst erscheint öfters vergrössert, seine Windungen abgeflacht, sein specifisches Gewicht ist erhöht, dagegen das der Medulla oblongata und des Rückenmarkes vermindert (Bastian\*\*). Die Consistenz der Hirnsubstanz ist meistens eine normale, selten eine verminderte. Die graue Substanz öfters auffallend blutreich, die kleinen Blutgefässe und Capillaren erweitert und stellenweise varicös.

Die Rückenmarkshäute sind meistens in verschiedenem Grade congestionirt und ödematös. Das Rückenmark selbst ist ähnlich wie das Gehirn häufig blutreich und ebenso verhält sich das verlängerte Mark.

Die Gehirnnerven lassen in der Regel keine Abnormität erkennen. In einzelnen Fällen findet sich eine Injection einzelner Nerven oder Ganglien, z. B. der Nervi recurrentes, oder eines Vagus und eines oder des andern der Halsganglien des Sympathicus. Letztere werden dann gleichzeitig als lockerer und vergrössert angegeben.

<sup>\*)</sup> Eichborn (l. c. p. 36) fand in einem im Krankenhause zu Augsburg beobachteten Falle mehrere kleine Aeste des Nervus ulnaris in der Umgebung der Bissnarbe beträchtlich - bis auf 1-11/2 Millim. Durchmesser verdickt. In centripetaler Richtung nahmen diese Stränge sehr bald an Dicke ab und unterschieden sich bald nicht mehr von anderen parallel verlaufenden Nervenästen.

<sup>\*\*)</sup> Lancet II. No. 3. 1866.

Eine förmliche Entzündung der Vagusscheide, sowie der Cervicalnerven an ihrem Ursprunge wird ebenfalls hier und da gefunden; selbstverständlich sind jedoch derartige vereinzelte Befunde vorläufig ohne besonderen Werth und warten ihrer Bestätigung.

An den Verdauungsorganen finden sich folgende Veränderungen: Die Schleimhaut des Pharynx und der Epiglottis ist meistens stark geröthet und injicirt, manchmal auch vollkommen normal. Der weiche Gaumen ist öfters geröthet und geschwellt. In einem Falle fand Virchow\*) eine Hyperplasie und frische Schwellung der Mandeln und der Zungenbalgdrüsen und glaubt, dass dies vielleicht einem Theil der Angaben über das Vorkommen eigenthümlicher Bläschen entspricht. In dem betreffenden Falle fanden sich flachrundliche Anschwellungen der Zungenwurzel, in deren Mitte je eine erweiterte Oeffnung einer Tasche (Krypte, Follikel) lag. Die Follicularschwellung ist nach Virchow ein sehr gewöhnliches Phänomen\*\*) bei der Lyssa, sie erstreckt sich auch auf die Pharynxfollikel und die Lymphdrüsen der Kiefergegend. Selbst an der Innenseite des Kehldeckels fand Virchow ähnliche Anschwellungen, welche entsprechend dem mehr chronischen (?) Verlaufe ziemlich derb sind und sich durch ihren Reichthum an Lymphkörperchen in der Drüsensubstanz auszeichnen.

Die von Marochetti\*\*\*) (zuerst 1813 in der Ukraine) beschriebenen Bläschen, die kaum eine Erwähnung verdienen, wurden von demselben angeblich bei Menschen und Säugethieren gefunden, die von wuthkranken Thieren gebissen waren, und zwar sollen sie ihren Sitz unter der Zunge zu beiden Seiten des Zungenbändchens haben und als 4—8 bläulich-weisse Knötchen und Bläschen von Hanfkorngrösse, die sich vergrössern, in Eiterung übergehen und das virulente Gift enthalten. — Ob ein zufälliger Nebenbefund oder absichtliche Täuschung dabei mit untergelaufen, ist schwierig zu sagen.

Magen- und Darmschleimhaut zeigen meistens eine ausgesprochene Gefässinjection, auf der ersteren finden sich öfters hämorrhagische Erosionen. Die Magenhöhle ist meistens leer oder es findet sich ein dunkel-trüber, oft kaffeesatzähnlicher Inhalt. — Der Darmkanal ist meistens durch Gase stark ausgedehnt, die Mesenterialdrüsen ausnahmsweise etwas geschwellt.

<sup>\*)</sup> Die krankhaften Geschwülste II. p. 611 mit Abbildung einer lyssischen Angina. Fig. 188. Berlin 1864—1865.

<sup>\*\*;</sup> In einem zu München von mir secirten Falle von menschlicher Hundswuth fanden sich die Balgdrüsen, Mandeln und übrigen Theile des Schlundes vollkommen normal.

 $<sup>^{***})</sup>$  Observations sur l'hydrophobie. Petersburg 1821 und Theoretisch-praktische Abhandlung über die Wasserscheu. Wien 1843.

Milz und Leber sind in der Regel von normaler Beschaffenheit, die Consistenz ist eine wechselnde und ebenso der Blutgehalt. Manchmal findet sich eine erwähnenswerthe fettige Entartung der Leber.

Das Herz ist normal, mit dickflüssigem oder locker geronnenem Blute gefüllt. — Das Blut ist meistens dickflüssig, theerartig, schwarz, nur wenig geronnen; der Blutfarbstoff zur Imbibition geneigt.

Die Lungen sind blutreich, lufthaltig, öfters ödematös, manchmal mit atelectatischen Stellen, hämorrhagischen Herden und blutigen Suffusionen unter der Pleura versehen. In den Bronchien findet sich nicht selten blutiger Schaum, die Trachea und der Larynx sind hyperämisch und geröthet. — Die Bronchialdrüsen sind öfters blutreich und vergrössert. — Auf der Pleura manchmal ein seifenartiger Beschlag wie bei Choleraleichen.

Die Nieren sind meistens hyperämisch, die Rindensubstanz geschwellt, leicht getrübt und cyanotisch.

In einem neuerdings untersuchten Falle fand Klebs\*) bei der Section eine intensive Röthung der Cubital- und Axillardrüsen der oberen Extremitäten, ebenso der Jugular- und Inguinaldrüsen, eine starke Röthung der Tonsillen und Zungendrüsen. Die Peyer'schen Plaques zeigten in Folge starker Schwellung und Röthung der randständigen Follikel ein eigenthümliches wallförmiges Aussehen. Mikroskopisch fand sich an allen geschwellten Stellen des Lymphapparates sowie in der Glandula submaxillaris eine Einlagerung feinkörniger, stark lichtbrechender, schwach bräunlich gefärbter Körperchen in dicht gedrängten Haufen, welche bald in länglichen Zügen, bald verzweigt grosse sternförmige Figuren bildend im Allgemeinen den Blutgefässen folgten. Diese Körperchen sind nach Klebs möglicherweise die Träger des eigentlichen Infectionsstoffes, worüber jedenfalls weitere Erfahrungen abzuwarten sind.

## Diagnose.

Die Diagnose der Wuthkrankheit beim Menschen ist im Allgemeinen nicht schwierig. Wer einmal das prägnante klinische Bild vor Augen gehabt, wird mit Hülfe der Anamnese leicht eine Diagnose zu stellen im Stande sein.

Als für die Diagnose wichtigste Symptome sind zu nennen: die vom Centralnervensystem (Medulla oblongata) ausgehenden hoch-

<sup>\*)</sup> Sitzungsbericht des Vereines deutscher Aerzte in Prag. Aerztliches Corresp.-Blatt für Böhmen. 1874. 11.

gradigen Symptome, die heftigen Schling- und Respirationskrämpfe, die gesteigerte Reflexerregbarkeit, das anfallsweise Auftreten der Krankheitserscheinungen.

Bei mangelhafter oder vollkommen fehlender Anamnese ist im Anfangsstadium eine Verwechslung möglich mit einigen anderen Affectionen: entweder wird die Lyssa mit anderen analog verlaufenden Psychosen verwechselt oder es werden letztere unter Umständen als Lyssa angesehen und behandelt.

Der letztere Fall kann hier und da nach einfachen Verletzungen durch Hundebiss vorkommen. Wir haben oben einige Fälle mitgetheilt, wo die Kranken aus Furcht und Angst wahrhaft wuthähnliche Symptome zeigten, ohne überhaupt mit Wuthgift inficirt zu sein, und in eine besondere psychische Erkrankung - die Lyssophobie - verfallen (Hydrophobia imaginaria). Bei entsprechender Behandlung gehen diese Fälle immer in Genesung aus und werden auch als geheilte Rabiesformen angesehen.

Ausser zahlreichen älteren Beobachtungen gehört hierher ein von Stadthagen beobachteter Fall: Ein Knabe wurde allenthalben und namentlich von der Strassenjugend als Wuthkranker verfolgt und dadurch so geängstigt, dass er nach wenigen Tagen in eine Art Wuthkrankheit verfiel. Aufs Land zu seinen Eltern geschickt wird der Knabe bald wieder gesund; in die Stadt zurückgekehrt, wiederholen sich dieselben muthwilligen Anschuldigungen gegen ihn und aufs Neue verfällt er in eine wuthähnliche Erkrankung.

Ferner beobachtet man öfters bei gewissen Formen der Hysterie und Epilepsie eine eigenthümliche Affection der Schlingorgane und dadurch eine auffallende Analogie mit der ächten Rabies (Marsars de Cazelles, L. Meyer).

Die Aehnlichkeit der menschlichen Rabies mit manchen Formen des Tetanus wurde, abgesehen von ihrer diagnostischen Bedeutung, auch dazu verwerthet, die Rabies für einen einfachen Tetanus zu erklären. - Virchow (l. c. p. 379) hat diese Auffassung schon eingehend zurückgewiesen und die Unterschiede zwischen Lyssa und Tetanus scharf hervorgehoben. Bei Besprechung der Aetiologie der menschlichen Wuth haben wir die Beobachtungen Rose's citirt, welche die Deductionen Virchow's bestätigen. Allerdings gibt es nach Rose einen hydrophobischen Tetanus, bei welchem die Wunde stets im Gebiet der Cerebralnerven liegt und bei dem Krämpfe in den Schlundmuskeln vorkommen, so dass eine gewisse Aehnlichkeit mit der ächten Lyssa zu Stande kommt. - Ein Hauptunterschied zwischen Tetanus traumaticus und Lyssa besteht darin, dass der erstere meistens mit dem 3.-10. Tage nach der Verletzung, die

Lyssa am häufigsten in der 4.—7. Woche nach dem Bisse zum Ausbruche kommt.

Eine symptomatische Hydrophobie als eine Form der Dysphagie kann bei verschiedenen Krankheiten des Halses und Gehirns vorkommen und ist leicht von der wahren Wuth zu unterscheiden.

Endlich kommen Fälle von sogenannter spontaner Hydrophobie vor, die offenbar in das Gebiet der Psychosen gehören und auf diagnostischen Irrthümern beruhen. Hierher gehören die rabieformen Hydrophobien, die nach Dubois\*) nichts weiter sind als wuthähnliche Monomanien (Monomanie hydrophobiaque) oder eigenthümliche Arten des hypochondrischen Deliriums. Dieselbe entsteht bei disponirten hypochondrischen Individuen meistens durch die Furcht vor der Tollwuth, ist also eine Lyssophobie. Diese Form ist in ihrem Auftreten dem Delirium acutum sehr ähnlich und kann unter Zutritt von Hirncongestionen tödtlich werden.

In allen diesen Fällen, wenn die Hydrophobie\*\*) Symptom anderer Krankheiten ist, ist ein wesentlicher Unterschied von der ächten Lyssa darin begründet, dass bei den ersteren wohl das Schlucken verhindert ist, dass jedoch die Reflexerregbarkeit meistens fehlt, ferner dass die Paroxysmen bei der wahren Lyssa auch spontan auftreten — im wachenden und im schlafenden Zustande — und sowohl durch Athem — wie durch Schlingkrämpfe bedingt sind.

Umgekehrt können ohne Kenntniss der anamnestischen Momente ächte Wuthfälle beim Menschen leicht für acute Manie gehalten werden, da auch bei Maniakalischen manchmal Wasserscheu vorkommt, ja auch Salivation und rücksichtsloses Ausspeien des Speichels.

Westphal beobachtete einen Fall von constatirter Rabies, der den vollständigen Eindruck eines acuten Deliriums machte. In ähnlicher Weise beschreibt Maschka 2 Fälle, die im Leben Erscheinungen ähnlich der Wuth gezeigt hatten; die Section ergab einmal Erweichung des Rückenmarks, das anderemal Blutaustritt zwischen die Hirnhäute mit acutem Hydrocephalus. Es können demnach wie bei der Wuth der Hunde auch beim Menschen diagnostische Irrthümer durch die Section ihre Berichtigung finden.

#### Prognose.

Die Prognose der menschlichen Wuth ist absolut ungünstig. Die Krankheit verläuft immer lethal. Die angeblichen

<sup>\*)</sup> De l'hypochondrie et de l'hysterie. Paris 1833. p. 232.

<sup>\*\*)</sup> Abgesehen von der Verwirrung in den Anschauungen über die Symptomatologie der Wuth der Hunde ergibt sich aus den oben entwickelten Anschauungen ein weiterer Grund dafür, den Namen "Hydrophobie" vollkommen aufzugeben.

Fälle von Heilung, wie sie von Zeit zu Zeit in der Literatur wiederkehren, lassen bei genauer kritischer Würdigung immer auch eine andere Deutung zu: entweder fehlt der Beweis, dass die betreffenden beissenden Thiere wirklich wüthend waren oder die angeblich geheilten Wuthfälle waren rabieforme Psychosen. Wir wollen die Möglichkeit einer Heilung damit durchaus nicht in Abrede stellen, nur muss es auffallend erscheinen, dass sich von neueren guten Beobachtern kein einziger Fall von geheilter Wuth mitgetheilt findet. Wenn demnach die Prognose der menschlichen Lyssa so wenig zweifelhaft und wahrhaft trostlos ist, so lässt sich anderseits über die Prognose der durch ein wüthendes Thier verursachten Bisswunde eher etwas Günstiges sagen.

Schon früher haben wir anzudeuten Gelegenheit gehabt, welche wüthenden Thiere als die gefährlichsten gelten und ferner welche Theile des menschlichen Körpers die gefährlichsten Verwundungen bedingen.

Nach Bouley's Zusammenstellungen sind am schlimmsten die Verletzungen im Gesichte, die zu 90% lethale Lyssa nach sich ziehen; bei Bisswunden an den Händen beträgt die Morbilität = 63% und ebensoviel bei mehrfachen Verletzungen am Rumpfe, bei Bisswunden an den unteren Gliedmassen nur 28% und endlich an den oberen = 20%.

Wie hoch die Bedeutung einer baldigen Cauterisation und prophylaktischen Behandlung der Bisswunde für die Prognose anzuschlagen sei, ergibt sich aus folgenden Angaben:

Unter 195 an Wuth gestorbenen Personen (1850-1862 in Frankreich) waren 111 gar nicht, 45 spät und 39 unzureichend cauterisirt worden (Tardieu). - Unter 200 von wüthenden Thieren gebissenen Menschen wurden 134 cauterisirt; von diesen blieben gesund = 92 (69%), starben an Lyssa 42 (31%). Dagegen betrug bei den nicht cauterisirten 66 Bisswunden die Mortalität = 84% (Bouley). Während also bei der Cauterisation kaum 33% der von wüthenden Thieren gebissenen Menschen der furchtbaren Krankheit verfallen, sind bei unterlassener Cauterisation genau 83% der Gebissenen dem sicheren Tode verfallen.

Unter 143 von 1858-1862 in Frankreich durch wüthende Hunde gebissenen Personen blieben 63 = 44 % gesund und unter diesen waren 35, die in der ersten Stunde nach dem Bisse cauterisirt wurden. — Im Departement Hautes-Alpes wurden im Jahre 1862 16 Personen und ein Esel von demselben wüthenden Hunde gebissen worden. Die Menschen wurden cauterisirt und blieben gesund, der Esel blieb ohne Behandlung und wurde wüthend.

#### Prophylaxis.

Bei der schlimmen Prognose der Wuthkrankheit und der vollkommenen Unwirksamkeit aller therapeutischen Methoden gegen die ausgebrochene Krankheit muss naturgemäss die Prophylaxis den Schwerpunkt jeder rationellen Bekämpfung der Krankheit bilden.

In erster Linie haben wir es hier mit der allgemeinen staatlichen Prophylaxis der Wuthkrankheit der Thiere zu thun und werden zuerst die Mittel erörtern, welche geeignet sind, die Ausbreitung der Hundswuth in möglichst engen Schranken zu halten.

Was zunächst anzustreben ist, ist die Verminderung der Hundezahl überhaupt. Da mit der verminderten Zahl der Hunde auch die Gefahr der Hundswuth abnimmt, so ist eine möglichst hohe Besteuerung der Hunde ein geeignetes Mittel, diesen Zweck zu erreichen. Eine derartige Steuer soll ohne Unterschied des Geschlechts für alle Hunde die gleiche und die Befreiung von derselben für die absolut nothwendigen Gebrauchshunde eine sehr beschränkte sein.

Die Zahl der Hunde ist eine sehr bedeutende: In Mitteleuropa kommt durchschnittlich auf 16 Menschen ein Hund. — Die Zahl der Hunde beträgt in ganz Europa eirea 12 Millionen. (Delafond schätzte im Jahre 1846 die Hunde in Frankreich auf 3—4 Millionen. — In Bayern kommen nach neueren Zählungen auf 4,8 Millionen Menschen — 300,000 Hunde.) — Das Missverhältniss der beiden Geschlechter ergibt sich daraus, dass auf 85 % männliche durchschnittlich nur 15 % weibliche Thiere kommen. — Für die Besteuerung der Hunde, die zu ungefähr 80 % als Luxusthiere gehalten werden, lässt sich weiter noch anführen, dass sie als Zwischenträger und Brutstätten verschiedener Parasiten der Viehzucht schädliche Thiere sind.

Ferner sorge der Staat für eine allgemeine Hundeconscription. Jeder Hund sei mit einer Marke versehen, das freie Herumtreiben der Hunde ist zu verhüten, alle herumstreifenden Hunde sind polizeilich zu verfolgen und zu tödten.\*)

Bei vorkommenden Wuthfällen muss allgemeines Tragen von Maulkörben für längere Zeit angeordnet werden, oder die Hunde sind an der Leine zu führen oder eingesperrt zu halten. Wuthfälle unter den Hunden unterliegen bei Strafe der Anzeigepflicht. — Die ersteren Anordnungen sind immer auf möglichst grosse Bezirke auszudehnen.

<sup>\*)</sup> Principien einer rationellen Hundeordnung. Amtl. Bericht über den II. internationalen Congress der Thierärzte zu Wien. 1865.

Wüthende Hunde sind zu vertilgen und ebenso die von ihnen gebissenen Hunde, wenn von ihnen kein Mensch gebissen wurde. Sind Menschen von wüthenden oder wuthverdächtigen Hunden verletzt worden, so sollen die Hunde erst nach Constatirung des Gesundheitszustandes getödtet werden.

Wuthverdächtige und die von ihnen gebissenen Hunde sind auf Kosten des Eigenthümers sorgfältig zu verwahren und zwar mit Rücksicht auf die lange Incubation mindestens 6 Monate lang.

— Die gewöhnlichen Contumaztermine von 6 Wochen bis 3 Monaten sind offenbar zu kurz.

Die obligate Anlegung der Maulkörbe bei seuchenartigem Auftreten der Wuth ist allenthalben immer von günstigem Erfolg begleitet gewesen. — Nach der Ansicht Einiger, besonders der Anhänger der spontanen Entstehung der Wuth, soll das Tragen der Maulkörbe im Gegentheil die Entstehung der Wuth begünstigen, eine Anschauung, die ebenso unbewiesen ist, wie die Lehre von der Epigenese der Wuth und durch verschiedene Erfahrungen gründlich widerlegt ist. In Berlin mussten die Hunde 9 Jahre hindurch Maulkörbe tragen, ohne dass ein Wuthanfall vorkam. - Ausserdem berufen sich die Gegner der Maulkörbe mit Unrecht darauf, dass die Wuth dort, wo die Hunde vollkommen frei und ohne Beaufsichtigung sich haufenweise herumtreiben. ein unbekanntes Uebel sei. Wie unbegründet diese Ansicht ist, haben wir bei der Schilderung der geographischen Verbreitung der Wuth schon dargelegt und namentlich gezeigt, dass auch in solchen Gegenden (Constantinopel, Aegypten) die Wuth vorkömmt. — Der Curiosität halber sei noch erwähnt, dass als Prophylacticum gegen die Wuth von einer Seite (Lafosse und Stella) die künstliche Abstumpfung der Vorderzähne aller Hunde ampfohlen wurde, ja sogar die Befestigung kleiner abgeflachter Metallhülsen auf den Eckzähnen mittelst einer Schraube, um so das Beisen ungefährlich zu machen.

Die grosse Verbreitung der Hundswuth in manchen Jahren hat ihren Grund hauptsächlich in einer mangelhaften Einrichtung des Veterinärwesens, in mangelhaften gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen oder in deren ungenügender Ausführung, lauter Punkte, über welche fachmännische Autoritäten einstimmig sind. — Die Wuth der Hunde lässt sich wie die meisten infectiösen Thierkrankheiten durch geeignete und energische Massregeln wenn auch nicht im Keime ersticken so doch in hohem Grade auf ein kleines Gebiet beschränken. — Die Hypothese von der spontanen Entstehung der Wuth ist übrigens für alle derartige Massregeln ein gewaltiges Hemmniss und dient wie bei anderen Thierseuchen als bequemes Ausfluchtsmittel, welches unendlichen Schaden anstiftet.

Bei wildlebenden Thieren (Füchsen, Wölfen) ist die rücksichts-

lose Vertilgung und Ausrottung derselben in den betreffenden Bezirken das einzig zweckmässige Mittel zur Bekämpfung der Wuthseuche und deshalb wichtig, weil die Wuth dieser Thiere eine stete Gefahr für Menschen und Hunde bildet.

Die bis jetzt bei Hunden versuchten prophylaktischen Curen — durch innere Mittel — haben sich alle als unwirksam erwiesen.

Endlich sind populäre Belehrungen der Hundebesitzer über das Wesen und die wichtigsten Erscheinungen der Hundswuth unter allen Umständen sehr zweckmässig und es ist dadurch gleichzeitig eine Berichtigung der zahlreichen irrigen Ansichten über diese Krankheit bei Thieren und Menschen ermöglicht.

Gehen wir nun über zur speciellen Prophylaxis der menschlichen Wuth, so ist zunächst die Frage zu beantworten: Welche Mittel schützen die von wüthenden Thieren gebissenen Menschen am besten vor dem Ausbruch der Krankheit?

Die rasche und gründliche Zerstörung des Giftes an seinem Atrium, lautet die Antwort. Zu diesem Behuse bedient man sich von Alters her verschiedener Methoden, welche mit mehr oder weniger Sicherheit den genannten Zweck erreichen. — Alle diese prophylaktischen Mittel bezwecken, die Bisswunde und deren Nachbarschaft zu zerstören oder derart umzuändern, dass das Gist unschädlich wird. Hierher gehört die Cauterisation mit Glüheisen, mit chemischen Aetzmitteln (Argentum nitricum, Antimonbutter, Schwefel- und Salpetersäure, Kali causticum), durch Abbrennen von Schiesspulver in der Wunde, durch Auswaschen derselben mit ätzenden Flüssigkeiten — womit vielfach die Anwendung innerer prophylaktischer Mittel verbunden wird.

Als ein zweckmässiges und gründliches Verfahren dürfte sich die von Brefeld vorgeschlagene und erprobte Methode empfehlen: Nachdem man die Wunde zuerst mit lauem Wasser ausgespült, wird diselbe vermittelst eines Schwammes mit Seifenwasser oder einer schwachen Kalisolution (besser noch Carbolsäurelösung) gründlich und sanft gewaschen und gereinigt. Hierauf ätzt man die Wunde mit Kali causticum und unterhält mehrere Wochen (4—6) hindurch eine Eiterung der geätzten Wunde, die man mit einer einfachen Salbe (Unguentum basilicum) oder mit in Kalisolution (1:250) getränkten Compressen bedeckt. Sobald der Vernarbungsprocess zu rasch vorschreitet, wird die Aetzung mit Liquor Kali caustici wiederholt. — Gleichzeitig verabreicht man innerlich irgend etwas Indifferentes zur Beruhigung des Gemüths.

Das Aussaugen der Wunde entweder durch den Gebissenen

selbst, sofern die Lage der Bisswunde dies gestattet, oder durch fremde Personen, ist zum Behufe einer raschen und unmittelbaren Entfernung des Giftes entschieden eines der zweckmässigsten und immer sofort anwendbaren Mittel. - Von der Mehrzahl der Autoren wird dieses einfache Verfahren wegen seiner angeblichen Gefährlichkeit verworfen. — Abgesehen davon, dass für den Gebissenen durch das Aussaugen, sobald überhaupt eine Cauterisation der Wunde nicht stattfindet, wie dies häufig genug vorkommt, die Gefahr ohnehin nicht sehr vermehrt wird, so ist durch die zahlreichen und sorgfältigen Versuche Hertwig's nachgewiesen, dass bei Hunden das Wuthgift vollkommen ungefährlich ist, wenn es auf die intacte Schleimhaut der Maulhöhle und des Verdauungskanales gebracht wird. Wir können daraus mit grosser Sicherheit schliessen, dass sich die Schleimhaut der menschlichen Mundhöhle genau ebenso gegen das Wuthgift verhält. - Die Application eines trockenen Schröpfkopfes dürfte sich an passenden Stellen und bei kleineren Wunden als gleichwerthig erweisen.

Uebrigens wurde diese Methode des Aussaugens schon von Celsus erwähnt und dieselbe bei den Alten durch gewisse Leute "Billi" ausgeübt. Dieses von Manchen mit Unrecht als das schrecklichste aller Prophylactica betrachtete Verfahren wird noch gegenwärtig in manchen Gegenden Frankreichs, in Italien, Schottland, bei den Wilden Nordamerikas geübt, - ein Fall von Infection des Saugenden wurde noch niemals beobachtet.\*) - In Lyon beschäftigten sich noch in den 20 er Jahren unseres Jahrhunderts eigene Frauen - Hundssaugerinnen - mit dem Aussaugen von Wunden, die von wüthenden Hunden herrührten. Die Entschädigung betrug jedesmal für das erste Saugen 10, für jedes folgende Saugen 5 Franken. - Unter 38 von tollen Hunden gebissenen Personen wurde durch Anwendung des Saugens keine von der Lyssa befallen. - Endlich sind einzelne Fälle bekannt, wo Speichel wuthkranker Menschen oder mit solchem besud Ite Gegenstände mit der Mundschleimhaut der Menschen ohne weiteren Schaden in Berührung kamen, so dass die experimentellen Erfahrungen Hertwig's an Hunden auch für den Menschen Geltung haben dürften. Die entgegengesetzten Beobachtungen, wonach Ansteckung durch Küsse vorkommen soll, rühren aus sehr alter Zeit und sind unglaubwürdig.

Die Cauterisation mit Glüheisen, das Ausbrennen der Wunde mit Schiesspulver sind weniger empfehlenswerth; das erstere Cauterium dürfte höchstens bei kleinen Excoriationen oder einfachen offenen Wunden am Platze sein. - Die chemischen und dissolvirenden Aetzmittel treffen mit grösserer Sicherheit alle Ecken und Winkel der Wunden.

<sup>\*)</sup> Vergl die Zusammenstellung von Faber, l. c. p. 268.

Während einfache Scarificationen unnütz sind und höchstens mit dem Messer das Gift weiter geimpft wird, ist die Excision der Wunde oder Narbe mit folgender Cauterisation sehr zweckmässig. Diese Methode ist während der ganzen Incubation, nach mehreren Tagen oder Wochen immer noch indicirt und sogar im Vorläuferstadium der Wuth vielleicht von Vortheil.

Amputation des verletzten Gliedes, z. B. eines Fingers, wenn anderweitige Verletzungen fehlen, wurde ebenfalls schon vorgenommen. Bei zahlreichen Wunden am ganzen Körper oder an einem Gliede dürfte das von Fuchs vorgeschlagene allgemeine Sublimatbad von Vortheil sein. — Ueber die Wirksamkeit des von Eulenberg empfohlenen permanenten Heisswasserbades an den verletzten Theilen, um das Wuthgift durch die Hitze zu zersetzen oder wenigstens zu verdünnen und auszuscheiden, liegen noch keine Erfahrungen vor; bei Nichtanwendbarkeit soll das Auflegen von Schwämmen und Compressen, in heisses Wasser getaucht, eine ähnliche Wirkung haben. — Von anderer Seite wurden heisse russische Dampfbäder als Präventivmittel empfohlen (Buisson). Das Auswaschen der Wunden mit kaltem Wasser, mit Essig, Branntwein soll ungünstig wirken; besser ist laues Salzwasser.

Obwohl eine sorgfältige, ausgiebige Aetzung nach sicheren Erfahrungen — z. B. die von Blaine und Hertwig an sich gemachten — eine grosse Sicherheit gegen den Ausbruch der Krankheit gewährt, so ist eine absolut sichere Garantie durch eine derartige locale prophylaktische Behandlung gegen die Krankheit nicht gegeben, selbst wenn dieselbe sehr bald nach dem Bisse und mit der nothwendigen Gründlichkeit vorgenommen wird. — Aus diesem Grunde hat man auch von jeher die innerliche Verabreichung von Präservativmitteln in Anwendung gezogen.

Ausser einer grossen Reihe von Geheimmitteln, die sicherlich mehr Schaden als Nutzen stiften, gibt es im ganzen Arzneimittelschatz kaum ein Medicament, welches nicht schon gegen die Wuth entweder als prophylaktisches oder therapeutisches Mittel versucht worden wäre. Die gebräuchlichsten waren immer die Canthariden, die Meloë majalis, Belladonna in grossen Dosen (bis zu Sehstörungen), das Quecksilber (als Calomel oder graue Salbe bis zur Salivation), das Calomel in Verbindung mit Aderlässen, ferner die Blausäure, Brechweinstein, Kupfer- und Zinkvitriol, Strychnin, Chlor, verschiedene Vegetabilien. Arsenik\*), früher vielfach in Indien ange-

<sup>\*)</sup> Faber, p. 399.

wandt, wurde später empfohlen von Arendt\*) und in neuerer Zeit von Guisan und v. Schaller\*\*); derselbe wurde in Lyon (1846) ohne Erfolg angewandt.

Von grosser Bedeutung ist endlich die psychische Behandlung der Kranken nach einem verdächtigen Bisse. Von Seiten der Umgebung des Kranken und des Arztes ist ein Hauptgewicht auf "beruhigende Motive, Vermeidung jeder Erinnerung an die vorhergegangene Verletzung, Aufheiterung" (Romberg) zu legen. Der Arzt muss dem Patienten die Ueberzeugung von der Wirksamkeit seiner Behandlung einpflanzen (Virchow). Ausserdem ist für körperliche und geistige Ruhe, für regelmässige Lebensweise, für Vermeidung von Excessen jeder Art, für Fernhalten jeder Aufregung Sorge zu tragen.

#### Therapie.

Die Mehrzahl der als Prophylactica angewandten Mittel wurde auch gegen die ausgebrochene Krankheit versucht, alle jedoch ohne Erfolg, so dass wir uns in der Aufzählung, die nur historisches Interesse bietet, auf das Nothwendigste beschränken können.

Unter den Mitteln aus dem Pflanzenreich sind hauptsächlich zu nennen: Buxus, Ruta, Salvia, Anagallis arvensis, Belladonna, Opium und Morphium, denen in neuerer Zeit Atropin, Curare, Chinin — die letzteren auch subcutan — sich angeschlossen haben.

Von thierischen Substanzen wurden vielfach die oben bereits angeführten: Canthariden und die Meloë versucht. — Eine grosse Rolle spielten und werden gegenwärtig noch in Anwendung gezogen die Mercurialien, meist äusserlich in Form der grauen Salbe.

<sup>\*)</sup> Mémoire sur un nouveau traitement de l'hydrophobie. Compt. rend. T. LV. p. 570. 1862.

<sup>\*\*)</sup> Guis an (De la rage etc. Bern 1868) und v. Schaller (Die Wuthkrankheit, ihre Natur etc. Freiburg 1872) wandten in einer grösseren Zahl von Fällen folgendes Verfahren an: Prophylaktisch wurden nach dem Biss eines wüthenden Hundes 6—7 Wochen lang 2 mal täglich ½0—½0 Gran (Kinder ½40) Kali arsenic. (oder Natron arsenic.) innerlich verabreicht. Die Wunde wurde täglich mit Solut. Fowleri verbunden. — Bei ausgebrochener Wuth war die Behandlung eine symptomatische, daneben wurde 3—6 mal täglich ½0—½0—1/10 Gran Kali oder Natr. arsenic. angewandt. Bei Eintritt von Intoxicationserscheinungen wurden die Dosen herabgesetzt. — Wenn auch die von Guis an und v. Schaller beobachteten und mitgetheilten Fälle in Bezug auf die Wirksamkeit der Arsenikbehandlung mancherlei Einwendungen zulassen, so sind weitere Versuche mit dem genannten Mittel jedenfalls sehr wünschenswerth.

Die in den ältesten Zeiten verordneten warmen Bäder, oder auch Flussbäder (Celsus, von Helmont) werden gegenwärtig kaum mehr applicirt. Nur Buisson schlug Dampfbäder an ihrer Stelle vor, um eine starke Diaphorese zu erzielen.

Blutentziehungen — bis zur Ohnmacht — mildern zuweilen die Heftigkeit der Anfälle etwas und sollen bei gleichzeitiger Mercurbehandlung vorübergehende Erfolge zeigen; starke Blutentziehungen beschleunigen jedoch unverkennbar den Eintritt der allgemeinen Paralyse und den tödtlichen Ausgang. — Hieran reiht sich die Amputation der verletzten Extremität, die wiederholt ohne Erfolg gemacht wurde.

Ebenso erfolglos erwiesen sich Transfusionen mit warmem Wasser (Magendie, Gaspard, Mayer). Durch Injection von 2 Pfd. Wasser in eine Vene erzielte Magendie rasch grosse Beruhigung, ein Zurückgehen des Pulses von 150 auf 86 und Wiederkehr des Trinkvermögens. Der Kranke starb am 9. Tage. In ähnlicher Weise sah Gaspard nach Wasserinjection die Wasserscheu schwinden, jedoch der Tod erfolgte ziemlich rasch — nach 54 Stunden. Vielleicht wären Transfusionen von Blut eines Versuches werth.

Die Anwendung der Quecksilberpräparate — innerlich in Form von Calomel, äusserlich als graue Salbe — bis zur Salivation, hat trotz ihrer grossen Verbreitung niemals Nutzen, dagegen Vermehrung der Qualen der Patienten verursacht, indem starker Speichelfluss entsteht und die Manipulationen beim Einreiben als starke Reize die Entstehung der Krampfanfälle immer von Neuem bedingen.

Ebenso erfolglos ist die Verabreichung der Belladonna. — Cauterisation der Haut zu beiden Seiten der Wirbelsäule mit dem Glüheisen brachte keine Erleichterung, jedoch verspürte der Patient von dieser schmerzhaften Operation kaum etwas. Von demselben negativen Erfolge ist die Cauterisation der Bissstelle nach Ausbruch der Krankheit und das Ausschneiden der Wunde. — Die Amputation der gebissenen Theile (eines Armes oder Fingers) bewirkte wohl Aufhören der Schmerzen, ist jedoch sehr aufregend, ohne dass die Krämpfe in ihrer Heftigkeit nachlassen.

Die subcutane Injection von Daturin, Curare, Atropin, Chinin, ferner der innerliche Gebrauch des Arseniks, der Blausäure, der Carbolsäure sind ebenfalls von kaum nennenswerthem Erfolge begleitet. — Inhalationen von reinem Sauerstoff sollen die Convulsionen wie das Delirium zum Verschwinden bringen, ohne den tödtlichen

Ausgang aufzuhalten und ebenso soll die Methode der Faradisation wohl augenblickliche Erleichterung, aber keinen durchschlagenden Erfolg haben.

Unbedingt den grössten Werth für die symptomatische Behandlung der menschlichen Wuth haben die Narcotica.

Während Belladonna selbst in grossen Dosen ohne besondere Wirkung auf die Herabsetzung der Reflexerregbarkeit ist, sind grosse Gaben von Chloroform, Opium und Morphium (Opium bis zu 3 Grms. in 12 Stunden, Morphium 0,03 Grms. pro dosi) die zweckmässigsten Mittel, die Leiden der Kranken zu vermindern. Sie verschaffen öfters, wenn auch nur für kurze Zeit, ruhigen Schlaf und einige subjective Erleichterung, wenn auch die Krampfanfälle meist nicht geringer werden.

Unter allen Narcoticis steht bei der Behandlung der Wuth das Chloroform oben an. Mit dem Eintritt einer vollkommenen Chloroformnarkose hören die Paroxysmen auf, kehren jedoch mit dem Nachlass der Narkose wieder.

Eine Hauptschwierigkeit ist das Sträuben der Patienten gegen die Einathmung des Chloroforms und wird dadurch dasselbe manchmal vollkommen unmöglich gemacht. — Wagner, der nach seinen Erfahrungen das Chloroform dringend empfiehlt, benutzte gleichzeitig die Narkose, um während derselben mit Hülfe der Schlundsonde reichliche und kräftige Nahrung einzuführen; es gelang ihm, einen Kranken 16 Stunden lang anhaltend in der Chloroformnarkose zu erhalten.

Während der Narkose kann man auch versuchen flüssige Nahrungsstoffe per anum einzuführen.

Wiederholte Klystiere mit Chloral blieben bisher wirkungslos; jedenfalls sind weitere Versuche mit diesem Mittel, vielleicht in Form von Klystieren, verbunden mit subcutaner Injection, zur Beförderung der Euthanasie dringend geboten.

Fassen wir zum Schlusse das Gesagte zusammen und fügen einige Worte bei über die psychische Behandlung der Kranken, so lässt sich die Therapie der Wuth ungefähr so darstellen:

Die ganze Therapie kann nur eine symptomatische und palliative sein und alle bisher angewandten Mittel mit Ausnahme der Chloroforminhalationen und der Verabreichung der Opiumpräparate sind nicht besonders wirksam. — Die Hauptpunkte bei diesem Bestreben, der Sorge für die möglichste Herabsetzung der sehweren Symptome und für die Euthanasie, sind:

Abhaltung jeden Reizes, Entfernung von Allem, was

den Patienten ängstigen oder aufregen kann, die höchste Ruhe, freundliches Zureden (an Stelle der Zwangsmittel) und Besänftigung durch Güte. Zur Erhaltung der Kräfte sind Klystiere per anum, die Einführung der Schlundsonde während der Chloral- oder Chloroformnarkose und Ernährung durch dieselbe indicirt. — Subcutane Injectionen von Curare, Morphium können damit verbunden werden.

# DIE MAUL- UND KLAUENSEUCHE.

Apthae epizooticae.

Sagar, Libellus de aphthis pecorinis. Viennae 1765. — Hoffmann, De insitione febris bullosae epizooticae. Bonae 1817. — Brosche, Die Maul- und Klauenseuche der Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine. Dresden 1820. — Erdt, Ueber die Klauenseuche im Jahre 1838. Mag. für Thierheilkunde IX. p. 420. u. X. p. 34. — Andreae, Ueber die gutartige Maul- und Klauenseuche. Magdeburg 1839. — Schneider, J., Erfahrungen über die Maul- und Klauenseuche. Freiburg 1840. — Hildebrandt, Magazin für Thierheilkunde VI. p. 140. 1840. — Herberger, Ueber die Kuhmilch in der Klauenseuche. Pharmaceut. Centralblatt für 1840. No. 9. p. 138. — Lafosse, Maladie muqueuse-aptheuse. 1843. — Perty, Recueil de Méd. vétér. pratique. Paris 1843. — Heusinger, Recherches de Pathologie comparée. Cassel 1847. II. p. CCCCLXXIX — Donné, Rapport sur des observations concernant les lait des vaches affectées de la maladie

vulgairement appellée la cocotte. Paris 1867.

Hertwig, Medic. Vereinszeitung 1834. No. 48. p. 226. — Levin, J., Vergleichende Darstellung der von den Hausthieren auf Menschen übertragbaren Krankheiten. Berlin 1839. p. 156—169. — Nozeran, Journal de la Soc. de méd. prat. de Montpellier 1842. p. 81. — Jacob, Journal de Méd. vétér. de Lyon 1846. p. 70. — Neuere Erfahrungen über die Maul- und Klauenseuche. Landw. Zeitschrift für Kurhessen. VII. 1861. p. 141. — Hering, Repertorium der Thierheilkunde B. XXIII. 1862. p. 238. — Hislop, Two cases of murrain (Aphtha epizootica) in man. Edinb. medic Journal 1863 p. 704. — Dum ur, Sur langue observée chez l'homme, Journal de Méd. vétér. de Lyon 1868. p. 220. — Mc. Bride, J. A., Report on a cas of contagion of the foot-and mouth exanthem of the human subject. Brit. med. Journ. 1869. p. 536. — Fangel, Albrethsen und Holm (Dänemark), Uebertragung der Maul- und Klauenseuche auf Menschen. Virchow und Hirsch, Jahresbericht f. 1870. I. p. 482. — Dammann, Sind Fleisch und Milch maul- und klauenseuchekranker Thiere schädlich? Der Landwirth von Korn und Peters VI. p. 374. 1870. — Amyot, F. E., Foot- and mouth disease in the human subject. Med. Times and Gazette. 1871. p. 355. — Briscoe, W. F., A case of foot-and mouth disease in the human subject. The British med. journ. Oct. 26. 1872. — Bircher, H., Beobachtungen über die Maul- und Klauenseuche. Correspondenzblatt für schweizer Aerzte. 1872. p. 123. — Vergl. ferner die Hand- und Lehrbücher von Bruckmüller, Haubner, Hering, Kreutzer, Röll und Spinola.

### Die Maul- und Klauenseuche der Thiere.

Die Maul- und Klauenseuche, schon seit Jahrhunderten bekannt, ist eine acute Infectionskrankheit, welche ausschliesslich auf dem Wege der Infection von einem Thiere auf das andere übertragen wird, vorzugsweise beim Rind, bei Schafen, Schweinen und Ziegen, seltener beim Pferd und noch seltener beim Geflügel und beim Hund vorkommt. — Die Krankheit ist charakterisirt durch ein mässiges fieberhaftes Allgemeinleiden, durch Bildung von Blasen und Geschwüren auf der Maulschleimhaut (Stomatitis aphthosa), an der Krone und im Spalte der Klauen, häufig verbunden mit einem pustulösen Exanthem am Euter.

Die fast allgemein angenommene sogenannte miasmatische Entstehung der Maul- und Klauenseuche ist ebenso, wie bei den bisher behandelten Zoonosen nicht bewiesen. Die Krankheit entsteht nur auf dem Wege der Infection.

Der Infectionsstoff, seiner näheren Natur nach bis jetzt unbekannt, ist fix und wahrscheinlich auch flüchtig. Er haftet vorwiegend an den Producten der specifischen Localaffectionen, an dem Inhalt der Blasen, dem Secret der Geschwüre, dem Maulgeifer, sowie im Blute, in sämmtlichen Se- und Excreten der befallenen Thiere — namentlich am Koth und Harn, in der Milch. — Das Krankheitsvirus reproducirt sich nur im kranken Thierkörper, gehört demnach zu den endogenen Krankheitsgiften und ist von ziemlich bedeutender Tenacität. In inficirten Stallungen conservirt er sich mehrere Monate lang. Der Ansteckungsstoff ist ferner in hohem Grade verschleppbar: die Verschleppung geschieht durch Menschen (Kleidungsstücke), durch Thiere, Dünger, Geräthschaften und allerlei andere Gegenstände. - Die Ansteckung erfolgt theils direct durch gegenseitige Berührung oder indirect durch Futter, durch Einathmen der inficirten Luft, durch Betreten der Wege, auf denen kranke Thiere sich bewegten. Junge Thiere (Saugkälber) werden häufig durch den Milchgenuss inficirt.

Zum Eindringen des Giftes in den Körper ist eine Verletzung nicht nothwendig. Dasselbe haftet auf der unverletzten Epithelschicht der Maulhöhle oder dringt auf dem Wege der Athemluft vielleicht auch der Nahrung in den Organismus ein. — In eine Stallung eingeschleppt breitet sich die Krankheit in der Regel von einem Thiere auf das andere aus, indem immer das zunächststehende zuerst und dann der Reihe nach die übrigen befallen werden.

Bender\*) fand kleine Pilze, Sporen, ausserdem massenhafte Micrococcen in dem Beleg der Geschwüre und Aphthen, in der Milch keine Spur von Organismen, wenn sie nicht durch Schorf oder Lymphe verunreinigt war. In einem von mir untersuchten Fall fanden sich in dem

<sup>\*)</sup> Zeitschrift für Parasitenkunde. B. I. Jena 1869 u. 1870.

fibrinös-purulenten Beleg der Maulgeschwüre zahlreiche Micro- und und kleine Stäbchen-Bacterien und ausserdem zahlreiche Kugelbacterien zum Theil in Haufen gelagert zwischen den Epithelien der in Abstossung begriffenen Platten.

Die Disposition zur Maul- und Klauenseuche ist bei den oben genannten Thieren sehr gross, besonders beim Rind, Schaf und Schwein, geringer ist sie bei der Ziege und am wenigsten ausgesprochen beim Pferd und bei anderen Thieren (Hunde, Geflügel). — Meistens erlischt die Empfänglichkeit bei einmal befallenen Thieren für längere Zeit oder sie wird sehr gering. Wiederholte Erkrankungen an der Seuche bei denselben Thieren sind im Ganzen selten.

Die Incubationsdauer beträgt meistens 3-6 Tage, seltener 2-8 Tage.

## Symptome.

Die Krankheit beginnt mit mässigem Fieber, die Thiere erscheinen abgestumpft. Sehr bald folgt eine katarrhalische Entzündung der Maulschleimhaut. Die Futteraufnahme ist erschwert, die Speichelabsonderung vermehrt, so dass die Thiere meistens stark geifern. Auf der Schleimhaut des Maules besonders der Innenfläche der Vorderlippen, am zahnlosen Rand des Vorderkiefers, an der Spitze und den Rändern der Zunge, seltener an anderen Theilen der Maulhöhlenschleimhaut sieht man weissgelbliche und trübweise Blasen, anfangs hell später mit eiterähnlicher Flüssigkeit gefüllt, welche nach 1—2 Tagen bersten und nach Abstossung der abgestorbenen Epithelschichten Erosionen und flache Geschwüre zurücklassen. Letztere confluiren häufig und hinterlassen grössere Geschwüre. Die Heilung dieser wunden Stellen erfolgt in 3—6 Tagen, selten innerhalb eines längeren Termins und dann fressen die Thiere wieder mit gewohntem Appetit und ohne Beschwerde.

Gleichzeitig mit der Entwicklung des krankhaften Processes in der Maulhöhle tritt in den Klauenspalten und am Saume der Klauen eine vermehrte Empfindlichkeit, Röthe und Schmerz auf, das Stehen ist erschwert, die Thiere bewegen sich nur ungern und mühsam, liegen viel, der Gang ist gespannt und beschwerlich. Nach 1—2 Tagen finden sich ähnlich wie auf der Maulschleimhaut kleine und grosse Blasen mit gelblich-trüber Flüssigkeit gefüllt, welche bald platzen, ihren Inhalt entleeren und zu Krusten eintrocknen. Allmählich regenerirt sich unter letzteren die Epidermis, die Schmerzhaftigkeit schwindet und nach ungefähr 14 Tagen — vom Beginne

an gerechnet - ist der Process geheilt, wenn keine üblen Complicationen dazu kommen.

An den Zitzen des Euters, hauptsächlich in der Umgebung der Strichmündungen erfolgt gleichfalls häufig Bildung von Bläschen. Pusteln und Krusten auf der gerötheten Haut. Die nächste Umgebung der Zitzenmündung manchmal auch der grössere Theil der Zitzenoberfläche wird öfters durch das Melken und das fortwährende Abreissen der Krusten in eine eiterige oder jauchige Fläche umgewandelt.

Selten sind Blaseneruptionen auf dem Flotzmaul, der Nasenschleimhaut, auf der Conjunctiva des Auges sowie auf der Schleimhaut der Scheide.

Während des geschilderten Verlaufes ist die Temperatur mässig gesteigert, bis auf 39 und 40 °C., der Puls ist etwas frequenter. In Folge des Fiebers und der gestörten Futternahme magern die Thiere ab, die Milchabsonderung ist vermindert und gleichzeitig verändert sich die Qualität der Milch sehr erheblich.

In schweren und ungünstig verlaufenden Fällen erfolgt an den Klauen Entzündung der Fleischwand, Abscessbildung daselbst, Lostrennung des Hornschuhes, manchmal auch Arthritis der zunächst gelegenen Gelenke. In Folge des fortwährenden Liegens des Thiere kommt es hier und da zur Bildung von Decubitus. - Nicht selten beobachtet man Abortus während des Krankheitsverlaufes. Als Nachkrankheiten entstehen besonders bei schweren gemästeten Thieren in Folge der grossen Körperlast Fussentzündungen mit Ausschuhen der Klauenkapsel; die Thiere kommen dabei manchmal so herunter, dass Schlachtung nothwendig wird. Endlich kommen öfters Euterentzündungen als Folgekrankheiten vor.

Der quantitative Milchertrag maul- und klauenseuchekranker Kühe geht bei guter Fütterung und Haltung der Thiere selten unter die Hälfte herab. - Die Veränderung der abgesonderten Milch besteht wesentlich darin, dass dieselbe vorzeitig gerinnt und häufig ein gelbliches, colostrumähnliches Aussehen erhält. In den höheren Graden der Krankheit bildet sie ein Gemenge von Molken und schleimigen Gerinnseln und gerinnt beim Kochen zu faserigen Klumpen. - In anderen Fällen erhält die Milch einen herben Geschmack und lässt nach etwa 12stündigem Stehen ein dickes gelbliches Sediment absetzen, welches von ekelerregendem ranzigem Geschmack ist. Gleichzeitig wird die Milch rasch sauer und zeigt grosse Neigung zum Gerinnen. Bringt man das Caseïn künstlich (durch Lab) zur Gerinnung, so bildet sich eine schmierige breiige Masse (Bircher). — Lavena fand derartige Milch wässeriger, mehr Salze enthaltend, ohne Schleim- und Eiterkörperchen. Raikem will bei der mikroskopischen Unter-Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III. 37

suchung auf dem Grunde des Gefässes Eiterkörperchen gesehen haben; nach ihm und Lombard zeigte die Milch saure Reaction. Donné und Turpin fanden die Milch bei Maul- und Klauenseuche weniger homogen, mehr dickflüssig; sie gerann nicht mit Essigsäure, wurde mit Ammoniak fadenziehend und enthielt colostrumartige Zellen sowie Schleimkörperchen. — Herberger fand in der Milch von klauenseuchekranken Kühen im 1. Stadium grösseren Gehalt an Alkali und weniger abgeschlossene mehr zerfliessende Fettkügelchen, die Milch gerannn nur unvollkommen durch Lab. Im 2. Stadium enthielt dieselbe nur wenig Fettkügelchen, war schleimig zähe, roch und schmeckte faulig und gerann durch Lab ebenfalls nur unvollkommen. In beiden Stadien enthielt die Milch nur wenig Caseïn und Zucker, dagegen viele Salze und darunter etwas kohlensaures Ammoniak.

Wahrscheinlich enthält die Milch als Secret des kranken Körpers schon an und für sich das specifische Gift; ausserdem wird ihr fast regelmässig das specifische Wundsecret von den kranken Zitzen

beigemischt.

Der Verlauf der Krankheit ist in der Regel ein gutartiger. — Complicationen mit anderen Infectionskrankheiten, namentlich Anthrax, welche in ungünstig verlaufenden Fällen vielfach angenommen werden, sind bis jetzt nicht mit Sicherheit nachgewiesen und durchaus unwahrscheinlich.

Die Dauer des ganzen Processes beträgt meist 12—14 Tage, selten weniger.

Der Ausgang ist meistens in Genesung. Nur junge Thiere, seltener Weidethiere unter ungünstigen Verhältnissen, endlich sonst kranke Thiere (mit Tuberkulose, Myocarditis behaftet) erliegen hier und da oder müssen geschlachtet werden. — Manche Seucheninvasionen zeichnen sich durch ihren bösartigen Charakter aus.

Bei Schaf und Ziege verläuft die Krankheit ähnlich und befällt besonders die Klauen, wobei die Bläschenbildung weniger deutlich ist. Ebenso sind beim Schwein die Klauen der Hauptsitz der Erkrankung. Beim Pferd tritt die Krankheit nur selten auf und erzeugt eine mässige aphthöse Stomatitis. Beim Wild (Rehe, Hirsche, Wildschwein) verläuft die Krankheit ähnlich wie bei zahmen Thieren. — Geflügel wird öfters befallen, sehr selten dagegen die Fleischfresser (Hund und Katze).

In ihrer Verbreitung folgt die Maul- und Klauenseuche den Verkehrswegen und wird namentlich durch Treibvieh auf allen Wegen und Stegen verschleppt, ausserdem sehr rasch durch die Eisenbahnen. — Ueber die Häufigkeit und grosse Verbreitung der Seuche geben folgende Angaben Aufschluss: nach officiellen amtlichen Berichten wurden im Jahre 1871 von Maul- und Klauenseuche befallen in England — 700,000 Thiere, in Frankreich ebenfalls — 700,000 Thiere.

— Im Jahre 1869 war der grösste Theil von Europa von dieser Seuche heimgesucht und nach zuverlässigen Berechnungen würde dieselbe — wenn nicht polizeiliche Massregeln eine gewisse Beschränkung herbeiführten — in den meisten Ländern Europas jährlich mindestens den ¼ Theil aller emptänglichen Thiere befallen.

#### Pathologische Anatomie.

Bei der Section solcher Thiere, die wegen bedeutender und gefahrdrohender Symptome geschlachtet wurden, finden sich folgende Veränderungen:

An der Innenfläche der Lippen, am Zahnfleisch und am zahnlosen Rand des Vorderkiefers finden sich in verschiedener Ausdehnung Geschwüre mit abgeflachten weisslichen Rändern, mit einem feingranulirten rosarothen oder blass gelb-rothen Grund, dünn belegt mit einem grauweisslichen Secret. Andere in der Umgebung befindliche Stellen sind schuppenartig bedeckt mit einer in Abstossung begriffenen Epithellage oder ein Theil der letzteren ist bereits abgestossen und eine den unteren Epithellagen entsprechende Schicht bedeckt noch lose die erodirten Stellen. Grössere und kleinere Blasen auf dem Flotzmaul sind selten.

Die in Heilung begriffenen Geschwüre und Erosionen zeigen noch stärker abgeflachte Ränder und einen mehr glatten, blassen und blassgelblichen Geschwürsgrund. Ganz ähnliche Veränderungen finden sich im Innern der Maulhöhle — an der Zungenspitze, den Zungenrändern, auf der Zungenoberfläche bis zur Mitte, wo flache Geschwüre, bis zur Grösse eines Guldenstückes manchmal sitzen.

An den Zitzen der Milchdrüse ist häufig die untere Hälfte bedeckt von ziemlich derben braungelben Krusten, die öfters den grössten Theil des Striches bedecken oder mehr knötchenförmig — stecknadelkopf- bis erbsengross fest und innig auf der Oberfläche haften. — Die nächste Umgebung der Strichöffnung ist meistens in ein flaches Geschwürchen umgewandelt. Manchmal sind einzelne Striche in ihrer ganzen Ausdehnung von den beschriebenen braungelben oder dunkelbraunen Krusten bedeckt.

An den Klauen hauptsächlich im Spalt nach vorn und hinten sitzen ebenfalls oberflächliche Geschwüre mit Verdickung und Schwellung des umgebenden Unterhautzellgewebes und der Fleischtheile der Klauen.

Im Pansen finden sich öfters und vorzugsweise an den sogenannten Pfeilern zahlreiche den Veränderungen der Maulschleimhaut vollkommen analoge Erosionen mit Abstossung des Epithels, manchmal auch förmliche Blasen.

Die Leber ist meistens blutreich, leicht vergrössert, im Zustande der trüben Schwellung und der parenchymatösen Entzündung. Den acuten Zerfall der Leberzellen fand ich in einem sehr heftig verlaufenden Falle so bedeutend, dass sogar ein allgemeiner Icterus die Folge war. — Ganz ähnlich wie die Leber verhalten sich die Nieren. — Die Milz ist normal.

Der Athmungsapparat zeigt eine mässige Injection der Schleimhaut der Trachea und der Bronchien. Das Lungengewebe ist hyperämisch.

Das Herz zeigt keine Veränderungen.

Bei Saugkälbern, die in Folge des Milchgenusses erkranken und zu Grunde gehen, finden sich die Veränderungen einer Gastroenteritis, sowie förmliche Aphthen und Erosionen im Magen und im Darmkanal.

### Diagnose, Prognose und Therapie.

Die Diagnose der Maul- und Klauenseuche bietet kaum Schwierigkeiten.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig; der nahezu regelmässige Ausgang ist in Heilung und nur selten, besonders bei chronisch kranken Thieren tritt der Tod ein. Für Kälber ist der Genuss der Milch der kranken Kühe in höchstem Grade gefährlich; häufig gehen 50—75 % zu Grunde — hauptsächlich in Folge einer Gastro-enteritis.

Die Behandlung der an Maul- und Klauenseuche erkrankten Thiere ist erfahrungsgemäss am besten eine rein symptomatische. Man hält die Thiere ruhig im Stall, sorgt für reine Luft, eine mässige Temperatur, weiche und reichliche Streu, häufiges Tränken und für eine weiche Nahrung in ausreichender Menge: Milch, Mehlwasser, gekochte Körnerfrüchte, Schlempe, Kleien u. s. f. Die Füsse und Klauen reinigt man durch laue Bäder.

Eine weitere und besonders jede intensive medicinische Behandlung ist vollkommen überflüssig und meistens schädlich. — Zur raschen Beendigung der Seuche ist die Nothimpfung anzuwenden und meistens von günstigen Resultaten begleitet.

#### Die Maul- und Klauenseuche beim Menschen.

# Aetiologie.

Die von Manchen bestrittene Thatsache, dass beim Menschen ein mit der Maul- und Klauenseuche der Thiere identischer Process vorkomme, ist nach zahlreichen Beobachtungen keinem Zweifel unterworfen.

Die Uebertragung der Krankheit auf den Menschen geschieht hauptsächlich auf 2 Wegen: am häufigsten durch den Genuss ungekochter Milch kranker Kühe oder durch directe Infection einer wunden Stelle besonders an der Hand und den Fingern, sei es beim Melken von Kühen, die Blaseneruptionen am Euter haben, sei es durch Contact mit dem Speichel von seuchekranken Thieren.

Nachdem Sagar (l. c.) zuerst (1764) in Mähren die Beobachtung gemacht, dass Menschen nach dem Genusse der Milch von Kühen, die an Maul- und Klauenseuche litten, an Schlingbeschwerden, gesteigerter Hitze im Mund und Schlund, dann an Aphthen im Munde erkranken, berichtete später (1820) Brosche (l. c.) von einem Fall, wo bei 2 Mägden, die viel mit kranken Kühen beschäftigt waren, ähnliche Eruptionen wie an den Eutern der Kühe erschienen, nämlich ein Ausbruch von Bläschen, die mit klarer Flüssigkeit gefüllt waren, auf den angeschwollenen Fingern und Zehen. Eine weitere Beobachtung\*) wurde 1827 in Böhmen gemacht, wo zur Zeit als die Maul- und Klauenseuche unter den Rindern sehr stark grassirte, jüngere Individuen von einem entzündlich-rheumatischen Fieber befallen wurden, welches mit einem aphthösen Ausschlage im Munde oder einem blatternähnlichen Exanthem sowie mit Abscessen und Geschwüren an den unteren Gliedmassen auftrat.

Der Erste, welcher auf experimentellem Wege die Uebertragbarkeit feststellte, war Hertwig, dessen positive Resultate durch Jacob bestätigt wurden.

Hertwig trank zur Zeit des Herrschens der Maul- und Klauenseuche ebenso wie 2 andere Aerzte täglich ein Quart frischer, von kranken Kühen gemolkener Milch — 4 Tage lang. Schon am 2. Tage trat bei H. gelindes Fieber, Ziehen in den Gliedern, Kopfweh, trockner und heisser Mund, sowie ein juckendes Gefühl in den Händen und Fingern auf. Diese wenig heftigen Erscheinungen dauerten ungetähr 5 Tage an. Dann aber schwoll die ganze Mundschleimhaut namentlich

<sup>\*)</sup> Medic. Jahrbücher des Oesterr. Staats. B. II. p. 86.

an der Zunge bedeutend an, es entstanden an letzterer besonders den Seitenrändern, ferner an der innern Fläche der Wangen und Lippen kleine, bis linsengrosse Bläschen von gelblich-weisser Farbe und weisslich trübem Inhalt, die beim Anstechen sich leicht entleerten, aber wieder von Neuem erzeugten. Dieselben vergrösserten sich in den folgenden Tagen noch mehr, platzten auf, das Epithel wurde abgestossen und es blieben dunkelrothe allmählich heilende Erosionen zurück. Damit verbanden sich brennende Schmerzen im Munde beim Kauen, beim Sprechen und Schlucken, sowie ein heftiger Durst. Die Bläschen an den Lippen vertrockneten zu dünnen bräunlichen Schorfen, die am 10. Tage nach dem Erscheinen der ersteren abfielen. Gleichzeitig mit dem Ausschlage im Munde hatten sich an den Händen und Fingern viele Bläschen entwickelt, die anfangs hirsekorngross, derb und gelbweiss waren, in ihrem weiteren Verlaufe denen im Munde fast ähnlich wurden, nur sie langsamer heilten. - Die beiden anderen Aerzte, die ebenfalls Milch genossen hatten, bekamen unter mässigen Fiebererscheinungen Bläschen im Munde und an den Lippen, die ähnlich verliefen wie bei H., jedoch keine Bläschen an den Händen. - Nach Ablauf des Processes erfreuten sich alle Drei wieder der besten Gesundheit.

Wie gefährlich der Genuss ungekochter Milch von maulund klauenseuchekranken Kühen ist, geht daraus hervor, dass junge Thiere besonders Saugkälber dadurch in grosser Zahl zu Grunde gehen und zwar in Folge von Gastro-enteritis. Nach Berichten zuverlässiger Beobachter gehen die Saugkälber derartig kranker Thiere, bei manchen Seucheinvasionen bis zu 75 % zu Grunde. — Inwieweit dabei die chemischen Veränderungen der Milch betheiligt sind und inwieweit das specifische Krankheitsvirus, ist schwierig zu entscheiden. Sicher werden solche junge Thiere durch den Genuss der ungekochten Milch inficirt. Für den Menschen ist nach einigen Erfahrungen die Milch selbst dann noch schädlich, wenn sie mit % normaler gesunder Milch vermischt ist und ebenso wenn sie mit Kaffee getrunken wird. — Durch Kochen wird das Virus zerstört und die Milch unschädlich.

Bei älteren Menschen bedarf es zum Zustandekommen einer Infection des Genusses einer grösseren Quantität von Milch.

Entgegen der Annahme, dass die Milch der erkrankten Kühe in der Regel keine Verwendung finde, kann ich aus eigener Erfahrung versichern, dass die Besitzer grösserer Milchwirthschaften beim Herrschen der Maul- und Klauenseuche allerdings sich und ihren Angehörigen den Genuss der Milch versagen, nicht etwa weil sie dieselbe für schädlich halten, sondern um an ihre Kunden in der Stadt die vertragsmässige Milchmenge wenigstens annähernd liefern zu können.

Uebertragungen der Maul- und Klauenseuche durch Fleisch kranker Thiere sind nicht bekannt und auch unwahrscheinlich, da derartiges Fleisch fast ausnahmslos gekocht genossen wird. Anders verhält es sich dagegen mit der aus der Milch kranker Kühe bereiteten Butter und Käse. Mehrere Infectionen durch den Genuss derartiger Butter und Käse berichtet J. Schneider\*), der ganze Familien danach erkranken sah. — Nach Allem was wir über die Natur und Tenacität des specifischen Virus wissen, sind solche Infectionen a priori wohl möglich und dürften jedenfalls weitere Aufmerksamkeit verdienen.

Die zweite Art der Uebertragung, die directe Infection geschieht am häufigsten beim Melken kranker Kühe, wenn wunde Stellen, Excoriationen, Nagelwurzeln mit dem Inhalt der Blasen an den Strichen, oder mit dem Wundsecrete der daselbst befindlichen Geschwüre und Erosionen in Berührung kommen. Oder die Infection geschieht bei der Pflege und Wartung kranker Thiere überhaupt, wenn wunde Stellen der Hände und Finger mit Geifer und Schleim der kranken Thiere in Berührung kommen.

In manchen Fällen geschieht die Infection gleichzeitig durch Milchgenuss und das Melken der Thiere.

Von Uebertragungen der Maul- und Klauenseuche durch Zwischenträger, auf indirectem Wege, habe ich in der Literatur nur 6 Fälle gefunden, die von Hildebrandt\*\*) mitgetheilt wurden:

1) Ein Knabe bekam eine sehr heftige Eruption von Aphthen im Munde, nachdem derselbe einige Tage zuvor mit den Zähnen an einem durch Geifer kranker Kühe beschmutzten Eimer genagt hatte. 2) Ein Mann inficirte sich durch ein mit Geifer beschmutztes Messer, welches er zwischen die Zähne nahm. 3) In ähnlicher Weise erkrankte ein Mädchen an Apthen im Munde, welches ein Stück Holz in den Mund nahm, welches man zum Reinigen des Maules einer seuchekranken Kuh benützt hatte. — Fuchs\*\*\*) berichtet eine Ansteckung von 3 Knaben durch Besudelung mit dem Kothe seuchekranker Thiere; dieselben bekamen Blasen an den Zehen.

Ueber die Disposition des Menschen lässt sich nur schwer das Richtige sagen. Die ganze Krankheit ist der ärztlichen Welt ziemlich unbekannt und kommt in der grossen Mehrzahl der Fälle wegen der wenig bedeutenden Erscheinungen gar nicht in ärztliche

<sup>-\*)</sup> Heusinger, Pathol. comparée II. p. DVIII.

<sup>\*\*).</sup> Ebenda. II. CCCCXCVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Thierarztl, Mittheilungen 1870. No. VII.

Behandlung.\*) Für das flüchtige Virus scheint der Mensch gar keine Empfänglichkeit zu besitzen und im Uebrigen ist die Disposition des Menschen je denfalls eine mässige, was schon aus der relativen Seltenheit der Krankheit beim Menschen im Vergleich zu der enormen Verbreitung unter den Hausthieren hervorgeht.

Dammann (Proskau) (l. c.) konnte nach wiederholtem Genuss von Milch maul- und klauenseuchekranker Kühe weder an sich selbst noch an Ferkeln, noch an Lämmern üble Folgen beobachten. — Ebenso genoss Reynal die Milch kranker Thiere ohne Nachtheil.

Die Milch kranker Thiere wurde in einzelnen Fällen curmässig

gebraucht, ohne dass ein Nachtheil daraus entstand.

Entgegen den geläufigen Anschauungen möchten wir jedoch nachdrücklich betonen, dass die Krankheit beim Menschen jedenfalls weit häufiger vorkommt, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist.\*\*) Durch verschiedene Beobachtungen\*\*\*) ist nachgewiesen, dass zur Zeit der Maul- und Klauenseuche unter den Thieren nicht selten beim Menschen eine ähnliche Krankheit, besonders aphthöse Munderuptionen bei Kindern herrschen, wobei eine grosse Uebereinstimmung sowohl in den Local-Affectionen wie in den Allgemein-Erscheinungen besteht.

Valleix beschrieb eine Soor-Epidemie bei Kindern, wobei sich auch Verschwärungen an den Knöcheln zeigten. — In der Gegend von Aix-la-Chapelle, wo während der Jahre 1838—1842 die Maulund Klauenseuche grassirte, wurde eine grosse Zahl von Menschen von Aphthen befallen (Perty l. c.):

Zur Erklärung dieser bei Mensch und Thier gleichzeitig auftretenden Krankheiten hat man ein gemeinsames Miasma zu supponiren versucht (Heusinger, Hering), welches selbstverständlich nach unserer Definition des specifischen Ansteckungstoffes ausser Betracht käme. — Vergleicht man manche Formen der in den Lehrbüchern der Kinderheilkunde beschriebenen Aphthen (Stomatitis ulcerosa), die häufig in förmlichen Epidemien vorkommen, mit unserer

<sup>\*)</sup> In den veterinärmedicinischen Zeitschriften und Berichten findet sich aus dem oben angegebenen Grunde eine weit umfangreichere Casuistik als in den Journalen für Menschenmedicin.

<sup>\*\*)</sup> Mc. Bride gibt an, dass in England von 1839—1869 im Ganzen 21 Fälle von Infection des Menschen mit Maul- und Klauenseuche beobachtet worden seien, eine Zahl, die jedenfalls nur einen geringen Bruchtheil der wirklich vorgekommenen Infectionen darstellt.

<sup>\*)</sup> Kreutzer, p. 822; Hering, Pathol. u. Therapie. 3. Aufl. p. 367; Correspondenzblatt für schweizer Aerzte 1872. p. 306 u. a.

folgenden Schilderung der infectiösen Aphthen, die durch Maul- und Klauenseuche entstanden sind, so ergibt sich sicher eine grosse Uebereinstimmung.

Am häufigsten erkranken Kinder und Individuen, welche das Melken kranker Thiere besorgen oder mit der Wartung und Pflege derselben sich beschäftigen. — Erwachsene sind im Ganzen weniger einer Erkrankung ausgesetzt, da sie weit seltener ungekochte Milch geniessen als Kinder.

## Symptomatologie.

Die Incubationsdauer der Maul- und Klauenseuche beim Menschen beträgt nach den vorliegenden klinischen und experimentellen (Hertwig) Thatsachen 3-5 Tage.

Gleichgültig ob die Infection auf dem Wege des Milchgenusses oder durch directe Uebertragung auf eine wunde Hautstelle stattgefunden hat, beobachtet man unbedeutende Fiebererscheinungen, leichte Kopfschmerzen, Trockenheit und Hitze im Mund. Selten beginnt die Krankheit mit einem oder mehreren Schüttelfrösten.

Nachdem dieses meistens mit verminderten Appetit verbundene leichte Unwohlsein einige Tage angedauert hat, treten nach Milchgenuss unter etwas stärkeren Fiebererscheinungen Bläschen an den Lippen und an der Zunge auf, seltener auch am harten Gaumen und im Rachen. Die Blasen werden bis erbsengross, sind von gelblich-weisser Farbe und enthalten einen weisslich-trüben Inhalt. Nach Verlauf von 1—2 Tagen platzen diese Bläschen, das desquamirte Epithel wird abgestossen und es bleiben flache dunkelrothe Geschwüre und Erosionen zurück.

Dabei klagen die Patienten über Schmerzen im Munde, welche das Kauen, Sprechen und Schlucken erschweren. Die Lippen erscheinen angeschwollen, Schleim und Speichel werden reichlich abgesondert, die Mundschleimhaut ist katarrhalisch geröthet. Wenn sich der Process auf den Rachen fortsetzt, so entstehen Schlingbeschwerden. In einzelnen Fällen werden die Zunge, die innere Lippenfläche nach Entleerung der Blasen und Abstossung des Epithels so wund, dass die Aufnahme fester Nahrung mehrere Tage unmöglich ist (Stomatitis ulcerosa).

Fast regelmässig verbinden sich nach Milchgenuss mit den angeführten Affectionen Verdauungsstörungen, die Erscheinungen eines fieberhaften Gastro-intestinalkatarrhes und häufig der Ausbruch eines Bläschen-Exanthems an den Fingern und Händen.

Namentlich Kinder, die grössere Mengen kranker Milch genossen haben, klagen über Schmerzen im Unterleibe, leiden an Appetitlosigkeit und an mehr oder weniger heftigen Diarrhöen.

Meistens gleichzeitig mit der Mundaffection erscheinen öfters kleine Bläschen in verschiedener Zahl an den Händen um die Nägel herum sowie an den Wurzeln der Finger. Die anfangs nur hirsekorngrossen, mit hellem Inhalt gefüllten Bläschen und Blasen vergrössern sich rasch, bekommen bald einen eiterigen trübweissen Inhalt und bieten das Aussehen gewöhnlicher Pusteln mittlerer Grösse. Sie sitzen meistens zerstreut, confluiren auch namentlich um die Nägel herum und auf der Rückenfläche der Phalangen. Die Heilung bedarf meistens 2-3 Wochen und erfolgt meistens ohne Benachtheiligung der Nägel. Nur in einzelnen Fällen entwickelt sich eine schwere Onyxis mit Mortification und Abstossung des Nagels.

Geschieht die Uebertragung des specifischen Giftes beim Melken. so beobachtet man nach Ablauf des Incubations-Stadiums eine Blasen-Eruption an den Händen, welche vollkommen ähnlich verläuft, wie die nach Milchgenuss entstandenen Localprosesse an den Händen. Gleichzeitig klagen die Patienten über Kopfweh, Hitze und Schmerzen im Munde, Schlingbeschwerden und hie und da beobachtet man neben der Affection an den Händen rothe Flecken an Arm und Brust, selten auch ein Bläschen-Exanthem im Gesichte, welches sowohl nach Infection an den Händen wie nach Milchgenuss vorkommt und manchmal ein pockenartiges Aussehen besitzt. - In einem Falle wurde nach Milchgenuss ein Ausschlag am ganzen Körper beobachtet (Bircher); in einem anderen Falle eine Eruption hochrother Flecken, die sich mit dünnen weisslichen Schuppen bedeckten, an den unteren Extremitäten und dem obern Theile des Leibes (Hislop).

Alle diese Hauteruptionen, die Bläschen an der Aussenfläche der Lippen, im Gesichte, an den Händen, wozu sich in einzelnen Fällen ein ganz ähnlicher Ausschlag an den Füssen\*) zwischen den Zehen gesellt, trocknen allmählich zu dünnen, bräunlichen Schorfen ein, welche nach 10-12 Tagen abfallen, manchmal jedoch längere Zeit (2-3 Wochen) zur Heilung beanspruchen.

Analog der Euteraffection der Kühe beobachtete man in ganz vereinzelten Fällen ein vesiculäres Exanthem an den Brüsten weiblicher Individuen.

Nozeran (l. c.) beobachtete bei einer Frau, welche ihre Brüste von einem kranken Lamme (dessen Krankheit allerdings nicht genau

<sup>\*)</sup> Bläschen- und Knötcheneruption an den Füssen ist selten, im Ganzen dürften erst 3-4 sichere Beobachtungen vorliegen.

constatirt wurde) aussaugen liess, unter bedeutenden entzündlichen Erscheinungen die Eruption warzenähnlicher Knoten an denselben, so dass dieselben exstirpirt werden mussten. — Holm (l. c.) beobachtete bei einer Frau kurz nach ihrer Entbindung kleine Bläschen an der Brustwarze. Es bildeten sich Schorfe und nach einigen Tagen erfolgte Heilung; gleichzeitig litt die Patientin an einer Angina tonsillaris. Die Frau hatte täglich Milch von kranken (an Maul- und Klauenseuche) Kühen genossen und wurde von einem Mädchen bedient, welches dieselben kranken Kühe melkte.

In noch selteneren Fällen beobachtet man neben Bläschen an der innern Seite der Lippen, neben leichter Entzündung der Gaumenbögen und Mandeln Schorfbildung auf der Nasenschleimhaut neben den Erscheinungen eines eigenthümlichen Schnupfens. Hier und da wird die Stomatitis durch eine heftige Glossitis complicirt. Briscoe beschreibt einen Fall, wo die Zunge derart anschwoll, dass sie 1½ Zoll aus dem Munde hervorragte. Das Sprechen wurde unmöglich, das Schlucken sehr erschwert, der Athem beengt. Gleichzeitig hatten sich auf der Mundschleimhaut ausgebreitete Ulcerationen gebildet, während ein Ausschlag auf der äusseren Haut fehlte. Die Kranke fieberte im Anfang stark und konnte nur flüssige Nahrung geniessen. Die Krankheit dauerte 4 Wochen.

Die leichtesten Formen der Infection mit Maul- und Klauenseuchegift scheinen in einer Angina verbunden mit katarrhalischer Stomatitis zu bestehen.

Seltenere Ereignisse sind das Auftreten von Pusteln und Blasen nicht allein an den Händen, sondern auch an den Handgelenken, ferner Entwicklung einer Phlebitis, ausgehend von einem Geschwür am Finger (Fangel).

Eine Ansteckung mit bedeutenden Erscheinungen wurde von Gaupp\*) (Schorndorf) beobachtet. Ein 26 jähriger Mann, der mit Maul- und Klauenseuche behaftetes Vieh besorgte, wurde von Fieber, gelblichem Erbrechen, grosser Mattigkeit, Stirnkopfweh, Gliederreissen und Oppression der Brust befallen und musste das Bett hüten. Am 6. Tage Eruption eines blasenartigen Ausschlages am Kinn und gegen die Hälfte der Wangen hinauf, sowie auf der Dorsalfläche beider Hände und Vorderarme. Die Blasen waren zuerst linsengross mit rothem Hofe, erlangten allmählich die Grösse einer Erbse und füllten sich mit einer wasserhellen, mehr und mehr sich trübenden Lymphe. Die Eruption war mit heftigen, brennenden Schmerzen verbunden, die Schleimhaut des Mundes hochroth, die Speicheldrüsen vielen zähen Schleim absondernd, die Sublingual- und Maxillardrüsen geschwollen. Die Körpertemperatur erhöht, der Puls ziemlich be-

<sup>\*)</sup> Repertor. der Thierheilkunde v. Hering. 1872. p. 10.

schleunigt, Verstopfung, Schlaf- und Appetitlosigkeit. Der Ausschlag nur am Gesicht und an der oberen Extremität, dagegen am übrigen Körper fehlend, war einem Variola-Ausschlag sehr ähnlich.

Der Verlauf der Krankheit ist im Ganzen ein leichter. Nur kleine Kinder, bei denen der Appetit häufig vollkommen aufgehoben ist und die Verdauungsstörungen (Diarrhöen) einen ernstlicheren Charakter annehmen, werden in hohem Grade geschwächt und unterliegen hier und da der Krankheit.

Die Dauer des ganzen Processes ist verschieden. Manchmal, besonders wenn die Ansteckung von den Händen aus geschah, erfolgt die Herstellung schon in 5—8 Tagen, in der Regel dauert die Affection ähnlich wie bei den Thieren 10—14 Tage bis zu 3—4 Wochen. Die längere Dauer wird wesentlich dadurch bedingt, dass die Geschwüre an der Hand oder im Munde einen bösartigen Charakter annnehmen und nur langsam heilen.

Der Ausgang der Krankheit ist in der grossen Mehrzahl der Fälle der in Heilung. Nur selten erfolgt der tödtliche Ausgang, namentlich bei schwächlichen Säuglingen,

Précy\*) \*beobachtete bei Säuglingen Abmagerung und öfters Tod unter unstillbaren Durchfällen. Zürn\*\*) erzählt, dass ihm folgender Fall bekannt geworden sei: Ein Hirte, der mit verwundeten Händen mehrere an Maul- und Klauenseuche erkrankte Rinder behandelte, bekam Fieber, dann Aphtheneruption im Munde und an verschiedenen Stellen des Körpers und starb schliesslich unter Erscheinungen, welche der Septikämie zugerechnet werden mussten. Ibid. p. 345: Ein Kind, welches rohe Milch von einer an Maul- und Klauenseuche leidenden Kuh trank, bekam auf der Schleimhaut der Verdauungsorgane — wie Zürn selbst bei der Obduction beobachten konnte — eine so grosse Zahl von Aphthen und Geschwüren, dass es starb. — Eine tödtliche Erkrankung durch Milchgenuss bei einem Kinde wurde ferner im Reg.-Bezirk Aachen beobachtet.\*\*\*)

Was die Häufigkeit und Verbreitung der Krankheit beim Menschen betrifft, so verweisen wir auf unsere obigen Erörterungen.

# Diagnose und Prognose.

Die Diagnose der infectiösen Aphthenkrankheit beim Menschen ist mit Hülfe der Anamnese keine schwierige. — Wenn während des Herrschens der Maul- und Klauenseuche Kinder in grösserer Zahl,

<sup>\*)</sup> Repertorium der Thierheilkunde 1873. p. 109.

<sup>\*\*)</sup> Die Schmarotzer auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere. II. p. 344. Weimar 1874.

<sup>\*\*\*)</sup> Ref. von Fuchs, Thierarztl. Mittheilungen 1870. No. VII.

besonders solche, die Milch kranker Kühe genossen, unter den Erscheinungen einer aphthösen Stomatitis verbunden mit Verdauungsstörungen erkranken, so ist immer Verdacht zu schöpfen. Ebenso muss in solchen Zeiten jedes vesiculäre Exanthem an den Händen und Fingern bei Menschen, die mit den kranken Thieren in Berührung kommen, Verdacht auf eine stattgefundene Infection erwecken. — Das Blasen-Exanthem im Gesichte mag öfters mit Variolois oder Varicellen verwechselt werden, die aphthöse Stomatitis mit einfacher ulceröser Stomatitis.

In zweifelhaften Fällen würde sich die Impfung auf kleinere Thiere (Ziege, Schaf) zur Sicherstellung der Diagnose empfehlen.

Die Prognose ist im Ganzen eine günstige. Die epizootische Aphthenseuche der Hausthiere auf den Menschen übertragen, ist ebensowenig wie bei den Thieren eine gefährliche Krankheit. Ernstliche Erkrankungen kommen nur bei ganz jungen Kindern vor, und es spielt dabei die chemische Veränderung der Milch sicher eine wichtige Rolle. — Todesfälle bei Kindern durch die krankhaft veränderte Milch kommen vielleicht öfters vor, als man gewöhnlich annimmt. Bis jetzt sind jedoch nur ganz vereinzelte Fälle bekannt.

# Prophylaxis und Therapie.

Trotz der ziemlich geringen Disposition des Menschen und des relativ gutartigen Verlaufs der Krankheit beim Menschen erscheint es ein wohlmotivirtes Postulat, dass die Milch maul- und klauenseuchekranker Kühe einer gewissen sanitätspolizeilichen Controle unterworfen werde, was bisher meines Wissens nirgends geschehen ist. - Ob man die staatliche Prophylaxis auf ein Verbot des Milchverkaufs, so lange die Thiere fiebern oder die Milch eine abnorme Beschaffenheit zeigt, ausdehnen soll, oder ob einfach amtliche Publicationen über das Herrschen der Seuche in den betreffenden Orten und Stallungen verbunden mit Warnung des milchconsumirenden Publicums genügen, mag der Gegenstand weiterer Discussion werden. — Auf alle Fälle soll die Milch der kranken Thiere nur im gekochten Zustande genossen werden. - Indem wir auf die Besprechung der Massregeln gegen die Verbreitung der Krankheit bei den Thieren nicht eintreten, mögen noch einige Worte über die Therapie der infectiösen Aphthenseuche beim Menschen hier ihren Platz finden.

Wie bei der Maul- und Klauenseuche der Thiere wird der günstige Verlauf des ganzen Processes beim Menschen entschieden be-

fördert durch Unterlassung jeder eingreifenden medicinischen Behandlung und Vermeidung energischer Eingriffe auf die kranken Theile. Die Therapie sei eine symptomatische und wesentlich diätetische.

In erster Linie sorge man, wenn Milch kranker Thiere die Infection vermittelt hat, für gesunde Milch. Ausserdem kann bei intensiver Stomatitis eine öfters wiederholte Auspinselung der Mundhöhle mit einem schwach alkalischen Mittel (Boraxlösung) zur Neutralisation der überschüssigen Säure am Platze sein. — Cauterisation der schmerzhaften Erosionen und Geschwüre mit Argentum nitricum in Substanz beseitigt den Schmerz, überzieht die wunden Flächen mit einer schützenden Decke und begünstigt die Heilung. — Im Uebrigen verabreiche man kühlende Getränke, bei starken Diarrhöen sind diese zu bekämpfen.

Die Affectionen der äusseren Haut (Hände und Finger) behandelt man nach den Regeln der Chirurgie.

#### INFECTIONEN DURCH THIERGIFTE.

# Arthropodenstiche.

Steffen, Infection durch Insectenstich. Deutsches Archiv für klin. Medicin. II. p. 192. 1866. — Rique, Ueber die Folgen von Fliegenstichen Rec. de mém. de méd. milit. 3. Sér. 14. p. 472. 1865. — Faure, Piquûres de mouches. Gaz.

des hôpitaux. No. 66. 1868.

des hôpitaux. No. 66. 1868.

Nivison, Ueber tödtliche Folgen eines Bienenstichs. New-York Journ. May 1857. — Kwens, Tod durch Bienenstich. Med. Times and Gaz. 1860.

9. 389. — Finkh, Tod nach einem Wespenstich. Württemb. Corresp.-Blatt XXXI. 35. 1861. — Michel, Schneller Tod in Folge eines Wespenstichs XXXI. 33. 1861. — Höring. Nachtheilige Folgen eines Wespenstichs. Württemb. Corresp.-Blatt XXXII. 1. 1862. — O'Doniel, W., Poisoning by a beesting. New-York med. Rec. II. No. 43. 1867. — Hawelka. Infection durch einem Wespenstich. Wien. med. Presse. No. 32. 1869. — Thompson, D., Death from bee-stings. Brit. med. Journ. April 24. p. 374. 1869. — Terry, G., Wasp-stings. Brit. med. Journ. Sept. 2. 1871. — Drury, C., Wasp-stings. Brit. med. Journ. Sept. 23. p. 351. 1871. — Bienenstich. Corresp.-Blatt für schweizer Aerzte. p. 583. 1872. Cavaroz, Ueber den Biss des Scorpion von Durango Rec. de mém. de méd. etc. milit. 3. Sér. XIII. p. 327. 1865. — Heinzel, Ueber Scorpionenstich, Wochenbl. der Gesellsch. der Wiener Aerzte. 1866. p. 323. — Dalange, Des piquûres par les scorpions d'Afrique. Rec. de Mém. de méd. milit. 1866. p. 136.

piquûres par les scorpions d'Afrique. Rec. de Mém. de méd. milit. 1566. p. 136. Paquares par les scorpions d'Arrique. Rec. de Mem. de med. mint. 1866. p. 136. . Guyon, Sur un phénomène produit par la piquûre du Scorpion. Compt. rend. Vol. LXIV. p. 1001. 1867. — London, Ein Fall von Verletzung durch Scorpionstich. Wien. med. Presse. No. 6. 1869. — Jousset, Essai sur le venin du scorpion. Compt. rend. LXXI. No. 10. p. 407. 1870. — Posada-Arango, A., Note sur les scorpions de la Colombie. Arch. de méd. navale. XVI. 213 u.

Gaz. des hôpit. No. 121. 1871. Wood, H. C., Fffect of the bite of the Scolopendra heros (Centipede).

Amer. Journ. of med. Science. 1866. p. 575. — Sébastiany, Piquùre de la scolopendre mordante. Gaz. des hôpit. No. 91. 1870.

Frantzius, v. A., Vergiftete Wunden bei Thieren und Menschen durch den Biss der in Corta-Rica vorkommenden Minirspinne. Virchow's Archiv f. path Anat. Bd. 47. p. 235. 1869. — Wright, The Katipo, or poison spider of New-Zealand. Med. Times and Gaz. Nov. 12. p. 570. 1870. — Ucke, Vergiftungen durch Spinnenbisse in der Kirgisensteppe im Sommer 1869. Petersb. med. Zeitschrift 1870. 1. Heft p. 54. Heinzel, Ueber Tarantelbiss. Wochenbl. der Gesellschaft der Wiener

Aerzte. 1866. p. 255.

Vergl. ferner: Billroth, Th., Von den vergifteten Wunden. Handbuch der allg. u. spec. Chirurgie v. Pitha u. Billroth. B. I. II. Abth. III. Abschn. p. 56; ferner die Jahresberichte über die Leistungen etc. in der gesammten Medicin von Virchow und Hirsch: A. Hirsch, Acute Infectionskrankheiten. B. II. v. 1866-1872.

Die Zahl der Arthropoden, welche durch ihren Stich mehr oder weniger bedeutende Entzündungen und Vergiftungen beim Menschen

erregen, ist eine ziemlich grosse. Wenn wir absehen von den Hautparasiten, welche an einer anderen Stelle dieses Werkes abgehandelt werden, so sind es ausser den zahlreichen Fliegen, Schnaken, Moskitos hauptsächlich einige Hymenopteren (Bienen, Wespen, Hornissen), Arachniden (Scorpion, Spinnen) und einige Arten der Myriapoden (Scolopender), welche unser Interesse in Anspruch nehmen.

- 1) Infectionen durch Insectenstiche überhaupt, besonders durch gewisse Fliegen kommen ziemlich häufig vor, ohne dass es möglich ist, mit Sicherheit sagen zu können, ob der Insectenstich als solcher das schädliche Agens gebildet, oder ob das Insect nur als Zwischenträger fungirend ein anderes Gift (z. B. Leichen-, Anthrax-Gift) eingeimpft hat. Derartige Fälle von Infection durch Insectenstiche verlaufen öfters unter sehr schweren Erscheinungen und endigen manchmal tödtlich. Meistens bildet sich an der Stelle des Stiches eine sehr schmerzhafte Anschwellung mit tiefgehender Entzündung und Infiltration des umgebenden Gewebes, ferner beobachtet man in Folge der Allgemeininfection heftiges Fieber, grosse Unruhe und Entzündungen innerer Organe. Einen tödtlich verlaufenen Fall dieser Art schildert Steffen bei einem 10 jährigen Knaben.
- 2) Infection durch Bienen-, Wespen- und Hornissenstiche.

Die genannten Hymenopteren bilden die Gruppe der Giftstachler (Hymenoptera aculeata) und sind wesentlich charakterisirt durch den Besitz eines gezähnten Giftstachels, in welchen der Ausführungsgang einer Giftblase einmündet. Die Giftblase nimmt das Secret zweier schlauchtörmigen Giftdrüsen auf. Bei dem Stiche wird der Inhalt der Giftblase in die kleine Wunde entleert und erregt eine ziemlich bedeutende und schmerzhafte Entzündung derselben. Die Haut wird an der betreffenden Stelle in verschiedener Ausdehnung verdickt, geröthet. In der Regel verschwindet Schmerz, Röthung und Schwellung nach einigen Stunden, manchmal erst nach 1—2 Tagen. Eiterung entsteht fast niemals.

Im Ganzen selten beobachtet man nach derartigen Verletzungen Symptome einer Blutintoxication und hier und da den tödtlichen Ausgang. Solche gefährliche Stiche treffen meistens die Nähe der Augen, die Ohren, die Lippen oder auch beliebige Körperstellen und kommen bei schwächlichen Damen und älteren Leuten vor. Die Allgemeinerscheinungen sind meistens Uebelkeit, Ohnmachten, grosse Schwäche, Erbrechen, Herzschwäche, Athemnoth, ferner Kälte der Extremitäten, manchmal Petechien am Körper, oder Ausbruch eines blassröthlichen, stark juckenden masernartigen oder Quaddel-Exan-

thems über den ganzen Körper. Seltener sind heftiger Durst, eine bis zur Stimmlosigkeit sich steigernde Heiserkeit. An Stelle der leichten Röthung und Schwellung in der Umgebung des Stiches tritt hier und da eine ausgebreitete Anschwellung und Röthung, die sich über einen grossen Theil des betreffenden Gliedes oder des Körpers ausdehnen kann. Diese Erscheinungen dauern mehrere Stunden und im günstigen Falle tritt die Genesung rasch oder innerhalb mehrerer Tage ein. — Manchmal erfolgt der Tod sehon nach einigen Minuten oder nach kaum einer Viertel-Stunde. In solchen Fällen hat sich der Giftstachel wahrscheinlich direct in ein Blutgefäss entleert.

Ausserdem beobachtet man tödtlichen Ausgang, wenn Menschen, besonders Kinder, von einem ganzen Schwarm der genannten Thiere überfallen und gestochen werden, oder wenn der Stich im Halse sitzt. Letztere kommen vor, wenn Früchte oder Flüssigkeiten genossen werden, in welchen ein derartiges Thier verborgen war, das während seines Durchganges durch die Rachenhöhle die Schleimhaut verletzt. In Folge der acuten Anschwellung und des Glottisödems kann sehr rasch Erstickungstod folgen.

#### 3) Infection durch Scorpionenstich.

Die Scorpione — aus der Klasse der Arachniden — bestehen aus einem kurzen Kopf bruststück, das sich mit seiner ganzen Breite an den Hinterleib anschliesst. Letzterer zerfällt in 2 Abschnitte, einen walzenförmigen, siebengliedrigen vorderen und einen schwanzförmigen verengten hinteren Theil, an dessen Spitze sich ein gekrümmter, mit 2 Giftdrüsen versehener Giftstachel erhebt. Die Scorpione sind in den wärmeren Ländern zu Hause und reichen in Europa bis zum Südabhang der Alpen. Sie leben unter Steinen, Baumrinden, im Sande oder unter Pflanzen, kommen jedoch auch in die Häuser. — Die wichtigsten Arten sind: Der europäische Scorpion (Sc. europaeus) in Italien, Tyrol, Südfrankreich, Scorpio occitanus in Nordafrika, Südspanien und Südfrankreich, Scorpio Afer in Asien und Afrika heimisch, der grösste von allen und der gefährlichste.

Ausserdem kommen Scorpione häufig vor in Texas, Syrien, Neu-Granada (Columbia), in Algier.

Jousset beschreibt den Inhalt der Giftbläschen als eine farblose klare Flüssigkeit von saurer Reaction, deren specifisches Gewicht etwas höher als das des Wassers ist. Mikroskopisch erscheint das Gift vollkommen durchsichtig. In demselben findet man Epithelial - Zellen und eine feinkörnige Masse, die übrigens nicht constant ist. In dem Gift-Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. III.

bläschen eines mittelgrossen Scorpions (Sc. occitanus) finden sich ungefähr 2 Milligramm Gift. Diese Quantität reicht hin einen Hund mittlerer Grösse schnell zu tödten. Nach den Versuchen Jousset's an Fröschen wirkt das Gift direct auf die rothen Blutkörperchen: dieselben verkleben untereinander, bilden Haufen, welche die Capillaren

verstopfen und damit die Circulation verhindern.

Heinzel experimentirte an Fröschen und Vögeln; beide sind wenige Secunden nach einem Scorpionstiche todt. Der Tod erfolgt — ähnlich wie bei Curare — ohne Krämpfe durch Lähmung der peripherischen Nerven unter beschleunigter Respiration. Guyon beobachtete bei seinen Versuchen mit dem Scorpiongift an Hunden und Flussschweinen heftige Erectionen des Penis, ein Symptom, welches von Dalange in Algier auch an Menschen constatirt wurde. — Guyot\*) sah bei seinen Versuchen ein Meerschweinchen nach 15 Minuten, einen grösseren Hund nach 50 Minuten sterben.

Die Wirkung des Giftes hängt ab von Grösse und Kräftigkeit des verletzenden Thieres, von der Masse des eingeführten Giftes, von der Zahl der Stiche und von der Individualität des Verletzten. Im Sommer sollen die Erscheinungen heftigere sein als im Winter. Kinder sind mehr gefährdet als Erwachsene.

Der europäische Scorpion erregt durch seinen Stich eine acute, locale und schmerzhafte Entzündung, die sich meist schon nach einigen Stunden verliert. Dagegen sind die grossen Scorpione der heissen Länder (Syrien) weit gefährlicher. Die Wirkung ihres Stiches ist sehr energisch und übertrifft öfters die des Schlangengiftes. - In den lethalen Fällen, wie sie besonders bei Kindern und schwachen Personen z. B. öfters in Algier vorkommen, beobachtet man als wichtigste Symptome: Röthe des Gesichts, Cyanose der Lippen, schwachen Herzschlag, einen kleinen verlangsamten Puls, Erectionen des Penis, grosse Unruhe, heftiges Erbrechen, unwillkürliche Darmentleerungen und schliesslich unter den Erscheinungen des Lungenödems den tödtlichen Ausgang schon nach mehreren Stunden. -Oder es kann nach sehr stürmischen Erscheinungen der Allgemeininfection — Convulsionen, Bewusstlosigkeit, aufgeregte Herzthätigkeit - die Genesung erst am 3-4. Tage wieder eintreten. - Als ein vom Orte der Verletzung vollkommen unabhängig auftretendes und in der That pathognomonisches Symptom bezeichnet Posada-Arango (Neu-Granada) ein unmittelbar nach der Verletzung auftretendes Gefühl von Erstarrung und Schwere der Zunge, eine Art Parese des Lingualis und Hypoglossus mit behinderter Beweglichkeit und behindertem Sprechen. Gleichzeitig erscheinen Tast- und Geschmacksinn abgestumpft.

<sup>\*)</sup> Journ. de méd. vét. de Lyon. T. VIII. p. 191. 1852.

4) Infection durch Spinnenbisse.

Die Spinnen, ebenfalls aus der Klasse der Arachniden, besitzen klauenartige horizontalbewegliche Kieferfühler, an deren Spitze der Ausführungsgang einer Giftdrüse mündet. Das in die (durch die Klaue geschlagene) Wunde strömende Gift bewirkt bei kleineren Thieren augenblicklichen Tod.

Die Vogelspinne in Südamerika (Mygale avicularia), von 5-6 Ctm. Körperlänge, soll bei Menschen durch ihren Biss eine langdauernde Entzündung mit Eiterung und schwieliger Narbenbildung erzeugen (Schmarda).

Die Minirspinne in Costa-Rica, eine Mygale-Art, wird durch ihren Biss ziemlich selten auch Menschen gefährlich. Sie beisst nur gereizt oder gestört meistens an den Füssen und am Scrotum. Der Biss erzeugt keine allgemeine Infection sondern nur eine oberflächlich sich schnell ausbreitende Dermatitis mit serösem Exsudat. Die Gebissenen empfinden heftig brennende Schmerzen, an der verletzten Stelle bilden sich Blasen mit serös-schleimiger Flüssigkeit gefüllt, nach Abstossung der Epidermis hat man eine stark secernirende Wundfläche vor sich, die sich nach Art eines Erysipels schnell in die Peripherie ausbreitet (v. Frantzius).

In den Kirgisensteppen findet sich eine Spinne (Latrodectus lugubris), 10—12 Mm. lang, welche besonders für grosse Thiere sehr gefährlich ist. Ihrem Biss erliegt ½ der gebissenen Thiere, während von den gebissenen Menschen nur 4 ½ der gebissenen Nach dem Bisse fühlen die Betroffenen einen brennenden Schmerz an der Bissstelle, welcher sich über ganze Glieder und den Körper ausbreitet, Röthe und Geschwulst fehlen. Alsbald treten kalter Schweiss, Unruhe, Schwindel, Angst, Beklemmung, Erbrechen, Cyanose, Krämpfe und ein typhöser Zustand auf. Erst nach 3—4 Tagen tritt ein Nachlass der Erscheinungen auf, das letale Ende schon nach 2—3 Tagen (Ucke).

Die Katipo-Spinne auf Neu-Seeland verursacht an der Bissstelle eine weisse Blase von rothem Hof umgeben und heftige Schmerzen. Der Puls ist kaum fühlbar, sehr verlangsamt. Man beobachtet grosse Athemnoth, livide Gesichtsfärbung, kalte Extremitäten. Bei entsprechender Behandlung lassen die Erscheinungen allmählich nach, volle Wiederherstellung erfolgt erst nach mehreren Tagen Wright).

In Südfrankreich und Spanien, besonders in der Nähe von Taragona findet sich eine wegen ihres Bisses gefürchtete Spinne — (Aranea tredecim guttata, Theridium malmignata) von 10 Mm. Körperlänge und stark entwickelter Giftdrüse. Das Gift soll auf das Nerven- und Muskelsystem specifisch wirken. Die Vergiftungserscheinungen gehen bald vorüber, sind jedoch manchmal besonders im Hochsommer beunruhigend (Schmarda).

Die in Italien vorkommende und sehr gefürchtete Tarantel (Lycosa tarantula) — bis 4 Ctm. lang, lebt in selbst gegrabenen Erdlöchern. Die Erscheinungen nach dem Bisse sind ähnlich wie bei dem der vorhergehenden Arten. Dass die von der Tarantel gebissenen Menschen in eine Art Wahnsinn mit Tanzwuth verbunden verfallen sollen (Tarantismus), beruht auf einem verbreiteten Volksaberglauben und entbehrt jeder Grundlage. — Heinzel, der mit der Tarantel aus Syra an sich experimentirte, empfand nach dem Bisse in die Hand eine geringe Spannung im Arme. An der Bissstelle traten Quaddeln mit rothem Hofe auf, ausserdem weder besondere Localerscheinungen noch eine nervöse Aufregung.

5) Infection durch Scolopender-Biss.

Die Scolopendrina — aus der Klasse der Myriapoden — sind Gliederthiere mit langestrecktem walzenförmigem Körper, dessen zahlreiche Leibesringe je ein Fusspaar tragen. Als Mundtheil fungirt das vordere dem Kopfe nahe gerückte Fusspaar. Dasselbe bildet eine Art Kieferfuss, dessen freier Theil mehrgliederig ist und eine einschlagbare Endklaue und Giftdrüse besitzt. Mit diesen Kieferfüssen durchbohren die Scolopender andere Thiere und tödten sie durch das in die Wunden fliessende Gift. — Im Süden Europas kommt sehr verbreitet vor Scolopendra morsitans; sie lebt unter feuchten Steinen und alten Mauern.

Die Erscheinungen nach dem Bisse sind: zuerst ein Zucken, alsbald heftiger Schmerz, der sich über das ganze Glied verbreitet. An der Stichstelle erscheint ein rother Fleck, der sich allmählich vergrössert und im Centrum schliesslich vollkommen schwarz wird — ähnlich wie bei Pustula maligna. Lymphangitis und Lymphadenitis der nächstgelegenen Lymphdrüsen kommen manchmal hinzu. Die Allgemeinerscheinungen bestehen in grossem Angstgefühl, Schmerzen in den Gliedern, Unregelmässigkeit des Pulses, Schwindel, Kopfschmerz und Erbrechen. In seltenen Fällen erfolgt der Tod unter Convulsionen schon nach 5—6 Stunden, so z. B. in Texas öfters durch den Biss von Scolopendra heros (Wood).

## Therapie.

Die Behandlung aller beschriebenen Stiche und Bisse ist ziemlich dieselbe. Die Anwendung kalter Umschläge, die Application von

Eis, von Bleiwasser, von Ammoniak wird meistens am Platze sein. Beim Stiche der Hymenopteren muss untersucht werden, ob der Stachel zurückgeblieben ist und ist derselbe mit einer feinen Pincette zu entfernen. — Aussaugen des Giftes mit dem Schröpfkopfe, Ausbrennen der Wunde wird bei Spinnenbissen ebenfalls angewandt.

Die locale Anwendung des Ammoniak, häufig verbunden mit der innerlichen Darreichung von Liq. Ammonii ist erfahrungsgemäss bei allen diesen Vergiftungen von günstigem Erfolge und insofern rationell, als es bei äusserer Anwendung das saure Gift neutralisirt. Innerlich gibt man Liq. Ammonii gern mit Brandy oder heissem Thee, um gleichzeitig die Schweisssecretion anzuregen.

Bei Scorpionstichen empfiehlt Dalange das Anlegen einer festen Ligatur oberhalb des Stiches, ferner 3—4 Incisionen von 5—10 Mm. Länge über den Stich, endlich das Aussaugen der Wunde. Zur Beseitigung der eigenthümlichen Zungenparese bei Scorpionstich bedient man sich in Neu-Granada mit Erfolg eines Volksmittels, indem man den Schnitt einer stark sauren Citrone in den Mund nehmen lässt.

Bei Scolopendrabiss empfiehlt Sébastiany innerlich Carbolsäure (1 Grm.) mit Chloral (2 Grm.), äusserlich adstringirende Umschläge.

## Schlangenbisse.

Fontana, Traité sur les venins de la Vipère. Florence 1781. — Canton, Vipernbiss in den Daumen. Lancet II. 6. Aug. 1857. — Heinzel, Zur Pathologie und Therapie der Vergiftung durch Vipernbiss. Wochenbl. der Ges. der Wien. Aerzte 1866. p. 169. Derselbe, Ibidem 1867. Nr. 16 u. 17. — Encognère, Des accidents causés par la piquûre du serpent de la Martinique. Montpellier 1865. — Boullet, L. J., Étude sur la morsure de vipère. Paris 1867. — Viaud-Grand-Marais, De la létalité de la morsure des vipères. Gazette des hôpitaux. Nr. 62 u. 65. 1868. Derselbe, Ibidem 1869. Nr. 48, 49 u. 54. — Chéron et Goujon, Sur l'action du venin de la vipère. Compt. rend. LXVII. Nr. 19. 1868. — Mandic, Zur Casuistik des Vipernbisses. Wien. med. Presse Nr. 25—27. 1871. — Fischer, Ein Biss der Kreuzotter (Viperus Berus), Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer. 1872. p. 95. — Fredet, Cas de mort par la morsure d'une vipère. Gaz. des hôpit. 1872. Nr. 106. — Vipernbiss, Corresp.-Blatt für schweiz, Aerzte. 1872. p. 308. — Putz, Zur Behandlung des Schlangenbisses durch subcutane Injection von Liquammon. caust. Berlin. klin. Wochenschr. 1873. Nr. 28.

Imlach, Mortalität in Folge von Schlangenbissen in der Prov Scind. Transact. of the med. and phys. Soc. of Bombay 1855 u. 1856; auch im Arch. gén.

Imlach, Mortalität in Folge von Schlangenbissen in der Prov Scind. Transact. of the med. and phys. Soc. of Bombay 1855 u. 1856; auch im Arch. gén. Dec. 1857. p. 735. — Mitchell, S. W., Researches upon the Venom of the Rattlesnake (Klapperschlange). Washington 1861. — Derselbe, The venom of serpents. Med. Times and Gaz. 1869. Febr. 6. — Derselbe, Observations on poisoning with rattlesnake venom. Amer. Journ. of med. Sc. 1870. April. p. 317. — Halford, G. B., Experiments on the poison of the Cobra-di-Capella. Brit. med. Journ. 1867. p. 53 u. p. 563. — Derselbe, On the treatement of snake-

bite, Dobells Reports on the progress of pract and scientific med. Vol. II. p. 447. 1871. — Jones, J., Experiments with the poison of the american copperhead. New-York med. Rec. p. 289. 1868. — Shortt, J., Experiments with the poison of Cobra-di-Capella. Lancet p. 556, p. 615. 1868. — Fayrer, J., On the action of the Cobra poison. Edinb. med. Journ. 1868. p. 522; 1869 und 1870. — Fayrer, J., The Thanatophidia of India, benig a description of the venomous snakes of the Indian Peninsula, with an account of the influence of their poison on life and a series of experiments. London fol. 1872. — Ogle, W., Loss of speech from the bite of venomous snakes. St. George's Hosp. Rep. III. p. 167. 1868. — Berge, Trois cas de morsure par serpents à sonettes. Rec. de mém. de méd. milit. 1869. p. 168.

Vergl. A. Hirsch, Acute Infectionskrankheiten im Jahreshericht über die

Vergl. A. Hirsch, Acute Infectionskrankheiten im Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen in der gesammten Medicin von Virchow u. Hirsch.

1866-1872: Bd. II.

Die Schlangen - aus der Klasse der Reptilien - besitzen zum Theil ausser den soliden Hakenzähnen, die nur zum Festhalten der Beute dienen, hohle oder gefurchte Hakenzähne, welche den Ausführungsgang einer Giftdrüse in sich aufnehmen und das Gift, welches durch den Druck der Schläfenmuskel ausgepresst wird, in die Wunde leiten. Die mit einer vollständigen Röhre versehenen Giftzähne sitzen je einer in den kleinen Oberkiefern. Die ursprünglich freien Zähne verwachsen erst nach ihrer vollständigen Entwickelung mit dem Oberkiefer, welcher beweglich ist. Im Zustand der Ruhe liegen die Zähne horizontal in einer Scheide, richten sich aber beim Oeffnen des Rachens durch das Vorschieben des sogenannten Quadratbeines auf, wobei sich ihre obere Oeffnung der Mündung des Giftdrüsenganges anpasst. Die Giftdrüsen entsprechen je einer Parotis und sind von ähnlichem Bau. Der Ausführungsgang ist etwas gewunden und hat vor seiner Ausmündung in den Giftzahn einen sehr muskulösen Schliessmuskel. - Sowie der Biss durch das Zusammendrücken der Kiefer erfolgt, wird durch die Wirkung der Schläfemuskel die Giftdrüse comprimirt und das Gift entleert und zwar mit solcher Gewalt, dass bei Klapperschlangen z. B. das Gift mehrere Fuss weit wegspritzen kann.

Ueber die Lebensweise der Schlangen sei noch bemerkt, dass die grosse Mehrzahl derselben in den Tropen vorkommt und meistens in Wäldern unter Laub und in Erdlöchern lebt. Einige besteigen Bäume und Gesträuche, andere leben im Wasser und im Meere.

### Systematische Eintheilung der giftigen Schlangen:

- I. Unterordnung: Vipern (Viperina). Der sehr kurze Oberkiefer hat hinter den durchbohrten ungefurchten Giftzähnen keine anderen Zähne.
- 1. Familie: Grubenottern (Crotalidae). Jederseits zwischen Nasenloch und Auge eine tiefe Grube. Der Schwanz ist Greifschwanz oder besitzt Hornanhänge. Amerika und Asien.

Klapperschlange (Crotalus). Schwanzende mit Klapper. Klapperschlange (C. durissus), im südöstlichen Nordamerika, Mexico bis Surinam. Cascavella (C. horridus), Südamerika.

Stumme Klapperschlange (Lachesis).

Dreiecksköpfe (Trigonocephalus).

2. Familie: Ottern (Viperidae); keine Grube zwischen Auge und Nasenloch. Schwanz nicht zum Greifen und ohne Hornanhänge.

Oestliche Halbkugel.

Otter (Vipera). Kopf hinten sehr breit, stark abgesetzt. — Kreuzotter (gemeine Viper, Otter, Feuer-, Kupfer-, Höllennatter, Vipera oder Pelias Berus). Vorderkopf mit regelmässigen Schildern bekleidet. Färbung sehr verschieden. Ein entschiedenes Wahrzeichen ist eine in dunklen Farben von der umgebenden Grundfarbe sich abhebende Zickzackbinde auf dem Rücken. Lebt an feuchten und waldigen Orten, in Gebirgsländern zwischen Felsklüften und Gesträuch, in Mitteleuropa ziemlich häufig. Die Schildotter (Vipera aspis, Vipera Redi). Vorderkopf nur mit Schuppen bedeckt, im Uebrigen der Kreuzotter sehr ähnlich. Der Rücken ohne Zickzackband, sondern nur mit grossen getrennten dunklen Flecken versehen. Hauptsächlich in den südwestlichen Ländern Europas. — Sandviper (Vipera Ammodytes) in Italien.

II. Unterordnung. Giftnattern (Colubrina venenosa). Der Oberkiefer trägt Furchenzähne und dahinter eine kleine Anzahl solider Zähne oder gar keine Zähne.

1. Familie: Eigentliche Giftnattern (Elapidae). Körper

nahezu cylindrisch; Schwanz kurz, spitz; Nasenlöcher seitlich.

Prunkotter (Elaps), viele Arten in Amerika, Asien und Afrika.

Felsschlange (Bungarus), Ostindien.

Schildviper (Naja). Sie können die vorderen Rippen nach vorn bewegen und dadurch die Nackengegend scheibenförmig erweitern. Brillenschlange (Cobra-di-Capella).

2. Familie: Seeschlangen. Hydrophidae. Körper und Schwanz seitlich zusammengedrückt. Nasenlöcher oben auf der Schnauze.

Im indischen und stillen Ocean.

### A. Der Vipernbiss.

In Mitteleuropa (Deutschland, Frankreich und Schweiz) finden sich nur 2 einigermassen gefährliche Schlangen, nämlich die röthlichgelbe, schwarzgefleckte gegen 3 Fuss lange Redi'sche Viper (Schildotter, Vipera Redi, Vipera aspis), ferner die Kreuzotter oder gemeine Viper (Vipera Berus, Vip. Pelias) mit der charakteristischen Zickzackbinde auf dem Rücken.

In den Alpen findet sich öfters eine schwarze Abart der Kreuzotter — Vipera prester — eine nicht constante weibliche Spielart der gewöhnlichen Kreuzotter, die sich mit dieser paart und gewöhnlich Kreuzottern gebärt, im Uebrigen in Gift und Lebensweise mit denselben übereinstimmt.

Nächst Fontana, dessen Arbeiten bis in die neuere Zeit immer noch massgebend waren, verdanken wir gute Beobachtungen über Vipernbiss Heinzel, Boullet und Viaud-Grand-Marais.

Beide Vipernarten, V. Redi und V. Berus sind gleich giftig; sie beissen in der Regel nur gereizt oder im Zustande der Nothwehr. Die Virulenz des Giftes ist am grössten im Frühling (nach dem Winterschlafe), in der heissen Jahreszeit, wo das Gift am concentrirtesten zu sein scheint und endlich bei vollkommen gefüllter Giftdrüse. — Die Menge des Giftes in beiden Drüsen beträgt nach Fontana bei den Vipern höchstens 10 Centigrammes; die Farbe ist hellgelblich.

Die Bisswunden sind wie die der giftigen Schlangen überhaupt Stichwunden, meist 2: ••, während die Bisswunden der nicht giftigen Schlangen eine zickzackartige Form: 52 besitzen. — In Folge der gekrümmten Gestalt der Giftzähne verlaufen die Wundkanälegekrümmt und sind an solchen Körpertheilen, die die Schlange mit ihren Kiefern nicht umfassen kann, nur wenig (etwa 1 Mm.) in die Tiefe dringend, andernfalls — an Fingen und an Zehen — besitzen die Wunden die ganze Tiefe des in sie eingedrungenen Giftzahnes. — Sogar der vom Körper bereits abgetrennte Vipernkopf kann noch verletzen (Viaud-Grand-Marais). Ziemlich selten finden sich mehrere Bisse von demselben Thiere.

Unter 45 lethal verlaufenen Fällen fanden sich 26 Individuen männlichen und 21 weiblichen Geschlechts. Die Hälfte der lethalen Fälle betrifft Kinder unter 15 Jahren.

Die Verletzung hat ihren Sitz in der Regel am Unterschenkel, meist in der Umgebung der Knöchel, weit seltener an der Hand, am Gesicht (bei Kindern), an der Brust oder am übrigen Rumpfe.

Kleinere Thiere (Frösche, Tauben, Kaninchen) sterben fast regelmässig nach dem Vipernbiss, Hunde und Schafe seltener, grössere Thiere (Pferd, Rind) nie. Das Schwein, der Iltis und Igel sollen für das Gift unempfänglich sein.

# Symptomatologie.

Unmittelbar nach dem Bisse empfinden die Betroffenen einen mässigen oder sehr lebhaften Schmerz an der Bissstelle. Aus den 2 kleinen Wunden treten einige Tropfen Blut hervor, in der Umgebung tritt sehr schnell livide Röthung und starke An-

schwellung auf. — Die entzündliche Geschwulst tritt gewöhnlich innerhalb einer Stunde nach der Verletzung ein, erreicht öfters einen bedeutenden Umfang und eine bedeutende Grösse und bildet sich gewöhnlich nach 4—8 Tagen zurück. Dabei ist die Bissstelle nebst Umgebung schmerzhaft, der verletzte Theil verursacht dem Kranken ein Gefühl von Erstarrung, die Temperatur desselben sinkt auf 30—31° C. Mehrere Stunden bis einen Tag nach der Verletzung treten livide Flecken auf, die sehr charakteristisch sind und sich von der verletzten Stelle aus weiter verbreiten. Phlyctänen und Nekrose an der Bisswunde sind zum Theil durch die gebräuchlichen therapeutischen Mittel (Ligatur, Ammoniak) bedingt.

Die secundären allgemeinen Erscheinungen, die öfters schon nach einigen Minuten, meist nach ½-1-2 Stunden eintreten, sind Ohnmacht, Verlust des Bewusstseins, Kältegefühl, kalte klebrige Schweisse, kleiner unregelmässiger Puls, Athemnoth, eingesunkene Augen, Facies hippocratica, allgemeine Prostration, heftiger Durst, Erbrechen, Präcordialangst, zuweilen Diarrhöen, mehr oder weniger starker Icterus, vollkommene Unterdrückung der Urinsecretion. In schwereren Fällen kommt es zu Krämpfen, Convulsionen, Delirien, unwillkürlichem Abgang von Harn und Koth, beide manchmal mit Blut gemischt.

Wichtig für die Charakteristik der allgemeinen Infection sind einerseits die Lähmungserscheinungen im Gebiet der motorischen Sphäre, welche von der Peripherie gegen das Centrum fortschreiten, indem zuerst (wie durch Curare) die Enden der motorischen Nerven, sodann die Nervenstämme der willkürlichen Muskeln, noch später die Centren und damit schliesslich auch die sensiblen Nerven gelähmt werden.

In den tödtlichen Fällen, die auf Intoxication durch unmittelbare Einführung des Giftes in den Blutstrom beruhen, beträgt die kürzeste Frist der Krankheitsdauer 1—2 Stunden, meistens jedoch viele Stunden bis zu mehreren Tagen. Der Tod erfolgt unter nervösen und asphyktischen Erscheinungen.

Bei günstigem Ausgang findet ein allmählicher Nachlass der Iocalen und allgemeinen Erscheinungen statt; nicht selten stellen sich kritische Schweisse ein.

Der tödtliche Ausgang erfolgt in 25% der Fälle innerhalb der ersten 24 Stunden, in 50% zwischen dem 2—6. Tage, in 25% zwischen dem 7—21, Tage und in einzelnen Fällen erst nach mehreren Monaten in Folge allgemeiner Kachexie.

Als Nachkrankheiten beobachtet man manchmal Oedem und

Schwäche des verletzten Theils, die noch längere Zeit zurückbleibt, ferner Lähmungen und nervöse Störungen.

Die Prognose des Vipernbisses ist im Allgemeinen keine ungünstige. Die Gefahr eines Bisses hängt ab von der Menge des Giftes — wobei die Grösse des Reptils, des gebissenen Individuums, die Zeit, seit welcher die Schlange vorher nicht gebissen, die Zahl der Bisswunden und der gereizte Zustand des Thieres in Betracht kommen —, ferner von der Tiefe des Bisses und von der Localität der Verwundung — Gefässwunden sind am gefährlichsten, Bisse in fette gefässarme Theile dagegen weniger bedenklich —, endlich von der Constitution des Kranken und von der Therapie.

Während nach Boullet die Mortalität an Vipernbiss im Departement Loiret nur 1% obeträgt (auf 200 Gebissene nur 2 Todesfälle), starben nach Viaud-Grand-Marais in der Vendée und im Departement Loire-inferieure = 14% (von 316 Gebissenen starben 44). Ob dieser Unterschied ausschliesslich in der Therapie oder anderen localen Verhältnissen begründet ist, ist schwierig zu sagen. Unter 50 von Fontana gesammelten Fällen von Vipernbiss waren nur 2 letal verlaufen. — Im Durchschnitt würde demnach die Mortalität = 8,5% ob etragen (von 566 Gebissenen starben 48).

Die Diagnose lässt sich ohne Schwierigkeit mit Hülfe der Anamnese stellen. Ist man im Zweifel, ob der Biss von einer giftigen oder nicht giftigen Schlange verursacht sei, so gibt die oben erwähnte Art der Verwundung Aufschluss: die Bisswunden der nicht giftigen Schlangen haben eine zickzackartige Form, die der giftigen bilden 2 rundliche Stichöffnungen.

# Therapie.

Die wichtigsten Indicationen bei der Behandlung einer Vergiftung durch Vipernbiss sind (Heinzel):

- 1) Verzögerung der Resorption des Giftes je nach dem Orte: Application von Schröpfköpfen, Compression der Bissstelle mit dem Finger oder Druckverband; die Ligatur oberhalb der Verletzung muss eine gewisse Breite haben und darf nicht zu fest angezogen werden.
- 2) Möglichst rasche Entfernung des Giftes durch Abwischen, Ausdrücken der Wunde, durch Aussaugen mit dem Munde, Application eines Schröpfkopfes nach mässig tiefen Incisionen durch die Stichöffnung, oder durch die Amputation des verwundeten Gliedes bei Bisswunden an Finger und Zehen.
  - 3) Locale Zerstörung oder Neutralisirung des Giftes

durch Anwendung des Glüheisens, der Caustica (Argentum nitr., Kali caust.), durch locale Anwendung des Ammoniak.

4) Desinfection der Blutmasse durch innerliche Anwendung von Ammoniak, Jod, Brom, Chlor. Ueber die Wirkung des Ammoniak sind die Meinungen sehr getheilt; neuerdings wurde Bromkalium als wirksam gerühmt.

Bei Collapsus verabreiche man Wein. Leichte Reizmittel (guter Glühwein, Theeaufguss mit Branntwein) leisten innerlich von vornherein angewendet immer gute Dienste. Oertlich werden auch Kaltwasser-Einwicklungen als zweckmässig empfohlen.

Die in neuerer Zeit von Halford empfohlenen subcutanen Injectionen von Liq. Ammon. eaust. aa mit Wasser verdünnt und gleichzeitig innerlich im Trinkwasser verabreicht, sind von Einigen mit Erfolg angewandt worden (Putzu. A.). Sie haben nur das Fatale, dass sie an der Injectionsstelle leicht Brandschorfe zurücklassen, so dass schwächere Lösungen den Vorzug verdienen dürften. — Nach den Erfahrungen der Aerzte in Indien leistet die Methode Halford's gegen Schlangenbiss nichts.

Uebrigens kannte schon Fontana\*) diese Art der Behandlung und studierte sie experimentell an Thieren. Seine Experimente an Hammeln und Lapins gaben schlechte Resultate, während bei Menschen günstige und wunderbare Resultate berichtet werden.

Prophylaktisch ist in vipernreichen Gegenden anzurathen, dass Individuen, die leicht in Gefahr kommen, verletzt zu werden (Holzhauer, Jäger, Sennen, Kinder) als Fussbekleidung nur Stiefel tragen sollten, da man mit solchen gar nichts riskirt: die Vipern erheben sich nicht höher als diese sind und beissen nicht durch das Leder.

### B. Der Schlangenbiss.

Die Pathologie der Vergiftungen durch Schlangen wurde in den letzten Jahren wesentlich bereichert durch eine Reihe sorgfältiger Untersuchungen, unter denen die von Halford, Shortt, Mitchell und hauptsächlich von Fayrer zu erwähnen sind. Indem wir auf die Monographie von Fayrer (1872) über die giftigen Schlangen Indiens verweisen, wollen wir hier nur einige der wichtigsten Punkte zum Gegenstand unserer Besprechung machen.

Die gefährlichsten Arten der in Indien vorkommenden Giftschlangen sind die Brillenschlange (Cobra, Cobra-di-Capella, Naja tripu-

<sup>\*)</sup> Fontana, Opusculi scientifici di Felice Fontana. p. 125. Florenz 1782.

dians), die Felsschlange (Bungarus coeruleus), Bungarus fasciatus, Ophiophagus elaps (Hamadryas), von den indischen Viperarten Daboia Russellii und Echis carinata, ferner von den Wasserschlangen Hydrophis u. A. — In Amerika sind als die gefährlichsten Giftschlangen gefürchtet die Klapperschlange (Crotalus), die Dreiecksköpfe (Trigonocephalus, Copperhead).

Das Gift der Brillenschlange (Cobra), der gefürchtetsten Giftschlange Indiens, bildet nach den Angaben von Armstrong und Brunton (London), denen Fayrer dasselbe zur chemischen Analyse übermittelte, eine bräunliche Flüssigkeit von Syrupconsistenz, welche 43—55 % C und 13—14 % N enthält. Auf Zusatz von Salpetersäure, Alcohol, sowie bei Anwendung von Hitze coagulirte das Gift immer. Auf keine Weise gelang es, einen krystallisirbaren Stoff aus demselben darzustellen. Durch verschiedene Reactionen lässt sich die Gegenwart von eiweisshaltigen Stoffen nachweisen. Das versandte Gift, sowie die aus demselben dargestellten Präparate ergaben bei Versuchen, dass dasselbe unter allen Verhältnissen die ihm eigenthümlichen giftigen Eigenschaften unverändert und ungeschwächt bewahrt.

Nach Shortt (Madras) bildet das Cobra-Gift eine etwas ölige, klare, hellgelb gefärbte, dem Eiweiss ähnliche Flüssigkeit von 1046 spec. Gewicht. Es reagirt sauer, enthält keinen Schleim, dagegen Eiweissstoffe. Auf die Zunge gebracht, erregt das Gift Brennen, Blasenbildung und ein Gefühl von Taubheit an der Berührungsstelle.

— Dasselbe enthält an festen Substanzen = 20 %.

Die Vermischung des Giftes mit Kalilösung machte dasselbe stets unwirksam, während sich die innere und äussere Anwendung von Kalilösung bei Bisswunden ganz wirkungslos zeigte.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Giftes finden sich Zellen in einer eiweissartigen Flüssigkeit suspendirt:

Halford stellte die Theorie auf, dass mit dem Gifte der Schlangen Moleküle einer organisirten Keimmasse (germinal matter) in den vergifteten Körper gelangen, die sich schnell zu Zellen entwickeln und sehr rapide vermehren und zwar auf Kosten des Sauerstoffes. Der Tod durch Schlangenbiss würde demnach in Folge von Asphyxie bei Mangel an O wie beim Erstickungstode zu Stande kommen. Diese Annahme konnte von Fayrer nicht bestätigt werden. Nach letzterem bestehen die Veränderungen der Blutmasse nach Vergiftung durch Schlangenbiss hauptsächlich darin, dass das Blut nach dem Biss der Viperarten (Daboia) flüssig bleibt, während es nach dem Biss der Brillenschlange schnell gerinnt. — Das Blut eines durch Schlangengift vergifteten Thieres wirkt, anderen Thieren injicirt, auf diese vergiftend, dagegen ist der Fleischgenuss unschädlich. — Die von Halford im

Blute der durch Schlangengift getödteten Thiere beschriebenen Zellen erwiesen sich nach den von Richardson angestellten mikroskopischen Untersuchungen als farblose Blutkörperchen.

Mit Ausnahme der Giftschlangen selbst besitzt nach den Untersuchungen Fayrer's kein thierisches Wesen eine Immunität von Vergiftung durch Schlangengift. Giftschlangen derselben Art vermögen sich untereinander nicht zu vergiften, dagegen können sich ausnahmsweise verschiedene Arten durch ihren Biss vergiften. Die nicht giftigen Schlangen verhalten sich dem Schlangengift gegenüber wie die übrigen Thiere. Am schnellsten erliegen der Wirkung des Giftes die warmblütigen Thiere, besonders Vögel. Die Schnelligkeit, mit welcher der Tod eintritt, steht im Allgemeinen in einem bestimmten Verhältniss zur Grösse des gebissenen Thieres, so dass kleinere Thiere schneller erliegen als grössere — mit Ausnahmen. Der Erfolg des Bisses ist wesentlich abhängig von der Schlangenspecies, von der Grösse und Kraft der Schlange, von der Quantität und Qualität des eingeimpften Bisses.

Das Gift des Copperhead (Trigonocephalus Contortrix) wirkt weit weniger intensiv als das der Klapperschlange. Jedes Schlangengift durch den Magen einverleibt ist vollkommen unschädlich (Mitchell), während dasselbe von den kleinen Bronchien und Lungenalveolen rasch resorbirt wird und seine volle Wirksamkeit entfaltet. Bei Application des Schlangengiftes auf das Mesenterium von Kaninchen beobachtete Mitchell, dass alsbald an der äusseren Wand der Capillaren rothe Blutkörperchen erscheinen, die sich so bedeutend anhäufen, dass die Gefässe comprimirt und die Circulation des Blutes verringert oder ganz aufgehoben wird. In 5—10 Minuten ist das ganze Gesichtsfeld von dem Blut-Extravasate bedeckt, dessen Entstehung jedenfalls auf eine Veränderung der Gefässwände zurückgeführt werden muss.

Ueber die Häufigkeit der Schlangenbisse macht Fayrer folgende Angaben:

In Indien kamen im Jahre 1869 auf 121 Millionen Einwohner nachweisbar 11416 Todesfälle durch Schlangenbiss. Fayrer schätzt jedoch die wirkliche Zahl der jährlichen Todesfälle durch Schlangenbisse auf 20000, so dass auf 10000 Einwohner jährlich 1,6 Todesfälle kommen. Die meisten dieser Fälle werden durch die Brillenschlange (Cobra-di-Capella) und die Felsschlange (Bungarus coeruleus) seltener durch andere Schlangen herbeigeführt. Der Biss eines kräftigen Exemplars der genannten Arten wirkt unfehlbar tödtlich, wenn das Gift nicht etwa durch Kleidungsstücke zurückgehalten oder augenblicklich entfernt wird (Ausschneiden, Ausbrennen).

### Symptomatologie.

Die localen und allgemeinen Symptome nach der Vergiftung durch Schlangenbiss verhalten sich im Ganzen ähnlich wie nach Vipernbiss. — Die wichtigsten Allgemeinerscheinungen sind: Betäubung, äusserste Unruhe, unfreiwillige Harn- und Kothentleerung, erweiterte oder verengerte Pupille, langsames und unregelmässiges Athmen, Krämpfe, Muskelzittern, Aufhebung der Reflexthätigkeit, Anästhesie der Haut, während Bewusstsein und Sinnesthätigkeit bis zum letzten Augenblick erhalten bleiben, zuletzt Parese und der lethale Ausgang mit oder ohne Krämpfe und Convulsionen. Der Tod kann schon 20 Minuten nach dem Bisse eintreten oder wenn das Gift in eine grosse Vene gelangt, fast plötzlich. - Nach Jones ist die Temperatur anfangs nur wenig erhöht, sinkt jedoch später. Die Herzthätigkeit ist beschleunigt aber schwach. Passive Hämorrhagien besonders des Verdauungskanals verbunden mit allgemeinem Icterus kommen öfters vor. - Nicht selten beobachtet man unter den ersten Erscheinungen auch Aphasie, die zuweilen nach Schwinden der übrigen Zufälle noch fortbesteht und deren centrale Ursache nach Ogle sehr wahrscheinlich ist.

Bei der Section findet man keine Leichenstarre, im rechten Herzen ein theerartiges locker geronnenes Blut, das linke Herz leer. Die Gefässe des Gehirns und der Hirnhäute sind mit dunklem Blute strotzend gefüllt. Die Leber erscheint sehr blutreich, geschwellt und dunkel gefärbt. Ebenso erscheinen die Lungen hyperämisch.

### Therapie.

Das zweckmässigste Verfahren nach dem Bisse giftiger Schlangen ist nach dem Rathe Fayrer's folgendes: Möglichst feste Unterbindung der gebissenen Extremität oberhalb der Bisswunde, Scarification und Aussaugen derselben mit dem Munde oder dem Schröpfkopf), darnach Application eines Glüheisens oder Cauterisation mit Kali causticum oder einer mineralischen Säure. Entwickelt sich nach der Ligatur Anschwellung des Gliedes, so muss die Ligatur gelockert, alsbald aber, sobald Erscheinungen allgemeiner Infection sich zeigen, von Neuem angelegt werden. Hat der Biss einen Finger oder eine Zehe getroffen, so ist es am besten, das Glied oberhalb des Bisses im Gelenk zu amputiren. Sitzt die Verletzung an einer Stelle, wo eine Ligatur nicht angelegt werden kann, so ist schleunige Ausschneidung der Bisswunde und der dieselbe umgebenden Theile indicirt.

Der Kranke verhalte sich absolut ruhig. Sobald Vergiftungserscheinungen eintreten, gibt man Ammoniakpräparate (Liq. Amon.) oder noch besser Spirituosen in heissem Wasser reichlich und häufig zu trinken, ohne jedoch einen Rauschzustand herbeizuführen. — Bei Eintritt von Collaps können Sinapismen, Galvanisirung des Herzens und Zwerchfelles, auch kalte Douchen versucht werden.

Alle gegen das Schlangengift gerühmten Gegenmittel (Ammoniak, Arsenik, Liquor Potassae, Carbolsäure) sind bei Verletzungen durch die gefährlichen Schlangen, besonders die Cobra, erfolglos. Während 1—2 Tropfen Carbolsäure in das Maul der Brillenschlange gebracht, hinreichen, dieselbe in wenigen Minuten zu tödten, wirkt sie auf das Gift und die vergiftete Wunde durchaus nicht neutralisirend ein.

Die von Halford empfohlene Methode ist folgende: er injicirt 30 Tropfen Liq. Ammon. (= 0,95 Gran Ammoniak) in eine oberflächliche Vene, wonach alsbald lebhafte Thätigkeit des Gefässund Nervensystems eintritt; das Verfahren wird wiederholt, sobald der belebende Einfluss des Mittels nachlässt. Ueber die Wirksamkeit dieses Verfahrens sind die Meinungen getheilt. Während die Einen dasselbe mit Erfolg angewandt haben wollen, versichern zuverlässige und erfahrene Beobachter (Fayrer, Richards), dass es nichts leiste. — Stern versuchte gegen Klapperschlangenbiss eine Lösung von Klapperchlangengalle (1 auf 10 Spiritus) mit Wasser verdünnt bei gebissenen Kaninchen mit bestem Erfolge.

Anderson wandte in einem Falle Bromkali neben reichlichen Spirituosen mit Erfolg an

## REGISTER.

Aachen, Mineralwasser das. bei Syphylis angew. 287.

Abildgaard 400.

Abortus bei Syphilis 221; — bei Trichinosis 371.

Acephalocysten 301.

Acne syphilitica 143. —, Contagiosität d. Flüssigk. d. Pusteln ders. 44.

Acrodynie 354.

Actuarius 540.

Adam 503. 512. 518. 525.

Adams 157.

Aërophobie bei Wuthkrankheit 551. 553.

Aerzte, syphilitische Ansteckung solcher 57.

Aetius 540.

Aetzung d. Bisswunden als prophyl.

Mittel gegen Wuthkrankheit 567.—
d. Echinococcusgeschwülste 314.—
d. Milzbrandcarbunkels 501.

Afrika, centrales, Syphilis das. 19.

Albers 124.

Albrethsen 574.

Albuminurie bei Syphilis 215.

Alibert 124. 354.

Allbutt 207.

Almenar 38.

Alopecie, syphilitische, 154.

Ambrosoli 221.

Ammen s. Säugen.

Ammoniak bei Bissen u. Stichen von Insecten u. dgl. 597. — bei Schlangenbiss in d. Venen injicirt 607.

Ammon 447.

Amputation als prophyl. Mittel gegen Hundswuth 569.

Amyloidentartung, syphilit., 24. 28. 31; — d. Blutgefässe 207; — d. Leber 178. 183; — d. Lymphdrüsen 174; — d. Milz 176:

Amyot 574.

Anderson 607.

Andreae 574.

Andrew 179.

Aneurysmen durch Syphilis bedingt 206.

Anglerius 9.

Anonymus, Pfälzer, 43. 45. 74. 76. 99. 100. 249.

Anosmia syphilitica 198.

Anthrax 447; -, acuter, 470; -, apoplectiformer, 471; —, Bauchhöhle bei dems. 492; - u. Blausäurevergiftung, gegens. Verh. ders. 462; -, Blut bei dems. 450. 492. 495; -, Bodenbeschaffenheit in Bez. zu dems. 453; -, Butter aus der Milch an solchem leidender Thiere 481; -, Carbolsaure bei dems. 477. 501; -, Chinin bei dems. 501; —, Contagiosität dess. 449; —, Darm bei dems. 473; —, Fleisch der an solchem leidenden Thiere u. dessen Genuss 481; — durch Fliegen verbreitet 482; -, Gehirnhäute bei dems. 493; -, Grundwasser in Bez. zu dems. 455; -, Halsdrüsen bei dems. 4914 -; Haut bei dems. 491; —. Hautcarbunkel bei dems. 494; -, Herz bei dems. 492; -, Jahreszeit in Bez. zu dems. 454; -, Incubation dess. 470. 485; -, intestinaler, 488. 496. 499; —, Kauterisation bei solchem 501; -, Leber bei dems.

493; —, Lungen bei dems. 492; —, Magen bei dems. 492; — durch Malaria bed. 449. 453; — beim Menschen 477; —, Mesenterialdrüsen bei dems. 493; —, Milch an solchem leidender Thiere 481; —, Milz bei dems. 493; —, Nieren bei dems. 463; — des Pferdes 472. 473; —, prophylaktische Maasregeln gegen dens. 476. 500; — Retroperitonealdrüsen bei dems. 493; —, Schleimhäute bei dems. 492; —, Sterblichkeit bei dems. 471. 475. 499; — d. Thiere 448; —, Uebertragung dess. 456. 480.

Anthraxbräune 488.

Anthrax carbunkel 469. 485. 491; --, innerer, 493. 495.

Anthraxfieber 469.

Anthraxgift, Natur dess. 459.

Anthraxödem 487.

Aphthae epizooticae s. Maul- u. Klauenseuche.

Appiani 255.

Apsyrtus 400.

Aqua phagedaenica nigra, Verband primär-syphilitischer Geschwüre mit solcher 257.

Aquilanus 12.

Archambault 161.

Arendt 570.

Aristoteles 501. 539.

Armand 19.

Armstrong 604.

Arsenik als prophyl. Mittel gegen Hundswuth 569.

Arteria pulmonalis, Echinococcus in ders. 305.

Arthropoden, Stiche solcher 591.

Astruc 5. 8. 11. 17. 39. 115. 217. 233.

Audouin de Chaignebrun 449.

Augapfel, Echinococcus in dems. 305. Auge bei Syphilis 210. 284; — bei Trichinose 368.

Augenhöhle, Echinococcus in ders.

Augenlider bei Syphilis 210.

Auspitz 16. 38. 40. 43. 45. 48. 50. 52. B 58. 59. 60. 62. 64. 82. 84. 86. 87. 88. B Handbuch d. spec. Pathologie u. Therapie, Bd. III.

89. 90. 92. 97. 98. 102. 106. 107. 114. 124. 135. 263.

Avicenna 505. 540.

Axillardrüsen bei Syphilis 115.

Babington 83. 169.

Bacillus anthracis 463.

Bacteridien 451; vgl. Bacterien.

Bacterien 461; — im Blute bei Milzbrand 451. 495; — im Hautcarbunkel bei Milzbrand 494.

Bäder versch. Art als prophyl. Mittel gegen Wuthkrankheit 569.

Bänder bei Syphilis 168.

von Bärensprung 26, 43, 49, 50, 54, 55, 74, 84, 86, 114, 172, 174, 177, 181, 185, 224, 230, 262, 273.

Bäumler 121. 169. 201.

Bagge 399. 403. 409. 426.

Balfour 15.

von Bamberger 238.

Bandwurmköpfchen 295.

Barcia 8.

Barez 493.

Bargione 163.

Barker 310.

Barnes 237.

Baron 401.

Barrier 308.

Bartels 304, 308, 318.

Barth 327.

Barthélemy 401.

de Bary 452. 459.

Bassereau 5. 8. 9. 20. 13. 16. 56. 84. 103. 118. 124. 236. 262.

Basset 85.

Bassi 401. 413.

Bastian 559.

Bauchhöhle, Echinococcus in ders. 306; — bei Milzbrand 492.

Bauchwand, Echinococcus in ders. 305.

Bayle 447. 478. 479.

Becken, kleines, Echinococcus in dems.

Beckett 15.

Beer 172, 176, 214, 216.

Behr 185.

Behrend 97. 290.

Bell 16. 217.

Belladonna bei Wuthkrankheit 571.

Bender 575.

van Beneden 294. 295. 331.

Benzin bei Trichinosis 376.

Berge 598.

Bergh 155. 161. 170.

Berkhan 343.

Bergmann 595.

Berndt 545.

Bertin 449. 493.

de Béthancourt 11.

Bidenkap 48. 67. 89. 90. 92. 93. 99.

101. 117. 231. 236.

Bienenstiche, Infection durch solche

592.

von Biesiadecki 106. 107. 113. 124.

129. 135. 231.

Biett 124, 127, 275, 283,

Bilharz 304.

Billroth 3. 122. 159. 408. 591.

Bircher 574. 577. 586.

Birch-Hirschfeld 306.

Bisswund en durch wuthkranke Thiere 541. (Veränderungen ders.) 548. (Be-

handl.) ders. 567.

Blaine 503. 506. 512. 525. 569.

Blausäure, Vergiftung durch solche u. deren Verhältniss zum Milzbrand 462.

Blavot 493.

de Blegny 271.

Blue pills 272.

Blut bei Milzbrand 450. 492. 495. —

bei Rotz 422; — bei Syphilis 32. (als Contagiumträger) 44; — bei Wuth-krankheit (als Contagiumträger) 515.

(Beschaffenh. dess.) 561.

Blutentziehungen bei Wuthkrank-

heit 571.

Blutgefässe bei Syphilis 206.

Blutungen bei Trichinose 369.

Blutvergiftung bei Syphilis, allgemeine, 28. 30.

Bochdalek 177.

Bockendahl 386.

Bodenbeschaffenheit im Verh. zum

Milzbrande 453.

Boeck 18. 51. 52. 84. 89. 91. 93. 95.

99. 288. 289.

Bödeker 294. 296.

Böhler 379.

Boerhaave 5.

Böttcher 303.

Bollinger 397. 400. 413. 447. 452. 462.

503.

Bonhomme 337.

Borgarutius 177.

Borstieber 480. 500.

Bosquillon 513.

Bossen, welsche, 4.

Botallus 167.

Bouchard 220.

Bouchut 314.

Boudin 504. 512. 519. 547.

Bouley 397. 399. 401. 407. 444. 451.

460. 503. 506. 543. 548. 564.

Boullet 596. 600. 602.

Bourgoigne 57.

Bourgelet 508.

Bourgeois 447. 478. 479. 486. 487.

Bourrel 518.

Bowditch 350. 364.

Bradley 40. 216.

Brandis 255. 268. 269.

Brassavolus 8. 17. 154.

Brauell 447, 450, 459, 460,

Brefeld 567.

Breschet 506, 512, 516, 545.

Briancon 300.

Briscoe 547. 587.

Bristowe 349.

Broadbent 207.

Broca 480.

Bromkalium bei Schlangenbissvergiftung 607; — bei Syphilis 279.

Bronchialkatarrh bei Trichinosis

Bronchien bei Syphilis 200.

Bronchitis bei Rotz 421.

Brosche 574. 581.

Bruce 158.

Bruckmüller 397. 401. 469. 503. 504.

506. 534. 537. 574.

Brunton 604.

Brunzlow 427.

Brustdrüsen, Echinococcus in dens.

305; — bei Syphilis 221.

Brustwand, Echinococcus in ders. 305.

Brutkapseln d. Echinococcusblasen 297.

Bubas 4.

Bubonen, indolente, 21. 114; -, Vereiterung ders. 116.

Buck 364.

Budd 177. 499.

Buhl 106, 107, 448, 455, 478, 479, 489, 491, 493, 495

Buisson 171. 569.

Bumstead 3. 84. 103. 256.

Burgrone 449.

Busnout 545.

Butter, aus d. Milch kranker Thiere bereitete, Genuss solcher (bei Milzbrand) 481; (bei Maul- u. Klauenseuche) 583.

Caelius Aurelianus 503. 505. 519. 539.

Cailleux 306.

Callinac 511.

Calmeil 334.

Calomel s. Quecksilberchlorür.

Cambieri 18.

Campbell 52.

Canton 217. 597.

Cantù 9.

Capivaccius 19. 83.

Carbolsäure, Aetzung d. syphil. Geschwürs mit solcher 257; — bei Milzbrand, äusserlich u. innerlich, 477.

Carmichael 31. 75. 248.

Carbunculus 448. Vgl. Karbunkel.

Carganico 449. 488.

Castelnau 413.

Cataneus 12. 56. 255. 271.

Cavaroz 591.

Cazenave 5, 14, 26, 29, 39, 42, 122, 124, 127, 143, 237, 245, 248, 256, 272, 275, 281,

Celsus 13. 505. 539. 568. 571.

Chancroide s. Schankroid.

Chabert 447, 448, 469, 478, 503, 506, 508, 548,

Chaussier 449.

Chauveau 406. 411. 423.

Chéron 597.

Chinawurzel bei Syphilis 262.

Chinin bei Milzbrand 501.

Chloral bei Wuthkrankheit 572.

Chloroform bei Wuthkrankheit 572.

Cholera bei Syphilis 236.

Chorioiditis disseminata bei Syphilis 212.

Christian 546.

Christot 411. 412. 413.

Circumcision, Syphilis durch dies. übertragen 58.

Clapton 194.

Claus 452.

Clerc 56, 84, 88, 91, 112, 118.

Cobbold 303. 315. 349. 355.

Cohn 447. 452. 461. 463. 465.

Cohnheim 33. 358. 378. 380.

Colberg 211. 294.

Colemann 405.

Colin 413. 447. 458.

Colles 67.

Concretionen im Schweinefleisch 390.

Condylome 27; —, breite, s. Schleimpapeln.

Cooper 217.

Cornil 32, 215.

Corona Veneris 138.

Corpora cavernosa penis, Induration ders. bei Syphilis 220.

Costa 493.

Coulson 170.

Coupland 440.

Cruveilhier 304. 363.

Cubitaldrüsen bei Syphilis 115.

Cullerier 51. 74. 84. 194. 289.

Cumanus 5. 159.

Cuprum sulfur., Behandlung der syphilitischen Geschwüre mit solchem 257, 258.

Currie 281.

Cutts 304.

Cysticercus acanthotrias 293; — tenuicollis 293.

Cysticerus cellulosae 331; — im Gehirn 342; — im Herzen 339; in d. Muskeln 338.

Dachs, Wuthkrankheit bei dems. 529. Dactylitis syphilitica 161.

.39 \*

Dakryokystoblennorrhoe, syphilitische, 197.

Dalange 591, 594, 597.

Dammann 574. 584.

Danielssen 18, 97, 103,

Darm bei Milzbrand 473; -- bei Wuthkrankheit 533.

Darmtrichinen 355.

Darmwand, Echinococcus in ders. 305.

Davaine 294. 296. 303. 305. 308. 310. 312. 313. 317. 318. 325. 327. 329. 331.

334. 447. 451. 457. 460. 461. 462. 463.

465. 467. 468. 478. 482. 494. 495. 497.

Decroix 412. 428. 544. 545.

Davy la Cherry 478: 479.

Decubitus bei Trichinose 371. 377.

Delafond 447. 449. 451. 565.

Delarbeyrette 412.

Delgado 255. 262.

Delicado 7. 8. 9.

Delirium bei Wuthkrankheit 554.

Delore 337.

Delpech 231.

Demokritus 505.

Depaul 54. 203.

Desnos 354.

Desprès 529.

Diät bei Quecksilberbehandlung der Syphilis 267.

Diaz de Isla 7.

Dickdarm bei Syphilis 194; - bei Wuthkrankheit 533.

Diday 49. 54. 55. 68. 69. 84. 249.

Dieterich 5.

Dioskorides 505. 539.

Dittmarsische Krankheit 17.

Dittrich 157, 177, 204, 399, 401,

Dixon 213.

Dokahl 480.

Dolores osteocopi 162.

Donné 574. 578.

Dron 84.

Drury 591.

Dubois 172. 176. 563.

Dünndarm bei Syphilis 193; - bei Trichinosis 378.

Dütten 420.

Duffin 169.

Dugès 47.

Dumur 574.

Dupuy 399. 401. 413.

Dupuytren 334. 512.

Durchfall bei Trichinosis 366. 377.

Durst bei Wuthkrankheit 556.

Dyspnoe bei Trichinosis 370. 377; bei Wuthkrankheit 550, 551, 552,

Earle 518.

Eberth 176. 185. 194.

Ebstein 367.

Echinococcus 294. 295; -, Aetzung zur Oeffnung des Sackes dess. 314; - altricipariens 299; - im Augapfel und in der Augenhöhle 305; - in der Bauchhöhle 306; - in d. Bauchwand 305; - in d. Brustwand 305; — in der Darmwand 305; —, Elektricität bei solchem 312; - im Gehirn 305. 316; —, Geschlecht in Bez. zu dems. 305; - im Gesicht 305; — in d. Glandula pituit. 305; - am Halse 305; - im Herzen 305. 323; - im Hoden 305; - im Hodensacke 305; — in d. Hüfte 305; - bei Hunden 315; -, Jodkalium bei solchem 312; -, Kamalatinctur bei solchem 312; - im kleinen Becken 305; - in Knochen 305; -, Lebensalter in Bez. zu dems. 305; - der Leber 305. 326; — in der Lunge 305. 319; - in Lungenarterie und Lungenvene 305; — in d. Mamma 305; in der. Milz 305. 323; - multilocularis 301. 330; - in d. Mundhöhle 305; — im Musculus ileopsoas 306; — in d. Nebennieren 305. 325; im Netz 305; — in d. Niere 305. 324; — im Oberarm 305; — im Ovarium 305; - im Pankreas 306; - in d. Placenta 305; - in der Pleura 305. 319; — im Processus vermiformis 306; -, Prophylaxis gegen dens. 315; -, Punction bei solchem 313; -, Quecksilbersalze bei solchem 312; - im Rückenmark 305. 318; - in d. Samenblasen 305; - in der Schilddrüse 305; - bei Schwangerschaft 311; — scolicipariens 299; — im Uterus 305.

Eck 427.

Ehe, Syphilis in Bez. auf d. Eingehen ders. 254.

Ehrenberg 452.

Eichborn 504. 559.

Einike 467.

Ekthyma syphiliticum 146.

Ekzema syphiliticum 143.

Elektricität bei Echinococcus angew. 312.

Elliotson 3. 427.

Emmert 306.

Enaux 449.

Encognère 597.

Endometritis placentaris gummosa 223.

Engel 401.

Epicharmus 505.

Epilepsie durch Cysticercus im Gehirn bedingt 347.

Erblichkeit d. Syphilis s. Syphilis, erbliche.

Erbrechen bei Trichinosis 366. 377. Ercolani 222. 401. 413. 413.

Erdt 399. 401. 402. 407. 413. 574.

Erosion, syphilitische, 78.

Eruptionsfieber, syphilitisches, 120.

Erysipelas bei Syphilis 236.

Erythema papulatum, syphilitisches, 129.

Essroger 541.

Estlander 210.

Eulenberg 61. 504. 569.

Euter d. Kühe bei Maul- u. Klauenseuche 577. 579.

Ewens 3. 591.

Exspectative Behandlung der Syphilis 262.

Faber 503. 506. 537. 545. 569.

Fabricius 331.

Fagge 179. 312.

Falke 401.

Fallopia 4. 8. 34. 82. 125. 159. 160. 162. 167.

Fangel 574, 587.

Farre 349.

Fascien bei Syphilis 157.

Faure 591.

Fauvel 519.

Fayrer 598, 603, 604, 605, 606, 607.

Fehr 353.

Feigwarzen s. Schleimpapeln.

Ferber 338. 345.

Féréol 303. 495.

Ferguson 70. 262.

Fernelius 4. 38. 56.

Ferro 8.

Fessler 511.

Fieber bei Rotz 434. 436; — bei Syphilis 23. 24. 120; — bei Trichinosis 365.

Fiedler 313. 314. 359. 363. 365. 376. 378. 380. 383. 391.

Filaria medinensis 293; — sanguinis hominis 293.

Finkh 591.

Finsen 314.

Fischer 597.

Fleisch milzbrandiger Thiere, Genuss dess. 481. 487; — wuthkranker Thiere Genuss dess. 516. 544.

Fleischbeschau, Rotzinfection durch solche verhindert 445; —, Trichinose durch solche verhindert 387.

Fleming 503.518.

Fletscher 390.

Fliegen, Milzbrand durch solche übertragen 457. 482.

Fliegenlarven als Verbreiter der Trichinosis 387.

Förster 158, 185, 194, 196, 203, 275, 397.

Fötus, Syphilis dess. (auf d. Mutter übertragen) 53. 224. vgl. Syphilis, erbliche; — bei Trichinose d. Mutter 371; —, Wuthkrankheit dess. 511.

Follikel bei Syphilis 174.

Fontana 587. 600. 602. 603.

Forel 468.

Forget 334.

Forster 84. 110. 312.

Fournier 3, 25, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 88, 110, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 126, 155, 156, 168, 172.

174. 219. 266. 447. 449. 478. 479. 493.

Fox 196.

Fracastorius 4. 17.

Fracturen bei Syphilis 237.

Fränkel 51. 52. 53. 222. 223. 224.

France 250.

Franck 411. 533.

Frank 354.

Franque 503. 514. 520.

von Frantzius 591. 595.

Fredet 597.

Frerichs 177. 326 533.

Fricke 263.

Friedberg 5. 7. 9. 10. 14. 15.

Friedreich 299. 303. 369. 376.

Friedrich 84. 204.

Frucht s. Fötus.

Frühgeburt bei Syphilis 221.

Fuchs 5. 8. 504. 548. 569. 583. 588.

Füchse, Wuthkrankheit solcher 529.

Fürstenberg 359.

Fulgosius 12.

Furia infernalis 467.

Gaddesden 13.

Gaillard 363.

Galenus 505.

Galezowski 213.

Gallenwege als Einwanderungsweg d. Echinococcus 299.

Galligo 74.

Gallus 58.

Gamberini 64.

Gamgee 408.

Gangran d. syphilit. Geschwürs 77.

Garsault 400.

Gascoyen 288.

Gaskoin 5. 8. 9. 82.

Gaspard 571.

Gasparin 447. 449.

Gaumen bei Syphilis 189.

Gaupp 587.

Gayet 482, 495, 497.

Gee 172.

Gehirn, Cysticercus in dems. 342. 348;

-, Echinococcus in dems. 305. 316;

- bei Wuthkrankheit 531. 559. S. a.

Nervensystem.

Gehirnhäute bei Milzbrand 493; — bei Wuthkrankheit 530.

Gehörorgan bei Syphilis 214; — bei Trichinose 369.

Geigel 3.

Geistesstörung durch Cysticercus im Gehirn bed. 348.

Gelenke bei Syphilis 169.

Gelenkrheumatismus und Syphilis, Aehnlichkeit ders. 122.

Genitalapparat bei Syphilis 55. 217.
bei Trichinosis 371;
bei Wuthkrankheit 532.

Gérard 13.

Gerhardt 196. 200.

Gerlach 348, 382, 385, 386, 387, 390, 391, 397, 399, 404, 405, 406, 409, 412, 413, 445, 447, 449, 457,

Geruchsinn, syphilitische Affection dess. 198. 209.

Geschlecht, Echinococcus in Bez. auf dass. 305; —, Mastdarmstrictur in Bez. auf dass. 195; —, Syphilis in Bez. auf dass. 248; —, Wuthkrankheit in Bez. auf dass. 544.

Geschwulst bei Rotz 432. 436. 437;
— bei Syphilis 23.

Geschwüre, condylomatöse, 136; —, serpiginöse, bei Syphilis 283; —, syphilitische, 24. (primäre) 77. (im Kehlkopf) 199.

Gesicht, Echinococcus in dems. 305.

Gibert 43. 45. 74. 119.

Gift d. Maul- und Klauenseuche 575; — d. Milzbrandes 459; — d. Rotzes, Natur dess. 404; —, syphilitisches, 38. (Untersch dess. vom Schankergift) 84; — d. Wuthkrankheit 506. 515.

Gilinus 6.

Girard 514.

Girtanner 5, 8, 17.

Glandula pituitaria, Echinococcus in ders. 305; — bei Syphilis 176.

Glanström 447. 449.

Glaser 449.

Glycerin bei Trichinosis 376.

Göze 294. 331.

Gohier 516. 544.

Goodridge 184.

Gordon 75. 363. Gordonius 12.

Gosselin 185. 195.

Goubaux 409. Goujon 597.

von Graefe 209. 211. 212. 213. 228. 336. 341.

Grassi 32.

Greese 482, 497.

Greve 397. 449. 503. 506. 509. 517. 518. 525. 537.

Griesinger 301. 346.

Gros 32. 176. 207.-214.

Grosse vérole 4.

Grossheim 427.

Groth 361. 364.

Gruber 209.

Grünbeck 11. 167.

Grünfeld 255.

Grundwasser in Bez. zum Milzbrand 455.

Gruner 5. 11.

Guajak bei Syphilis 262.

Guaningicht d. Schweine 389.

Gubler 177. 184.

Guéniot 163.

Guenther 408.

Güntz ·12. 120. 121. 122. 255. 287.

Guérin 155. 399.

Guicciardini 17.

Gujor 215.

Guipon 447. 478. 479. 487.

Guisan 504. 570.

Gummigeschwülste, syphilitische, 23, 27, 34; -ind. Brustdrüse 221; im Gaumensegel 191; - in d. Genitalien 220; — im Herzen 204; — in d. Hoden 217; — in d. Knochen 160; - in d. Leber 178. 179; - in der Lunge 203; — in d. Mandeln 190; im Mastdarm 195; — in d. Milz 175; - in den Nieren 215; - in d. Ovarien 220; - am Periosteum 164; in d. Placenta 223; - in d. Rachenschleimhaut 192; -, subcutane und submucöse, 157; — an d. Tuben 220; - an d. Zunge 187.

Gutta renalis, robea 448. Guyenot 43. 74.

Guyon 519. 591. Guyot 594.

Haare bei Syphilis 154.

Haeckel 452.

Haeser 5, 14.

Hahn 413.

Haldane 204.

Halford 597. 603. 604. 607.

Hallam 9.

Hallier 39, 411.

Hallucinationen bei Wuthkrankheit

Hals, Echinococcus an dems. 305.

Halsdrüsen bei Milzbrand 492.

Hamann 519.

Hamilton 217, 548,

Hammond 48.

Harder 504.

Hardy 281.

Harms 425.

Harn bei Rotz 435; - bei Wuthkrankheit 556.

Harnapparat bei Syphilis 214; bei Trichinose 370.

Harnblase bei Wuthkrankheit 504.

Hartmann 331.

Haubner 331. 397. 425. 476. 504. 574. Hauff 399. 433. 444.

Haupt 447.

Hausbrand 482.

Hausgeflügel, Wuthkrankheit bei solchen 529.

Haut bei Milzbrand 491; -, Rotzinfiltration ders. 420; - bei Syphilis 124. (Behandl. der Affectionen ders.) 283.

Hautausschlagbei Maul-und Klauenseuche d. Menschen 585. 586; -, syphilitische s. Syphilid; - bei Trichinose 371.

Hautgeschwüre bei Rotz 432. 435. 437; — bei Syphilis 77.

Hautkarbunkel bei Milzbrand 472. 494.

Hautrotz s. Wurm.

Hawelka 591.

Hebammen, syphilitische Ansteckung solcher 57.

Hebra 18. 43. 74. 86. 114. 260. 274.

Hecker 172. 202. Heckford 312. Heintz 294. 296. Heinzel 591, 594, 596, 597, 600, 602, Heiserkeit bei Trichinosis 70. Heisshunger bei Syphilis 122. Helbich 482. Heller 310. van Helmont 400. 571. Henle 349. Hennig 172. 217. 222. 224. Henschel 13. Hensler 5. 8. Herberger 574. 578. Herbst 350. Hering 397. 400. 402. 403. 405. 407. 408. 426. 504. 519. 574. 584. Hermann 259. Hernauld 537. Herpes syphiliticus 143. Hertwig 404. 503. 506. 512. 513. 515. 516. 523. 525. 543. 568. 569. 574. 581. Herz, Cysticercus in dems. 339; -, Echinococcus in dems. 305. 323; bei Milzbrand 492; — bei Syphilis 204; - bci Trichinosis 378; - bei Wuthkrankheit 532, 561. Heschl 301. 303. Hessler 14. Heubner 204. 207. Heusinger 397. 447. 448. 449. 469. 478. 479. 481. 482. 488. 490. 574. 583. 584. Hewett 172. 216. Hjaltelin 312. 314. 316. Hjelt 251. Hildebrandt 447. 449. 574. 583. Hilger 283. Hill 3. 49. 90. 112. 174. 232. 256. 263. 276. 279. Hilton 349. Hjort 289. von Hippel 212. Hippokrates 295. Hirsch 5. 17. 19. 20. 58. 354. 591. 598. Hirschberg 210.

Hislop 574. 586.

Hock de Brackenau 6.

Hoden, Echinococcus in dens. 305; - bei Syphilis 217 (Behandl. der Affection ders.) 284. Hodensack, Echinococcus in dems. 305. Höring 591. Hofacker 412. Hoffmann 447, 449, 452, 461, 482, Hofmann 503. Hofmokl 311. Holm. 574. 587. Holmes 3. 48. 67. 113. Holst 288. Holztrankcur bei Syphilis 280. Horand 539. Horner 213. Horning 50. Hornissen, Infection durch d. Stich ders. 592. Houel 493. Huber 172, 217, 218, 301, 303, 325, von Hübbenet 43. Hübner 497. Hüfte, Echinococcus in ders. 305. Hülsenwurm s. Echinococcus. Huët 185. Hüter 231. 256. Hugenberger 68, 76. Humphry 231. 256. Hunde, Besteuerung und Conscription ders. 565; -, Echinococcus beidens. 315; —, Wuthkrankheit ders. 506. Hundswuth, rasende, 521; -, stille, 526. Vgl. Hundswuth. Hunter 15, 16, 41, 48, 50, 66, 75, 82, 83, 120, 231, 256, 260, 503, 506, 543, Hurtrel d'Arboval 397. Hutchinson 3. 27. 31. 50. 51. 52. 53. 54. 58. 61. 65. 68. 70. 77. 112. 166. 171. 185. 187. 188. 198. 204. 209. 210. 213. 214. 220. 226. 229. 242. 249. 255. 257, 260, 278, von Hutten 167. 255. 262. Hyäne, Wuthkrankheit ders. 529. Hydatiden 301.

Hydatidenschwirren 300.

u. s. w.; - cum creta 272.

Hydrargyrum u. s. w. s. Quecksilber

Hydrophobia 539; — imaginaria 562; — spontanea, symptomatica 563; — bei Wuthkrankheit 549. 551.

Hydrotherapie bei Syphilis 287. Hyperostose, syphilitische, 163.

Jackson 207. 208. 213. 228. 279.

Jacob 574. 581.

Jacobi 382. 390.

Jacobsen 297.

Jahreszeit, Milzbrand in Bez. zu ders. 454; —, Wuthkrankheit in Bez. zu ders. 520. 544.

Jaillard 451.

Jakowlewa 209. 211.

Jauch 364.

Jessen 409.

Iliacaldrüsen, Anschwellung ders. bei Syphilis 117.

Imlach 597.

Impetigo syphilitica 145.

Incubation d. Maul- u. Klauenseuche 576 585; — d. Milzbrandes 470. 485; — d. Rotzes 422. 430; — d. Syphilis 20. 72. (zweite) 119; — d. Trichinose 371; — d. Wuthkrankheit 521. 547.

Induration foliacée, papyracée, parcheminée 78; — d. Schankers 82;
—, syphilitische, 21, 77. (mikroskopisch unters.) 108.

Initialsklerose, syphilitische, 21.

Insectenstiche, Infection durch solche 592.

Instrumente, Syphilis durch solche übertragen 58.

Invasionskrankheiten 293.

Jodammonium bei Syphilis 279.

Jodkalium bei Echinococcus 312; — bei Syphilis 263. 277.

Jodnatrium bei Syphilis 279.

Jodoform, Schanker mit solchem behandelt 258.

Jodtinctur bei Syphilis 280.

Jonassen 311.

Jones 171. 598. 606.

Joukoffsky 64.

Jousset 591. 593.

Iritis bei Syphilis 22. 139. 211. 226. 284.

Island, Echinococcus das. 304; —, Mangel d. Syphilis das. 19.

Isthmus faucium bei Syphilis 189.

Jürgensen 303.

Jütländisches Syphilid 19.

Käse aus d. Milch an Maul- u. Klauenseuche leidender Thiere bereitet, Genuss solches 583.

Kali hypermanganicum zu Irrigationen bei Phagedänismus 257.

Kamalatinctur bei Echinococcus 312. Kaposi 76. 84. 90. 91. 106. 124. 134. 135.

\*Kappeler 301.

Kapseln, fibröse, bei Syphilis 168.

Karbunkel s. Anthraxkarbunkel.

Katzen, Wuthkrankheit ders. 529.

Kaubeschwerden bei Trichinose 367. Kausch 447. 449. 478.

Kehlkopf bei Rotz 420; — bei Syphilis 198; — bei Wuthkrankheit 531.

Kelly 200. Keratitis bei Syphilis 210.

Kessel 482.

Key 363. 382.

Kiéner 411. 412. 413.

Kinder, Syphilis ders. 24°. (Behandl. solcher) 285; vgl. Syphilis, erbliche.

King 222.

Klauen bei Maul- und Klauenseuche 576. 579.

Klauenseuche s. Maul- u. Klauenseuche.

Klebs 303. 561.

Klima, Syphilis in Bez. zu dems. 19; —, Wuthkrankheit in Bez. zu dems. 518.

Klimacuren bei Syphilis 286.

Klob 334. 369.

Klopsch 361.

Kluge 50. 263.

Knochen, Echinococcus insolchen 305; — bei Rotz 439; — bei Syphilis 159.

Knötchenrotz 414.

Knorpel bei Rotz 439.

Knoten-Syphilid 149.

Köbner 39. 47. 51. 57. 64. 68. 84. 89. 91. 93. 104. 163.

Köchlin 503. 510. 520. 534.

Körber 447.

Körperconstitution, Syphilis im Bez. zu ders. 248.

Körpertemperatur bei Rotz 434; - bei syphilitischem Fieber 121; - bei Wuthkrankheit 555.

Kohn 124. 185. 196.

Kolb 480.

Kopftetanus 547.

Kopp 353.

Korányi 397. 399. 427. 443. 454. 478. 479. 484. 497. 499.

Krämpfe bei Wuthkrankheit 552. 554.

Kratz 348. 367. 368. 370. 372. 376.

Kraus 90.

Kreislaufsorgane bei Syphilis 204; - bei Trichinose 369.

Kreutzer 397. 401. 574. 584.

Krügelstein 504. 506.

Krieg 11.

Küchenmeister 294. 295. 299. 33L. 343. 346. 350.

Kühn 348. 359. 383. 389.

Küttner 399. 427. 429. 431. 439. 444. 464.

Kugelbacterien 464.

Kussmaul 132. 168. 236. 259.

Laennec 301.

Lafosse 399. 400. 574.

Lagneau 20. 185.

Laisné 407.

Lamirault 402. Lancereaux 3. 17. 32. 40. 41. 46. 47. 49. 50. 51. 55. 59. 67. 86. 87. 90. 122. 170. 171. 176. 177. 184. 192. 193. 196. 203. 205. 207. 214. 215. 217. 220. 221. 236. 274. 284. 495.

Lane 255. 288.

von Langenbeck 256, 353, 410.

Langlebert 255.

Laroyenne 85.

Larrey 449.

Laryngitis syphilitica 198.

Latenz d. Syphilis 23. 28. 30, 233. Vgl. Incubation.

Laubender 397. 447. 449.

Lavena 577.

Lebensalter, Echinococcus in Bez. zu dems. 305; -, Syphilis in Bez. zu dems. 70. 248.

Leber, Echinococcus ders. 305. 326;

- bei Maul- und Klauenseuche 580; - bei Milzbrand 493; - bei Rotz

421. 440; — bei Syphilis 177; — bei Trichinosis 378; - bei Wuthkrankheit 532. 561.

Lebert 32. 203. 204. 272.

Leblanc 399.

Lecorché 217.

Lee 3. 47. 48. 49. 67. 68. 70. 76. 89. 90. 91. 110. 113. 117. 187. 271. 408.

Legros 40.

Lehmann 172. 176.

Leidy 349. 350.

Leisering 338. 384. 397. 399. 400. 413. 416. 419. 519.

Leistendrüsen bei Syphilis 114; vgl. Bubonen.

Lengyel 454. 499.

Lenhossek 504.

Leonhardt 453. 456.

Leonicenus 5. 6. 12.

Lepine 220.

Lesser 427.

Lessona 516. 518.

Leube 448. 478. 479. 482. 488. 489. 491. 501.

Leuckart 294, 295, 299, 306, 331, 335, 338. 348. 350. 352. 353. 359. 363. 376. 385. 390.

Leukocytose bei Milzbrand 495; bei Rotz 422.

Leuret 408.

Levin 397. 574.

Lewin 76. 217. 219. 255. 274. 293.

Lichen syphiliticus 141.

Liebreich 209.

Lindemann 43.

Lindmann 73. 103.

von Lindwurm 43. 46. 74. 80. 84. 286. 288.

von Linstow 361.

Lippen bei Syphilis 186; -, syphilitische Infection mittelst ders. 56.

Littré 15. Livingstone 19. Locher 532. Löffler 545. Loiset 399. Lombard 578. London 591. Lorain 203. Lorin 426. Lorinser 488, 513, 545. Lostorfer 33. 38. 39. 135. 136. Lücke 161. 294. 295. 353. 361. Lues venerea 4. Luisinus 5. Lumbardrüsen, Anschwellung ders. bei Syphilis 117.

Lunge, Echinococcus in ders. 305. 319;
— bei Milzbrand 492; — bei Rotz
416. 419. 439; — bei Syphilis 200;
— bei Wuthkrankheit 531. 561.

von Luschka 349. 362. Lymphdrüsen bei Rotz 440; — bei Syphilis 21. 22. 113. 172. Lymphgefässe d. Penis, Entzündung u. Induration ders. b. Syphilis 79.

Lyssa s. Wuthkrankheit. Lyssophobie 562.

Lupus syphiliticus 151.

Mackenzie 196. Magawly 210.

Magen bei Maul- u. Klauenseuche 579;
bei Milzbrand 492; —, syphilitische Affection des. 193; — bei Wuthkrankheit 532.

Magendie 504. 506. 512. 545. 571.

Maisonneuve 192. 221.

Mala franzos 4.

Malaria, Milzbrand durch solche bed. 449. 453.

Maliasmus s. Rotz.

Malleus humidus s. Rotz.

Malpighi 331.

Maly 273.

Mamma s. Brustdrüsen.

Manardus 6.

Mandic 597.

Manie bei Wuthkrankheit 552. 553.

Marasmus bei Syphilis 23. 24. 28. 31.

Maratray 88.

Marchal de Calvi 106.

Marder, Wuthkrankheit dess. 529.

Marochetti'sche Bläschen 560.

Marsars de Cazelles 562.

Marshall 283.

Marston 49. 76. 185. 187.

Martinet 314.

Martini 283.

Marx 504. 506.

Maschka 513. 545. 563.

Mason 195.

Mastdarm bei Syphilis 194.

Matton 511.

Maul- und Klauenseuche 574; — der Menschen 581.

Maurer 365.

Mauriac 163. 237.

Mauthner 209. 210.

Mayer 571.

Maynardus 82.

Mc Bride 574. 584.

Meier 493.

Ménécier 508. 513.

Menschel 488. 499.

Menschenraçen, Syphilis in Bez. zu dens. 18.

Mentagra 4.

de Méric 84. 217.

Merkel 238. 344. 390.

Meschede 185. 193. 293.

Meyer 481. 546. 562.

Meynell 506. 525.

Michaelis 3. 90.

Michel 591.

Miescher 388.

Milch an Maul- u. Klauenseuche leidender Thiere, Beschaffenheit u. Genuss ders. 577. 581; — an Milzbrand leidender Thiere, Genuss ders. 481; — Syphilitischer als Contagiumträger 47; — wuthkranker Thiere, Genuss ders. 516. 544.

Milium syphiliticum 142.

Miller 393.

Milz, Echinococcus in ders. 305. 323;

— bei Milzbrand 493; — bei Rotz 440;

— bei Syphilis 175; — bei Trichinosis 378; — bei Wuthkrankheit 531.562.

Milzbrand s. Anthrax.

Mireur 50. 314.

Mitchell 597. 603. 605.

Montanus 8.

Montejo 5. 7. 8.

Montesaurus 12.

Montfils 449. 478. 480.

Monti 260. 284.

Morbus gallicus, neapolitanus, venereus 4.

Morgagni 200. 206. 503.

Morgan 48. 84. 87. 92. 161. 204.

Mosler 209. 306. 340. 354. 376.

Moulinié 317.

Moxon 172. 176. 179. 182. 183. 202. 204. 215.

Müller 5. 13. 14. 185. 204. 273. 349. 361. 390. 448. 460. 478. 479. 488. 489. 491. 493. 495. 497.

Münch 448. 478. 490. 491. 493.

Mundhöhle, Echinococcus in ders. 305; — bei Maul- u. Klauenseuche 576. 579; — bei Syphilis 185. (Behandl. d. Affection ders.) 282; — bei Wuthkrankheit 531. S. a. Quecksilberstomatitis.

Muñoz 9.

Murchison 171. 313.

Musculus ileopsoas, Echinococcus in dems. 306.

Muskellähmigkeit bei Trichinosis

Muskeln, Cysticercus in solchen 338;
— bei Rotz 420. 439; — bei Syphilis 171; — bei Trichinosis 367. 379.

Muskels al mangan, bei Trichinosis

Muskelschmerzen bei Trichinosis 367. 377.

Muskeltrichinen 361.

Myelitis malleosa 440.

Myocarditis syphilitica 204.

Nägel bei Syphilis 154.

Naegeli 452.

ders.) 282.

Narbe d. syphilitischen Primäraffection

Narcotica bei Wuthkrankheit 572. Nase bei Rotz 420. 433. 436. 438; — bei Syphilis 196. (Behandl. d. Affection Nauclerus 10.

Naunyn 294, 296, 297, 311,

Nebennieren, Echinococcus in dens. 305. 325; — bei Syphilis 176.

Neger, papulöses Syphilid bei solchen 138.

Nélaton 171.

Nervensystem bei Rotz 434. 440; — bei Syphilis 207; — bei Trichinose 368.

Nervus opticus, syphilitische Affection dess. 213.

Nesemann 504.

Netz, Echinococcus in dems. 305.

Neumann 124. 269.

Neuralgie bei Trichinose 368.

Neyding 448. 497.

Nicolai 448. 453. 454. 456. 478. 479. 482. 499.

Nieren, Echinococcus in dens. 305.324;

- bei Maul- u. Klauenseuche 580;

— bei Milzbrand 493; — bei Syphilis 215; — bei Trichinose 378; — bei Wuthkrankheit 532, 561.

Nivison 591.

Nordström 412.

Notta 171.

Nozeran 574. 586.

Nunn 168. 185.

Odenius 363.

O'Doniel 591.

Oedem bei Milzbrand 487; — bei Trichinose 369. 377.

Oedmanson 170.

Oemler 453. 456.

Oertl 503. 510. 520. 534.

Oesophagus, syphilitische Affection dess. 193; — bei Wuthkrankheit 531.

Oesterlen 323.

Oewre 288. 289.

Ogle 598.

Οιδημα 448.

Oidème malin 487.

Onychia sicca 155.

Onyxis sicca 155.

van Oordt 32.

Opium bei Syphilis 258. 281.

Oppolzer 177. 206. 542. 543.

Oribasius 13.

Oser 185. 193.

Osteochondritis syphiliticn 163.

Osteomyelitis malleosa 438.

Otto 390.

Ovarien, Echinoconus in dens. 305; - bei Syphilis 220.

Overbeck 168. 236.

de Oviedo 8.

Owen 349.

Ozaena syphilitica 197. 282.

#### Pacchiotti 59.

Pachymeningitis externa bei Rotz 438.

Pagenstecher 348. 350. 355. 359. 361.

Paget 185. 278. 349.

Pallas 294.

Pankreas, Echinococcus in dems. 306; — bei Syphilis 195.

Papel, syphilitische, 21. (als Träger d. syphilitischen Giftes) 41. 77;

—, feuchte, s. Schleimpapeln.

Paracelsus 51.

Parker 49. 271, 278, 279.

Paronychia syphilitica 156.

Parrot 163.-533.

Parry 504.

Pasteur 461.

Patursa 4.

Paulus Aegineta 540.

Payne 180.

Peacock 349.

Péan 310. 324.

Pearson 271.

Pellicer 9.

Pellizzari 46. 74.

Pemphigus syphiliticus 146; — neonatorum 225.

Pentastomum denticulatum 294. Pericardium bei Syphilis 206.

Periosteum, Anschwellungen dess. bei Syphilis 163. 284; —, Gummigeschwülste an dems. 165.

Peritoneum bei Syphilis 196.

Persisches Feuer 448.

Perty 574. 584.

Petri 364. 382.

Petrow 208.

Petrus Martyr s. Anglerius.

Peuch 512, 539.

Peyer'sche Platten bei Syphilis 193. 194.

Pfeiffer 454.

Pferde, Milzbrand ders. 472. 473.

—, Rotz ders. 400. (Uebertragung dess. auf d. Menschen) 427; —, Wuthkrankheit ders. 528.

Pfortader als Einwanderungsweg d. Echinococcus 299.

Phagedaenismus 32.-77. 257.

Philippe 401.

Phrisius 5. 12.

Phthisis syphilitica 200.

Pick 89. 90. 91.

Pikrinsäure bei Trichinose 376.

Pillwax 503. 506. 508. 513. 518. 545.

Pilze, Syphilis durch solche verbreitet 39.

Pinctor 122. 258.

Pitha 3. 122. 159.

Placenta, Echinococcus in ders. 305;
—, syphilitische Affection ders. 222.

du Plessis 468.

Pleura, Echinococcus in ders. 305. 319.

Pleuritis bei Trichinose 370. 377.

Plinius 539.

Plutarchus 539.

Pneumonie, rotzige, 419. 439; —, syphilitische, 203; — bei Trichinose 370. 377.

Poland 443.

Poll 255.

Pollender 447. 450.

Pollini's ches Decoct- bei Syphilis 280.

Porter 49.

Posada-Arango 391. 594.

Praeputium, syphilitische Primäraffection dess. 79.

Précy 588.

Prinz 503. 532.

Probstmayr 387.

Processus vermiformis, Echinococcus in dems. 306.

Proksch 167, 259.

Prostitution, Ueberwachung ders. 250.

Prougeansky 301.

Prümers 274.

Pruner 519.

Pseudorheumatismus 169.

Psoriasis membranae mucosae 135; — d. Nägel 156; — palmaris, plantaris 133; — syphilitica 140.

Psorospermienschläuche 388.

Pudendagra 4.

Punction d. Echinococcusblasen 313. Purdon 258.

Purpeln, welsche, 4.

Pustula maligna s. Anthrax.

Pusula 448.

Putz 597. 603.

Pyämie, Verh. ders. zu Rotz 440. 442.

Quecksilber bei Syphilis (in Bez. auf d. Knochenleiden bei ders.) 167. (als specifisches Mittel) 258. (primärer) 264. (metallisches) 272. (erblicher) 284; — bei Wuthkrankheit 570, 571.

Quecksilberäthylchlorid bei Syphilis 274.

Quecksilberchlorid bei Syphilis (in Bädern) 272. (innerlich) 273.

Quecksilberchloridcollodium bei syphilit. Hautaffectionen 283.

Quecksilberchloridnatrium b. Syphilis 273.

Quecksilberchlorür bei Syphilis (zum Verband d. Geschwüre) 257. (als Räucherung) 271. (als Subcutaninjection u. innerlich) 274; (als Schnupfpulver) 283.

Quecksilberjodid bei Syphilis 275. Quecksilberjodür bei Syphilis 275. Quecksilberoleat bei syphilitischen Hautaffectionen 283.

Quecksilberräucherungen bei Syphilis 271.

Quecksilbersalbe, Einreibungen mit solcher bei Syphilis 268. (erblicher) 284. Quecksilbersalze bei Echinococcus

Quecksilberstomatitis, Vermeidung ders. 267.

Rabies s. Wuthkrankheit. Rachenhöhle bei Syphilis 185. 191. (Behandl. d. Affection ders.) 282; — bei Wuthkrankheit 531.

Radesyge 17.

Radi 50%.

Ragazzoni 255.

Raikem 577.

Raimbert 447, 457, 482,

Rainey 349. 388.

Ramusio 8.

Ranvier 32. 163.

Ratten als Träger d. Trichinen 383.

Raubthiere, Wuthkrankheit solcher 529.

Ravitsch 401. 402.

Rayer 214. 399. 427. 493.

Récamier 314.

von Recklinghausen 296. 489. 490. 493.

Reder 90. 397. 504. 506.

Reeb 312.

Rees 207.

Regnault 404.

Reinelt 455.

Reinfectio syphilitica 68.

Remer 449.

Renault 399, 401, 407, 412, 458, 486, 503, 512, 516, 543.

Renz 348.

Respiration bei Wuthkrankheit 555. Respirationsorgane bei Rotz 434.

436. 438; — bei Syphilis 196; — bei Trichinose 370. 379.

Retina bei Syphilis 22. 212.

Retroperitonealdrüsen bei Milzbrand 493.

Reumont 286.

Rey 516.

Reynal 397.

Rhazes 505.

Rheumatismus, syphilitischer, 169.

Richards 607.

Richardson 304, 316, 604.

Richet 217. 220. 221.

Ricolta 413.

Ricord 3. 16. 25. 32. 41. 50. 54. 67. 75. 82. 83. 84. 86. 112. 115. 143. 162. 171. 204. 217. 231. 260. 275. 400.

Ricordi 56.

Rinder, Wuthkrankheit solcher 528.

Rindfleisch 32. 35. 116. 165. 411. von Rinecker 44. 73. 100. 119. 158. 249.

Rique 591.

Ritter 397, 400, 494.

Robert 85. 89.

Robin 32 106, 203.

Röll 397. 401. 428. 469. 504. 528. 574.

Rohrbach 11.

Rollet 56. 57. 84. 85. 87. 91.

Roloff 399. 409.

Romberg 504. 570.

Rose 362. 504. 546.

von Rosen 50. 51. 52. 53. 227. 228.

Rosenbaum 5.

Rosenstein 296.

Roseola syphilitica 129.

Rosner 43. 74.

Roth 185. 194. 196.

Rother 329.

Rotz 399; -, acuter, 431; -, Blut bei dems. 422; -, chronischer, 435; --, Contagiosität dess. 400. 402; -, Fieber bei dems. 434. 436; -, Geschwülste bei dems. 432. 436. 437; —, infiltrirter, 417; —, Incubation dess. 422. 430; -, Kehlkopf bei dems. 420; -, Knochen bei dems. 439; -, Knorpel bei dems. 439; --, Körpertemperatur bei dems. 434; -, Leber bei dems. 421. 440; -, Luftröhre bei dems. 420; -, Lunge bei dems. 439; - Lymphdrüsen bei dems. 440; - d. Menschen 426; —, Milz bei dems. 440; -, Muskeln bei dems. 439; -, Nasenaffection bei dems. 420. 433. 436. 438; -, Nervensystem bei dems. 434. 440; — d. Pferde 400. (Uebertragung dess. auf den Menschen) 427; -, prophylaktische Maassregeln gegen die Uebertragung dess. 444; -, Puls bei dems. 434; -, Pyämie im Verh. zu dems. 440. 442; -, Respirationsorgane bei dems. 434. 436. 438; --, seröse Häute bei dems. 440; -, Sterblichkeit bei dems. 443; -, Syphilis im Verh. zu dems. 400; —, Verdauungsapparat bei dems. 434; — u. Wurm, gegens. Verh. ders. 402.

Rotzgift, Natur dess. 404. 410.

Rotzknötchen 414.

le Roy de Méricourt 354.

Rudnew 363. 364. 533.

Rückenmark, Echinococcus in dems.

305. 318.

Rupia 148.

Rupprecht 348. 364.

Rust 427. 504. 506.

Rychner 397.

Sacer ignis 448.

Sänger 296.

Säugen, syphilitische Infection durch dass. bed. 56 253, 285.

Sagar 574. 581.

de Saint-Martin 504.

Salisbury 39.

Salpetersäure, Aetzung d. Milzbrandcarbunkels mit solcher 501: bei Syphilis 281.

Same bei Syphilis als Contagiumträger 49.

Samenblase, Echinococcus an solcher

Samenstrang, gummöse Wucherung an dems. bei Syphilis 220.

Sanchez 8. 9.

Sangalli 364.

Sanson 447. 451. 493.

Sarcocele malleosa 440; - syphilitica 217.

Sarsaparille bei Syphilis 262. 280.

Sassafrasholz bei Syphilis 262.

Schafe, Wuthkrankheit solcher 528. Schakal, Wuthkrankheit dess. 529.

von Schaller 504. 570.

Schamlippen, syphilitische Primäraffection ders. 79. Schanker 81. 101; -, Aetzung dess.

257; -, gemischter, 85; -, indurirter, 82; -, weicher, (Verhältniss dess. zur Syphilis) 104. (mikroskop. Unters. dess.) 107. (Lymphadenitis beisolchem) 117.

Schankergift, Untersch. dess. vom syphilitischen Gifte 84.

Schankroid 88, 101.

Scheiber 363.

Scherenberg 310.

Scheuthauer 303.

Schilddrüse, Echinococcus in ders. 305; — bei Syphilis 176.

Schilling 399, 413, 427.

Schlaflosigkeit bei Trichinose 368. 377.

Schlangenbiss 597. 603.

Schleimbeutel bei Syphilis 168.

Schleimhäute bei Milzbrand 492; — bei Syphilis 22. 78. 124.

Schleimpapeln 22. 42. 143. (im Kehlkopf) 198. (Behandl. ders.) 281.

Schleimtuberkel s. Schleimpapeln.

Schlingbeschwerden bei Trichinose 367; — bei Wuthkrankeit 550. 552.

Schmarda 452. 596.

Schmaus 6, 255, 262,

Schmidt 397. 504. 509. 520. 529.

Schneider 574,

Scholler 306.

Schott 185.

Schrader 506, 508, 509, 512.

Schröder van der Kolk 299.

Schröpfen, Syphilis durch solches übertragen 58.

Schuh 518.

Schuster 169, 460, 497.

Schwab 481.

Schwangerschaft, Echinococcus bei solcher 311. —, Syphilis bei solcher 221.236. (Quecksilberbehandlung ders.) 277; —, syphilitische Ansteckung in Bez. auf dies. 70.

Schwefelwässer bei Syphilis gebr. 286.

Schweigger 209.

Schweine, Guanin-Gicht ders. 389.
—, Trichinose durch solche verbreitet 381.
—, Wuthkrankheit solcher 528.
Schweinefleisch, rohes, Genuss desselben 342.

Schweiss, profuser, bei Trichinose 371, 377.

Schwimmer 185. 193.

Sciphover de Meppis 11.

Scolices 297.

Scolopen dra, Infection durch d. Biss ders. 596.

Scorbut bei Syphilis 237.

Scorpion, Infection durch d. Stich dess. 593.

Scotus 14.

Scrophulose, syphilitische, 228.

Scyllatius 7. 9.

Sebastian 60.

Sébastiany 591. 597.

Sedillot'sche Pillen 272.

Sehnen bei Syphilis 168.

Seidel 306. 311.

Seidler 427.

Semmer 400.

Sendler 354.

Seröse Häute bei Rotz 440.

Shortt 598. 603. 604.

Sibbens 17.

Sibson 318.

von Siebold 295. 303.

Siederer 402.

Sigg 542.

von Sigmund 3, 18, 28, 70, 75, 84, 135, 172, 173, 174, 185, 231, 255, 256, 266, 269, 269, 274, 277, 283, 284, 288,

Silbergundi 504.

de Silvestri 413.

Simon 3. 5. 12. 313. 325. 391. 514.

Sinnesorgane bei Syphilis 209.

Skerljevo 17.

Skrzeczka 397. 400. 546.

Slavjansky 222.

Smee 210.

Smith 310.

Soleysel 400.

Sommerbrodt 294.

Speck, amerikanischer, Trichinose durch solchen verbreitet 382.

Speichel wuthkranker Thiere als Contagiumträger 515.

Speicheldrüsen bei Syphilis 195;

— bei Wuthkrankheit 515. 531.

Speichelfluss bei Wuthkrankheit 555.

Sperino 288.

Spiegelberg 310.

Spina ventosa syphilitica 161.

Spinnen, Infection durch den Biss solcher 595.

Spinola 397. 401. 408. 413. 504. , 574.

Spirituosen bei Vergiftung durch Schlangenbiss 607.

Stäbchen im Blute bei Milzbrand 450.

Staub 274.

St. Cyr 401. 406. 512.

Steffen 591. 592.

Sterblichkeit bei Maul- u. Klauenseuche 589; - bei Milzbrand 471. 475. 499; — bei Rotz 443; — bei Schlangenbiss 605; — bei Syphilis 244; - bei Trichinose 372; - bei Vipernbiss 602; — bei Wuthkrankheit 542. 557. 563.

Stern 607.

Stewart 179.

de St. Germain 76.

Stich 331. 335. 338. 340. 344.

Stöhr 238.

Stone 448. 495.

Strassmann 223.

Strongylus gigas 293.

Stuhlgang bei Wuthkrankheit 556.

Sturgis 56.

Sublimats. Quecksilberchloridu. s. w. Subcutaninjectionen von Sublimat bei Syphilis 274.

Submaxillardrüsen bei Syphilis 115.

Sulzer 504.

Suśrutas 14.

Swanzy 213.

Swediaur 51, 125, 237.

Sydenham 15.

Syphilid 124; —, bullöses, 148; —, lenticulares, 132; —, maculoses, 129; — miliares papulöses, 143; —, papulöses, 132; —, pustulöses, 145; —, squamöses, 140; -, tuberculöses, 149. Syphilis 3; -, amyloide Degeneration versch. Organe bei solcher 24. 28. 31. 174. 178; -, Anosmie bei solcher 198; -, Auge bei solcher 210. 284; -, Bänder bei ders. 168; -, Blut bei ders. 32. (als Contagiumträger) 44; -, Blutgefässe bei ders. 206; -, Blutvergiftung, allgemeine, bei ders. 28. 30.

-, Bromkalium bei ders. 279; -, Bronchien bei ders. 200; -, Brustdrüsen bei ders. 221; -, Chinawurzel bei ders. 262; —, Cholera bei ders. 236; — durch Circumcision übertragen 58; -, condylomatöses Stadium ders. 27; —, constitutionelle, 21. (Contagiosität ders.) 41. (Eintritt ders.) 123; -, Contagium ders. 38; - d'emblée 54. 76; —, Dickdarm bei ders. 194; -, Dualität ders. 84; -, Dünndarm beiders. 193; -, Eheschliessung in Bez. auf dies. 254; -, Entwickelungsgang ders. 230; -, erbliche, 26. 30. 50. (Knochenleiden bei solcher) 163. (Zähne bei solcher) 188. (Peyer'sche Drüsen bei solcher) 194. (Lungen bei solcher) 202. (Keratitis bei solcher) 210. (Ovaritis bei solcher) 220. (Symptome und Verlauf ders.) 222. (später Ausbruch ders.) 228. (Diagnose ders.) 242. (Behandl. ders.) 284. (Ammen in Bez. zu ders.) 285; -, Erysipelas bei solcher 236; —, exspectative Behandlung ders. 262; -, Fascien bei ders. 157; -, Fieber bei ders. 23, 24, 120; --, Follikel bei ders. 174; —, Fracturen bei ders. 237; — der Frucht (auf d. Mutter übertragen) 53. (Symptome u. Verlauf ders.) 224.; vgl. S., erbliche; —, Gaumen bei ders. 189; -, Gehörorgan bei ders. 214; -, Gelenke bei ders. 169; - u. Gelenkrheumatismus, Aehnlichkeit ders. 122; --, Genitalapparat bei ders. 217; - durch d. Genitalien übertragen 55; -, Geruchssinn bei ders. 198; -, Geschlecht in Bez. auf dies. 248; —, Geschwülste bei ders. 23; -, Geschwüre bei ders. 24. (primäre) 77; —, Glandula pituitaria bei ders. 176; -, Guajak bei ders. 262; -, Gummigeschwülste bei ders. 34; —, gummöses Stadium ders. 27; —, Haare bei ders. 154; -, Harnapparat bei ders. 214; -, Haut bei solcher 124. (Behandl. d. Affection ders.) 283; -, Hautausschlag bei ders. 21. 23. vgl. Syphilid; -, Heilbarkeit ders. 249; -, Heisshunger bei ders. 122;

-, Herz bei ders. 204; -, Hoden bei ders. 217. (Behandl. d. Affect. ders.) 284; -, Holztrankcur bei ders. 280; -, Hydrotherapie bei solcher angew. 287; -, Immunität gegen d. Ansteckung mit solcher 67; -, Incubation ders. 20. 72. (zweite) 119. vgl. S., Latenz ders.; -, Induration bei ders. 21. 77. 108; - durch Instrumente übertragen 58; —, Jodkalium bei ders. 263. 277; -, Iritis bei solcher 22. 139. (Behandl. ders.) 284; —, Kehlkopf bei ders. 198; -, Keratitis bei ders. 210; - bei Kindern 248. 285. vgl. S., erbliche; —, Klima in Bez. zu ders. 19; -, Klimacuren bei ders. 286; -, Knochen bei ders. 159; -, Körperconstitution in Bezug auf dies. 248; -, Kreislaufsorgane bei ders. 204; -, Latenz ders. 23. 28. 30. 233. vgl. S., Incubation ders.; —, Lebensalter in Bez. zu ders. 70. 248; -, Leber bei ders. 177; —, Leistendrüsen bei ders. s. Bubonen; -, Lippen bei ders. (als Vermittler der Ansteckung) 56. 186; -, Lungen bei ders. 200; -, Lymphdrüsen bei ders. 21. 22. 113. 172; —, Lymphgefässaffection am Penis bei ders. 79; -, Magenschleimhaut bei ders. 193; -, Mandeln bei ders. 190; -, Marasmus bei ders. 23. 24. 28. 31; -, Mastdarm bei ders. 194; -, Menschenracen in Bezug zu ders. 18; -, Milz bei ders. 175; -, Mundhöhle bei solcher (Ansteckung durch dies. vermittelt) 56. (Beschaffenh. ders.) 185. (Behandl. d. Affection ders.) 282; -, Muskeln bei ders. 171; -, Nägel bei ders. 154; -, Nasenhöhle bei ders. 196. (Behandl. d. Affection ders.) 282; -, Nebennieren bei ders. 176; -, Nervensystem bei ders. 207; -, Nieren bei ders. 215; - nodosa 158; -, Oesophagus bei ders. 193; -, Opium bei ders. 258. 281; -, Osteochondritis bei ders. 163; -, Ovarien bei ders. 220; -, Pankreas bei ders. 195; -, Papeln bei solcher (als erstes Zeichen ders.) 21. (als Träger

d. syphil. Giftes) 41. (als erstes Zeichen ders.) 77; -, Pericardium bei ders. 206; —, Periosteum bei ders. 163. 284; -, Peritoneum bei ders. 196: -, Peyer'sche Drüsen bei ders. 194; -, Pilze als Ursache ders. 39; -, Placenta bei ders. 222; -, primäre, 25. 30. 75. (mikroskop. Anat. ders.) 106. (Diagnose ders.) 240. (Prognose ders.) 245. (Behandl. ders.) 256; —, prophylaktische Maassregeln gegen d. Verbreitung ders.) 250; —, Quecksilber bei solcher 167. 258; -, Rachenhöhle bei ders. 185. 191. (Behandl. d. Affection ders.) 282; -, Respirationsorgane bei ders. 196; -, Retinitis bei ders. 22; - u. Rotz, gegens. Verh. ders. 400; --, durch Säugen übertragen 56. 253; -, Salpetersäure bei solcher 281; -, Same bei ders. als Träger d. Contagiums 49; -, Sarsaparille bei ders. 262. 280; -, Sassafrasholz bei solcher 262; -, Schamlippenaffection, primare, bei ders. 79; - u. Schanker, gegens. Verh. ders. 104; --, Schilddrüse bei ders. 176; -, Schleimbeutel bei ders. 169; -, Schleimhautaffection bei ders. 22. 124; - durch Schröpfen übertragen 58; -, bei Schwangerschaft (in Bez. auf Disposition zur Ansteckung) 70. (Verlauf letzterer) 221. (Einfluss dieser auf jene) 236. (in Bez. auf Quecksilberbehandlung) 277; -, Schwefelwässer bei ders. 286; -, Scorbut bei ders. 237; -, secundare, 25. 30. 241; -, Sehnen bei ders. 168; -, Sinnesorgane bei ders. 209; -, Speicheldrüsen bei ders. 195; -, Spontanheilung ders. 28. 30; -, Sterblichkeit bei ders. 244; -, Symmetrie d. Erscheinungen ders. 28. 30; -, Syphilisation bei ders. 288; - durch Tättowiren übertragen 58; —, Taubheit bei ders. 226; —, tertiäre, 26. 30. 235. 241; — auf Thiere übertragen 40; -, Thymusdrüse bei ders. 176; -, Trachea bei ders. 200; -, Vaccination bei solcher (Uebertragung iener durch diese) 59. (Dass.) 253. (als Heilmittel) 290; —, Variola bei ders. 238; —, Verdauungsorgane bei ders. 185; —, Vorhautaffection, primäre, bei ders. 79; —, Wunden bei ders. 237; —, Zähne bei ders. 187; — durch Zahntransplantation übertragen 66; —, Zelleninfiltrate bei solcher 33; —, Zellgewebe, subcutanes u. submucöses, bei ders. 157; —, Zunge bei ders. 186. Syphilisation 288.

Syphiloid, Jütländisches, 17.

Syphilom 33; —, grossknotiges, miliares, 169. Vgl. Gummigeschwülste, syphilitische.

Tabakrauchen bei Syphilis (während d. Quecksilberbehandlung) 268. (bei Mundhöhlenaffection) 282.

Taenia echinococcus 295; - solium 332.

Tättowiren, Syphilis durch solches übertragen 58.

Tardieu 399. 427. 437. 543.

Tatum 172.

Taubheit bei Syphilis 214. 226.

Taylor 138, 161,

Teissier 427.

Terry 591.

Tetanus hydrophobicus 547. 562.

Thamhayn 504. 510. 543. 548.

Thiere, Syphilis auf solche übertragen 40.

Thiergifte, Infection durch solche 591.

Thierfelder 196.

Thierry de Héry 25.

Thomann 238.

Thomassin 449, 478, 482,

Thompson 591.

Thomson 262.

Thorstensen 304.

Thymusdrüse bei Syphilis 176.

Tiedemann 349.

Tonsillen bei Syphilis (Secret ders. als Träger d. Contagiums) 43. (Affection ders.) 190.

Tophi 160. 163.

Torella 9. 56. 255.

Trachea bei Rotz 420; — bei Syphilis 200.

Transfusion von Wasser bei Wuthkrankheit 571.

Travers 427.

Trichina spiralis 349. 355.

Trichinosis 351, 364; - durch amerikanischen Speck verbreitet 382; -, Auge bei ders. 368; -, Blutungen bei ders. 369; -, Circulationsorgane bei ders. 369; -, Decubitus bei ders. 371; -, Fieber bei ders. 365; -, Gehör bei ders. 369; -, Geschlechtsorgane bei ders. 371; ---, Harnorgane bei ders. 370; -, Haut bei ders. 378; -, Incubation ders. 371; -, Kaubeschwerden b. ders. 367; -, Leber bei ders. 378; -, Milz bei ders. 378; -, Muskeln bei ders. 367. 379; -, Nervensystem b. ders. 368; -, Neuralgien bei ders. 368; -, Nieren bei ders. 378; -, prophylaktische Maassregeln gegen dies. 387; -, Respirationsorgane bei ders. 370. 379; -, Schlaflosigkeit bei ders. 368; -, Schlingbeschwerden bei ders. 367; -, Schweine als Ausgangspunkt ders. 381; --, Sterblichkeit bei ders: 372; -, Verdauungsorgane bei ders. 366. 377.

Trolliet 504.

Trousseau 314. 427.

Tscherning 403. 426. 509.

von Tschudi 510.

Tuba Fallopii, Gummigeschwülste anders. 220.

Tüngel 215. 328. 345. 353. 361.

Türck 196.

Turenne 40, 74, 255, 288.

Turner 363.

Turpin 578.

Ucke 591, 595. Uhde 382, 387. Uhlemann 255. Ulrich 338, 341. Ungefug 428. Unterhautzellgewebe, Rotzinfiltra= tion dess. 420.

Uterus, Echinococcus in dems. 305.

Vaccination bei Syphilis (Uebertragung dieser durch jene) 59. (Dass.) 253. (als Heilmittel) 290.

Valleix 163. 584.

Varicella syphilitica 143; - confluens 146. 225.

Variola bei Syphilis 238.

Vassal 51.

Vatel 419.

Vegetius 400.

Veith 426.

Velpeau 308.

Vena pulmonalis, Echinococcus in ders. 305.

Venenthrombosen bei Rotz 419.

Verdauungsorgane bei Rotz 434; - bei Syphilis 185; - bei Trichinosis 366. 377; — bei Wuthkrankheit 560.

Verneuil 32. 168. 195. 220. 221.

Verrill 390.

Verson 106. 107.

Veyssière 397.

Viaud — Grand — Marais 597. 600. 602.

Viborg 399. 400. 404. 405. 408.

Vidal 48. 91. 98. 203. 217.

Viennois 59.

de Vigo 5. 6. 9. 25. 82. 255.

de Villalobos 82.

Villemin 401.

Vines 399. 402. 407.

Vipern, Infection durch d. Biss solcher 599.

Virchow 12. 26. 27. 32. 33. 35. 36. 106. 158. 159. 161. 163. 165. 171. 172.

174. 175. 176. 177. 179. 193. 195. 196.

202. 203. 204. 205. 206. 207. 214. 217.

218. 219. 222. 223. 226. 231. 233. 236.

294. 295. 301. 303. 334. 338. 348. 350.

352. 353. 359. 364. 383. 387. 389. 397.

399. 400. 401. 409. 414. 419. 420. 427.

438. 440. 441. 443. 450. 478. 479. 483.

487. 490. 494. 504. 506. 508. 512. 514. 517. 518. 560. 562. 570. 598.

Visconti 317.

Vogt 231. 256.

Volkmann 122. 159. 167.

Vulpian 533.

Wachsentartung d. Muskeln bei Trichinose 381.

Wagener 294. 299.

Wagner 32. 33. 34. 36. 172. 175. 177. 178. 179. 185. 193. 194. 196. 202. 203.

204. 206. 207. 294. 363. 448. 478. 479.

486. 489. 491. 493. 494. 495. 496. 504. 572.

von Wahl 489. 490. 493.

Wald 447.

Waldau 11. 58.

Waldenburg 399. 408.

Waldeyer 163. 310. 397. 448. 478. 479. 489. 491. 493. 495.

Waldinger 426. 503

Wallace 42. 48. 102. 255. 263.

Waller 42. 44. 73. 86.

Warmwasserbäder bei Quecksilberbehandlung d. Syphilis 268.

Wasservogel 448, 481, 485.

Watson 15. 16.

Weber 172, 181, 202, 204, 206,

von Wecker 210.

Wedl 39.

Wegeler 59.

Wegner 163.

Weil 175.

Weisflog 172.

Weiss 427. 448. 449.

Wendroth 497.

Werner 331.

Wespen, Infection durch d. Stich ders. 592.

West 185. 217.

Westphal 317. 546. 563.

White 514.

Widmann 11. 255. 258.

Wiederholt 390.

Wilde 294. 311. 314. 324.

Wilks 31, 48, 172, 177, 185, 196, 200,

204. 206. 207. 217. 222.

Winkler 488.

Wirth 412.

Wolf, Wuthkrankheit dess. 529.

Wolff 427.

Wolstein 399.

Wood 351, 591, 596.

Wright 591.

Wunden bei Syphilis 237.

Wurm 417; — u. Rotz, gegens. Verh.

ders. 402.

Wuthkrankheit 503; -, Aërophobie bei ders. 551. 553; —, angeborne, 511; =, Belladonna bei ders. 571; -, Bisswunden bei ders. 548; -, Blut bei ders. 561; —, Blutentziehungen bei ders. 571; -, Chloral bei ders. 572; -, Chloroform bei ders. 572; - des Dachses 529; -, Darmkanal bei ders. 533; -, Delirium bei ders. 554; Durst bei ders. 556; —, Dyspnoe bei ders. 550, 551, 552; — des Fuchses 529; —, Gehirn bei ders 531. 559; Gehirnhäute bei ders. 530; -, Genitalien bei ders. 532; -, Geschlecht in Bez. auf dies. 544; -, Hallucinationen bei ders. 554; -, Harn bei ders. 556; -, Harnblase bei ders. 532; — des Hausgeflügels 529; —, Herz bei ders. 532. 561; -, Hydrophobie bei ders 549. 551. 553; d. Hunde 521; — der Hyäne 529; -, Jahreszeit in Bez. zu ders. 520, 544; —, Incubation ders. 521. 547; - d. Katzen 529; -, Kehlkopf bei ders. 531; —, Klima in Bez. zu ders. 518; —, Körpertemperatur bei ders. 555; —, Krämpfe bei ders. 552. 556; -, Leber, bei ders. 532. 561; -, Lunge bei ders. 531, 561; -, Magen bei ders. 532; -, maniakalische Anfälle bei ders. 552. 553; - d. Marders 529; -, Marochetti'sche Bläschen bei ders. 560; - d. Menschen 539; —, Milz bei ders. 532. 561; -, Mundhöhle bei ders. 531; -, Narcotica bei ders. 572; --, Nieren bei ders, 532, 561; — d. Pferdes 528; -, prophylaktische Maassregeln gegen

dies. 564. 565; -, Quecksilber bei ders. 570. 571; -, Rachenhöhle bei ders. 531; -, Respiration bei ders. 555; — des Rindes 528.; — d. Schafe 528; — d. Schakals 529; —, Schlundkrämpfe bei ders. 550. 552; - d. Schweine 528; -, Speicheldrüsen bei ders. 531; -, Speichelfluss bei ders. 555; -, Speiseröhre bei ders. 531; -, Statistik ders. 547; -, Sterblichkeit bei ders. 542.557. 563; -, Stuhl bei ders. 556; — d. Thiere 506; -, Transfusion von Wasser bei ders. 571; —, Uebertragung ders. 507. 540; -, Verdauungsorgane bei ders. 560; - d. Wolfs 529; - d. Ziege 528. Wyss 413. 440. 441.

Xenophon 505.

Youatt 503. 506. 512. 513. 518. Yvaren 122. 196. 200. 217. 221.

Zähne bei Syphilis 187. (hereditärer) 242; —, Transplantation solcher, Syphilis durch dies. übertragen 66.

Zambaco 122.

Zeis 139.

Zeissl 3. 17. 18. 20. 27. 38. 41. 47. 52. 54. 90. 112. 130. 131. 138. 143. 146. 152. 153. 196. 209. 220. 225. 238. 257. 263. 272. 273. 274. 281. 282. 284. Zelleninfiltrate bei Syphilis 33.

Zellgewebe, subcutanes, (bei Syphilis) 157. (Rotzinfiltration dess.) 420;

—, submucöses, bei Syphilis 157.

Zenker 175, 179, 294, 303, 306, 334, 335, 343, 348, 350, 351, 352, 353, 359, 364, 378, 380, 384, 385, 386, 387, 389,

Ziege, Wuthkrankheit ders. 528.

Zimmermann 429.

Zittmann'sches Decoct bei Syphilis 280.

Zoeros 519.

Zoonosen 395.

Zürn 411. 588.

Zundel 397.

Zunge bei Syphilis 186.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.















